

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

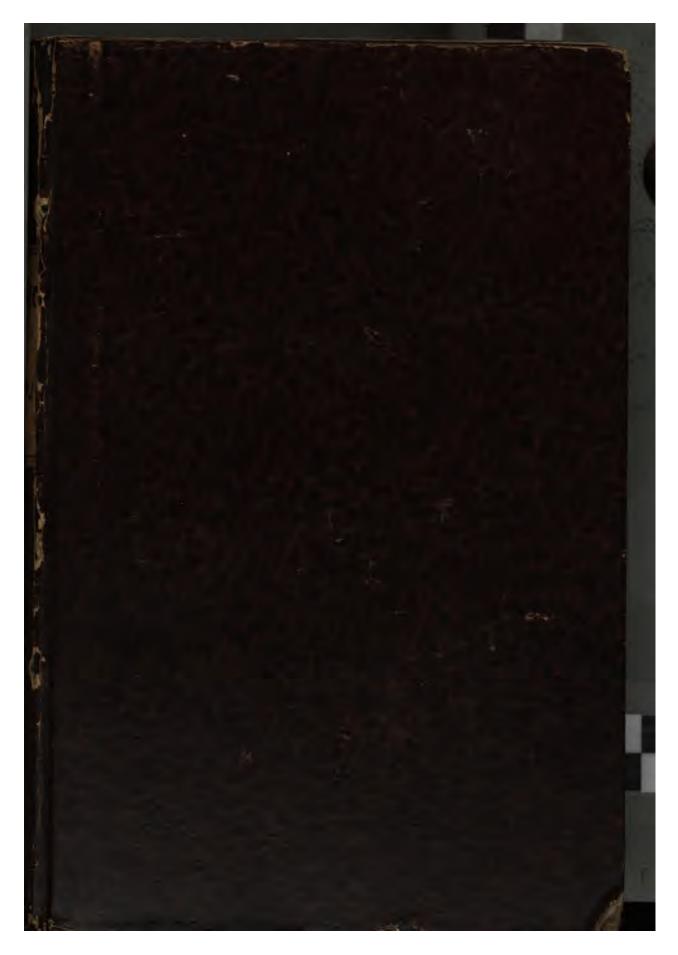



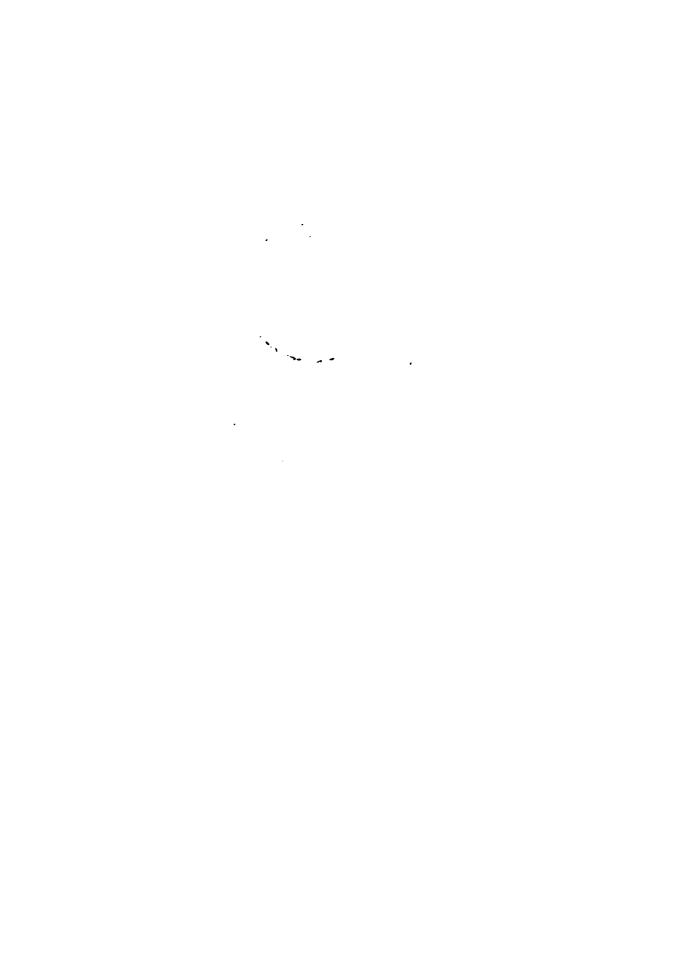

|     | - |  |  |
|-----|---|--|--|
| ·   |   |  |  |
|     |   |  |  |
|     | · |  |  |
| · . |   |  |  |
|     |   |  |  |
|     |   |  |  |
|     | · |  |  |
|     |   |  |  |

# Historisch-politische Blätter

für das

Katholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1889

Erster Banb.

• . 

## historisch-politische

# Blätter

für das

### katholische Deutschland

herausgegeben

von

Edmund Jörg und Franz Binder.

(Eigenthum der Samilie Gorres.)

Sundertundbritter Band.

München 1889. In Commission ber literarisch-eartistischen Anstalt.

# STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STACKS DEC 2 1969

D1 H4 V, 103

# Inhaltsverzeichniß.

|      |                                                                                              | Seite |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I.   | Wie foll das enden?                                                                          | 1     |
| п.   | Historisches über Fürst Bismard vor dem An-<br>fang und am Ende des "Culturkampfes" (Schluß) | 9     |
| III. | Rinian Binzet, Schottenabt in Regensburg . (1518—1592.)                                      | 27    |
| IV.  | Der "Evangelische Bund" und sein Borläuser, bie "Evangelische Allianz"                       | 39    |
| ٧.   | Ein tatholischer Bortampfer Deutschlands im sechs-<br>zehnten Jahrhundert                    | 54    |
| VI.  | Geschichte bes Hauses Waldburg in Schwaben .                                                 | 66    |
| VII. | Die niederlandischen geistlichen Lieder                                                      | 77    |
| П.   | Das Allerheiligenbild von Albrecht Dürer                                                     | 81    |

| ΙX     | Die Scholaftit und ihr Berhalnig gur Gefcichte .                                    | 93  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| •      | 3. Der wesentlich bottrinelle und darum ungesschichtliche Charafter der Scholastik. | 30  |
| X.     | Die Republit und der Cafarismus in Frantreich                                       | 110 |
| XI.    | Die ruffische Kirche nach ruffischen Zeugen und Selbstbekenntniffen                 | 130 |
| XII.   | Geschichte des Hauses Waldburg in Schwaben .<br>(Schluß.)                           | 155 |
| XIII.  | Die Scolastik und ihr Berhältniß zur Geschichte<br>(Schluß.)                        | 161 |
| XIV.   | Die katholische Poesie des Jahres 1888                                              | 179 |
| XV.    | Die Dentwürdigfeiten von Ringseis                                                   | 194 |
| XVI.   | Prälat Janffen's sechster Band ber neueren beutschen Geschichte                     | 202 |
| XVII.  | Das Jubilaum von Kiew in Absichten und Rach-<br>wirkungen                           | 212 |
| xvIII. | Das "Jahrbuch für Münchener Geschichte"                                             | 233 |
| XIX.   | Der consessionelle Charakter der bayerischen Unisversitäten                         | 241 |
| XX.    | Das Jubiläum von Kiew in Absichten und Rach-<br>wirkungen (Schluß)                  | 276 |

|         |                                                                                                                 | AII          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| XXI.    | Die Zufunft bes "Centrums" — vom Ausland her betrachtet                                                         | Seite<br>287 |
| ххи.    | Beitläufe                                                                                                       | 308          |
| XXIII.  | Ueber die Beme                                                                                                  | 328          |
| XXIV.   | Tilly's Tobtenfeier, von J. Balbe                                                                               | 333          |
| XXV.    | Die Cluniacenser im 10. 11. und 12. Jahr-<br>hundert                                                            | <b>\$337</b> |
| XXVI.   | Das Jubiläum in Riew                                                                                            | 352          |
| XXVII.  | Lady Georgiana Fullerton                                                                                        | 370          |
| XXVIII. | Der Fragmentist über die "Fragmente"                                                                            | 382          |
| XXIX.   | Beitläufe                                                                                                       | 386          |
| XXX.    | Janffen's Geschichte bes beutschen Bolles in fran-<br>zösischer Uebersetung und seine französischen<br>Kritiker | 398          |
| XXXI.   | Johann von Dalberg, der Humanift und Bifchof                                                                    | 406          |
| XXXII.  | Der Benediktiner-Orden und bas Congregations-                                                                   | 400          |

### VIII

|          |                                                                    | €dtc• |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| XXXIII.  | Die Cluniacenfer im 10. 11. und 12. Jahr=<br>hundert (II.)         | 420   |
| XXXIV.   | Bifchof Laurent über ben "Culturtampf"                             | 442   |
| XXXV.    | Bur Antistlaverei-Bewegung                                         | 454   |
| XXXVI.   | Zeitläufe                                                          | 465   |
| XXXVII.  | Mähren unter ben Luzemburgern                                      | 484   |
| XXXVIII. | Bebeutung der Rlosterreform von Cluny Organisation und Disciplin.  | 489   |
| XXXIX.   | Daniel D'Connells Briefbuch                                        | 508   |
| XL.      | Der Sprachforscher Michael Richard Bud                             | 527   |
| XLI.     | Graf Spaur und Gaëta                                               | 546   |
| XLII.    | Wie wird die Parole für die nächsten Reichstags-<br>wahlen lauten? | 549   |
| XLIII.   | Die neue Behrvorlage und die Oppositions-<br>parteien in Ungarn    | 554   |
| XLIV.    | Die Betenniniffe eines ehemaligen Freibenters .                    | 567   |
| XLV.     | Daniel D'Connells Briefbuch                                        | 573   |

|         | ·                                                        | 1X           |
|---------|----------------------------------------------------------|--------------|
| XLVI.   | Modernes Glaubensbekenntniß eines Theologen .            | Seite<br>593 |
| XLVII.  | Ein Kirchenkalender bes XIII. Jahrhunderts .             | 617          |
| XLVIII. | Charaftere ber Austlärung                                | 628          |
| XLIX.   | Zeitläuse                                                | 636          |
| L.      | Burttemberg's firchliche Kunstalterthumer                | 648          |
| LI.     | Bollswirthschaftliches aus und über Frland .             | 653          |
| LII.    | Modernes Glaubensbekenntniß eines Theologen (U)          | 681          |
| LIII.   | Die Stuart-Ausstellung in London                         | 701          |
| LIV.    | Beltläuse                                                | 710          |
| LV.     | Eine Biographie des Cardinal Rauscher                    | 728          |
|         | Rachtrag zum "Kirchenkalender des 13. Jahr-<br>hunderts" | 736          |
| LVI.    | Modernes Glaubensbekenntniß eines Theoslogen (III)       | 737          |
| LVII.   | Fortschritt jum Ende der frangösischen Republit          | 753          |
| LVIII.  | Cichendorff als Politifer                                | 775          |

·.

₩.

| LIX.    | Beitläufe                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
|         | abend ber großen Enticheidung.                                                 |
| LX.     | Calberon und seine Werke 803                                                   |
| LXI.    | Rloster und Schule 809<br>Eine historische Berichtigung.                       |
| LXII.   | Bum Centenarium der Geburt Friedrich Obers bed's 813                           |
| LXIII.  | Modernes Glaubensbekenntniß eines Theo-<br>logen (IV.) 825                     |
| LXIV.   | Bur Geschichte bes bi. Rodes in Erier 831                                      |
| LXV.    | Bur kirchlichen Statistit und Geographie 852                                   |
| LXVI.   | Beitläufe                                                                      |
| LXVII.  | Schweizer Stizzen 879<br>VI. Höherer Unterricht und Geistesleben in<br>Luzern. |
| LXVIII. | Mobernes Glaubensbelenntniß eines Theo-<br>logen (V. Schluß) 893               |
| LXIX.   | Die hunbertjahrfeier ber Revolution 914                                        |

|         | -                                        |       |     |      |
|---------|------------------------------------------|-------|-----|------|
|         |                                          |       |     | ΧI   |
|         |                                          |       |     | Sdie |
| LXX.    | Bur Gefchichte bes Illuminaten . Orbens  | •     |     | 926  |
| LXXI.   | Zeitläufe                                | Deste | ers | 942  |
| LXXII.  | Das theologische Doctorat in Desterreich | •     | •   | 957  |
| LXXIII. | Geschichte bes Bisthums Bamberg .        |       | •   | 967  |

,



Frak Hilling

I.

### "Wie foll das enden ?"

Den Stoßseufzer hat ein Blick auf das unerhörte Anwachsen der Militärlasten bei allen continentalen Mächten dem engslischen Premier ausgepreßt. In seiner Ansprache beim Lords Mayors-Tag vom 9. November hat er sich die Frage gestellt; sie zu beantworten wußte er selber nicht. Er ließ aber mersten, daß er in dem riesenhaften Anschwellen der Armeen aller Großstaaten nicht eine Bürgschaft für den Frieden, sondern für das Gegentheil erblicke, dem auch England nicht unvorsbereitet entgegenharren dürse.

"Wie soll bas enben?" Diese Frage ware man vor allen andern Staatsmännern an den deutschen Reichstanzler zu stellen berechtigt. Denn aus seinem Kopfe allein sind die gewagten Plane entsprungen, welche mit Naturnothwendigkeit zu der jetzigen verzweiselten Lage geführt haben. Er hat die Bölker=naturen zu wenig studirt, und wohl selbst nicht gedacht, daß es kommen würde, wie es gekommen ist. Auf die Frage, "wie das enden soll," weiß er entweder selber so wenig eine Antwort wie Lord Salisbury, oder er will sich nicht aussprechen. Darum hat er den Satz ausgestellt, daß die sichere Besestigung des Friedens auf dem sich überbietenden Wettzeiser der Kriegsrüftung beruhe, und alle sestländischen Staatseifer der Kriegsrüftung beruhe, und alle sestländischen Staatse

manner mußten es ihm glauben, ob es ihnen lieb war ober leib. "Sie beharren auf der Behauptung, nur durch die außerste Anspannung der Wehrkraft sei der Friede zu erhalten, und wir hören dieß so oft, daß wir es beinahe selbst schon glauben und mit dem Kirchenvater sprechen: Credo quia absurdum est."1)

"Schwul" und "nervos": ift bie Luft, bie wir athmen, und bie feelische Epidemie, bie fich uber ber europaischen Dlenschheit gelagert hat. Bahrend ber erften Beit bes preußifchen Gulturkampfes bat ein Berliner Blatt gejubelt : "welche Freude es fei, jett zu leben - außerhalb ber Rirche!" Aber felbft ba vermag eine rechte Freude am Dafenn nicht mehr aufzutommen. Cogar freimaurerifche Regierungen fteben fich tief verbittert und voller Diftrauen gegenüber. Bor wenigen Bochen erichien ber Musbruch eines frangofischeita= lienischen Rrieges, ber bas beutsche Reich fofort gur Betheis ligung berausgeforbert batte, im Bereich einer naben Dog= lichfeit. Bahrend bie Bunder ber neuen Berfehrsmittel alle Bolfer, felbft bie überfeeifchen, einander genabert und bie continentalen fogufagen unter Ginem Dache gufammengebrangt haben, hat fich bas beutiche Reich gegen Frankreich abgefperrt, als ob eine gange Menagerie aus ben Rafigen ausgebrochen fei. Folgerichtig mußte bem Frangofen in Deutschland und bem Deutschen in Frankreich ber Gintritt überhaupt verboten werben. Rury bor ber faiferlichen Thronrebe bom 22. Rovember, welche bie friedlichen Begiehungen gu "all en fremben Regierungen" betonte, bat bas Ranglerblatt in Berlin feinen Unftand genommen, von einer "Berwilberung und Robbeit" gu fprechen, wodurch fich bie Frangofen "aus bem Kreife ber gefitteten Rationen ausschließen".

Raifer Wilhelm I. hat in seinen Thronreben noch vor brei Jahren von einem auf lange hinaus gesicherten Frieden

<sup>1)</sup> Biener "Rene Freie Breife" vom 11. November 1888.

geiprochen. Mit folder Buverficht ift es fest vorbei. Wenn auch gerabe nicht ein zwedmäßiger Rriegsallarm, wie zur Beit ber beutiden Geptennatsmahlen, burch bie Banber braust, bas Damoflesichwert eines Beltbrandes bangt allgu fichtbar über biefer armen und boch fo reichen Belt. Gogar bas bunbertjährige Funbament ber "thurmhohen Freundschaft" ift gerfiort. Unter ihrem Ginfluß find zwei Milliarben ruffifcher Staatepapiere in Rorbbeutschland, beim Staat wie bei ben Brivaten, fundirt worben; jest mußte ber Cgar ben benothig= ten Eredit in Frankreich fuchen, nachbem in Berlin ber Befit folder Papiere burch einen formlichen Breffeldgug nicht nur als gefährlich, fonbern gerabezu als "unpatriotifch" ertlart war. Beber Bejuch eines ruffifden Bringen in Paris gilt als ein beunruhigenbes Symptom, und felbft hinter ben Ber= banblungen Ruglands mit bem Batifan über Regelung ber fatholijden Rirdenangelegenheiten wird ber Berjuch gewittert, auch ben Bapft, und zugleich mit ihm Spanien, in eine große antibeutiche Coalition einzubeziehen. Die ruffische Truppenverschiebung nach Beften ift feit Jahr und Tag gur ftebenben Beitungerubrit geworben; und vor Rurgem noch hat ber Officiofe am Rhein verfichert: Rugland betreibe eine gwar langfame Dobilmachung, aber eine folche im größten Style; im gegebenen Momente wurde es über zwei Millionen fampf= bereiter Streiter verfügen zu einem fo großartigen Rriege, wie es einen folden nie, auch nur annahernd, geführt habe.

Das alte Jahr ift nicht vorübergegangen, ohne daß auch auf bas Bundniß mit Defterreich ein Schatten des schwarzen Mißtrauens siel. Die Slaven in der Monarchie seien dem Bundniß nicht freundlich gesinnt, und die innere Politik in Cieleithanien stehe auf Seite dieser Slaven; darüber sich zu beklagen, glaubten die preußischen Officiösen Recht und Grund zu haben. Man wird es in Wien freilich nicht leicht finden, es den auspruchsvollen Freunden in Berlin in allen Stücken genehm zu machen.

Defterreich foll fich nicht beutich fublen: bas war bie

bis babin feftgehaltene Forberung. Bang in biefem Ginne bat bas confervative Sauptorgan in Berlin feinerzeit ertfart: "Das intime Berhaltniß zwischen Deutschland und Defterreich beruht auf bem ehrlichen Bergicht bes letteren, eine beutsche Dacht zu fenn ober wieber werden zu wollen; alle Berfuche, bas Deutschihum wieder jum alleinherrichenben Glement bes Raiferstaats zu machen, find nur geeignet, biefes Freundichaftebunbnig zu ftoren; benn fie tonnen nur bann von Erfolg fenn, wenn bie Wiebergeltenbmachung beutsch=öfterreich= ifchen Ginfluffes innerhalb bes beutschen Reiches als lettes Biel in's Muge gefaßt wirb."1) Unter bemfelben Befichtepuntte wurde auch von ber anbern Seite ichon ber bamals aufgetauchte Bebante einer Bollunion gurudgewiesen: "Gigenthumlich wurde es alle biejenigen berühren, welche an bie Scheibung bes Reiches von Defterreich ihre Lebensfraft gesett hatten, weil unerträglich geworbenen Buftanden ein Ende bereitet werben mußte, wenn biefer Scheibungsproceg wieber aufgehoben wurbe." 2)

Andererseits soll jetzt die Wiener Regierung den Staven den Daumen auf's Auge brücken. Aber die Mehrheit der Bevölkerung ist slavisch, und wo liegt die Schuld an den Neberhebungen des Nationalgefühls derselben? Es war ja früher nicht so. Der Altezeche Tonner hat bei der jüngsten Prager Conferenz erzählt: "Wer heute behaupte, Prag sei in den Bierziger Jahren eine deutsche Stadt gewesen, habe Necht; er sei 1845 nach Prag gekommen, und da habe Niemand, der einen bessern Nock trug, czechisch gesprochen." So war es auch in Laibach noch die vor zehn Jahren, wo jeht bloß mehr eine einzige einklassige Schule für Deutsch bessteht, und in anderen Kronländern. Wie es anders gekommen,

<sup>1)</sup> Berliner "Rreugzeitung" bom 9. Muguft 1887.

<sup>2)</sup> Aus der Berliner "Nationalzeitung" f. Münchener "Allg. Beit= ung" vom 2. August 1885.

hat kurzlich ber polnische Generalrebner im Reichsrath über tie Behrgesetvorlage mit Einem Worte ausgebrückt: "Wozu im zweites Deutschland in Europa?" Und selbst in Ungarn nagt ber Wurm bes Mißtrauens gegen eine Bundespolitik, die sich zwar burch Desterreich ben Rücken sichern läßt, für bessen verwundbarste Front gegen Often aber "kein Interesse" bat. Wie soll all Das enden?

Barum hat bas Jubilaum Gr. Beiligfeit bes Papftes im vorigen Jahre auch ben Scheelfüchtigften fo gewaltig im= ponirt? Beil es die Thatsache hell beleuchtet hat, baß für bie burd ben mobernen Nationalismus in grimmiger Feinbfcaft auseinander geriffenen Bolfer ber ehemaligen Chriftenbeit bod noch ein, und zwar ein einziger, moralifcher Bereinigungepunkt eriffirt. Außerhalb ber katholischen Rirche ift auch bas Chriftenthum nationalifirt, nicht am wenigsten im neuen beutschen Reiche, ein centrum unitatis überall unmöglich. "Bir find ber Unficht", bat bas officioje Blatt am Rhein gefagt, "bie Rinber unferer Zeit haben fich in erfter Linie als Deutsche und bann erft als Ratholiten, Protestanten ober Braeliten gu fublen; Mitburger, bie bor allen Dingen Maeliten, Protestanten ober Ratholiten und erft nebenber auch Deutsche find, erscheinen une ale franthafte Digbild= ungen, welche aus lang entschwundenen Zeiten ataviftisch in unfere belle Begenwart bineinragen, und benen wir ein moglichft raiches und möglichft ichmerglofes Musfterben wunschen."1)

Selbstverständlich muß unter diesem "nationalen" Gesichtspunkt jeder treue Katholik als eine krankhafte Mißbildung erscheinen. Darum ist der confessionelle Friede, mit oder ohne "Evangelischen Bund," bei uns immer nur eine Frage von heute auf morgen. Bei der glänzenden Katholikenversammlung in Freidurg ist nicht Ein verletzendes Wort gegen das andere Bekenntniß gefallen; bennoch hat ihr eines der bedeutendsten

<sup>1)</sup> Münchener "Allg. Beitung" vom 2. Ott. 1887.

preußischen Blätter mit geballter Faust nachgebroht: "Bersharrt ber Katholicismus in der bisherigen oppositionellen Stellung, verlett er die Interessen des Baterlandes und die Gefühle des Protestantismus, dann bedarf es nur des gezeigneten Momentes, um Alles wieder zurückzunehmen, was die protestantische Regierung und die protestantische Parlamentsmehrheit im Interesse des häuslichen Friedens der katholischen Kirche verliehen haben. Für den Culturkampf würde die preußische Regierung jederzeit eine Parlamentsmehrheit haben: darüber dürsen sich die deutschen Katholiken keiner Illusion hingeben."

Much auf ber Gegenseite im Reich ware im vergangenen Jahre ein Jubilaum zu feiern gewesen. Biergig Jahre maren feit ber nationalliberalen Erhebung von 1848 und bem Busammentritt ber beutschen Nationalversammlung in Frankfurt verfloffen. Die erinnerungsreiche Bebentzeit ift lautlos porübergegangen, ohne Sang und Rlang. Wie war bas moglich in unferer Berfammlungs-muthigen und Teftfeier-tollen Zeit? Freilich, gerabe in biefen Margtagen lag ber erfte beutsche Raifer auf ber Bahre und, als ber Commer nahte, ber zweite auf bem Sterbebette. Aber bas hat bie machtanbetenben Barteien nicht gehindert, gerabe um biefes Schmerzenslager nicht nur in Berlin, fonbern im gangen Reiche jenen ichamlofen Berentang aufzuführen, von welchem nicht nur bas monardifche Gefühl, fonbern auch alles rein menschliche Empfinden in ber gangen verwundert gufchauenden Belt auf's Tieffte angewidert wurde. Go find indeg bie Leute, welche ben Dantel nach bem Binbe, und wo immer möglich auch noch bie eigene Saut bazu, wechseln, am einfachften über die Frage binübergekommen, was benn aus bem "Bolkerfrubling", ben fie feinerzeit ausposaunt haben, geworben fei. Um es zu miffen,

<sup>1)</sup> Aus der "Magbeburger Beitung" in der "Angeb urger Boft= geitung" vom 21. Geptember 1888.

Marf es freilich nur eines Blides in die Militarbudgets aller europäischen Großstaaten und insbesondere in die Gehimnisse der Spandauer Gewehrfabrik.

Mus bem Frühling ift bas winterliche Gis bes brutalften Materialismus geworben, in bem bie Gefellichaft immer tiefer verfinft, und in die baare Befinnungslosigfeit, womit er die Beifter anftectt. Bas aber aus bem Staate wirb, wenn ber Militarismus und bie Bureaufratie auf bem Wege fortwuchern, ber blinblings betreten ift, bas fublt fich ichon nirgends beut= lider als im beutiden Reich mit bem Rangler an ber Spige. Der Staat, welcher über einer folden Befellichaft thront, wird eine Dachtfulle erlangen , wie fie bem absolutiftischen Staat in biefem Musmage und fo unbeftritten niemals ju eigen gewesen ift. Gin folder Staat tann auch nicht ferner auf ber Bafis ber Reprafentativverfaffung beruben; benn bie Shopfer biefes Sufteme haben auch nicht die leifefte Borftellung von einem Gemeinwefen gehabt, welches über jene wirbicaftlichen Dachtmittel verfügte, wie ber moberne Staat aft aller Orten." 1)

Rie sind die Aufgaben des Staates größer und social bringender, aber auch allen Staaten gemeinsamer gewesen, als jest. Und gerade in dieser Zeit schließen sich die Staaten unter dem Titel der Nationalität am schroffsten gegeneinander ab. Im deutschen Reich ist jest mehr von Bagamoyo und Bangani, als von den Königreichen Bayern und Württemberg, den Tippo = Tip mehr als von den ältesten Dynastien der Bundessürsten die Rede; aber die Nationen, welche dort zu freundlichem Zusammenhelsen berusen wären, rüsten hier wetteisernd zum Kampse auf Leben und Tod. Der Bundesrath dat die vom Reichstag sast einstimmig angenommenen Vorschläge zum Schutz der Arbeiter abgelehnt und geht seinen eigenen Weg

<sup>1) &</sup>quot;Der moderne Staat". Aus Befth in ber Münchener "Allges meinen Zeitung" vom 20. September 1888.

in ber großen socialen Frage; warum? Beil er fürchtet, bie frembe Concurrenz könnte Bortheil bavon gegenüber ber beutsichen Großindustrie haben. Es ist wahr, daß die Regelung eine internationale sehn mußte; aber ber Begriff "international" ist eben in ben Kabineten fallen gelassen.

Darum ift er von zwei anderen Seiten aufgenommen worden: tief unten und hoch oben, von der Socialdemokratie und vom Großjudenthum. Erstere ist nicht genirt von einer Nationalität, und letteres ist selbst eine Nationalität, die sich berufen sühlt, mit dem Mammon zu herrschen über alle Bolker. Sinen moralischen Sinigungspunkt haben weder die Einen, noch die Anderen. Aber der materialistische Geist der Zeit hält jedes der scheinbaren Ertreme zusammen; und zwischen den zwei sich näher rückenden Mühlsteinen thut der Staat, als wenn nichts geschehen wäre seit vierzig Jahren. "Wie soll das enden?"

# Siftorifches über Fürft Bismard vor dem Aufang und am Ende bes "Culturfampfs".

(Shlub.)

Es kam ber Krieg von 1866. Bereits einige Wochen vor Beginn ber offenen Feindseligkeiten, im Monat Mai, brachte die "Nordd. Allg. Zig." einen Artikel, in welchem "die Evangelischen namentlich Oesterreichs zur Wachsamkeit aufgesorbert" wurden, da sich "das Haus Habsurg zu aller Zeit als der Tobseind berevangelischen Kirche erwiesen" habe. Gleichzeitig schrieb die "Kreuzzeitung":

"Unsere Armee hat eine große Aufgabe zu erfüllen. Es handelt sich gegenwärtig bei der Vertheidigung des Vaterlandes nicht nur um die theuersten irdischen Güter, sondern auch um den höchsten altpreußischen Geistesschat, um unsere Religionsfreiheit. Bielfache Anzeichen beuten darauf hin, daß ein Religionstrieg im Anzug, vielleicht eben so blutig, als vor 200 Jahren der dreißigjährige es war."

Erft nachdem eine solche Parole in Berlin ausgegeben war, ging die Katholikenhetze durch's Land, an deren Aussbreitung die Freimaurerei erst in zweiter Linie betheiligt war. Der Zweck dieser Agitation war ein verschiedenartiger. Zunächst sollten dadurch die Protestanten in den Mittels und Sübstaaten — es wurde u. A. noch eine specielle Hetze gegen

bie katholische Opnaftie in Sachsen aufgeführt — für Breuken Sodann fürchtete man in Folge bes gewonnen werben. eigenen folechten Gewiffens, die Ratholiten in Breugen tonnten es machen, wie berjenige Theil der ofterreichisch = ungari= ichen Bevollerung, den man ju insurrektioniren suchte und von dem man einen Aufftand bestimmt erwartete. Man konnte fich nicht benten, daß die preußischen Katholiten in einem Rriege, in bem es auf ben Sturg eines ber machtigften tatholifchen Stütypuntte abgefeben mar, bennoch ber bestebenben protestantischen Obrigkeit Behorfam und Beeresfolge leiften werben: barum follten fie burch die Bete eingeschüchtert werben. Enblich follten auch bie gablreichen preußischen Brotestanten, die vom Kriege nichts wiffen wollten, burch Mittel gewonnen werben, wie fie icon Suftav Abolf gur Bopularifirung bes breißigjahrigen, Friedrich II. ju ber bes siebenjahrigen Rrieges mit Erfolg in Angriff genommen batten.

Zwar lobte der "Staats-Anzeiger" zehn Tage nach Besendigung des Krieges das patriotische Berhalten der Kathoslifen, aber gegen die Hetze, welche monatelang gegen diesselben angestrengt worden war, hatte weder vor, noch wähstend, noch nach dem Kriege weder eine officielle, noch eine officiöse Stimme sich erhoben. Und doch hätte es nur eines Feberstrichs seitens des Herrn von Bismarck bedurft, um die ganze Altion sofort zu unterdrücken.

Ran hat aus bem Umstande, caß der Reichstanzler im Jahre 1866 zulett mit Uebereinstimmung der "Liberalen" gehandelt, vielsach den Schluß gezogen, daß er sich damit denselben "verschrieden" habe, insbesondere auch bezüglich des später durchzusührenden "Culturkampses". Das ist indeß nur zum Theil wahr. Ohne Zweisel sind damals Herrn von Bismarck gewisse "liberale" Forderungen abgerungen worden: Indemnitätsgesuch in der Berfassungsfrage; Bersprechen, nicht wieder budgetlos zu regieren; wirthschaftliche und gewerbliche Freiheiten zc. Hinsichtlich des "Culturkampses" dürste es aber in jener Periode zu keinen Abmachungen gekommen

rm, wenigstens nicht zu näher specificirten. Die "Liberalen" maren verständig genug, in dieser Beziehung den Kanzler nicht zu drängen, da sie sehr wohl begriffen, daß ein vorzeitiges tweschlagen zum "Culturkampse" die Bereinigung des deutsichen Südens mit dem Norden erschweren müßte. Andererziets halte der Kanzler durch seine Politik auch dem kirchelichen "Liberalismus" so weit vorgearbeitet, daß man ihn verläufig undehelligt lassen konnte. Er hatte:

- 1) durch die Allianz mit dem revolutionären Italien die Ilusion zerstört, daß Preußen (wie es in den Intentionen seiner Könige lag) zu Gunsten des Papstes interveniren wurde. Seine italienischen Bundesgenossen träumten bereits, wie aus den damaligen Parlamentsverhandlungen hervorging, von der Bernichtung des Papstthums resp. der Kirche;
- 2) durch Demuthigung Desterreichs ben Ginfluß ber latholischen Hauptmacht in Deutschland gebrochen, ben einer tatholischen Großmacht auf dem Continent geschwächt. Die Fortsehung des Werfes der "Reformation", die Bildung einer deutschen Rationalkirche schien badurch bedeutend erleichtert ju sein;
- 4) bie conservative Presse und die Mehrzahl ber conservativen Partei jum Abfall von ihren früheren politischen Grundsähen gebracht und ihnen bamit die Kraft benommen, in lirchlichen Dingen bem "Liberalismus" erfolgreichen Wiberfand zu leisten.

Mit allen biesen vorläufigen Abschlagszahlungen konnten in ber That wohl bie "Liberalen" zufrieben sein. Sie hatten in ihrer Gesammtheit in fünfzig Jahren nicht erreicht, was bieser Eine Mann burch Energie und Geschick, aber allerbings auch burch riesenhaftes Glück in fünf Jahren erreicht hatte. Daß im Jahre 66 noch keine Abmachungen zwischen Bismarck und den "Liberalen" getroffen waren, ergibt sich auch aus den "Wemoiren" Bluntschlies, des Hauptfaiseurs bes deutschen Freimaurerbundes, der als Mitglied des Zollparlamentes am 30. April 1868 eine lange Unterredung mit Bismarck hatte, über welche er u. A. berichtet: "Als ich an die Nothwendigkeit erinnerte, der Nation auch eine geistige Befriedigung zu verschaffen, erklärte sich Bismarck einverstanden; aber dieser Punkt wurde nicht näher besprochen, bleibt daher fürspäter vor behalten.") Selbst in politischen (inneren) Fragen war noch keine seste Abmachung gestroffen. Bluntschli berichtet darüber unterm 17. Mai 1868:

"Die Liberal-Nationalen (Simson an ber Spite) wollen sich nicht einsach ber Führung Bismarcks hingeben; sie verlangen Garantien für die liberalen Interessen. Ohne Einen ober ein paar Minister von bieser Partei halte ich eine Allianz mit Bismarck für unmöglich. Graf Eulenburg ist durchaus nicht ohne Begabung, aber zu schwerer, ernster Arbeit nicht geneigt. Mühler ist ein fähiger Rath, aber ein nichtiger Minister; die Leitung des Gultus ist blöbsinnig bornirt. Vieles wird durch die Intriguen der Frau von Mühler und anderer Damen bestimmt. Die kirchlichen Zustände sind heile los verfahren. Preußen ist hier nicht mehr an der Spite bes geistigen Lebens. Dennoch kann die Berbesserung im Eultusministerium auf sich warten lassen. Dringender sind die Resormen in Gemeinde, Kreis, Provinz."

Drei Tage fpater erzählt berfelbe Abg. Bluntschli:

"Bei bem heutigen Diner unserer Partei im Hotel be Russie brachte ich ben Toast aus auf die liberal-nationale Partei und sprach auch einige Wahrheiten über sie aus, die nicht schmeichelhaft waren; das aber wurde gut aufgenommen. Ich ging mit Bennigsen allein nach Hause. Wir sprachen über Bismarck und sein Berhältniß zur Partei. Es ist in bem antebiluvianischen Manne eine seltsame Berbindung von lauter-

<sup>1)</sup> Bluntichli's "Memoiren" III, G. 195.

fir Offenheit und tieffter Berschlagenheit, von rüchaltloser Bahrhaftigkeit und bewußter Täuschung. Er muß die Diplomaten surchterlich ange—führt haben. In den Fällen, in denen er mit Fordenbeck und Bennigsen unterhandelt hatte, war er wahr und sest und nur die Oberfläche mit trügerischem Schaum bebedt."

Bluntschli spricht noch 1871 seinen Unmuth darüber aus, daß, so lange "Bismarck stramm regiert", "für eine liberale und ideale Natur" innerhalb der Regierung kein Plat und für eine Opposition innerhalb des Parlamentes keine Aussicht sei. Aus diesem Grunde hat Bluntschli auch die Annahme eines Reichstags-Mandates abgelehnt, weil er überzeugt war, daß er "als Privatmann mehr wirke für die Zukunst, als in der Eigensichaft eines Reichstags mitgliedes."

Bezüglich des "Eulturkampses" war aber Bluntschli bester hoffnung. Bereits auf dem badischen Landtage 1869|70 hatte ihm der Großherzog von Baden erklärt, daß in Bezug auf die "geistigen Zustände" in Berlin "eine Wendung im Bange" sei. "Bismarck sehe ein, daß hier etwas geschehen musse und der König sei nicht abge-neigt." Er (der Großherzog) könne darüber "mehr Details" mittheilen; aber er musse sich vorläusig mit dieser allgemeinen Bemerkung begnügen. Ueberhaupt scheint Fürst Bismarck mit Details über seinen "Eulturkampss"-Plan sehr jurüchaltend gewesen zu sein. So notirt Bluntschli unterm 8. Auli 1872:

"Gelger") war lange hier (in heibelberg) bei mir auf ber Rufe nach Ems zum Raifer. Der Feldzug gegen bie romische Curie wurde burchgesprochen und bie Roth= wendigkeit eines geiftigen Kampses betont. Gelzer "erzählte Emiges von seinen Beziehungen zu Bismarck, ber

<sup>1)</sup> Der herausgeber ber "Protestantischen Monatsblätter", welche schon zu Ansang ber sechsziger Jahre zum "Culturkampse" brangten.

lange nicht über Rom mit ihm fprechen wollte, aber es zulest that, nachbem er bereits zum Rampfe entichieben mar."

Dieses Zögern bes Kanzlers, womit er den Beginn bes "Feldzuges gegen die römische Eurie" hinausschob, hatte bei vielen "Liberalen" Ungeduld erregt. Hatte ihnen Fürst Bismarck auch nicht formell und mit detaillirtem Programm den "Culturkamps" versprochen, so hatte er es doch im Princip gethan und überdieß glaubten die "Liberalen" nach Allem, was der Kanzler seit 1866 auf dem Gebiete der Politik gesleistet, ein Anrecht auf seine Mitwirkung auf "geistigem" Gebiete zu haben.

Die Ungebuldigen unter ihnen inscenirten darum ben Klostersturm von 1869, und Bluntschli und Genoffen sorberten bereits Pfingsten 1870 im Ausschuß des Protestantenvereins auf der Wartburg — wohin die Sitzung "in dem Gesühle, daß ein großer Kampf bevorstehe, zur Erinnerung an Luther", verlegt worden war — die Ausweisung der Jesuiten aus Deutschland.¹) Damit sollte Widerspruch erhoben werden gegen das vatikanische Concil, dessen "neues Dogma eines hierarchischen Geistesdespotismus zwar noch nicht proklamirt war, aber in beutlicher Aussicht stand."

Im preußischen Staats minister ium war bamals ber einzige "Eulturkämpser" Fürst Bismarck. Was seine Haltung im Klostersturm von 1869 betrifft, so hat er in seiner neulichen Antwort auf eine Darlegung der "Historische politischen Blätter" selbst zugegeben, daß er eine Einschränkeung des Ordenswesens auf administrativem Wege herbeischhren wollte, während seine drei Collegen im Staatsministerium, die Minister des Eultus, des Innern und der Justiz, anfänglich wenigstens, durch ihre Commissarien für die status quo-Freiheit der Ordensgesellschaften eintraten.

Bezüglich ber anfänglichen Saltung bes Minifters von

<sup>1)</sup> Bluntichli, Memoiren, III, G. 258.

Mubler gegenüber bem Concil theilt Dr. Friedrich (Beichichte bes Concils II, 174) mit, bag berfelbe im Sommer 1869 "umfonft gebrangt murbe, feine Stellung ju ben Bifchoien zu nehmen." Bekanntlich war urfprünglich anch Graf Arni m bem Concil freundlich gefinnt, bis auch er vom Reichs= tangler "gebrangt wurbe, feine Stellung gu ben Bijchofen gu nehmen". Im Boraus mit allen Beichluffen bes Concils timerftanben maren insbesonbere bie Mitglieber ber fatholi= iden Abt beilung im Gultusminifterium. Schulte ergablt in feiner Gefchichte bes "Altfatholicismus" (G. 70), bag er im Januar 1870 in Berlin auf einer Abendgefellichaft bei bern v. Dallindrobt gewesen, wo er unter Unberm mit Dr. Rratig, Beh. Rath Linhoff, Stieve, B. Reichensperger, Robben, v. Rehler und Beneralvifar Dr. Rlein gufammengetroffen fei. Er (Schulte) habe feine Befürchtungen begug= lid der Infallibilitats-Deflaration geaußert, worauf v. Dallindro bt erflart habe, er glaube Alles, was ber bl. Bater lebre. "Denfelben Standpunkt batten Dr. Rrabig, Linboff und (ber Abgeordnete) bon Rehler."

Die "tatholifche Abtheilung" im Gultusminifterium war auch icon langft ein Dorn im Ange bes Ranglers. Wagener titlart in feiner Schrift "Bismard nach bem Rriege" (G. 32) anebrudlich, bag bie (im Commer 1871 erfolgte) Aufhebung ber fatholifden Abtheilung "ber eigenften Initiative bes Rurften Bismard" entstammt fei und bag benfelben biefe Magregel "langit vor bem Rriege mit Frankreich" beibaftigt habe. Um 30. Januar 1872 erflarte auch ber Reichs: langler felber im Abgeordnetenhaufe, bag er "ichon vor brei ober vier Jahren" bem Ronige vorgeschlagen habe, ftatt ber Mbibeilung einen papftlichen Runtius in Berlin gugulaffen, ba biefer ein "Diplomat" fei und mit einem folchen ein befferer Bertebr berguftellen fei; ber Ronig fei aber auf feinen Borichlag nicht eingegangen. (Dan muß fich babei erinnern, wie nach ber obigen Neugerung Bluntschli's ber Rangler mit Diplomaten umzugehen pflegt.)

Aus allem Dem ergibt sich, daß Fürst Bismarck schon vor dem französischen Kriege zum "Culturkampfe" ent= schlossen war, allerdings zum Theil gedrängt von den Berztretern der "liberalen" Parteien und der Loge, hauptsächlich aber in Folge eigenen Antriebes.

Sein "Culturkampfs"-Ziel war auch ein anderes, als das der "Liberalen". Diese wollten Bernichtung des Katholicismus wie jedes positiven Christenthums; er wollte nur Beherrschung der Kirche zu staatlichen Zwecken. Daher wollte er die protestantische Kirche gänzlich außer Fehde stellen und den Katholicismus niemals dis zum Tode bekämpfen, ihn vielmehr nur sich dienstbar machen. Deßhalb spricht er selbst im hitzigsten Kampse vom Frieden, freilich von einem "Frieden", der nach Mallinckrodts Ausspruch ein "Friede des Kirchhoss" gewesen ware. So weit hatte er aber doch das öffentliche Wohl in Erwägung gezogen, daß er sich sagte, der Staatsmann dürfe nicht blindlings jeder persönlichen Reigung und nicht jedem Drange von Außen solgen, ohne die Consequenzen seiner Waßnahmen vorher nach jeder Richtung zu prüsen.

Seine Politik, ober richtiger: die subjektive Aufstassellung seiner Politik trieb ihn bazu, in sedem kirchlich gesinnten Katholiken einen gebornen Feind seiner politischen Schöpfungen zu sehen. Aus diesem Grunde annektirte er 1866 lieber Theile des protestantischen Norddeutschland, als Theile vom katholischen Süddeutschland oder Deutsche Desterreich. Er bildete sich insbesondere ein, daß Preußens Siege von 1866 und die Herstellung des Norddeutschen Bundes in Rom mit scheelen Augen angesehen worden seien; ja er ging in seiner Phantasie so weit, daß er glaubte, "die chirurgische Heilung der krankhaften Erscheinungen, als welche die preussischen Siege von 1866 und die Herstellung des Norddeutsichen Bundes in Rom ausgesaßt wurden", sei der "leitende Gedanke des Concils" gewesen. (Busch, Unser Reichstanzler, I, 141.) "Frankreich," der "Soldat des Papstanzler, I, 141.) "Frankreich," der "Soldat des Paps

projeft ntismus zu vollziehen." (A. a. D. S. 141.)

Derartige Jerthümer, sobald sie sich im Kopfe eines Staatsmannes festsehen, können allerdings auch diesen auf Abwege führen, zumal wenn er diesenigen Rathgeber, welche allein ihn über die Stellung Roms und der deutschen Katholiken informiren konnten, Dr. Krähig und Senossen, dei Seite schiedt und sein Ohr nur noch den Fein den Roms leiht. Hätte der Kanzler nach dem französischen Kriege über die kirchenpolitische Situation die Herren von der katholischen Abheilung befragt, so hätten diese einfach auf folgende, dem Fürsten Bismarck zum Theil auch schon bekannte Thatsach ach en hingewiesen:

- 1) Der Papft hatte noch im Jahre 1870 so viel Bertrauen zur preußischen Regierung, daß er bei berselben anftagen ließ, ob ihm eventuell (falls er aus Rom flüchten misse) ein Aufenthaltsort in Preußen gewährt würbe. Es nfolgte hierauf eine bejahende Zusage und Schloß Brühl bei Köln war bereits für besagten Zweck vom Könige in Aussicht gewommen.
- 2) Die Katholiken im preußischen Staate und im deutschen Reiche hatten bei den Wahlen von 1870/71 nicht "wobil gemacht" (d. h. für's Centrum gewählt) aus Besorgmis vor der Regierung, sondern wegen des 1869er von ten "Liberalen" ausgegangenen Klostersturms. Davon, das auch Fürst Bismarck gegen sie seinbselige Gesinnungen dezt, hatten sie auch damals noch nicht die geringste Ahnung.

  Das Vertrauen zum Kanzler sprach sich auch in dem einsgehenden Briese aus, den berselbe noch in Versailles (über die frage der kirchenpolitischen Neugestaltung im deutschen Reiche) dem Bischos von Ketteler erhielt, den er aber un besantwortet ließ. Vertrauen hatten auch der Erzbischos Graf Led och wort und die rheinisch-westsälischen und schlessschaften Malteser, als diese im Winter 1870/71 bei Kaiser

und Kanzler in Versailles zu Gunsten des Papstes vorstellig wurden. Rurz das Vertrauen der Katholiken im Lande war ein so allgemeines, daß, hätte nicht der Klostersturm von 1869 "mobil gemacht", für die Jahre 1870|73 gar kein Centrum, weder im Reichstag, noch im Landtag, constituirt worden wäre, ebensowenig wie ein solches im Nordbeut schen Reichstage vorhanden war. — Noch in der Sitzung des Staatsministeriums vom 2. Februar 1870 hatte ja der Kanzeler erklärt, daß die Katholiken "in den Jahren 1848 und 1866 als treue Unterthanen sich bewährt" haben.

3) Auch die katholische Presse lag damals noch in so tiesem Schlummer, daß noch nicht der zehnte Theil der heute bestehenden Organe existirte, und die am 1. Januar 1871 gegründete Berliner "Germania" hatte sich für ihre ersten Wochen einen Redakteur verschrieben, der in untadelhaft "na= tionalem" Sinne seine philosophischen Leitartikel schrieb.

Trot allebem erklärte ber Kanzler schon am 13. September 1870 Herrn Werle in Rheims, baß es sein Plan sei, "Herr bes Katholicismus" zu werben, um badurch selbst auf internationalem Gebiete durch Schwächung ber "lateinischen Racen" zu herrschen, und am 24. Oktober besselben Jahres sagte er zum Großherzog von Baden, daß er "nach Beendigung bes Krieges gegen die Unsehlbarkeit vorzgehen" wolle. Ja am 26. August 1870 wußte Busch besreits, daß es nach dem Kriege gegen die Katholiken losgehen würde, denn er bemerkt in sein Tagebuch ("Graf Bismarck und seine Leute" I, 67) unterm genannten Tage, daß Abeken's (eines "romanisirenden" Geheimraths aus der Umgebung Bismarcks und ehemaligen Gesandtschaftspredigers in Rom) "Herz nicht dabei sein wird, wenn er einmal helsen muß, gegen sie (die Katholiken) Front zu machen."

Freilich erscheint in ber langen antikatholischen Entwicklung, die ber Kanzler seit dem Jahre 1852 genommen, sein erst 1870 gefaßter befinitiver Entschluß, die katholische Kirche zu besehden, etwas spät, und es fehlt auch nicht an innern und außern Motiven, welche biefe Berfpatung bei ihm erlarlich, ja nothwendig erscheinen laffen.

Bunachst ließ ihn bis 1870 die unfertige politische Lage Preußen-Deutschlands zu keiner Entscheidung kommen. Bis 1866 der Berkassungs-Conflikt im Innern, der geplante Krieg im Neußern, nach 1866 die Consolidirung des neuen Staates und des Norddeutschen Bundes, die Borbereitung auf dem Krieg von 1870/71 und vor allem die Rücksichtnahme auf den überwiegend katholischen Güden: das Alles hinderte die Inangriffnahme des "Culturkampses" vor 1871, wie denn auch der "liberale" Borstoß in der Klosterfrage selbst vom "culturkampserischen" Standpunkte ein grober taktischer Fehler war.

Sobann mußte eben Fürst Bismarc als Staatsmann seine Bebenken vor bem Kirchenstreite haben, und bag er sie hatte, bezeugt uns Busch ausbrücklich, welcher ("Unser Reichs-langler" I, 142) sagt:

"Er verhehlte sich bie Schwierigkeiten, bie ein Kampf auf sinchlichem Gebiete für die weltliche Regierung hat, zu keiner Zeit und sprach damals (1870) in vertrauten Kreisen viel von seinen Jugenderinnerungen an den zähen Widerstand, auf welchen die mächtige absolute Regierung Friedrich Wilhelms III. in der gesteuen Provinz hinterpommern bei ihrem Kampse mit den Altslutheranern gestoßen war, einer Handvoll Menschen ohne eins heitliches Oberhaupt, deren aber damals die so starke Regierung auf geistigem Gebiete doch nicht mächtig werden konnte. Er erinnerte an das Bild eines reitsteisen Gensbarmen mit Sporen und Schleppsäbel hinter einem leichtsüßigen Priesterzandidaten, den weibliche Glaubensgenossen in Scheunen und Speisetammern versteden".

Diese Bemerkungen bes Kanglers erklären es, baß bersselbe zuvörderst sich alle Muse gab, die Ziele des "Culturstampfes" auf eine möglichst geräuschlose Weise zu erreichen. Bor Allem wird baburch seine Haltung dem Concil gegenstder verständlich, wo er versuchte, die Bischöse von ihrem "einheitlichen Oberhaupt" zu trennen — in der Hoffnung, daß dann einerseits er mit ihnen leichter sertig wurde, anderers

seits daß das tatholische Bolt sich zu ihnen halten und mit benselben allen Maßregeln der Regierung oder der Gesetzebung ohne allzu heftiges Widerstreben sich unterwerfen würde. Und vielleicht würde dann auch eine "Culturkampss"=Gesetzung überhaupt nicht erforderlich gewesen sein.

Diese Erwägungen haben es wohl auch veranlaßt, daß ber Kanzler bis ins Jahr 1870 hinein ben theils brängenden, theils neugierigen "Liberalen" — von denen er sich ja überhaupt nicht gern dreinreden ließ — über seinen "Culturkampss": Plan keinen Aufschluß gab, während er diesen Plan, wie die Arnim'sche Concilsdepesche vom 17. Juni 1870 beweist, für sich mit allen Details schon früh entworfen hatte.

Endlich sehlte es auch nicht an Stimmen, welche ihn vor der Jnangriffnahme des "Culturkampfs" ernstlich warnten. Von Seiten seiner alten conservativen Parteifreunde war es namentlich der Abgeordnete v. Blanckendurg (ein Altlutheraner), seitens der Diplomaten der Protestant Graf Beust, seitens der Minister von Mühler, welche alle ihre warnenden Stimmen ershoben. Insbesondere ließ, wie schon früher mitgetheilt wurde, der Direktor der katholischen Abtheilung, Dr. Krätig, durch hern von Mühler dem Kanzler wiederholt die Bersicherung ertheilen, daß wenn er die "Liberalen" abschütteln wolle, das katholische Bolk ihn bereitwilligst in diesem Bestreben unterstüchen würde, welches in Verbindung mit den conservativen Protestanten auch stark genug sei, dieß mit Erfolg zu thun. So stand also Fürst Bismarck noch immer als freier Mann am Scheidewege.

Aber er war freiwillig schon zu tief in ben "liberalen" Sumpf hinabgestiegen, um burch conservative Hanbe noch aus bemselben emporgezogen werben zu können. Es bedurfte zulet keiner besonderen Anstrengungen mehr seitens ber "Liberalen", um ihn dort sestzuhalten, wohin er mit ihnen bereits gegangen war. Herr von Bennigsen bestritt einmal im Reichstage ausbrücklich, daß er einen bestimmenden Einfluß auf die "culturkämpferischen" Entschlüsse des Ranzlers aus-

genbt, während er ein anderes Mal andeutete, daß es demfelben sehr schwer gefallen sei, den Kirchenstreit aufzunehmen. Aehnsiche Bersicherungen ihrer Richtbetheiligung am Ausbruche des "Culturkampfes" haben bekanntlich auch andere Rufer im Streit, wie Birchow, Hänel, Bamberger, von Kardorff 2c. abgegeben, während andererseits Fürst Bismarck nicht müde wird, die Berantwortung lediglich seinen Bundes genossen — nachdem die alten Ladenhüter: Concil, Entstehung der Centrumspartei und der "Kaplanspresse" 2c. nicht mehr brauchder sind — in die Schuhe zu schieden.

Eine unparteiische Geschichtschreibung lehrt aber, daß in dem Kriegsrathe, welcher zum "Culturkampfe" führte, die "Liberalen" nur die beisthenden Officiere waren, der ober fte Commandeur war Fürst Bismarck, der es auch blieb während des ganzen Kampfes und der schließlich auch den Frieden verhandelt hat.

Seiner perfonlichen Initiative entsprangen gleich bie erften Rampfes = Dagregeln : bie Aufhebung ber tatholifchen Abtheilung und bas Schulauffichtsgeset. Er fchrieb bie Grundlagen ber Maigefete bor und geftattete Beren Falt und ben Brofefforen nur, ihre "juriftischen Zwirnsfaben" barum gu wideln. Das Schickfal ber "Altkatholiken" und bes "Bifchofs" Reintens - von bem fich fpater bas tatholifche Bolt behufs Gründung ber Nationalfirche "Priefter erbitten" follte - lag ausschließlich in feiner Sand, fo bag Berr Falt barüber oft ohne jegliche Information war. Das brafonische Sperrgefet hat er gegen ben Rath Falks, die völlige Aufhebung ber Art. 15, 16 und 18 ber Berfaffung fogar unter Unbrohung einer Cabinetefrifis befürwortet und burchgefett. Auch bie Minifter des Innern und ber Juftig hatte er wiederholt gu energischerem Gingreifen gegen bie Ratholiten angespornt, wahrend er jehr ungern ju Gesethentwürfen fchritt, burch welche auch ber protestantischen Rirche Rachtheile erwachsen follten (Civilebe). Die Unspornung bes lanbrathlichen Gifere ging in oberfter Inftang von ihm aus. Die Berfetjung vieler

Staatsanwalte und Richter war burch ihn veranlaßt und er perfonlich hatte hunberte von Strafantragen unterzeichnet.

So wenig nun bie Geschichte alle diese Thatsachen leugnen kann, ebenso muß sie aber auch ber Wahrheit gemäß bas Faktum verzeichnen, baß Fürst Bismarck in bemselben Maße, in welchem er ber Anführer im Streite war, auch ber Kührer in ber Beilegung bes Kampfes geworben war.

Daß er dieß erst wurde, nachdem er alle seine Streitsträfte bis auf's Aeußerste angespannt hatte und er bei völliger Erschöpfung seiner Mittel die Aussichtslosigkeit, ja Schädlicksteit eines weiteren Kampses begriffen hatte: bas kann ihm von seinem Standpunkte aus füglich nicht verargt werden. Er hatte erst während der Schlacht seinen Gegner, die katholische Kirche, kennen gelernt und erst während des Streites begriffen, daß durch einen solchen Conslitt das neue Reich nicht consolidirt, sondern eher ruinirt würde.

Daß er ferner bei seinen Friedensanerbietungen nicht von innerem Wohlwollen für den Katholicismus geleitet wurde, sondern nur dem äußeren Zwange wich, war für das geschichtliche Facit gleichgiltig; es kam nur darauf an, daß der thatssächliche Bortheil auf Seiten der Kirche lag. Zu verwundern ist es endlich nicht, wenn der Kanzler nur Stück um Stück von dem eroberten Terrain sich abringen ließ. Drei Umstände trugen hier wesentlich dazu bei, daß dieses Ubwiegelungsgeschäft nur langsam, wenigstens langsamer, als man es in unserer schnell lebenden Zeit auf unserer Seite wünschte, von Statten ging.

Erstens das Bestreben des Kanzlers, für den Staat zu retten, was zu retten war; zweitens die Besorgniß, daß die Geschichte ihn eines "Ganges nach Canossa" zeihen könnte; und drittens die Hemmnisse von Seiten der "Liberalen".

In ersterer Beziehung tann sowohl Rom als bie Centrumsfraktion bem Fürsten Bismarck bas Zugeständniß machen, bag er sich gewehrt hat, so gut und so lange er konnte.

Immer wieder brach er die zuerst von ihm eingeleiteten Berstandlungen ab, ohne daß es zu einem Resultate gekommen wire, und selbst als er scheinbar ernsthaft verhandelte, suchte er immer noch die Quadratur der Staats Dmnipotenz mit dem Artel der Kirchen-Autonomie zu vereindaren. Erst die seste Ueberzeugung, daß das "Narrenschiff" des Culturkampses an dem Felsen Petri zerschellen müsse, brachte ihn endlich so weit, daß er die Gesetzgebung Preußens homogen anderer, von Rom tolerirter Gesetzgebungen gestalten ließ.

Um bem Borwurf eines Ganges nach Canossa zu entgehen, streute er die Fabel vom "kriegerischen Bius und friedliebenden Leo" aus, während seine Historiker die Behauptung ausstellten, daß die Initiative zu den Berhandlungen mit dem hl. Stuhle von diesem, nicht von ihm selbst ausgegangen sei. Dabei läßt er noch sort und fort verdreiten, er habe den "Culturkampf" weder provocirt noch wesentlich an demselben mitgewirkt.

Größer zeigt er fich aber in ber Ueberwindung ber Bemm= niffe, welche feinen Friedensbeftrebungen von "liberaler" Gite entgegengesett werben. Schon als bie erfte Rachricht bon feiner Bufammenfunft mit bem Runtins Dafella in Riffingen auftauchte, ichrieben nationalliberale Blatter, es fei ungeborig, mit einem Bertreter bes Papftes gu verhandeln, nadbem es gerade ber Breck ber Maigefetgebung gewesen, firdenpolitifche Angelegenheiten bor bas ausschliefliche Forum bes Staates und am allerwenigften vor bas bes auslanbischen Papfles zu ziehen. Eindringlicher wurde biefe Sprache, als Ende 1879 ein Beh. Rath aus bem Cultusminifterium (aus welchem Kalt entlaffen war) nach Wien zu eingehenberen Berhandlungen mit bem Runtius Jacobini entfandt murbe, und rinige Beit barauf bie erfte firchenpolitische Novelle erfchien. Das wurde auch bem "Freifinn" zu arg, ber in feinen Organen fich ben nationalliberalen Beschwerben anschloß.

Bum Sauptwachter im "liberalen" Bion mar Berr von Bennig fen ausersehen. Diefer richtete an ben Rach-

folger fall's, Berrn von Buttkamer, die Apostrophe (11. Degember 1880), bağ berfelbe ,in fteigenbem Dage genothigt fei, mit immer großerer Scharfe und Entichiebenbeit ben Stanbpuntt zu vertreten, welchen tein preußischer Minister verleugnen burfe ben unberechtigten Anforderungen ber Curie und bes Centrums gegenüber". Und einige Bochen barauf (26. Januar 1881) brobt von Bennigsen gar, bag wenn bie Maigesete nicht burchgeführt murben, "viel braftifdere Mittel angewandt werben mußten". "Bir haben biejen Rampf", fuhr er fort, , nicht fieben ober acht Babre vergeblich geführt, nicht beswegen, um jest nachzugeben, wo ber andere Theil ichwach wird (Obo! im Centrum), wo bie Maffen nicht mehr in bisberiger Art in Bewegung zu erhalten find, wo man felbst in Rom begonnen hat einzuseben, bag es nicht möglich ift, auf bie Dauer gegen Deutschland und die übrigen europäischen Staaten einen folden Rampf gleichzeitig zu führen. Doge ber Staat nur noch furge Beit feft bleiben, noch ein ober zwei Jahre, und wir werben ein Ergebniß wirklich erreichen".

Es sollte bieß eine an ben Fürsten Bismard abressirte Warnung sein, um biesen abzuhalten, weitere kirchenpolitische Novellen vorzulegen. Selbst bie geringen, ganzlich unzulängslichen Concessionen, welche in biesen Novellen enthalten waren, riesen bei ben "Culturkampsern" eine solche Aufregung hervorl Fürst Bismard kehrte sich aber nicht baran, suhr fort mit seinen Borlagen und bemühte sich, zuvörderst die Wiederbessehung ber verwaisten Bischofsstühle zu erzielen.

Ein neuer Widerstand seitens v. Bennigsens und Genossen machte sich geltend, als Fürst Bismarck im Jahre 1883
ben Gesehentwurf beim Landtag einbringen lassen wollte,
welcher es ben Bischösen ermöglichen sollte, sogenannte "Hilfsseelsorger" (ohne Pflicht ber "Anzeige") anzustellen. Es gelang hier Herrn von Bennigsen nur, die Borlage dieses Gesehes auf einige Wochen zu verschieben, aber nicht sie ganzlich
zu hintertreiben. Dieser Umstand und noch einige andere

Mergerlichkeiten, die er damals erlebte, veransaften ben national= Aberalen Führer sein Abgeordnetenmandat sowohl für ten Landtag als für den Reichstag niederzulegen.

In Folge bessen ging ihm vom Centralcomité ber nationalüberalen Partei ber Rheinprovinz ein Schreiben zu, welches
vielmehr an die Abresse des Reichskanzlers, als an die
jeinige gerichtet war. Es wurde darin nämlich das Bedauern
ausgesprochen, daß "unser beutsches Reich und unser führender
Staat zurückweiche gegenüber den maßlosen und nie zufriedenzustellenden Ansprüchen der römischen Hierarchie", daß "die
Thattrast, die 1866 und 1870/71 unser deutsches Baterland
zum größten Triumphe gesührt, jest leider dem alten
Feinde unseres Reiches gegenüber vermißt" werde, daß aber
"mit voller Zuversicht auf den endlichen Sieg des Alle erfüllenden nationalen Geistes unseres Bolkes man im Kampse
treu aushalten" werde.

Gleichzeitig erließ ber "freisinnige" Abgeordnete Hänel, welcher sich einer Neuwahl unterziehen mußte, ein Schreiben an seine Wähler, worin er u. A. erklärte, er werbe "im Jahre bes 400jährigen Geburtssestes Luthers nicht bereit sein, an bem Rückzuge bes Staates sich zu betheiligen, ben berselbe gegenüber ben unersättlichen Anforderungen der Hierarchie ieht angetreten hat".

Das waren alles nur Borgänge, die sich auf offener Bühne zugetragen hatten; viel schlimmer mag es noch hinter den Coulissen zugegangen sein. Die Antwort indeß, welche kurst Bismarck auf alle diese Provocationen gab, war die Entsendung des Kronprinzen (für den sich Herr v. Bennigsen ausparen wollte) an den päpstlichen Hof. Außerdem suhr sort, die Bischofsstühle besetzen zu lassen, und hob ihatsächlich in den einzelnen Diöcesen das Sperrgesetz auf.

Bahrscheinlich war nun auch das negirende Berhalten ber "Liberalen" mit ein Grund, weßhalb der Kanzler die beiden letzten Novellen (unter Berufung des Bischofs Dr. Kopp) im herrenhause berathen ließ, wodurch das Abgeordnetenhaus nur noch vor die Alternative des à prendre ou à laisser gestellt worden war.

Im Herrenhause endlich folgte ber große Schlußakt, in welchem Fürst Bismarck — wie "liberale" Blätter meinten — "einen feierlichen Abschwur aller seiner früheren langjährigen culturkämpserischen Frrthümer gesleistet" hatte. In der That hatte er hier seine ganze frühere culturkämpserische Politik verurtheilt. Dasselbe that er dann nocheinmal im Abgeordnetenhause bei der En bloc-Berathung des Gesetze, wobei ihm von zahlreichen Mitgliedern der Centrumsfraktion ein lautes "Bravo" zugerusen wurde — etwas, was ihm bei einer kirchenpolitischen Debatte wohl zum ersten Male begegnet sein dürste!

"Beeilen Sie sich, baß Sie fertig werben, so lange ich am Ruber bin": hatte er bamals zu einem katholischen Herrenshausmitgliebe gesagt. Und was hätte auch kommen können, wenn vielleicht von Bennigsen Reichskanzler und Ministerspräsibent geworden wäre? In der Centrumsfraktion war auch von jeher die Meinung vertreten, daß nur Fürst Bismarck und er nur allein den Kirchenseieben machen könne. Nur er konnte troben dem "liberalen" und freimaurerischen Widerstande sowie der consessionellen Einseitigkeit einslußreicher orthodorer Protestanten, welche namentlich im letzten Stadium Alles ausboten, um das Friedenswerk zu stören.

Jeber andere Minifter eines constitutionellen Staatswesens hatte — biefer Gebanke ift in diesen "Blattern" ichon einmal ausgeführt worden — seine Entlassung nehmen muffen, nur Fürst Bismarck konnte bei der Machtfulle, die er in seiner personlichen Stellung besah, einen solchen Schritt ohne Gefahr unternehmen.

Es kam ihm zu Gute, daß er freier und unabhängiger von den "Liberalen", als es bei einem andern Minister hatte der Fall sein können, in den "Culturkampf" hineingegangen war, und weil er dadurch zum Haupt-Urheber des "Culturskampfes" geworden, konnte er auch sein Haupt-Beendiger werden.

# Ninian Winget, Schottenabt in Regensburg. (1518-1592.)

Bu benjenigen Mannern, welche fich mit ber Dacht ihres Charafters und ben Baffen theologischer Biffenschaft ber Sturmfluth ber Reformation entgegenftellten und lieber auf Beimath, Freunde, Lebensftellung und Gintommen vergidleten, als bag fie ben Glauben ber Bater preisgaben und ber Rirche untreu wurben, muß ber Trager obigen Ramens, wenn es fich um Schottland hanbelt, unbedingt gegablt werben. Dit Borliebe hat ber Geschichtschreiber ber ichottischen Rithe bei biefer Belbengeftalt verweilt. 1) Denn neben Abt Remedy von Crograguel fteht Binget als trefflichfter Bertheibiger ber Rirche wiber bie Angriffe und Entstellungen, welche fie von Rnor und feinen Genoffen gu erleiben hatte. Gin Entwidlungsgang wurde bargelegt, feine brei in alt: idottifder Sprache verfaßten Streitschriften ausführlich bem Lefer vorgeführt und an ber Sand ber Rirchenlehre gepruft und baran einige turge Mittheilungen über bie weiteren Schick-

<sup>1)</sup> A. Bellesheim, Geschichte der tatholischen Kirche in Schottland.
Rainz 1883. II, 21—35. Bon einer englischen leberschung bieses Bertes durch ben Benediktiner Oswald hunter Blair zu Fort Augustus ift der erste Theil in zwei Banden bei Bladwood in Edinburg jüngst erschieren.

fale bes berühmten Sumaniften von Linlithgow auf bem Reftlande gereiht. Wir folgten feinen Wegen nach Donai, wo er an ber neugegrundeten Sochichule unter Billiam Allen, bem Stifter bes berühmten englischen College und nachmali= gen Carbinal 1), am 27. November 1576 ben Grab eines Licentiaten ber Theologie erhielt, und begleiteten ihn bann nach Regensburg. Bon Gregor XIII. jum Abt bes bortigen Schottenfloftere ernannt, entfaltete Binget in ber letteren Stellung, wie als theologischer Schriftsteller fo als Leiter ber Rloftergemeinde, eine gefegnete Thatigfeit und verschied bier gottfelig am 21. September 1592. Die Darftellung ichloß mit ben Borten: "Alle Zeitgenoffen ftimmen überein in bem Lobe feines reinen Lebens und feines unermublichen Wirfens für bie Sache ber katholischen Rirche. In ihm verlor fie ben bedeutenoften ichottischen Apologeten, welcher in fturmbewegten Tagen ihre Lebren und Ginrichtungen ,mit Grunden verthei= bigte, welche heute noch ber Wiberlegung harren."

Damit waren die Hauptmomente im Leben Winzets gesichildert, aber bei weitem nicht alle Seiten seiner Thätigkeit beschrieben. Eine höchst willtommene Ergänzung der schottischen Kirchengeschichte mit Bezug auf Winzet kommt uns soeben aus Schottland selbst zu. Sie geht von protestantischer Seite aus, besitzt wegen ihrer hohen Obsektivität den besondern Werth eines Zeugnisses aus Feindesmund und dietet neue Schätze, welche vielleicht mehr noch in Deutschland als Schottland das Interesse des geschichtsliedenden Publikums erregen. Nachdem die Scottish Text Society die Herauszgabe der bedeutendsten in altschottischer Sprache versaßten theologischen Schriften Winzels beschlossen, wurde Dr. James King He wison, preschterianischer Prediger zu Rothesay, auf der westschottischen Insel Bute, mit der Lösung dieser Aufgabe betraut. Das Ergebniß seiner Arbeiten hat soeben

<sup>1)</sup> A. Bellesheim, Bilhelm Cardinal Allen und die englischen Seminare auf bem Festlande. Maing 1885.

in Ebinburgh und London bie Breffe verlaffen. 1) Der erfte Bund bringt die bekannten brei Streitschriften Bingets gegen Anor unter bem Titel: 1. Certane Tractatis for Reformatioun of Doctryne and Maneris. Edinburgi. 21. Maiji 1562. 2. The last Blast of the Trumpet of Godis vvorde aganis the usurpit auctoritie of Johne Knox. Edinburgi ultimo Julii 1562; unb 3. The Buke of the four scoir thre Questions tueching Doctrine, Ordour and Maneris. Antverpiae 1563. XIII. Octobr. In ber Berausgabe biefer feltenen Schriften, welche nicht blog fur ben Theologen und Beidichtichreiber von Bedeutung find, fondern auch als Dentmale ber altichottischen Sprache unvergänglichen Werth befigen, ift bas hauptverbienft bes herausgebers inbeg nicht beschloffen. Die Tertesfritit foll ihm gewiß boch angerechnet werben, aber wesentlich ift er über bie Rebaktion, welche Dr. John Black Gracie feiner fur ben Maitland Club 1835 in Ebinburg beforgten Berausgabe ber genannten brei Streitschriften gu Grunde legte, nicht hinausgekommen. Die Maitland-Musgabe hat ber Berjaffer ber Beschichte ber tatholischen Rirche in Schottland fowohl im Britifchen Mufeum in London, wie im ichottifden Colleg in Rom benütt.

Alle früheren Geschichtsforscher, die fich mit Binget beichaftigt, überragt Bewison aber burch die vorzügliche Gin-

<sup>1)</sup> Certain Tractates together with the Book of four score three Questions and a Translation of Vincentius Lirinensis by Ninian Winzet. Edited with Introduction, Notes and glossarial Index by James King Hewison, M. A. F. S. A. Scot., Minister of Rothesay. Printed for the Society by W. Blackwood. Edinburgh 1888. 8°. CXX. 140 pag. Die hier angegebene Seitenzahl ist nothwendig ungenau. Die Ausgabe ist nämlich nicht in den Buchhandel gelangt. Der freundliche Bersasser tonnte mir. da alle Exemplare längst an die Mitglieder der Gesellschaft verabsolgt waren, nur die bei ihm noch beruhenden Drudbogen zur Bersügung stellen. Leider sehlte bei diesem das Glossar.

leitung, welche er ben Werken seines Belben voraussenbet. Denn biefe zeugt nicht bloß für unermublichen Kleiß in ber Sammlung, Sichtung und Berwendung neuer Urtunden, fonbern befundet auch, einiges Wenige abgerechnet, eine Rube und Sicherheit bes Urtheils, welche um fo angenehmer berührt, je weiter ber presbyterianische Standpuntt hewisons von Wingets Belt- und Lebensanschauung entfernt ift. Die Bibliothet bes Marien = Collegs ju Blair bei Aberbeen mit ihren toftbaren hanbichriftlichen Schaten aus bem Schottenfloster in Regensburg bot reiche Ausbeute. Sier fand er die ungebruckte Bulle, burch welche Gregor XIII. 13. Juni 1577 ben Dr. Rinian Winget gum Abt in Regensburg erhob, fobann die Bescheinigung ber theologischen Facultat ber Universität Douai über ben Erwerb bes Licentiats in ber Theologie burch Winget, bas Zeugniß bes Bischofs Goldwell von St. Afaph über Wingets Inftallation als Abt, und bie von ben Carbinalen und General-Inquisitoren Savelli, be Bambara, Mabrucci und Canctorius an Winget verliebene Racultat gur Absolution solcher Schotten, welche ben Protestantismus abichworen und zur Rirche gurudtehren. In ber Abvotaten-Bibliothet zu Sbinburg schöpfte Bemison aus ber bandschriftlichen "Beschreibung bes Schottenklosters St. Jatob in Regensburg" bes Schottenmonche Bonifag Strachan einen taiferlichen Schutbrief zu Gunften biefer Anftalt. Beiterbin fpenbete bas Nationalarchiv ju Paris reiche Beifteuer. An ber weltberühmten Sochschule zu Paris begegnen wir Winzet 1567 als Procurator ber "constantissima Germanorum natio", benn nach althergebrachter Sitte gehörten zur Kacultat ber freien Runfte bie vier Lander: Frankreich, Rormandie, Picardie und Deutschland. 1) Die lettgenannte Nation umfaßte England, Schottland, Irland, Deutschland und bie

<sup>1)</sup> Archives Nation. Paris. Reg. 2589. fol. 152. Ueber die Eintheilung ber Rationen in Baris vgl. S. Denifie, die Universitäten des Mittelalters. Berlin, 1885. I. 85.

Edweig. Mus ben Brodie-Sanbichriften in Blair erhalten wir einen Brief, welchen ber berühmte Bifchof Leslie von Rog in Schottland, ber treue Rathgeber und Befanbte ber Ronigin Maria Stuart bei Glifabeth von England, 1578 an feinen Freund Winget in Regensburg fcbrieb, fowie gebn Grunde, welche Binget bem Raifer Rubolf gur Ausantwort: ung bes Schottenfloftere in Wien an die tatholifden Schotten 1583 einreichte. Des Beiteren fei berjenigen Mittheilungen gebacht, welche die Stellung Wingets bei Ronigin Da ria Stuart betreffen. 36m bat fie als ihrem Beichtvater bie Ralten ihres Bergens geöffnet; mabrend ihrer bittern Saft ift bann Binget im Berein mit Bifchof Leslie fur bie Befreiung ber Ronigin thatig gewesen. Auch auf ben in ben schottischen . State Papers" gmar gebrudten, aber boch bier gu Lanbe wenig gefannten Briefmechfel zwischen Maria Stuart und bem Bergog Wilh elm von Bayern und feiner Gemablin Renata von Lothringen mochten wir an biefer Stelle bin= weifen. Gin Facfimile Bingets aus ben Aften ber Congre= gation ber beutichen Nation an ber Sochichule zu Paris erhöht ben Berth bes Buches.

Benn wir in ben nachfolgenden Zeilen einige bedeutende Puntte aus ber trefflichen Ginleitung Hewison's berühren, bann follen diese zur Bervollständigung der in der "schottischen Kirchengeschichte" gezeichneten Lebenssftizze bienen.

Hewison macht es wahrscheinlich, daß Winzet, ber nache malige ausgezeichnete Humanist, Priester und Borsteher der Lateinschule in Linlithgow, auf der Hochschule zu Glasgow seine Ausbildung empfing. Aber auch nur wahrscheinlich. Denn die Identität jenes in den Atten der Hochschule so häusig erscheinenden William Winzet mit unserem Ninian läßt sich nur mit der Annahme stützen, daß der letztere seinen ursprünglichen Bornamen William aus Anlaß seiner Berustung zum Borsteher der Lateinschule zu Linlithgow, wo St. Nienian, der Apostel Schottlands, hohe Berehrung genoß, in Rinian verändert habe. Jedenfalls gehörte Winzet, wie die

genannte Bulle Gregors XIII. betont, ber Erzbiscese Glasgow als Priester an. 1) Das Jahr seiner Priesterweihe war 1540, wie aus einer Anmerkung bes Schottenmönches Dalrymple von Regensburg zu seiner in ber schottischen Benediktinerabtet Fort Augustus handschriftlich beruhenden altschottischen Ueberssehung der Schrift des Bischoss Lessen "De redus gestis Scotorum" hervorgeht. 1) Im Jahre 1552 zum Leiter der höheren Schule in Linlithgow berufen, sungirte Winzet auch als Notar und empfing außerdem die Stelle als Propst der Collegiatlirche St. Michael daselbst.

Ueber bie Urfachen, welche ben Ausbruch ber Reformation herbeiführten, verbreitet Bewison sich auf Grund ber Schriften Wingets ausführlich. "Ach", bemerkt Winget, von Schmerz übermannt, "recht traurig find wir barüber, bag bas alles und noch mehr wahr ist!" 3) Auch Hewison betont bie sittlichen Gebrechen bes Rlerus ftart. Aber viel zu wenig scheint une ber gelehrte Berausgeber bie Stellung bes lanbergierigen Abels zur neuen Lehre zu betonen. Es fei bemnach geftattet, an die glangende Rebe ju erinnern, welche ber Ergbischof Migr. Eyre von Glasgow auf bem schottischen Plenar-Concil in der Benediktinerabtei Fort Augustus 17. Aug. 1886 gehalten, und worin als Ursachen ber Reformation bezeichnet werben: bie Lanbergier bes Abels, bie Beeintrachtigung ber Freiheit ber Kirche in ber Vollziehung ber Abtswahlen, die Abschwächung bes Pfarrinftems und bas Gold und bie Golbaten Beinrichs VIII. 4)

 <sup>&</sup>quot;Gregorius . . . dilecto filio Niniano Winzeto, presbytero Glasguensis dioecesis."

Hewison XV. He depairted this lyfe the XXI. of September, praelaturae suae XVI, sacerdotii sui LII, Christi vero 1592.

Hewison XXII. We are rycht sorie that this is trew for the maist part, and mair.

<sup>4)</sup> Sermon preached at the opening of the national Council of Scotland, 17. August 1886. By His Grace the Archbishop of Glasgow. pag. 4. We find that the Scottish Reformation

Die Notiz, daß Winzet bei Königin Maria Stuart im Valast Holyrood 1562 als Beichtvater fungirte, hatte schon Ziegelbauer mitgetheilt; wir begegnen ihr aber jest in einer Onelle weit älteren Datums. Der Regensburger Benediktiner Strachan gibt sie bereits 1684 in seiner Beschreibung von St. Jakob in Regensburg. 1) Ja, wir empfangen Briefe, in welchen die Königin selbst Winzet als ihren Beichtvater besobt und empfiehlt.

Rur mit Dube entging Binget, ber fich burch feine Streitschriften ben Sag ber Lorde ber Congregation jugezogen, im Sommer 1562 ber Berhaftung. In Gemeinschaft mit bem Zesuitenpater und Runtius Bius' IV. bei Maria Stuart, Rifolaus Goubanus, beftieg er am 3. September ein Schiff und erreichte am 13. beffelben Monats Antwerpen. Sier ericienen im folgenben Jahre, wie ichon erwähnt, feine 83 fragen an Rnor, die Bewison jest fo prachtig berausgegeben. Dit Bergnugen nehmen wir bie Rachricht entgegen, bag bie Scottish Text Society in einem zweiten Banbe auch bie Binget'iche altichottische Uebersehung bes Commonitorium bes Binceng von Lerin, welche 1563 in Untwerpen erschien, liefern werbe. Daß Binget, was bisher unbefannt mar, auch Schriften bes Tertullian und bes Optatus von Mileve in bie ichottifche Sprache übertrug, bat Bewison bochft mahr= ideinlich gemacht.

resolves itself into four elements, i. e. the land greed of the nobles, the secular power overruling the monasteries, the weakening of the parochial system, and the gold and the soldiers of Henry VIII.

<sup>1)</sup> Hewison, CXI. Stradan Manusc. in Chinburg mit der Urberschrift: Haec descriptio Monasterii s. Jacobi Scotorum Ratisbonae desumpta fuit verbatim ex libro manuscripto in archivo episcopali Ratisbonae, qui inscribitur Ratisbona religiosa. Auctore F. Bonifacio Strachano Scoto 1684. "Quem hinc etiam Maria Scotiae Regina et sanctissima procul dubio Dei martyr in confessarium sibi legerat.

Ueberrafchend find bie Mittheilungen bes Berausgebers über Bingets Stellung an ber Universitat gu Baris und im Dienste Maria Stuarts. In Paris, wo es bamals von vertriebenen ichottischen und irifchen Brieftern wimmelte, brachte es Binget breimal gum Procurator ber beutschen Ration, und in Unertennung feiner vielfachen Berbienfte ericbeint fein Rame auf bem Rotulus supplicationum, jener Lifte bebeutenber Manner, welche bem apoftolischen Stuhle gum 3wed ber Beforberung auf hobere Rirchenftellen eingefandt wurden. Bon 1570 bis 1572 ftand Binget in Berbindung mit Bifcof Leslie im Dienfte Maria Stuarts in England. Gur bie bochft intereffanten Stellen aus ben vom Bannatyne Club 1855 herausgegebenen Diary of John Leslie, Bishop of Ross" verweifen wir auf Bewifon felbft. Als Ronigin Gli= fabeth ben Bifchof Leelie, weil er fur Befreiung Maria Stuarte wirfte, mit Sausarreft beim protestantifden Bijchof von Ely belegte, ließ ber Bischof fich von Winget in bie Renntnig des Sebraifchen einführen. 1) Winget gehorte , wie Leslie, zum Sofftaat Maria Stuarts, mar aber "bon Ihrer Majeftat bochft eigener Gegenwart verbannt". 2) Und wenn Maria am 22. November 1571 bem frangofifden Befanbten Fenelon von Cheffielo aus flagte, "fie habe fich gum 3wed ber Spenbung bes bl. Saframents einen Briefter erbeten, ftatt beffen habe man ihr ein Schmablibell bes Atheiften Buchanan gegeben", bann burfte bie Unnahme begrundet fein, welche in biefem Priefter eben Binget erblickt. (1. c. LI.) Bahrend feiner Unwesenheit in ber Rabe ber Schottenkonigin unterhielt Winget lebhaften Briefwechsel mit bem in Paris als Befandter ber Konigin angestellten letten tatholischen Erzbischof James Beaton von Glasgow. Beaton wies bem

Hewison L. Diary of Bishop Leslie XXXI Augusti. Eadem die incepi legere grammaticam Hebraicam auctore Clenardo, assistente et cooperante Magistro Niniano Winzet illius lingue satis perito.

<sup>2)</sup> Hewison LI. Debarred from her Mazesties awin presence.

Binget ein Jahresgehalt gur Fortfetung feiner Stubien an. Dem feit 1571 begegnen wir ihm wieder an ber Sochichule ven Paris, nachbem Elifabeth ben Bifchof Leslie wegen an= geblicher Theilnahme an einer Berichworung in ben Tower geworfen hatte. Bum zweiten und britten Dal hat er ba= felbft 1572 und 1573 bas Amt eines Procurators ber beutiden Ration ehrenvoll verwaltet. Wie gefürchtet fein Name in ben protestantischen Rreisen Schottlands mar, beweist bie Thatfache, bag bie Regentschaft am 12. Februar 1573 ben "Sir Niniane Winzet, Frier" nebft vielen andern einflußreichen Ratholiten aus bem Reiche verbannte. Un ber Uni= berfitat Douai unter William Allen am 12. Juli 1575 gum Licentiaten ber Theologie promovirt, wohnte er an ber Bigil von Ct. Matthaus 1575 einer Berathung ber "Magifter ber beutschen Ration" in Paris bei und gog bann von Gregor XIII. gerufen nach Rom. (1. c. LV. LVII.)

Bie erlangte Minian Binget bie Burbe eines Abtes von St. Jatob in Regensburg? Bifchof Leslie, aus bem Tower 1575 entlaffen, mar auf Befehl Maria Stuarts nach Rom gegangen, um Gregor XIII. über ihre Lage Bericht gu erftatten. Die Befahr bes Musfterbens, welche ber ichottischen Beiftlichkeit brobte, veranlagte biefen geiftig bebeutenben Bralaten, mit voller Rraft bie Berausgabe ber alten Schotten= Mofter in Deutschland an ihre rechtmäßigen Gigenthumer gu betreiben, ober ihnen, wenn fie noch im Befit von Schotten rubten, neues Leben einzuhauchen. Ueber feine Bemuhungen für Rudgabe ber beiben iro = fcotischen Rlofter in ber Stadt Roln gebente ich in ber irifden Rirchengeschichte neues Material beigubringen. Daß diefe Schottentiofter urfprunglich aber von Bren, bie bis ins elfte Jahrhundert Gcoten biegen, ausgegangen feien, ift eine Thatfache, bie fowohl Leslie wie auch Binget felbft in ihren Reflamationen übergeben. Bie bem fei: in Dom gelang es Leslie, fur St. Jatob in Regensburg einen trefflichen Schotten jum Abt ju gewinnen. Am 13. Juni 1577 erließ Gregor XIII. Die von Bewison mitgetheilte Bulle, welche Rinian Binget, Briefter ber Diocefe Glasgow, Magifter ber Theologie, fur bas Rlofter St. 3atob in Regensburg, in welchem nur noch zwei Donche fich befinden, beftellt. Bugleich befiehlt ber Bapft ben Biichofen bon St. Mfaph 1), Regensburg und Freifing, ober einem von ihnen, bem Binget nach Ablegung ber Orbensgelubbe bas Orbensfleib als Benedittiner zu verleihen, bie Weihe als Abt bagegen burfe Winget fich von jedem beliebigen tatholischen Bischof ertheilen laffen. 2) Um 14. Juli 1577 vollzog Bifchof Golbwell von St. Alfaph ben papit= lichen Auftrag an Binget in ber ber englischen Ration ans gehörenden Dreifaltigkeitskirche in Rom in Begenwart bes baperifchen Befandten Andreas Fabritius, 3) bes Archibiacon Dwen Lewis (Audvenus Ludovicus 4) von Cambrai und jenes Thomas Stucklen, welcher von Gregor XIII. mit einer Expedition nach Irland betraut, bem Papft bas Bort fo fcmachvoll brach und in Liffabon jum Ronig von Portugal überging.

Ausgeruftet mit weitgehenden Facultäten ber Carbinal-Inquisitoren zum Zweck ber Lossprechung schottischer Landsleute von ber haresie und ben burch Lekture verbotener Bucher

<sup>1)</sup> Neber Bischof Goldwell von St. Afaph (England) vgl. meine Schrift: Bilhelm, Cardinal Allen 75, 160, sowie hiftor-polit. Blätter Bb. 80. S. 863 ff. und 962 ff.

<sup>2)</sup> Hewison, C. Bulla Gregorii XIII: Quod ad praesens conventu caret (Monasterium Ratisbonense) cum ibi duo tantum adsint monachi, quorum alter novitius nondum praedictum ordinem professus existit . . et cujus proventus ad quadraginta florenos auri in libris camerae taxati reperiuntur . .

<sup>3)</sup> Ueber Andreas Fabricius, ben Erzieher bes nachmaligen Erzbischofs Ernst von Köln aus bem Hause Bayern, bayerischen Gesandten in Rom und Domherrn von Lüttich, handelt M. Lossen, Der Kölnische Krieg, S. 334—358.

<sup>4)</sup> Ueber Owen Lewis, Archibiaton von Cambrai und Bifchof von Caffano, handelt meine Schrift: Wilhelm Cardinal Affen 113. 192. 203.

incurrirten Cenfuren, fowie in ber Aufhebung ber Guspenfion ju Gunften ber bon ber Barefie jur Rirche beimtebrenben Briefter1), trat Abt Rinian Binget bie Reife in feinen neuen Birtungefreis an und traf am 9. Auguft 1577 in Regensburg ein. In welch ausgebehntem Mage Binget auch jest bes Soutes und ber Gunft ber Schottentonigin fich erfreute, bafür zeugen bie aus ben State Papers mitgetheilten Briefe. Dem Raifer Rubolf II. empfahl Maria Stuart "ben Rinian Binget, Dottor ber Theologie, meinen Beichtvater, welcher jungft jum Abt von Regensburg erhoben worben".2) "Guer Durch= laucht", fdrieb bie Konigin an Bergog Wilhelm von Bapern, "empfehle ich Dr. Rinian Winget, meinen Beichtvater, ber mir bejonders theuer ift." 3) Geiner Bemahlin, Renata von Lothringen, ihrer Bermandten, bantte Maria Stuart fur ihre Bemubungen gu Gunften von St. Jatob in Regensburg. "De Munichen le 12 en Septembre 1578" erwidert Renata auf biefes Schreiben und gibt ber hoffnung auf balbige Befreiung ber Ronigin Ausbrud. 4) Muf Grund folder Empfehl=

<sup>1)</sup> Hewison, CVIII. Impertimur facultatem et potestatem dum Ratisbonae pro tempore resederis quoscunque Scotos ad te venientes qui a fide catholica et s. Romanae Ecclesiae unitate aberraverint haereticos et schismaticos excommunicatos et censuris eccl. ob crimen haeresis et lectionis et retentionis librorum prohibitorum innodatos . . . in foro duntaxat conscientiae absolvendi . . . Ita tamen, ut sacramentarii in sacris ordinibus constituti a ministerio altaris et sacramentorum administratione arbitrio tuo suspendantur.

<sup>2)</sup> Hewison LXII, CX.

<sup>3)</sup> Hewison CXIII. Cum vero de Ratisponensi Monasterio quod est sub ditione Serenitatis Vestrae legitime provisum sit a supremo Pontifice Niniano Winzeto Doctori theologo Confessario meo, illum mihi imprimis charum Serenitati Vestrae vehementer commendo.

<sup>4)</sup> Hewison CXV. Anssi que de mesme vous visitera de ses graces, tellement que nous aurons bien tost (avec un tresgrand contentement) ce bon heur d'ouyr nouvelles tant desirees de vostre premier liberte. Diese Stelle zeigt, wie wenig die Herzogin die Politik der Königin Elisabeth durchschaute.

ungen arbeitete Winzet in Gemeinschaft mit Leslie an ber Wichererlangung ber alten Schottenklöster. Aus bem Archiv bes Mariencollegs zu Blair bei Aberdeen erhalten wir die "elf Gründe bes Schottenabtes Ninian Winzet in Regenssburg, welche Seine Kaiserliche Majestät zur Herausgabe bes Schottenstiftes in Wien bewegen möchten. 1583." Wie ein rother Faden zieht sich die Verwechselung zwischen Iren (Scoten) und den nachmaligen Schotten burch dieses Doscument. (Hewison CXVIII.)

Much in feiner neuen Stellung bat Binget feinen literarifchen Reigungen nicht entfagt. Auf fein "Flagellum Sectariorum" gegen ben ihm perfonlich befannten George Buchanan wurde in ber Geschichte ber fatholischen Rirche in Schottland gebuhrend bingewiesen. Ueberrafchend neu bagegen ift Bewisons Mittheilung von einer Uebertragung bes großen Ratechismus bes Canifius burch Winget in die altschottifde Sprache. Dieje wichtige Notig entnahm er ber in ber Abtei Fort Augustus handschriftlich beruhenden ichottischen Uebersebung ber ichottifchen Geschichte bes Bifchofs Leslie burch ben Benediftiner James Dalepmple, ber noch unter Binget ober bald nach ihm in Regensburg blubte. 1) In einem Schlußfapitel verbreitet Bemijon fich in verftanbnigvoller Beife über ben fprachlichen Berth ber Winget'ichen Brofa. Winget mar burch und burch Schotte, "noch nicht vertraut mit eurem füblichen Ibiom", wie er an Knor fdrieb. 2) Geine Gprache ift mittel-fcottifd, aber vermischt mit mittel-englischen Borten und, in Folge ber innigen Berbinbung Schottlanbs mit Franfreich, von Gallicismen ftart beeinflußt. Aber ebenfo machtig erinnert biefe alte treubergige Sprache an bie nieber= beutschen Dialette bes ausgehenben Mittelalters.

Hewison LXVIII. In favour of the Scotis natione quhais author to wit of the Scotis Catechis maid be Peter Canisius that gret Catechis he turnet in Scotis.

<sup>2)</sup> Hewison XCV. Nocht acquyntit with zour Southeroun.

Siebenundsiebzigjahrig entschlief Winzet am 21. Septems In 1592 in Regensburg und erhielt in St. Jakob baselbst feine lehte Ruheftatt, beren Inschrift hemison mittheilt.

Der Scottish Text Society und dem Herausgeber Dr. Hemison sind wir für das überraschende Licht, welches sie auf Leben und Wirken eines mit der deutschen Rirchengeschichte im Zeitalter der Reformation auf das innigste verbundenen hochbedeutenden Landsmannes geworfen, zu lebhaftem Dank verbunden. Winzets Charaktersestigkeit, Frömmigkeit, Wilde, unerschütterliche Anhänglichkeit an den Stuhl Petri und großartige wissenschaftliche Thätigkeit erscheint als glänzende Rechtfertigung seines Wahlspruches auf dem Titelblatt der Certane Tractatis. Er lautet:

Murus aheneus, sana conscientia.
Ulfond Bellesheim.

#### IV.

### Der "Evangelifche Bund"

und fein Borlaufer, bie "Evangelifche Alliang".

Im Jahre 1846 wurde zu London die "Evangelische Allian z" gegrundet. 1) "Zweck berselben ist nicht Bilbung einer neuen Kirche, Consession, Sekte, sondern Pflege der brüderlichen Einigkeit des Geistes zwischen den Jüngern Christi im Sinne von Joh. 17, 23, gegenseitige Mittheilungen, gemeinsame hilfe den verfolgten und bedrängten Brüdern,

<sup>1)</sup> Bgl. Lexiton für Theologie und Kirchenwesen von H. Holy mann und R. Böpffel. 1882. S. 203 f; Real-Encyklopädie für protestantische Theologie und Kirche von Herzog u. Plitt. 2. Aufl. 4, 435 ff.

Rampf gegen ben Unglauben, wie gegen Rom, Bflege ber Sonntageheiligung". "Die evangelische Allianz will nicht sein eine Union, auch nicht auf eine Union ber getrennten Rirchenabtheilungen binarbeiten", fie will "teine Confoberation von Kirchenabtheilungen berfelben, sondern fie will fein und ift eine Bereinigung von Individuen, tein Rirchenbund, sondern ein Christenbund." Sie "bat es folgerichtig nicht mit ben und ben bestimmten evangelischen ,Betenntniffen' ju thun, tann die Theilnahme an ihr felbst auch nicht auf eine gewiffe begrenzte Bahl von Bekenntniffen (Confessionen) beichranten, fonbern inbem fie einem jeben fein Sonberbetenntniß — bem Reformirten bas reformirte, bem Unirten bas unirte, bem Lutheraner bas lutherische, bem Baptiften bas baptistische u. f. f. - lagt, forbert sie ihrerseits von jedem, ber ihr Mitglied werben will, nur bie Uebereinstimmung mit ihren Grundprincipien. Sie fragt ihn baber nicht: welcher Confession gehörst bu an? sonbern fie fragt ibn: ftimmft bu (fei es nun: megen, ober fei es: trot beiner Confession) beiner Ueberzeugung nach mit ben Grundprincipien und Grund= lehren bes Evangeliums überein?" Als folche wurben "folgende neun Blaubensfate" aufgestellt: "1. Die gottliche Eingebung, Autoritat und Bulanglichkeit ber beiligen Schrift; 2. das Recht und die Pflicht des eigenen Urtheils in Erklarung ber heiligen Schrift; 3) bie Ginheit ber Gottheit und die Dreibeit ber Bersonen in berselben; 4) bie gangliche Berberbtheit ber menschlichen Ratur in Folge bes Gunbenfalls; 5. bie Menschwerbung bes Sohnes Gottes, sein Erlosungswert für bie fündige Menschheit und fein Mittleramt als Ruriprecher und Ronig; 6. bie Rechtfertigung bes Gunbere burch ben Glauben allein; 7. bas Bert bes Geiftes in ber Bekehrung und Beiligung bes Gunbers; 8) bie gottliche Einsetzung bes driftlichen Predigtamtes und bie Berbindlich= feit und Dauer ber Stiftungen ber beiligen Taufe und bes beiligen Abendmahls; 9. bie Unfterblichkeit ber Seele, bie Auferstehung bes Leibes, bas Weltgericht burch unfern Berrn Befus Chriftus mit ber ewigen Geligfeit ber Berechten und ber ewigen Berbammnig ber Ungerechten."

Mm 26. September 1888 veranftaltete bie "Evangelische Alliang" im großen Gaale bes Architettenhauses in Berlin ine öffentliche Berfammlung, die fehr gut besucht mar. Der geräumige Saal war bicht, vorzugeweise von Damen befest. Unter ben Umwesenben befanden fich viele auswärtige und auslandische Berren, auch einige Berliner Beiftliche. Bebeimer Dber=Regierungerath Graf Bernftorff, ber Bor= fibende bes beutschen Zweiges ber Mujang, leitete bie Berfammlung. "Die evangelischen Chriften", fprach er, "haben über die Grengen von Confessionen, Lanbern und Bolfern binweg viel Gemeinsames. Das Bedurfnig ber Bereinigung beweist bie unfichtbare Ginheit ber Rirche, beren Glieber alle einem Beren bienen, einem Biel entgegengeben und alle hoffen, einft im himmelreich zusammen zu fein. Wie tonne man Bemanbem, mit bem man bereinft bie Geligkeit zu theilen bofft, bier feindlich gegenüberfteben." Der Gefretar bes bentiden Zweiges ber evangelischen Alliang, Baftor Baumann'), erflart, "bag es nicht Zwed ber Alliang ift, über bie Rirchen und Denominationen hinweg eine geeinigte Rirche berguftellen, fonbern nur bie Ginigfeit im Beifte zu erftreben,

<sup>1) &</sup>quot;England", äußert Baumann, "ist das Mutterland der Allianz, die 1896 ihr fünfzigjähriges Jubiläum, voraussichtlich in Berlin, seiern wird. England ist um seiner reichen dristlichen Anregungen willen von uns hochgeehrt und ireu geliebt; es zahlt dem deutschen Bolte reichlich heim, was es von ihm durch die Resormation empfangen hat." "Einer Kirche, welche die ganze Kirche an den Einen Nagel der apostolischen Nachsolge im Bischosamt hängt", sagt Hosprediger Stöcker in Berlin bagegen ("Kreuzzeitung" vom 31. Mai 1888), "sehlt es an einer gesunden evangelischen Aussaliung, und wenn die englischen Bischöse sich in Deutschland zu einer Konferenz mit Altsatholiken und Griechen zusammenthun, sich aber um die evangelische Kirche gar nicht fümmern, so zeigen sie, daß sie aus dem Holze der Resormation nicht geschnist sind".

wie sie im Befehl bes Heilandes vorgeschrieben ift. Reben biesem ibealen Ziel verfolgt sie ben realen praktischen Zwed: überall für die Religions- und Glaubensfreiheit einzutreten, wo diese gefährdet ist." "Sie steuert," versichert er, "dem großen Ziele zu: Eine Heerde und ein Hirte.")

Die Grunbfate ber "Evangelischen Alliang" wurben uns ju vielen Bemertungen Anlag geben; wir begnugen uns jeboch bier nur einige zu machen. Wir mochten gunachft fragen, wie es möglich fei, bem Unirten bas unirte Bekenntnig m lassen, ba es boch ein solches gar nicht gibt. Ober von wem und wann ift es aufgestellt, von wem ift es fanktionirt und angenommen worden? Sobann wurden wir lieber von lutherischen und reformirten Bekenntniffen reben; benn es gibt giemlich viele lutherische und noch mehr reformirte Betenntniffe; bak bie einen ober bie anberen in allen Studen miteinander übereinstimmen, werben nur Benige annehmen. Dem Lutheraner wird bas lutherische Betenninig gelaffen: in biefem wird aber die Lehre Zwingli's und Calvin's, wird bas reformirte Bekenntnig verworfen.2) Die Baptisten find in mehrere Denominationen gersplittert. "Die aus Baptiften und Presbyterianern hervorgegangenen Christen verwerfen bie Lehre von ber Dreieinigfeit, von Solle und Teufel, fprechen ber Taufe und Che bie gottliche Anordnung ab. " 3)

Die Angehörigen aller "evangelischen" Denominationen können Mitglieber ber "Evangelischen Allianz" werben, wenn sie nur wegen ober trot ihrer Confession ihre Uebereinsstimmung mit ben Grundprincipien und Grundlehren bes Evangeliums erklären. Es gibt also "evangelische" Confessionen, welche nicht mit ben Grundprincipien und Grundlehren

<sup>1) &</sup>quot;Rreugzeitung" bom 28. September 1888.

<sup>2)</sup> Bgl. D. & ödler, Die augsburgifche Confession. 1870. S. 19 f.; Safe, Rirchengeschichte. 9. Aufl. 1867. S. 421 ff; G. Beber, Allgemeine Beltgeschichte. 11, 729 ff.

<sup>3)</sup> Legiton für Theologie. S. 52.

bes Evangeliums übereinstimmen. Auch die Angehörigen jelder Confessionen durfen als Mitglieder ber "Evangelischen Miang" ihr Bekenntniß bewahren!

Daß die heilige Schrift eine hohere Einheit, eine Ginteit im Glauben fordert und fordern muß, werden benkende Protestanten nicht bestreiten. 1) Sie werden auch bezweiseln, ib die "Evangelische Allianz" besähigt und berechtigt ist, diese ther jene Lehre als Grundlehre des Evangeliums zu bezeichten; sie werden sich erinnern an den Auftrag, welchen der heiland seinen Jüngern gegeben, da er zu ihnen sprach: "Lehret sie alles halten, was ich euch besohlen habe." 2)

Die "Evangelische Allianz" ift ein Christenbund, ein Bund ber Jünger Christi, entschlossen und bereit, "überall für Religions- und Glaubensfreiheit einzutreten", und eben beshalb auch den Kampf gegen Rom kräftig zu führen. Denn tas Papstihum ift, wie Luther ausdrücklich erklärte, vom Tensel gestistet, es ist nach "evangelischem" Bekenntniß ein Stüd vom Reich des Antichrists, der Papst ist nach den samalkaldischen Artikeln "der rechte Endechrist oder Widerschift, der sich über und wider Christum geseht und erhöhet hat."3) "Die es mit dem Papste halten und seine Lehre und salschen Sottesbienst vertheidigen, die bestecken sich mit Abgötterei und gotteslästerlicher Lehre"; "die verhindern auch Gottes Ehre und der Kirchen Seligkeit."4)

<sup>1)</sup> Bgl. 30h. 17, 22. 23. Eph. 4, 3—6. 2 Cor. 13, 11. Gal. 5, 10. Phil. 2, 2, 3, 15. 16. 4, 2. Tit. 3, 10.

<sup>2)</sup> Matth. 28, 20, 5, 19. Lut. 16, 10.

<sup>3)</sup> Multer, Die symbolischen Bucher ber ebangelisch-lutherischen Rirche. 5. Auflage 1882. S. 209, 308, 340.

<sup>4)</sup> Diefe Auslegung von 2 Thess. 2, zuerst von Luther ersonnen, ward in die schmalkaldischen Artikel aufgenommen, erhielt damit bogmatische symbolisches Ansehen und wurde von der ganzen protestantischen Theologie eisrig ergrissen und sestgehalten. Calvin erklärte, die Deutung sei so klar und einseuchtend, daß auch ein zehnsähriger Knabe sie als wahr erkennen musse. Die Stelle

In ber That treiben die Römischen, die "Papisten" — nur hochgebildete Protestanten sagen: die "Katholiten" — surchtbare Abgötterei. Wie P. Wolf versichert, "beten se ben Papst gotteslästerlich als den großen Hohenpriester an".") Ja, nicht genug! Nach Luther — und "der theure Gottesmann, das auserwählte Rüstzeug, der beutsche Baulus" kam nicht lügen — nach Luther sind die "Päpstlichen" so schleck, daß sie dem Teusel dienen. 2) "Borhin", schreibt er, 3) "da man dem Teusel diente und Christi Blut schändete, da stunden alle Beutel offen, und war des Gebens zu Kirchen, Schwlen und allen Gräueln kein Maß; nun man aber rechte Schulen und rechte Kirchen soll stiften, ja nicht stiften, sowdern erhalten im Gebäude, sind alle Beutel mit eiserner Kette zugeschlossen."

Das Auge bes Kunstverständigen ruht mit Bewunderung auf den Domen und Münstern, welche unsere Bater aufgeführt, er vergißt, daß sie gebaut wurden, um darin dem Teufel zu dienen und Christi Blut zu schänden. Wahrscheinlich war es der Teusel, der alle Beutel der "Evangelischen" mit eisernen Ketten zuschloß, weil er nicht wollte, daß rechte Schulen und rechte Kirchen gestiftet, beziehungsweise im Gedau erhalten wurden.

Dem "papistischen Grauel" mußte ein Enbe gemacht werben! "Wo nun", sagt Luther, 1) "weltliche Obrigfeit

anders zu verstehen, war gesährlich; es war einer ber Antlage puntte, die den Erzbischof Laud auf das Blutgerüst brachten, daß er den "Menschen der Sünde" in dem römischen Bischofe nicht habe erkennen wollen. Döllinger, Christenthum und Kirche in der Zeit der Grundlegung. 1860. S. 438.

<sup>1) &</sup>quot;Rreugzeitung" vom 29. Juni 1884.

<sup>2)</sup> Bgl. C. Riffel, Chriftliche Rirchengeschichte ber neueften Beit. 2, 72 f.

<sup>3)</sup> Bgl. G. Beber, a. a. D. 10, 426.

<sup>4)</sup> Bgl. S. Lommagich, Luther's Lehre vom ethifch = religibfen Standpuntte aus. Berlin, 1879. S. 570 f.

Sanbliche Brrthumer befinbet, baburch bes Berrn Chrifti Bet geläftert und ber Denichen Geligfeit gehindert wirb, und Spaltung unter bem Bolfe entstehet, ba gern etwas Mermis ju folgen pfleget; wie wir nun mehr benn eines er= febren, wo folde irrige Lebrer fich nicht weifen laffen und tom Predigen nicht ablaffen wollen, ba foll weltliche Obrig: mi getroft wehren und wiffen, bag es ihr Umte halben anere nicht gebuhren will, benn bag fie Schwert und alle Jewalt dabin wende, auf bag bie Lehre rein und ber Gottes= Benft lauter und unverfälicht, auch Friebe und Ginigkeit eralten werbe. Auf bag alfo eine bem anbern bie Sanb gebe: bie im geiftlichen Regiment mit bem Bort und Bann, bie Obrigteit mit bem Schwert und Bewalt bagu helfe, baß bie Leute in ber Lehre einig bleiben, und allem Mergerniß und Uebel gewahret werbe." Bahrend bie weltliche Obrig= feit blefem Befehle Luthers gehorfam ba und bort ihren Un= tertbanen bas "lautere Evangelium" aufzwang, betete bas mangelifde" Bolt bier und bort mit glubenber Undacht:

> "Erhalt uns, herr, bei beinem Bort Und fteur' bes Babfts und Türten Morb!"

Beshalb follte sonach die "Evangelische Allianz" den Kampf gegen Rom nicht mit dem Aufgebot all' ihrer Kraft führen?

"Am wenigsten Theilnahme fand die evangelische Allianz längere Zeit in Deutschland, da die orthodore Partei die rechte christliche Lehrsfülle vermißte, die gemäßigte Partei das gegen an den aufgestellten Formeln Anstoß nahm". "Seit der Genser Bersammlung (1861), in welcher das englischsmethosdistische Wesen überwog, zog sich die freisinnige Theologie Deutschsands, Frankreichs, Hollands und der Schweiz gänzlich von dem Bund zurück, welcher auf den seither stattgehabten Bersammlungen zu Amsterdam 1867, New-York 1873 und Basel 879 allerdings einen Bund der Orthodoren in den verschies

benen evangelischen Kirchen 1), nicht aber einen Bund aller evangelischen Chriften barftellt." 2)

Bon ber Erreichung bes Bieles : "Gine Beerbe und ein Sirte" ift bie Evangelische Alliang noch unenblich weit entfernt. "Die Staatsregierung, ichreibt D. von Rathufius," muß geradegu ein Intereffe baran haben, bag von ben Gaden ber evangelischen Rirche möglichft felten etwas an bie Tagesordnung tomme, benn erfahrungsgemäß ift fur fie eine Behandlung biefer Fragen gleichbedeutend mit theologischen Bantereien. Ihr habt guviel Parteien! ruft man uns gu. Und ce lagt fich nicht leugnen, bag an biefen Parteiungen ichon Bieles gu Grunde gegangen ift. Wir tonnen mit bem 16. 3abrhundert beginnen, mit ben Frankfurter Berhandlungen von 1557, und allem, was folgte, bis ben gurften auf bent Raumburger Fürftentage 1561 bie Gebuld rig. Und in ben fiebziger Jahren jenes Jahrhunderts ift es nicht beffer gegangen. Un was fur Rleinigkeiten Scheiterte g. B. ber Un= ichluß Bommern's ober Solftein's an bie Concordiaformel! Schon bamale bilbete fich bie Borftellung von bem Begriff ber epangelischen Rirche als einer , Gelehrtenrepublit'; - und

<sup>1)</sup> An der Bersammlung zu Kopenhagen (1884) nahmen auch "Soldaten der Heilsarmee" theil. — Darüber berichtet ein Augenzeuge: Die Frau eines unserer Leser, eine gute Christin, die aus Neugier einmal den Meetings der Salvationisten bei wohnte, wurde durch das exaltirte Trommeln, Singen und Predigen so in ihrem Gemütsseben erschüttert, daß sie erst tiefsinntg und dann tobsüchtig wurde. "Allgemeine evangelisch-lutherische Kirchenzeitung." 1884. S. 1085. — Die "Kreuzzeitung" (vom 9. Mai 1884) ist damit nicht recht zusrieden, daß die Heilsarmee überhaupt wie alle Selten in Standinavien geduldet wird.

<sup>2)</sup> Legikon für Theologie u. f. w. S. 204. — Man kann sich nicht verhehlen, "daß die evangelische Allianz durch die schroffe Haltung gegen freiere wissenschaftliche Ansicht zu einer Parteiversammung innerhalb der protestantischen Kirche, zu einem Beltpietistentongreß geworden ist, der für die Zukunst der Kirche leider ebenso viele Gesahren als Segnungen bringen kann." G. Joh, Die Bereinigung christlicher Kirchen. Leiden. 1877. S. 148.

<sup>3)</sup> Die Berfaffung ber ebangelischen Rirche. 1888. G. 6 f.

bit es in einer jolden nicht friedlich bergeben tann, wirb iter Renner ber Republiten fowohl als ber Gelehrten gugeben.1) 3 unjeren Tagen tommt nun noch ein befonberes Berhang= mit bingu, bag namlich burch unfere Landestirchen ein Rig icht, ber nicht mit ben gewöhnlichen theologischen Parteiungen m vergleichen ift, namlich ber gwifchen Glauben und Unglauben. Dief ift etwas Reues; benn bie Unterschiebe, wie g. B. gwischen Lutherifden und Reformirten, Orthoboren und Bietiften und herrnbutern u. f. w., bewegten fich alle auf bem gemeinsamen Grunde bes Befenntniffes ju ber gottlichen Offenbarung. Spater war biefer Glaube gang abhanden gefommen. Sest ift er gum Theil wieber vorhanden und gum Theil nicht, und ber Staatsmann ift in die unangenehme Lage verfett, entweber auch biefen Gegenfat für einen innertheologischen zu erflaren und ben Grundfat ber Gleichberechtigung ber Richtungen gu vertreten, ober aber über bie Berechtigung einer ber Richt= ungen ein felbständiges Urtheil zu fällen. Es leuchtet ein, wie ungeheuer erschwert ber Staatsregierung burch biefen Umftand eine Inangriffnahme ber firchlichen Dinge ift, und wie unbequem ihr biefelbe ift, wenn fie ,als bas Borgeben einer Partei' ericheint, burch welche fich eine ober mehrere ber anbern ,gleich berechtigten Richtungen' in ihrem Dafein fur bebrobt erflaren".

So klagt man auch liberalerseits: "Der machtvollen Einheit Rom's steht die evangelische Christenheit in trauriger Zerrissenheit gegenüber. Die Landeskirchen, in welche sie zerfällt, sind durch ein so loses Band verknüpft und im übrigen so sehr gegen einander abgeschlossen, daß das evangelische Gemeinbewußtsein verkummert. Noch viel verderblicher ist der Parteihader,

<sup>1) &</sup>quot;Die Zerrissenheiten, das Schelten und Toben auf den Kanzeln, sowie die Schmachbücher kamen seit 1561 erft recht in Schwang."
"Ach, wie gar sind", schrieb der Protestant Friedrich Seiler,
"die Zungen der Protestirenden getheilt und gleich den Bauleuten in Babel, wie bläset man doch die Lästerposaune Seba."
Bgl. Janisen, Geschichte des deutschen Boltes. 4, 136.

welcher die beften Krafte verzehrt und eine gebeihliche Entwicklung bes beutschen Protestantismus lahmt. Bahrend wir uns über innerliche Fragen entzweien, schreitet ber Feind, ber uns zu vernichten strebt, unaufhaltsam vor".1)

Dem unaufhaltfam vorftrebenben Reind entgegenzutreten unternimmt nun ber neue "Evangelifche Bunb"." Bei biefem Unternehmen "banbelt es fich nicht mehr um bie Aufftellung eines gemeinsamen Betenntniffes ober die Unnahme gewiffer Berfaffungeformen, fonbern um Grundfage, die nicht blog bie Behandlung ber theologischen Fragen, sonbern noch vielmehr bas Berhaltnig ber Rirche jum Staat, gur Schule, gur Gefellichaft, gur mobernen Gultur betreffen. Der Rampf gegen ben Romanismus muß gegenwartig hauptfachlich von bem Reichstag und ben Landtagen geführt werben. Die protestantischen Theologen mogen noch so gelehrte Bucher ichreiben, und in ben Rirchen mag noch fo icon geprebigt werben, es wird zur Sicherftellung ber protestantischen Rirche wenig nuben, wenn fie nicht auch zugleich fo auf bas Boll wirft, bag biefes fich verpflichtet fühlt, bei ben politifden Bablen auch auf bie Intereffen ber evangelischen Rirche geeignete Rudficht gu nehmen".2) "Boltefirche gu werben, nicht Priefter = ober Theologen = ober Paftorentirche ift ber Sauptzwed bes evangelischen Broteftantismus".3)

<sup>1) &</sup>quot;Allgemeine Beitung" vom 24. Januar 1887; "Augsburger Abendzeitung" vom 20. Januar 1887.

<sup>2)</sup> Auf der Landesversammlung, welche der evangelische Bund am 12. und 13. November in Stuttgart hielt, wurde solgende Resolution angenommen: "Die Mitglieder des Bundes werden dringend aufgesordert, sich bei den bevorstehenden Landtagswahlen, wie überhaupt bei den öffentlichen Bahlen — mit Berücksichtigung von Zeit und Umständen — eifrig zu betheiligen und vor allem ihr Augenmerk auf die Bahl von Männern zu richten, von denen ein thatkräftiges Eintreten für die berechtigten Interessen (Bedürsnisse) der evangelischen Kirche zu erwarten ist." Allgegemeine Zeitung vom 17. Nov. 1888.

<sup>3) &</sup>quot;Allgemeine Beitung" vom 24. Januar 1888. — Gehr bantbar wurde es ficher von Bielen begruft werden, wenn genau an-

Der "Evangelische Bund" führt ben Kampf gegen Rom mr zu seiner Bertheibigung; er befindet sich im Stande der Rothwehr. Er sagt das selbst, wer wollte seiner Aussage den Nauben verweigern? In welchem Berhältniß stand wohl der Bolf zu dem Lamm in der Fabel?

Die Laien = Mitglieder des Bundes leisten Geldbeiträge; mit einem Theil berselben wird die Abfassung von Flugschriften byahlt, der sich in der Regel die "geistlichen" Mitglieder unterziehen. Herausgeber dieser Flugschriften ist Professor Leopold Bitte in Pforta.2) Derselbe sagte auf der Berliner Pastorenkonferenz im Juni 1884 seinen gläubigen Zuhörern, "die römische Kirche spreche jedem evangelischen Christen die

gegeben werden könnte, was der "evangelische" Protestantismus glaubt und was er nicht glaubt. Auf der Kirchenspnode Berlin I erklärte Generalsuperintendent Brüdner es für nicht recht günstig, daß die Synodalen in einer Abstimmung über die Wahl des Bortes "protestantisch" oder "evangelisch" gedrängt werden sollen. Solche Abstimmung könne immer einen gewissen — häßlichen Nachgeschmad erhalten. "Kreuzzeitung" vom 5. Juni 1888.

<sup>1)</sup> Die Mobilmachung des "Evangelischen Bundes" fordert den Katholicismus zur Abwehr heraus. "Frankfurter Zeitung" vom 15. Ott. 1888. — In den Entscheidungsgründen des Duisdurger Schöffengerichtes zu einem Urtheile, das am 22. Nov. 1888 gesäult wurde, ist ausgesprochen, daß "die Tendenz des evangelischen Bundes sich angriffsweise gegen die gesehliche Stellung der latholischen Kirche im preußischen Staate richtet." "Germania" vom 19. December 1888. — Während in Reuß j. L. der Fürst den Geistlichen sein Mißfallen wegen ihrer Betheiligung an der Agitation des Evangelischen Bundes gegen § 166 des Strafgesehbuches für das Deutsche Reich hat aussprechen lassen, sind jest die Geistlichen in Reuß ä. L. (Greiz) von ihrer Oberbehörde amtlich an einer Betheiligung verwarnt worden. "Frankfurter Beitung" vom 20. December 1888.

<sup>2)</sup> Bitte ift ein Schüler von F. A. Tholud; Diefer war Mits begründer der "Evangelischen Allians."

Seligkeit ab".1) Daß Witte für diese Aufgabe ganz ber rechte Mann ift, wird hienach kein "evangelischer" Chrift bezweifeln. Ueber Inhalt und Gepräge ber Flugschriften bes "Evangelischen Bundes" kann jeder Denkende aus dieser Angabe allein sich ein Urtheil bilben.

Die Mehrzahl ber Gründer bes Bundes gehört der sogenannten Mittelpartei an. Als Mitglieder sind die Angehörigen
der anderen Parteien und Richtungen willsommen, auch der
sogenannte "Protestantenverein" der Herren Blunischli und
Consorten. "Der Prostetantenverein wird von dem evangelischen Bund weder desavouirt noch überstüssig gemacht. Er
ward vielmehr eingeladen zur geistlichen Einigung des deutschen
Protestantismus und am Ausbau einer deutsch= evangelischen
Bolkstirche". "Die liberale Richtung hat nun einmal ihre
Berechtigung innerhalb des Protestantismus am Ausbau einer
beutsch=evangelischen Bolkstirche".

"Der Protestantenverein", erklärte Stadtpfarrer Hönig (Heibelberg) auf dem "Deutschen Protestantentag" in Bremen,2) "ift nicht der Meinung, daß Wissenschaft und Literatur allein an dem Unglauben und der Unchristlichkeit Schuld haben, auch die Kirche trifft einen Theil der Schuld hieran. Die Kirche ist einem allgemeinen geistigen Umschwunge gegenüber die alte geblieben, daher die Berstimmung gegen sie. Der Protestantenwerein will eine Resorm der Kirche; er will nicht die Unkirchelichen einzeln kirchlich zu machen suchen, während die Ursachen der Unkirchlichkeit immer noch fortdauern, sondern er will sein Werk an der Kirche selbst beginnen. Er verlangt die Bestruchtung der Kirche mit dem geistigen Leben der Gegenwart,3)

<sup>1) &</sup>quot;Norddeutsche Allgemeine Zeitung" vom 12. Juni, "Germania" vom 15. Juni 1884.

<sup>2) &</sup>quot;Kreuzzeitung" vom 13. Oftober 1888. Bgl. "Protestantische Kirchenzeitung" 1888 vom 24. Oftober. S. 991 ff.

<sup>3)</sup> Die moderne Geifteseultur charafterifirt A. Baftian (Allertei aus Bolt- und Menichentunde. Berlin. 1888. 1, III) folgenbermaßen: "Die religiöfen Dogmen find ichal geworden, die

den zurückwirke. Das Unglück der Kirche liegt in der dogmatischen Erstarrung. Die Zeit der Union, der Geist der
Zeit nach den Befreiungskriegen waren christlich warm, all
dies wurde sedoch wieder zerrissen durch einen orthodox gewerdenen Pietismus. In den fünfziger Jahren wurden die
kirchlichen Zustände immer schlimmer. Da wurde schließlich
der Wahnruf des Protestantenvereins nach Bersöhnung und
das Berlangen nach Erneuerung in der Kirche laut. Es ist
mur nothwendig Kücksehr zum wahren Christenthum der Bergpredigt, vom Buchstaden zum Seist und zu dem Sedanken,
den Paulus verkündet und Luther erneuert hat". "Der Protestantenverein kann den Kampf gegen Kom und gegen alles
umprotestantische Wesen in der eigenen Kirche nicht von einander
trennen"."

Gewiß, die liberale Richtung hat ihre Berechtigung inners halb bes Protestantismus. Wer hatte die Besugniß, ihr dieselbe abzusprechen? Ist die freie Schriftsorschung nicht ein Grundrecht jedes Protestanten? Darf dieses irgendwie versärzt oder geschmalert werden, etwa durch Berpflichtung auf eine Bekenntnißschrift? Ist eine solche Berpflichtung nicht ganz und gar unprotestantisch?

metaphysischen Spissindigkeiten unter Ueberreizung zum Ekel; die schönen Künste, durch Berhätschelung sinnlich berauscht, fallen bebenklich hinab in moralische Bersumpfung, und das klassisch grammatische Gerüst erweist sich allmählich allzu dürr, verdorrt und ausgesogen, um ihm noch viel Fleisch abzugewinnen und, unter philologisch bescheidensten Ansprüchen, kaum die Hungerleider zu befriedigen. Materiell zuträgliche Kost liesen die Naturwissenschaften; aber da sie sür die idealen Gänge — bei bisherigem Aussall der Psichologie — noch keine schmackaste Zubereitung gesunden haben, regt sich die "sacra fames", jener "appetitus intellectivus" noch mehr."

<sup>1)</sup> Ein vierter Punkt des Programmes (des Protestantenbereins) von 1863 ift der Nampf gegen Rom. Protestantische Nirchenzeitung. 1888. S. 994.

Der preußische Ober = Rirchenrath wollte die Berufung M. Sarnad's von Marburg nach Berlin verhindern. Er beutete, "abgesehen von ber Beforgnif, bag Barnact's Berufung bie Berliner theologische Fakultat fo gut wie gang bem theologischen Liberalismus ausliefern wurbe", in feinem Gutachten barauf bin, bag Sarnack bie Grunblehren ber driftlichen Rirche, mit benen bas Chriftenthum fteht und fallt, wie bie Gottheit Chrifti, feine Auferstehung, bie Ginsebung ber Taufe burch Chriftum, die Dreieinigkeit und die Simmelfahrt, entweber formlich leugne, ober in Zweifel ftelle.1) Sarnad erhielt tropbem die Brofeffur fur Dogmengeschichte an ber Universität Berlin. Das Butachten bes Ober-Rirchenrathe wurde von mehr als einer Geite getabelt.2) Barum auch nicht? "Evangelische Theologieprofessoren, febr berühmte Leute, geben unter bem Titel einer driftlichen Dogmatit Bucher heraus, in benen fie von jedem einzelnen Dogma beweisen, bag es Unfinn ift; fie nennen's freilich nicht gerabezu Unfinn, fonbern boflicher unvollziehbaren Begriff". 3) "Rach ber Unficht 2B. Brudner's (Stabtpfarrer's in Rarlerube) ift bas Chriftenthum ein wunberfames Gemifc von Rabbinismus, Judaismus, Bellenismus, alexandrinifcher Religionsphilosophie."4)

Wenn aber die liberale Richtung auch ihre Berechtigung innerhalb des Protestantismus hat, so muß der "Evangelische Bund" in der Stellung, welche er zu ihr, welche er zum Protestantenverein einnimmt, doch etwas vorsichtig sein. "Der Protestantenverein kann als solcher nicht in den evangelischen Bund eintreten. Viele unserer Mitglieder würden das zu thun Bedenken tragen, weil sie den in jenem gesorderten

<sup>1) &</sup>quot;Kreuzzeitung" bom 21. September 1888. Bergl. "Preußische Jahrbucher". 1888. 62, 590.

<sup>2)</sup> Bgl. die "Grenzboten" bom 11. Oftober 1888. G. 97 ff.

<sup>3) &</sup>quot;Kreuggeitung" bom 31. Auguft 1888.

<sup>4) &</sup>quot;Rreugzeitung" bom 17. Juli 1887

Manben an Christus ben eingeborenen Sohn nicht zu bekmnen vermögen, 1) andererseits aber wurde der Evangelische dund unserm Berein die Aufnahme wahrscheinlich versagen, weil er dadurch einen großen Theil seiner strenggläubigen Mitglieder zum Ausscheiden brangen wurde." 2)

Es bewahren inbessen auch unter ben Strenggläubigen einige gegenüber bem "Evangelischen Bunde" eine gewisse Zurückhaltung. So wurden auf der Konserenz des luthersischen Bereines der Mark am 18. September 1888 folgende Sähe angenommen: "1. Wir erkennen die unserer evangelisch= lutherischen Kirche von Rom drohende ernste Gesahr an. 2. Wir sind unsererseits bereit, uns mit allen Lutheranern auch in den außerpreußischen Landeskirchen zu gemeinsamer Abwehr dieser Gesahr zu verbinden. 3. Mit dem Evangelischen Bunde, dem wir die Berechtigung für seine Bestrebungen nicht absprechen, können wir nicht eher gemeinsam arbeiten, als die Augustana<sup>3</sup>) von seinen Mitgliedern als Bekenntsnifgrundlage angenommen ist und seine Ziele klarer und bessimmter ausgedrückt sind." <sup>4</sup>)

So sehr bie verschiebenen Arten und Richtungen bes Protestantismus von einander abweichen, so heftig und erstittert sie sich gegenseitig bekämpfen, sie haben Gines mit einander gemein: die Angst vor Rom, den Haß gegen Rom. Weshalb sollten angesichts solcher Stimmung die

<sup>1)</sup> Daß alle Mitglieder der Mittelpartei den Glauben an Christus als den eingeborenen Sohn Gottes bekennen, werden nur Wenige annehmen. Der evangelische Bund, sagt Hönig, ist gewiß zu begrüßen; allein der dogmatische, ängstliche Charakter des Bundes verhindert, diese Bewegung unter das Bolk zu führen. Kreuzzeitung vom 13. Oktober 1888.

<sup>2) &</sup>quot;Allgemeine Beitung" bom 4. Geptember 1888.

<sup>3)</sup> Die variata ober ble invariata?

<sup>4) &</sup>quot;Rreuggeitung" bom 2. Ottober 1888.

Prediger bes "Svangelischen Bunbes" nicht aufrufen zum Rampfe gegen Rom mit ber Mahnung:

"Sagt vom Papsitthum allen Graus! Boltert auf den alten Drachen, Daß euch Faust und Knöchel trachen! Lästert, schimpst von allen Kanten; Das sind rechte Prädikanten, Denen nie der Zorn geht auß!"

#### V.

## Gin tatholischer Bortampser Deutschlands im sechszehnten Jahrhundert. 1)

Im zweiten Bande seiner "Geschichte bes deutschen Boltes seit dem Ausgang des Mittelalters" hat Referent auf ein paar volksthümliche apologetische Schriften des Dominikaners Johann Dietenberger hingewiesen, zwei berselben "als wahre Muster für heute so gut wie für die damalige Zeit" bezeichnet, nämlich die beiden Schriften aus den Jahren 1523 und 1524: "Ob der Glaube allein selig mache?" und "Ob die Christen mögen durch ihre guten Werke den Himmel verdienen?" Durch beide zieht sich, sührten wir an, der Grundgedanke: "Unsere guten Werke schließen Gottes Gnade nicht aus, sondern haben sie mit und geschehen aus Gottes Barmherzigkeit", darum "soll Niemand sich auf sich selbst trösten, auf seine eigenen Werke

<sup>1)</sup> Johannes Dietenberger (1475—1537). Sein Leben und Birten. Bon hermann Bebewer. VIII. und 499 Seiten, mit bier Tafeln. Freiburg, herder 1888.

enlaffen, fonbern allein auf Gottes Barmherzigkeit, aus welcher ein unfere guten Berke, und nicht aus uns felbst haben, bie wir auch in unseren Berken allein loben und preifen follen."

In biefen Borten Dietenbergere liegt jugleich ber Grund= gebante von beffen gangem Befen und Birten, wie es uns jest ber Berfaffer vorftebenben Bertes nach langjahrigen mubfamen Arbeiten überaus grundlich und forgfaltig, in mancher Begiehung muftergultig gefchilbert bat. Bon ben bebeutenberen tatholifden Borlampfern Deutschlands im fechezehnten Jahrhundert befiten wir nur febr wenige Monographien, welche fich in Behandlung und form mit ber vorliegenben meffen tonnten. Diefes Urtheil werben, glauben wir, auch Jene für richtig erachten, welche mit une ber Unficht find, bag ber Berfaffer aus bem zweiten Theile feiner Arbeit "Dietenberger's Schriften" viele hervorragend idone und bedeutsame Musspriiche beffelben beffer in ben erften Theil "Dietenberger's Leben" eingeflochten batte, weil baburch bas Lebensbild voller und fraftiger hervorgetreten fein wurbe. Lateinifde Citate von Buchern ober einzelnen Stellen mitten im Ert erschweren manchen Orte bie Lefung bes Buches und maren grigneter in die Unmertungen verwiefen worben. Im Allgemeinen aber ift bie Darftellung flar und anschaulich, und fie bewahrt überall, mas als ein befonderer Borgug ju rubmen, tine zugleich ternfeste Saltung und rubige Dbjektivitat. Die Shilberung ber reichen Thatigfeit eines bisber febr wenig gelannten, beinahe vergeffenen Mannes bietet felbftverftanblich and manche wichtige Beitrage jur Kenntnig und richtigen Burbigung ber allgemeinen firchlichen und religios-fittlichen Buftanbe jener Beit. Dan wirb fich in Butunft bei beren Erörterung - um nur eine einzige Stelle ju ermabnen - bie Borte nicht migeben laffen burfen, welche Dietenberger im Jahre 1524 in einer bem Ergbischof von Trier gewibmeten Schrift über bie bamaligen Bifchofe gebraucht. "Benn bu Luther", fagt er, "bich betlagft, bag bie jungen Orbensleute von ben Bifchofen weber im Glauben noch im Reiche Gottes unterrichtet worben feien - bag boch biefes ebenfo falfch mare, wie es mahr ift!" Aber es tann ben Bifchofen, fügt er icharf ironifch bingu, "vielleicht jur Entschuldigung bienen , bag fie burch bie Gorgen für ibre außeren Ungelegenheiten, wie burch bas Sammeln,

Aufhäusen, Herbeischaffen und Bermehren von Reichthumern, burch ben Bau von Palasten, burch die Rüstungen zu Rriegen, burch die Bertheidigung ihrer Länder, Stadte, Landguter, Billen, Saue, für die sie zuweilen herrlich ins Feld ziehen, auf das Aeußerste beschäftigt sind, daß sie taum den Namen eines Bischofs noch behaupten können, geschweige, daß sie die Psiichten und das Amt eines Bischofs erfüllen könnten!" (S. 301.)

Johann Dietenberger, um bas Jahr 1475 ju Frantfurt am Main geboren, trat frubzeitig in bas bortige Dominitaner= tlofter ein, ftubirte ju Roln und Beibelberg und murbe im Jahre 1515 in Maing jum Dottor ber Theologie promovirt. Wieberholt bekleibete er bas Orbenspriorat in Frankfurt und Cobleng, bielt in Trier Borlesungen über Thomas von Aquin, gehörte auf bem Mugeburger Reichstage vom Jahre 1530 ju ben gwangig "Confutatoren", welchen bie Prufung und Biberlegung ber protestantischen "Confessio" übertragen murbe, und mirtte seit bem Jahre 1532 ale Brofessor ber Eregese an ber Bochschule zu Mainz, wo er im September 1537 mit Tob abging. Mitten im Chore ber Mainger Dominitanerfirche fanb er feine Rubeftatte. Bei allen fatholischen Zeitgenoffen erntete er megen feines Seeleneifers, feiner Renntniffe und literarifden Unermublichkeit und reinen tugenbhaften Lebensmanbels bas reichfte Lob; die Protestanten grollten ihm als einem "harten Feinbe Luther's", aber fie fagten ibm teine perfonlichen Bebrechen nach.

Und boch war Dietenberger einer ihrer eifrigsten und schlagsfertigsten Gegner. Seine frühesten Schriften (S. 105 ff.) sind rein praktischer Art, bestimmt zur Belehrung und zur Warnung bes Boltes vor ben Verführungskünsten ber neuen Sektirer. Was in Deutschland aus bem Umsturz aller alten kirchlichen und gesellschaftlichen Ordnung erfolgen würde, sah er bereits im Jahre 1528 beutlich voraus. Noch stehe das Reich "fest, start und mächtiglich bestätigt," aber es seien brohende Anzeichen seines Sturzes und der Zersteischung des Bolkes vorhanden. "Gott wolle es vorkommen, daß beine Glieber sich selbst aus Zwietracht einander ermorden, verbrennen, verheeren, einander an Leib, Gütern und Ehren zu Schanden machen. Dieses ist es best ich dir besorge: Gott wird dir schieden zur Rache und

Einse der Zweiung solchen Unfrieden, daß ein Deutscher den mbem jämmerlich erwürge, ein Bruber den andern ermorde, im Rachbar und Freund den andern umbringe, ein Fürst sich wider den andern erhebe, eine Stadt wider die andere, bis daß beine Kraft in beinen Gliedern erschwächt, gestrankt und ganz vernichtet wird. Dieses sind die Dinge, welche ich sehr besorge dir zukünftig." (S. 288 f.) Die Geschichte zeigt, daß Dietenbergers Sorgen nicht übertrieben waren.

Die gemeingültige Bahrheit ber Borte: "Lag bich, teutides Bolt, nicht beruden, wenn bie Gettirer in Schafepelgen tommen und bir von Freiheit bes Bewiffens und Evangelii reben; fie wollen fein anber Freiheit, benn ihr eigen Berrichaft, unb Alles unter bie Fuge treten, fo anbere ift und bentt benn fie", efuhr Dietenberger felbft gur Beit feines Mufenthaltes in Frant= furt am Dain. Bebewer gibt barüber in bem Abichnitte: "bie neue Lebre in Frantfurt, ihre Folgen für bie Ratholiten, befonbere für bie Dominitaner" (G. 42-95) nabere, fehr belehrenbe Auffdluffe. Es ift ein bufteres, aber getreues Bilb von ber Art und Beife, wie es überhaupt in ben meiften Reichoftabten bei Ginführung bes "reinen Evangeliums" juging. Anfangs murbe bon ben Brabitanten fur baffelbe nur Dulbung bean= brucht, nur " Bemiffensfreiheit" verlangt, aber fobalb fie feften Boben gewannen, fdritten fie gur roheften Gewalt und Unterbrudung ber Ratholiten und terrorifirten bie ftabtifden Bebor= ben. Gine ber abichreckenbften Berfonlichfeiten biefer Gattung ift ber Prabitant Dionyfius Melanber, ber megen feines zeit= weife nicht unbebeutenben Ginfluffes einmal in einer eigenen Schrift behandelt werben follte. Belde Rolle berfelbe fpater ale Sofprediger bee Landgrafen Philipp von Seffen bei beffen Doppelebe fpielte, ift befannt. Er felbft hatte bamale brei lebende Beiber. - Bebewer ftutt fich in feiner Schilberung ber Frantfurter Borgange faft ausschließlich auf Berichte und Mengerungen von Broteftanten. Der erfte Ausbreiter ber neuen Lebre ju Frantfurt war ber Erasminianer Bilhelm Refen, ben Erasmus perfonlich als Schullehrer borthin empfahl, obgleich er beffen lutherifche Gefinnung tannte. "Ich habe bem Bilbelm Refen", fdrieb Erasmus am 9. April 1520, "Unweifung gegeben; ich möchte nicht, daß die Predigermonche wußten, welchen Freund ich bem Luther zugeführt habe" (S. 44). Im Monat vorher, im Marz 1520, versicherte bersfelbe Erasmus einem spanischen Bischofe: jeder Fromme musse auf papstlicher Seite stehen, Luther neige zu Unruhen und Aufsruhr und gebe immer neue gehässigere Schriften heraus. Der papstliche Legat Aleander äußerte sich über den boppelzungigen Gelehrten: Erasmus seischlimmer als Luther; er sei ber eigentsliche Bründer ber neuen Häresse.

Noch ein zweitesmal erscheint Erasmus in unferm Buche S. 144 ff. (vgl. 415 bis 416) in nichts weniger ale tatho: lifchem Lichte: er vertheibigte bie Bulaffigfeit ber Auftofung einer gultig geschloffenen und vollzogenen Che und bie Wieber= verheirathung ber also Geschiebenen. Dietenberger bekampfte biefe Cape und wies gutreffend auf ben Wiffensbuntel und Belehrtenftolg bes Erasmus bin , ber fich auch an Gottes Gebote beranwage und fie meiftern wolle. Auf die Einwendung bes Erasmus: ber beilige Baulus, wenn er jett lebte, batte gewiß nicht fo ftreng geschrieben und feine Schriften neivilius" erflart, ale man fie jest erklare, antwortete Dietenberger: "Wenn Baulus jest lebte, murbe er fcmerlich Wiberruf geleistet haben, ba er nicht feine, sondern Chrifti Anficht lebrt. Wenn aber auch ber bl. Paulus biefe icarffinnige Schrift bes Erasmus gelesen batte, murbe er bod, glaube ich, feine Schriften nicht "civilius" ertfaren, vielmehr bem Erasmus antworten, was Pilatus einst ben Juben gesagt hat: Bas ich geschrieben habe, habe ich geschrieben."

Ueberall ging Dietenberger von bem Carbinalsate aus, baß ber katholische Glaube auf einem einzigen untheilbaren Artikel, nämlich ber Autorität ber unfehlbaren Kirche beruhe. Die lehramtliche Unsehlbarkeit bes Papstes erschien ihm (im Gegensate zu Erasmus) als etwas Selbstverständliches: "benn Christus hat ben Papst", schreibt er, "allein als Statt-halter über alle seine Schafe und die ganze Kirche erlassen; er hat für den ersten Papst St. Peter und alle seine ordentliche rechtmäßige Nachkömmlinge gebeten, daß sein Glaube nimmersmehr gebrechen soll, ist auch ohne allen Zweisel erhört worden, darum wir billig zu dem Papste und St. Petrusstuhl als dem

conften Statthalter und unirrigen haupt und Richt feit bes Glaubens unsere Zustucht nehmen, wie alle brilliche liebe heilige Bäter vor uns, St. hieronymus, Augustuns, Epprianus, Cyrillus und andere gethan haben; ift nie kiner in ber Wahrheit bestanden, welcher biesen (ben Papst) verachtet hat." (S. 384.) Reineswegs seien aber alle kirchslichen Decrete unsehlbar, besonders dann nicht, "wenn sie etwas betreffen, was nicht zum Glauben gehört und nicht die ganze Kiche angeht". (S. 393.)

Schon Eingangs berührten wir, wie trefflich und faßlich für's Bolt Dietenberger einzelne firchliche Lehren auseinanderstete. Webewer weist dafür auf eine reiche Fülle von Aussprüchen hin, zum Beispiel auf die schönen dogmatischen Ausseinandersehungen über die heilige Messe, über den Ablaß, über die heiligenverehrung (S. 344 f., 357 f., 403 ff.) u. s. w. Ueber lehtere läßt Dietenberger im Jahre 1524 in einer gereimten Unterredung "Das Welttind und ein genftlicher Bruder" biesen lagen S. 253:

Anbeten soll man Gott allein, Die Heiligen bitten in gemein Als Mithelser vor Gott zu ston, Erwerben Gnad, die wir nicht hon, Welche gibt Gott und niemandes mer, Fürbitt der Heiligen hilft doch sehr . . . . Wer die Heiligen anruft und Gott, Oder sie eert in einger Not, Zuvor ruft an und eert er Gott, Zu welchem er sein Hossnung hot Als der allein ihm helsen kann . . .

lleberaus erbaulich spricht er über das Orbensleben und bie verschiedenen Stufen der Ordensleute, zum Beispiel: "Wir sehen bei Chrifti Leiden drei Arten von Kreuzen: Das eine des Erlösers, das zweite des Erlösten und das britte des Berdammten. Das erste tragen die Bolltommenen, sie freuen sich über Kreuz und Leid, sie sehnen sich nach mehr, sie erachten alles Leid für Gewinn. Das zweite tragen andere, welche nicht in eben berselben Beise wie die Ersten darüber jubeln; aber sie

tragen es gebuldig in der Hoffnung auf ewigen Lohn, sie überwinden sich, sie thun sich Gewalt an, um das himmelreich an
sich zu reißen. Welches Glück war es doch für den bekehrten
Räuber, daß er an's Kreuz geheftet war, daß er nicht von demselben heruntersteigen konnte, da er sonst gar leicht der Bersuchung nachgegeben hätte. Ebenso wirft auch bei den Ordensleuten das Gelübbe, die Einsamkeit, der Gehorsam, das Fasten,
die Abtödtung und Anderes, wozu der Stand sie zwingt, daß
sie die Bersuchung überwinden, und zwingt sie so standhaft zu
bleiben. Das dritte Kreuz endlich tragen Manche ohne Lohn,
obgleich sie sein Leid doch dulden; das liegt nicht am Stand
und am Gelübbe, sondern daran, daß sie Gutes schlecht gebrauchen, daß sie das, was ihnen Heilmittel sein sollte, durch
eigene Schuld in Gift verwandeln."

"Es ift baber unwahr", fahrt Dietenberger in einer Upoftrophe an Luther fort, "wenn bu behaupteft, ber Orbensftand fei gefahrlich : nicht ber Orbensftand, fonbern ber Digbraud ber Gnaben, ber Digbrauch bes Guten ift gefährlich. felbe gilt bom Evangelium und von allem Guten: es tann migbraucht werben. Das feben wir an allen Stanben: wie oft ift ba ein großer Wiberfpruch zwifden bem Leben bes Inhabers und ber Bolltommenheit und Erhabenheit bes Stanbes! Barum wirfft bu bem Ordensftand etwas vor, mas er mit allen Ständen gemein bat? Warum ichließeft Du nicht lieber auf bie Bortrefflichfeit bes Orbensftanbes aus bem frommen Leben und mufterhaften Banbel ber guten Orbensleute, wie Du aus bem ichlechten Banbel Beniger auf bie Gefährlichteit bes gangen Stanbes ichließeft? Bar benn ber Reld bes herrn beghalb gefährlich, weil ein Jubas baraus trant? Die Schlechtigkeit einzelner Monche tommt nicht aus bem Orbens= ftanb, fonbern aus ihrem eigenen Bergen, welches bas Bute mißbraucht. Go wenig bie Berfammlung ber Apostel wegen ber Schlechtigfeit bee Jubas geschmaht werben barf, ebensowenig wirb ber Orbensftanb burch bie Lafter jener Benigen befledt, welche von bemfelben abgefallen finb." (G. 304 ff.)

Alle Orbensgenoffen ermahnte er: "Laßt uns auf teine anbere Stimme hören als auf bie Stimme Chrifti; laßt uns nicht Fleisch und Blut hören, nicht irgend einen Geift, ber uns milh, vom Kreuze herabzusteigen. Laßt uns am Kreuze ausfalten, am Kreuze sterben, mögen bann andere Hanbe, nicht
aber unsere Leichtfertigkeit, uns vom Kreuze herabnehmen.
Unsern haben gerechte Männer vom Kreuze abgenommen,
met sollten die heiligen Engel herabnehmen, damit wir nach
männlichem Kampse im Frieden ruhen und glücklich im Grabe
schlasen können, indem wir die frohe Hoffnung hegen auf die
Unkunft der Herrlichkeit unseres großen Gottes, der unsere
Leiber, dem Leibe seiner Herrlichkeit verähnlicht, wieder auserwecken wird" (S. 308).

"Evangelium, Evangelium" war ber beständige Schlachtruf ber neuen Lebrer in ihrem Rampfe gegen bie Autoritat und bie Lebren ber Rirche, aber welchem unter ihnen follte man fur bie notige Muslegung bes Evangeliums Bertrauen ichenten? "Den Decolampabius", erörtert Dietenberger im Jahre 1532 in feinem "Bhimoftomus", einer feiner vorzuglichften Schriften (ver= gleiche G. 141 ff. 386-416), "ercommunicirt ber Luther, ben Luther verbammt ber Carlftabt, von Carlftabt weicht Zwingli ab, bem Zwingli wiberfpricht ber Baltagarus; anberer Unficht ale Baltagarus ift Buger, ben Buger verwirft ber Brentius, mit letterem ftimmt burchaus nicht überein Lambertus Frangis: tas." Man tonne auch nicht zwei ber neuen Lehrer aufweisen, bon welchen nicht nur ber eine vom anderen, fonbern einer un= jubligemal von fich felbft abweiche, "nur in ber Befampfung ber Babrbeit und ber Rirche ftimmen fie fammtlich auf bas berrlichfte überein."

Im Allgemeinen bewahrt Dietenberger als Streittheologe, wenn man seine Schriften mit ben polemischen Ergüssen ber Brotestanten vergleicht, eine würdige Sprache. In einer Schrift sedoch machte er den Bersuch, "Luther im Schimpsen und Schelten zu erreichen und Grobheit mit Grobheit zu erwidern", "aber man fühlt doch durch", bemerkt Wedewer S. 141, "daß er barin nicht so bewandert ist und daß es ihm nicht recht ansseht. Immerhin hat er in dieser Schrift eine ganze Anzahl von lutherischen Schimpsworten aufgelesen und diese aufgelesenen Brocken seinem Gegner wieder an den Kopf geschleubert," nämlich in der "Consutation" auf Luther's Glosse zum kaiserslichen Schilt vom Jahre 1531. Da Luther in dieser seiner Glosse,

fagt er, ben Raifer und bie driftlichen Fürften "vor aller Belt unehrlicher, ichanblicher und frechlicher tabelt, verleugnet, ichmabt und icanbet, benn nie feine leichtfertige Berfon ibe gebanbelt und getabelt ift worben", fo bin ich "baraus auch bewegt, bag ich in biefer meiner Confutation mich, boch wider meine und driftliche Gewöhnung, vieler Schelt= und Schmabworte gegen ibn gebrauche. 3ch bitt' burch Chriftum alle driftlichen Lefer, bag feiner fich baran ftogen wolle. Denn foldes ift gefcheben, nicht einige Menschen, beffen ich mich mit Gott bezeuge, bamit ju verletigen. Sonbern weil ber Luther mit feiner Gloß fic befliffen, bie Romifche taiferliche Dajeftat und andere Stande bes beiligen Reiches mit folden frechen, ungebührlichen Worten anaugreifen, habe ich ihn mit feiner eigenen Dant bezahlen und ibm mit gleicher Dag wollen wieber meffen, und bie Sache alfo barthun, baß jebermann fein Bift, Frechheit und Lugen fpuren foll." (G. 373.)

Mus gleichen Brunben vertheibigte fpater ber Frangistaner Johannes Ras feine Schimpfreben wiber bie Brabifanten. Dietenberger nennt Luther einen "verzweifelten Bofewicht", einen "berlogenen Ergbuben", "blutfüchtigen bollifchen Sunb" u. f. w. "Er bat bie Rlofter gefturmt, bie Rirchen gerriffen, driftliche Prediger vertrieben, tegerifche Prediger an ihre Stelle gebracht und bann bie Bauern aufrubrig und bie Beiber gu Brieftern in ber Rirche gemacht." (G. 384.) In einer anberen Schrift fagt er: Luther behaupte, ber Bapft fei "ber rechte Untidrift". Aber "nicht ber Bapft ift ber Untidrift, fondern bie Beichen, welche bie beilige Schrift von bem Untidrift angebe, paffen viel beffer auf Luther", "welcher ein frei ftrades Urlaub und Beleit gibt gu Gunben burch feine Freiheit und Lebre, man moge allein burch ben Glauben felig werben, Gott achte feiner außerlichen Berte, es fonnte uns fein Bert vor Gott verklagen, wie bos es fei, auch teine belfen wie gut es fei, wiber ben beiligen Apostel Baulum Rom, 2." Der Antidrift werbe fich als Gott ehren laffen, fo thue auch Luther; "lagt fich ehren ale ob er Gott ware, fo er fich felbft für einen Propheten ausgibt und fein Wort und Schriften als Gottes Bort will geachtet haben, fonft teinem Beiligen, teiner Gdrift, fie wird bann nach feinem Berftand angenommen, und welche schoes nicht halten, bie thut er, wie er fagt, aus Gottes Gewalt in seinen Bann, es sei Christus ober seine Apostel, ober andere Heilige, Papst ober Bischof." (S. 323 ff.) Luther nenne sich einen "Richter über Menschen und Engel, einen Propheten, Evangelisten" u. s. w. "Bo haben sich die anderen Reper also lassen ausstreichen und eine Taube über ihrem Kopf lassen malen als dieser unreine Bogel Luther thut"? Es werbe auf ihn allerlei gedichtet und geschrieben, "wann hat aber ber Luther solichs seinem Hausen verboten"? (S. 291).

Was die heilige Schrift anbelange, auf die Luther sich siese berufe, so gebe es Niemanden, welcher berselben "mehr abund zuthue," als er. "Was er will, das verwirft er von der Bibel, was er will, thut er zur Befestigung seines Irrthums dazu, wie man das öffentlich sieht in seiner Berdollmetschung bes alten und neuen Testamentes" (S. 315).

Diefer Berbollmetichung fette Dietenberger "eine getreue beutide leberfetung ber Bulgata" entgegen, "welche bie fprach= liden Barten und Fehler ber alten vorlutherifden Ueberfebung und bie bogmatifchen Berthumer ber neuen luterifchen Berfion vermied." Sie erlangte bie weitefte Berbreitung: minbeftens bundert felbftanbige Musgaben ber gangen Bibel laffen fich, nad Bebewer's Foridungen, mit Giderbeit feststellen. Unferes Biffens ift Bebewer ber erfte tatholifde Siftorifer, welcher bas Berbaltnig ber Dietenbergischen Arbeit gu ber Uebersetzung Luther's und bas Berhaltnig ber letteren gu ben fruber er= idienenen tatholifden lebertragungen ausführlich und grundlich befpricht (G. 147-197, 470-480). "Es ware Thorheit, leugnen ju wollen, bag Luther's Ueberfetung in fprachlicher Beziehung einen wirtlich bebeutenben Fortichritt bezeichnet." Aber "Luther nahm boch auch gang ungescheut ben tatholischen beutschen Tert und benutte ibn tuchtig, fogar, ohne bavon ein Bort gu fagen; er benutte ferner Emfere Bemerkungen, er bielt fie alfo fur begrundet, und fagte boch fein Bort von biefer Benutung , ja er ichimpft auch ben , Gubler von Dresben', ber fein Reues Teftament abschreibe, und er anbert fpater (wie ber Brotestant Rrafft burch Beifpiele nachweist) feine Ueberfetung noch vielfach nach bem alten tatholischen Tert, ohne biefe Benubung auch nur jemals mit einer Gilbe ju erwähnen. Bie

wenig bagegen Emfer und Dietenberger baran bachten, aus ihrer Benutung Luther's ein Hehl zu machen, zeigen zahlreiche Aussprüche" (S. 175 ff). Um ben Lesern "ein Bild ber Ab-hängigkeit ber Uebersetzer von einander zu geben", stellt Bebewer S. 179—195 einige Uebersetzungsproben neben einander und wählt bazu eine Probe aus bem Alten und fünf Proben aus bem Neuen Testamente aus.

Dietenbergere lette und befte Arbeit ift ber nach Inhalt, Form und Sprache vortreffliche Catedismus vom Jahre 1537. Derfelbe ift bei Moufang, Ratholifche Catechismen bes 16. Jahrhunderts in beutscher Sprache (Maing 1881) S. 1 bis 105 abgebruckt. Webewer theilt S. 416 bis 419 als Probe baraus die icone Auseinandersetzung bes vierten Gebotes mit. "Es befrembet, ermuntert und erschredt mich nicht wenig," fagt Dietenberger in ber Ginleitung, "wie jetund fo viele Leute im Glauben uneins find, ba boch bie Ginheit im Glauben von Chrifto so besonders empfohlen ift." "Solche ichadliche Unwiffenheit, bie ein Anfang und Brunnen alles Uebels, ja aller göttlichen Ungnabe ift, von euch, meine allerliebften Chriften, hinwegzutreiben, bin ich Dr. Johannes Dietenberger aus drift: licher Lieb und Pflicht, auch vieler frommen Chriften Bitte bewegt und geursacht, einen driftlichen Catechismus, bas ift eine gemeine driftliche Lebre und Unterweisung von unferm Glauben und fürnehmlichsten Studen unserer driftlichen Religion gu schreiben . . . auf bag Jebermann fein tlarlich febe und verftebe, mas jum rechten Chriften gebort, weffen fich ein Jeglicher gegen Gott und ben Leuten halten foll, und mann Jemand bes Glaubens ober Lebens halber gefragt murbe, auch Befcheib geben und antworten und feinen Glauben vertreten moge, wie fich bann einem jeben Chriften ge-Rehmt's also in guter Meinung, wie es geschrieben und legt's zum Beften aus und bittet Gott für mich armen Sunder." Dietenberger wollte alfo, betont Webewer Seite 207, "bafur forgen, bag Jeber feinen Glauben vertreten moge, aber fein Ratechismus hat feine Spur von Behaffigleit gegen Anbersglaubige. Es ift bie ruhigfte und ebelfte Sprace, bie liebe= vollfte Unterweisung über bie Pflichten bes frommen Chriften, frei von Bitterkeit und Bolemit, die fich in biefem Buche aushint. Daffelbe ift ein schönes Zeugniß bafür, baß Dietensinger, wenn er zuweilen scharf und heftig gegen bie neue tote schrieb, bieses nicht aus Gehässigseit und bösem Willen bit, sondern weil er der Meinung war, daß die Zeitumftande niber unsere und der christlichen Kirche Sewohnheit' dieses morderten. hieraber, wo er nicht zur Bekampfung der Feinde, sondern zur Belehrung der treuen Kinder der Kirche schrieb, berrscht überall die Sprache eines liebevollen Herzens vor."

Der Katechismus verdient auch als ein Denkmal ber butschen Prosa besondere Erwähnung, wie denn überhaupt die von Wedewer aus Dietenberger's Schriften vorgelegten Auszüge butlich erkennen lassen, mit welcher Klarheit und Gewandtheit tinselbe sich auszudrücken verstand. "Seine Schriften," heißt at mit Recht S. 167, "sind durchaus in klarem und sließendem Deutsch geschrieben; oft erhebt sich seine Sprache zu einem Weren Schwung und zeigt eine Kraft und Fülle, welche sich zetrost mit den besten Zeitgenossen messen, sogar manche von literarhistoritern hochgepriesene Prosaisten, häusig weit überstafft.

Belch' eine ungewöhnliche Muhe und Sorgfalt ber Beriaffer auf feine Berte verwendet hat, tann man allein schon aus
im lebten Abschnitten "Bibliographisches Berzeichniß ber sammtihm Schriften (22 gedruckte, 2 handschriftliche) Dietenbergers
— llebersicht über die Berbreitung von D.s Berken — Biblioshelm-Berzeichniß" genugsam erseben.

Gine fehr willtommene Beigabe ift ber aus ber Feber Friedrich Schneiber's stammenbe Ercurs über "Die bildliche Ausstattung von Dietenbergers Druckschriften". In ber Ausstattung bes Druckes und in ben beigegebenen vier Tafeln getreuer Facsimiles hat die Officin von Carl Wallau zu Mainz Borzügliches geleistet.

J. J.

## Geschichte bes Sauses Waldburg in Schwaben. 1)

Das fürstliche Haus Waldburg in Schwaben 2), von jeher hervorragend durch Ritterlichfeit und ausgezeichnet durch Ebel= finn, hat in herrn Pfarrer Dr. Bochezer einen tüchtigen und gelehrten Beschichtsschreiber gefunden. Das Wert, deffen erfte " stattlicher Band uns vorliegt, darf mit Jug und Recht als bedeutende wiffenschaftliche Leiftung bezeichnet werden. Denn mit staunenswerthem Fleiß hat der Verfasser die in der einschlägi= gen Literatur zerftreuten Nachrichten gesammelt und ben in bent Ardiben Deutschlands und Defterreichs noch verborgen liegenbert Stoff gehoben, fritisch gefichtet und verarbeitet. Indem wir bas Buch zur Anzeige bringen, beschränken wir uns heute barauf, bas in bemfelben fich findende neue Material für bie Befcichte Deutschlands, besonders Schwabens hervorzuheben. Es kann ja nicht ermangeln, daß eine solche allen Anforderungen der heutigen Forschung und Kritif entsprechende Darftellung ber Geschichte einer fo bedeutenden Familie, aus welcher eine Reihe hervorragender Männer, namentlich auch trefflicher Rirdenfürften hervorgegangen, ein allgemeineres, über den fveciellen Bwed bes Wertes hinausgehendes Interesse bieten werbe.

<sup>1)</sup> Bon Dr. Joj. Bochezer. Im Auftrag Seiner Durchlaucht bes Fürsten Franz von Balbburg zu Wolfegg=Balbfee. Erster Banb. gr. 8°. VIII u. 994 S. Mit vielen Juftrationen und vier Stammtafeln. Kempten, Köfel. 1888.

<sup>2)</sup> Gegenwärtig in drei Linien blühend: Bolfegg. Baldfee, Beils Trauchburg (zu Beil) und BeilsBurgach.

Die Einleitung (G. 4-44) handelt über "die alteften Denjimannen von Baldburg", beren Berwandtichaft mit benen von Tonne (bem Stammhause bes fürftlichen Saufes) nicht ficher jeftguftellen ift. Die erften urfundlichen Rachrichten über bie von Balbburg stammen aus dem Anfang des 12. Jahrhunderts, in welche Beit ungefähr auch die Erbauung ber Waldburg (2 Stunden öftlich von der württembergifden Oberamtsftadt Rabensburg) zu verlegen fein wird. Bon 1108 bis 1132 war ein Chuno de Walpure 1) Abt des Rlofters Beingarten, unter welchem dieses innerlich zu großer Blüthe und außerlich zu hervorragendem Unfeben gelangte." \*) Als bie älteften weltlichen Blie= der des Saufes find genannt Seinrich († 1173) und Fried= tid (1183) und zwar ericeinen fie als welfische Ministerialen. B. nimmt an, daß fie fcon bei ben Belfen das Sofamt bon Truchfeffen innegehabt haben, weil fie fofort (?) bei beren Er= ben, ben Staufern, als Truchfeffen auftreten. "Damals aber hatte fich die Stellung der Sofamter in den betreffenden Familien icon fo befestigt, daß nicht leicht eine Familie eines folden Amtes entfeten und eine andere bamit betrauen tonnte" (S. 9). Baren fie aber Truchfeffen, fo, ichließt B., burfen wir nach dem, was wir über die nicht blog damals übliche, sondern von ben Belfen gang besonders eingehaltene Besetzung miffen, an= nehmen, bag fie ursprünglich bem Stand ber Bollfreien angebort haben. Rämlich auch lettere pflegten in das Berhältniß bon Dienstmannen zu treten, namentlich gerade behufs Erlang= ung von Sofamtern. In der Folge treten nachftebenbe Berren von Baldburg auf: (Balter, Swicger), Albert3), Sein= rid und Friedrich. Beinrich ftand im Dienfte Belfe VI.

<sup>1)</sup> Hess, Catalogus Abb. Weing. p. 49. 517.

<sup>2)</sup> heh nennt zwei Mönche Kuno und Heinrich als Nepoten Chuno's, über beren Abkunft Sicheres nicht auszumachen ist. Otteno, Ubt von Roth (S. 6, Anm. 1) und der selige Eberhard, Propst von Warchthal (Boll. Act. S. 9. Jan.), sind keine von Waldsburg. (S. 5-7.)

<sup>3)</sup> Domherr in Conftang feit 1192 (90?), nachher Mondy in Beiffenau (G. 16.)

(† 1191). Als Truchfeß erscheint er erstmals sicher bei Bergog Philipp von Schwaben seit 1196, ob auch schon bei Friedrich, zweitem Sohn Barbaroffa's, und Konrad gibt B. nicht an. Da auch die von Tanne gleichzeitig erstmals als Schenken erscheinen1), fo möchten boch wohl erft bei einer befinitiven Ordnung ber Hofamter durch Philipp die von Baldburg Truchseffen gewor= ben fein. Beinrich erscheint fortwährend in der Umgebung Phi= lipps, ift auch gegenwärtig bei beffen Ermordung zu Bamberg, bei welcher Gelegenheit er verwundet wird. 2) Otto IV., 1208 jum König gemählt, verlobte fich mit Beatrix, ber Tochter Bhi= lipps, und nahm beffen ganze Sinterlaffenschaft in feine Ber-So wurden die ehemals welfischen Dienstmannen waltuna. wieder welfisch, die ehemals herzoglichen Truchseffen aber waren tonigliche, die ehemals ichwäbischen Reichstruchseffen geworben. An Stelle Heinrichs erscheint Friedrich einmal (1198) als Truch= feß. Mit ihm ftarb die Familie aus (1210).

Ausführlich behandelt B. die Frage: "War Erzbischof Eberhard II. von Salzburg (1200—1246) ein Waldburg?" Er glaubt sie verneinen zu müssen und wendet sich gegen die Aussührungen des P. W. Hauthaler O. S. B.°) H. beruft sich auf die von Abt Sinhuber († 1702) angegebene Gradsinschrift, in welcher Eberhard als dapisor bezeichnet wird; auf Grund derselben, meint er, haben die alten Chroniken u. s. w. ihn de Trugson, Truchson, Drucksosson genannt. Um seine Abstammung zu bestimmen, stützt sich H. auf Angaben Ebershards über seine Verwandtschaftsbeziehungen zu den Freiherren von Altkrenkingen und Regensberg. Nach ihm wäre aus diesen Angaben zu schließen, daß die Mutter Eberhards in zweiter Ehe mit Luitold III. von Regensberg als verwittwete von Waldburg sich vermählt habe. Uns scheint, daß V. diese geists

<sup>1)</sup> Birtemb. Urt. B. 2, 321. (Schentung an Beiffenau.)

<sup>2)</sup> Binkelmann, Philipp von Schwaben und Otto IV. von Brauns schweig 1, 464 f.

<sup>3)</sup> Abstammung und nächste Berwandschaft bes Erzbischofs Seberhard II. von Salzburg. Separatabbrud aus dem XXVII. Jahresbericht bes f. e. Borromäums. Salzburg 1876. 45 S.

niche Hypothese nicht genügend gewürdigt habe. Zwar ist die Gradschrift aus äußeren und inneren Gründen nicht zuverlässig (Bochezer S. 34 st.), aber die Benennung de Trugsen u. s. w. is, wenn sie auch das "dapiser" veransaßt hat, nicht zu besteitigen. B. versucht dieß so wenig, als er aus zwei Urkunden (S. 41. 42) die Abstammung Eberhards vom Hause Regenseberg selbst sicher zu schließen wagt (S 44), was doch die Hauptinstanz gegen die Waldburg'sche Abstammung sein soll. If sene Benennung nicht anders zu erklären, so ist die Ansicht hanthalers der einzige Weg zur Lösung der Frage.

Nach dem Aussterben berer von Waldburg verlieh Friedrich II. wahrscheinlich 1214 das erledigte Truchsessenant des
herzogthums Schwaben und zugleich auch das damit verbundene
kmtslehen, die Waldburg, dem Eberhard von Tanne. Die
kammburg derer von Tanne ist die Burg Tanne, etwa zwei
(wicht 3) Stunden nördlich von der Waldburg, an deren Stelle
die heutige Pfarrsirche von Altthann steht. Mit Recht entscheidet sich V. gegen Ficker dasür, daß die von Tanne urs
hringlich welfische Dienstmannen waren (S. 48); unter
Philipp erscheinen sie erstmals sicher 1197 als Schenken des
herzogthums Schwaben. In Urfunden vom Jahre 1218 wird
Eberhard, Truchses von Waldburg genannt, dessen Identität
mit jenem Eberhard von Tanne nun V. unzweiselhast nachs
weist (S. 59 ff.) Eberhard und sein Nesse 2 Ronrad,

<sup>1)</sup> Die Literatur bei Hauthaler S. 6—9. Für die Balbburgische Abstammung: P.M. Filz, Geschichte des salzburg. Benediktinerskische Michaelbeuern. 1833. Ehmel, Studien zur Geschichte des XIII. Jahrhunderts. 1858. Hefele, Concissengeschichte 5, 821. Andreas von Meisler, Regesten zur Geschichte der Salzburger Erzbischöfe 1106—1264. S. 505—509. 1866. (Auch L. Baumann, Histor.-pol. Blätter Bb. 79, 405—10.)

<sup>2)</sup> B. half für gang sicher Friedrich von Tanne, der 1197 zu Montesiascone siel, für einen Bruder Eberhards und die nache maligen Schenken Konrad und Eberhard von Winterstetten, auch von Tanne genannt, für bessen Söhne. S. 79 f. S. 107, Unm. 4. Konrad heißt zum ersten Male von Winterstetten in einer Urkunde vom 23. Oktober 1214.

Schent von Winterstetten, erscheinen von Anfang an in berverragender Stellung bei Friedrich II.1) Auf deren Betreiben bin mählten die zuerst widerftrebenden Fürften Friedrichs Sohn Beinrich im April 1220 zu Frankfurt zum Konige (G. 62). Diefe beiden Manner halfen alfo ob bewußt ober unbewift die Abfichten Friedrichs betreffs feiner Stellung ju Deutschland verwirklichen. Damals standen die von Tanne in größtem Is Beinrich von Tanne war "faiferlicher Rabinetschef", Eberhard und Konrad (Winterftetten) führten während ber Minderjährigkeit König Heinrichs die Verwaltung bes Lands und beforgten die Weschäfte des Ronigs. (S. 64.) Eberhard with 1225 jum erften Male Reichstruchfeß, beziehungsweise laifer licher Hoftruchses genannt; als sein Tobesjahr nimmt B. 1234 an. Ift dies richtig, so erlebte er nicht mehr den vollständigen Brud zwischen Friedrich und seinem Sohne. Bu letterem stand noch in näherer Beziehung, als er, sein Reffe Konrad von Winterstetten; von Friedrich zu beffen hofmeifter ernannt, unterrichtete er ihn wohl in ritterlicher Sitte und Führung bet Baffen. Bahrend auf der Balbburg die Reichstleinobien auf bewahrt wurden, war seiner Obhut ber junge Ronig felbft in Winterstetten anvertraut. Konrad trat aber auf Seite Friedrichs 1235, bei beffen Erscheinen in Deutschland (C. 92), wie auch ficher anzunehmen ift, daß weder er noch fein Ontel Eberhard Untheil hatte an den Berirrungen König Beinrich's VII. Es ware sonft nicht erklärlich, wie er in der gleichen Stellung am Hofe Konrad's IV. von Friedrich belaffen worden wan. (S. 94 ff.) Schent Ronrab, eine prachtige ritterliche Gricheinung, beffen Burg Binterftetten eine Beimftätte bes Minnegesangs war, beffen Rath und Thattraft lange Beit großen Einfluß auf bas Reich ausübten, war von feinen Reitgenoffen hochgepriesen (S. 101). Er stiftete das Rloster Baindt, wird von Schuffenried als zweiter Stifter, von Beiffenau als groker Wohlthäter bieses Klosters gerühmt. (S. 99, 103, 104.) Er starb mahrscheinlich 1243, hinterließ nur eine Tochter Armen-

<sup>1)</sup> Richt fo unter Otto IV., wahrscheinlich wegen ihrer staufischen Gesinnung. Bis 1214 werben die Tanne gar nicht mehr erwähnt.

nehr Erbe der Schlösser Tanne und Binterstetten, sowie des Schenkenamtes ist. Eberhard, Konrads Bruder, starb 1227 im besiegen Land. (S. 109.)

Der dritte Abschnitt ist den "geistlichen Gliedern bes Hause Baldburg von 1183—1274" gewidmet. Es ind dies Ulrich, Propst von Beissenau, Heinrich I., Bischof von Konstanz, Beregrin, Dompropst in Konstanz, Ebersarb II., Bischof von Konstanz, Konrad, Domherr von Konstanz. Ulrich war Mönch des Klosters Roth, 1183 zum Propst gewählt, 1191 wieder in Roth, wo er seinen Lebenssabend verbrachte, "berühmter im Gehorchen als im Besehlen."

Bifcof Seinrich ift ber icon genannte Bruber bes Trudfeffen Eberhard. Geit 1204 Canonifus in Conftang, bann Dompropft, wurde er an Stelle bes 1217 gum Bifchof bon Briren erhobenen Berthold von Reifen Protonotar am fonigfiden hofe. "Geine Stellung war niedriger, als die bes Ranglers, und er verbantte feinen politischen Ginflug nur feinen perfonlichen Sabigfeiten ober ber Bunft, ber er fich bei feinem berru erfreute." (G. 115.) In ber gleichen Eigenschaft murbe er von Friedrich II. feinem Gohne Beinrich VII. beigegeben, in beffen Gefolge er fich feit 1223 befindet. Im Jahre 1233 purbe ber geschäftsgewandte und beim Raifer in hohem Un= ichen und besonderem Bertrauen ftebende Bropft jum Bifchof gewählt und von Gregor IX. bestätigt. Beinrich eröffnet murbig Die Reihe ber trefflichen Bijdofe aus bem Saufe Balbburg. Dit großer Umficht und Energie widmet er fich bon nun an ben geiftlichen und weltlichen Angelegenheiten feiner umfangreichen Dioceje, bei Sof ericheint er nur noch, wenn unum: ganglich nothwendig und vorübergehend. Beinrich VII. fuchte ihn wahricheinlich für fich zu gewinnen (G. 120), aber Bifchof beinrich trat wie fein Bruber Truchfeg Eberhard auf Geite Des Raifers. 1235 berief er Predigerordensbriider in feine Dioceje und awar gleichzeitig nach Konftang und nach Freiburg (S. 122). Mus bem Jahre 1240 ftammt die Mangordnung Bifdof Beinrichs. (G. 128-131.) Beinrich war zugegen bei bem Mainger Provingialconcil gu Erfurt in Sachen bes Mongolenfreuzzuges (1241), beffen Statuten er von Erfurt aus in feiner gangen Diocefe bekannt zu machen befahl. wohl ein eifriger, gewissenhafter Bischof hielt Beinrich doch an der staufischen Partei fest, wegwegen er in Conflitt gerieth mit dem Bapft. Er war nicht anwesend auf dem Concil von Lyon (S. 140) und unterwarf sich bem König Heinrich Raspe nicht. wegwegen Excommunication und Suspension über ihn verhangt wurde. Nach ber für Konrad IV. ungludlichen Schlacht bei Frankfurt (5. August 1246) entschloß er sich aber mit dem Babit fich auszusöhnen, worüber Innocenz IV, von ber verfonlichen Tüchtigkeit bes Bifchofs überzeugt, höchft erfreut mar. "Beinrichs Sache war es nie gewesen, einen Schritt blok balb zu thun. Daher finden wir ihn, nachdem er fich der papft= lichen Bartei angeschloffen, für biefelbe eifrig thätig; er unterhielt auch zu biesem 3wed eine eigene Streitmacht." Bapft seinerseits schenkte ihm großes Vertrauen und erwies ihm zahlreiche Gunftbezeugungen. Bifchof Beinrich ftarb am 25. Aug. 1248 nach einer reichen Thätigkeit und vielbewegten Bergangenbeit. Unermublich wirkte er für Bebung bes fittlich religiofen Lebens und Unterricht des Bolfes, zu welchem Amede er bie Orben ber Dominitaner und Franzistaner berief und ihre Rlöfter fraftig beschütte und unterftütte. Ebenso mar er bebacht auf die Sittenreinheit des Beltklerus, handhabte fraftig die Rirchenzucht und Rirchenordnung. Auch die weltliche Stellung seines Bisthums hob er nach Kräften und mahrte, wenn nöthig, feine bifcoflicen Rechte mit bem Schwerte. "Durch fein ganzes Leben und Walten geht ein hoher ritterlicher Rug." (S. 155.)

Peregrin, Bruber Bischof Heinrich's, war bessen Rachsfolger als Dompropst, † 1258. Nachfolger Bischof Heinrich's von Konstanz war sein Nesse Eberharb II, vorher Propst an St. Stephan in Konstanz und Inhaber der Pfarrei Weßstrch. Er wurde sogleich nach dem Tod seines Onkels gewählt, wodurch wahrscheinlich eine Einmischung Konrad's IV. vershindert werden sollte (S. 162). Die ersten sechs Jahre bessindet sich Eberhard in Streit mit Abt Berthold von St. Gallen wegen des Klosters Rheinau, dessen Berwaltung Bischof Heinerich I innegehabt, nach seinem Tode aber der Abt von St. Gallen

malten hatte (@. 163-170); gleichzeitig mit ber ftaufifch ge-Miebenen Stadt Rouftang (S. 170-173) und mit dem Rlofter Areuglingen (G. 173 ff.), beffen Berwaltung ihm übertragen worden war. Wegen ungerechter Ausbeutung bes Rlofters wurde ihm dieselbe entzogen und ba er fich weigerte, fie nieber= julegen, die Ercommunication über ihn verhängt, bis er am 3. August 1253 auf Diefelbe vergichtete. Der Streit mit Ronftang wurde burch Abt Berthold von St. Ballen 1255 beigelegt und ein Bergleich zu Stande gebracht, wobei die Stadt Die Bedie zu bezahlen hatte. Im Jahre 1257 befand fich Eberhard bei der Gefandtichaft an Ronig Alphons von Caftilien mit B. Beinrich von Speper und Abt Berthold von St. Ballen. Dit Abt Berthold entzweite er fich in einem neuen Streit wegen Reichenau (G. 192 ff.), vereinigt fich aber nachber mit ihm jum 3med gemeinfamer Aftionen gur Erhaltung bes Land= friebens u. f. f. und bleibt mit ihm befreundet und verbundet bis ju beffen Tob (1272). Wegen ber Unterftützung, welche er bem jungen Erben ber Sobenftaufen zu Theil werben ließ, wurde er von Urban IV. mit ber Excommunication bedroht. Mit bem nen gewählten König Rudolf von Sabsburg mar Eberhard icon feit Sahren auf freundichaftlichem Fuße geftanden. In einer Urfunde Rudolfs bom 25. Januar 1274 für bas Klofter Engelberg wird er als Beuge aufgeführt. Rurge Beit nachher (20. Februar) ftarb Bifchof Eberhard, nachbem er mehr als 25 Jahre ben Bifchofsftuhl von Konftang innegehabt batte. Klugheit, Thatfraft und Umficht machten ihn ben Berbaltniffen gewachsen. Energisch mahrte er feine Rechte nach allen Seiten bin. Das Stiftsgut bat er bebeutend vermehrt. Richt minder war Eberhard barauf bedacht, bas geiftliche Leben feiner Dioceje zu erhalten und zu heben. Dazu bienten ihm feine baufigen Bifitationsreifen, und die Thatigfeit ber Orben, Die er fraftig beschütte und forberte. Dompropft Ronrad (1254-1275, feit 1223 Canonifus, G. 224 ff.) war ein Bruber Bijchof Eberhard's und folgte in jener Burbe feinem Ontel Beregrin, wie B. annimmt.

Die zwei großen Männer auf bem Konstanzer Bischofs= stuhl erhöhen ganz besonders den Glanz des Hauses in dieser Beit, seiner eigentlichen Glanzperiode. Die Darstellung der= felben aber gibt ein anschauliches Bild ber schwäbisch=hohen= staufischen und damit der beutschen Geschichte, und ber herr Ber= fasser hat es verstanden, dasselbe zu zeichnen

3m 4. und 5. Abschnitt behandelt Dr. Bochezer zunächst zwei Nebenlinien des Hauses Tanne = Balbburg: die Truchfeffen bon Balbburg zu Barthaufen und zu Rohrborf=Dek= firch. um bann zur ununterbrochenen Darftellung bes truch= feffifch-waldburgischen Hauptstammes überzugehen. Truchfeß Eberhard, Ahnherr bes Saufes, hatte aus zwei Chen 6 Sohne: Otto Berthold fest den Hauptstamm fort, Eberhard und Konrad widmen fich dem geistlichen Stande. Ulrich, ber zweite Sohn aus zweiter Che, murbe Stifter ber Seitenlinie Barthausen (bei Biberach). Burg und Berrichaft Barthausen war 1168 durch Rauf an Kaiser Friedrich I. gekommen. Philipp ober Friedrich II. verlieh diefelben bem Truchseffen Eberhard, der fie feinem Sohn Ulrich übergab. Die Linie ftirbt aus mit dem Enfel Ulrich's, Balter II., ber vielleicht 1322 bei Mühlborf fiel. Der erfte Sohn 2. Ehe bes Truchfeffen Eberhard, Friedrich,1) faufte bas Schloß Rohrborf ( Stunden hinter Meffirch an ber Strafe nach Sigmaringen) von Beinrich von Reifen und feiner Gemahlin Abelheid, einer Schwesterstochter bes letten Grafen von Rohrborf, Mangolb.2) Aus diefer Linie, die still und unbemerkt um 1432 mit Balter II aus der Geschichte verschwindet, gingen drei Aebtissinen bes Klosters Bald hervor: 3ba († 1274, Tochter Friedrichs, vielleicht aber auch aus bem Beschlechte ber Ritter von Rohrborf, S. 253), Agatha, Schwester und Agatha, Tochter Balters I († 1362).

Bu großem Ansehen und Besithtum gelangt in der Folge der waldburgische Hauptstamm. Eberhards ältester Sohn, Otto Berthold hatte nach Vochezer's Vermuthung seinen Wohnsitz in Ravensburg,3) wo ein waldburgisches Schloß sich befand, das zur Zeit des Städtekrieges (c. 1389) zerstört wurde. Das Schloß Waldburg aber war höchst wahrscheinlich Ganerben-

<sup>1)</sup> Der jungfte ber feche Sohne, Beinrich, ftarb jung.

<sup>2)</sup> Bruber bes Abtes Eberhard von Salem.

<sup>3)</sup> hier am 22. November 1251 malbburgifcher Familientag.

igleg.") bis es bon Otto Bertholb's Gohn, Eberhard I um 1278 ausgelöst wurde. Das Schloß Bolfegg ericheint in Cherhard's Befit; mahricheinlich icon um 1200 nach Mus-Berben bes alten Beichlechtes ber bon Bolfegg war es an bie Berren von Tanne gefommen. Hochverdient um die Sebung bes Anfebens feines Saufes machte fich Eberhards I. Gohn, Johannes I (1291-1339). Im Jahre 1306 murben Beny und Trauchburg erworben. Bu großem Einfluß gelangte Johannes durch bas Bertrauen, bas er bei Ludwig dem Baber genoß. Er ftand auf Geite Defterreichs bis 1331, in welchem Sabre er in die Dienste Ludwig's trat, als eine Musfohnung swiften Babern und Defterreich zu Stande tam. Ludwig über= trug ihm die wichtige Stellung eines Landvogtes in Dber= ichwaben. 2018 folder erfcheint er erftmals am 14. Ceptember 1332. Er wurde sodann mit gahlreichen wichtigen Aufträgen betraut; fo feben wir ihn bei der Gefandtichaft Ludwigs an Beoft Benedift XII. 1337 (G. 339), bei ben Berhandlungen Lubwig's und Eduard's III. von England (S. 340). 3m Jahre 1337 erhielt er durch Ludwig ben Baper die Herrichaft Beil (343.) Reben ber ichwäbischen Landvogtei hatte Johannes inne Die Bogteien über Gifenharg (bei Bangen), über Die Beingartischen Guter und über Stift und Stadt Rempten, beigh richterliche Gewalt in allen Städten und Gerichten, Die er vom Reiche innehatte, und ben Blutbann (S. 319, 333, 345). Planmößig fleuerte er auf Erwerbung und Gicherung einer großen, abgerundeten Berrichaft los."

Dieser Plan wurde nicht durchgeführt von den beiden Söhnen Johannes I., Eberhard II. und Otto I., die nicht bloß verschiedene Beräußerungen machten, die schwäbische Landvogtei verloren (S. 352), sondern 1347 (46?) die väterliche Hinterslaffenschaft theilten. Otto erhält Trauch burg und Isny und cine Anzahl Neichspfandschaften, Eberhard behält Waldburg, Bolfegg, Burzach, Zeil u. a. Trauchburg fällt zurück an

<sup>1)</sup> Auf Waldburg wohnte wahrscheinlich Truchses Heinrich v. Rohrborf, der bei Konradin's Enthauptung zugegen gewesen sein fall, was unhistorisch ist. (S. 265.)

Walbburg 1374, das Truchses Johannes II. von Otto II. kauft (S. 375 ff.), nachdem dieser schon 1365 "den Bürgern von Isny sie selbst und die Stadt Isny", die nun freie Reichsstadt wurde, verkauft hatte (S. 369 ff.). Ebenso hatte sein Vater Otto I. die halbe Herrschaft Rettenberg, welche er durch seine Gemahlin Abelheid von Rettenberg erhalten hatte, verkauft (S. 363 ff.). Otto II. fällt in der Schlacht dei Sempach, 9. Juli 1386, und mit ihm erlischt die erste waldburg-trauch-burgssche Linie.

Durch die Erhaltung von Trauchburg für Balbburg wurde ber Grund gelegt zur späteren Größe und Macht bes Saufes. Johannes II., Sohn Eberhards II., genannt "Hans mit ben vier Frauen", fuchte feine Besitzungen zu sichern burch Anschluß an bas haus Defterreich, mit bem er ohnebieg burch feine erfte Gemahlin, Elisabeth, Gräfin von habsburg, verwandt war. Am 13. September 1375 wurde mit Herzog Leopold III. von Defterreich ein Bündniß geschloffen. Bon bemfelben warb er 1385 zum Landvogt im Aargau, Thurgan, Schwarzwald und in Glarus ernannt. Unter verschiedenen öfterreichischen Bfanbichafe ten befam Johannes ungefähr 1387 Schloß und Bogtei Buffen (S. 415). Von Raifer Sigismund wurde er zum Landpogt in Schwaben ernannt. "Das Haus Walbburg verehrt ihn nicht mit Unrecht jest noch als hauptsächlichen Stifter und Ahnherrn. Unter gebrückten Berhältniffen hat er begonnen, aber burch weise Sparsamkeit und eine reiche Beirath balb seine Finanzen gehoben; immer war er raftlos thatig, ftets auf Bergrößerung feiner Besitzungen, auf bie Erhöhung seines Baufes bebacht. Wie er sich schon im Anfang seiner Regierung seinen Unterthanen gegenüber wohlwollend gezeigt hatte, so bewahrte er biese Gefinnung bis ans Enbe. Namentlich forgte er für eine geordnete Rechtspflege; behufs guter Verwaltung icheute er teine Ausgabe." (S. 495.)

(Schluß folgt.)

### VII

# Die nieberländischen geiftlichen Lieber.

Benn es mahr ift, mas in ber Borrebe gu Gorres' alt= beutschen Bolteliebern fteht, bag bas Befen eines Boltes in feiner gangen Eigenthumlichfeit fich nirgenbs fo fcarf und flar und gebiegenen Geprages ausspreche, als in ber ihrischen Boeffe, bie wie Bulsichlag und Athemaug, Beichen und Dag bes inner= ften Lebens fei, und wenn fich wohl biefes nicht nur im weltliden Bolteliebe, fonbern vorzüglich auch in ber religiöfen Bolte= bichtung, im geiftlichen Liebe zeige, welches gur Brivatanbacht, und im Rirchenliede, welches gur öffentlichen Unbacht beim Got= tesbienfte innerhalb ber Rirche und bei gemeinschaftlichen religiofen Uebungen bee Bolfes biene : fo ift bie Berausgabe ber geift= liden Lieber eines Bolles immer eine willtommene und freudig begrußte literarifche Erfcheinung. In erhöhtem Grabe ift biefes aber ber Fall, wenn es fich um ein geiftig boch begabtes und fünftlerifch bedeutendes Bolt handelt und um eine Beit, welche man fo gerne ale eine Beriobe geiftiger Unfruchtbarteit und Un= thatigteit, gefchlagen mit Berblenbung burch finnlofen Aberglau= ben, charafterifiren mochte. Ein foldes Bolt ift bas nieber= landifche in ber vorreformatorifchen Beit - ein Bolt, "bas an Bilbung, Runftfinn, Gefdmad, Gewerbefleiß und Boblftanb mit Stalien wetteifern tonnte"; ein Bolt, bas mit Stolg einen Bebann Runebrod, ben bie Geschichte "ben Bater ber nieber= lanbijden Brofa", doctor exstaticus, contemplator excellentissimus nennt, einen Geert Groote, ben berühmten Gelehrten, Moceten, Prebiger und Grunber ber "Bruber bes gemeinen Le= bens", einen Johann Brugman, biefen gewaltigen Bolferebner, einen Thomas von Rempen, Manner, welche ihrer Beit bie Signatur einer bedeutenden und aufstrebenden gaben, ale bie feini= gen bezeichnete; ein Bolt, welches jum Dentmal und jur Sodburg bes geiftigen Ringens und wiffenschaftlichen Strebens um biese Zeit bie Universität Lowen (1426) grundete. Und auf bem Gebiete ber Malerei, wer tennt nicht bie altflanbrifche Malerschule mit ben erften Delmalern, ben Brubern van Epd? bie brabantische mit ihrem Begrunder Rogier van ber Beyben, feinem Schuler Bans Memling? Sind nicht um biefe (vorreformatorifche) Beit bie gothischen Rathebralen in Breba, Rotterbam, Utrecht, Delft, Deventer, Butphen, 3wolle, bie Rathbaufer und Gilbenhallen in Bruffel, Lowen, Gent gebaut worben? In ber Tonkunft endlich, haben nicht die Niederlander 200 Jahre hindurch ben Primat behauptet? 3m Beftibul ber Balhalla ber großen Contunftler fteben Dufay und Bindois, neben ihnen Faugues, Glop, Damarto, Buenois, Sanne, Carontie, Jean Coufin. Im Saale aber ber großen Rieberlanber glangen Oteghem, Sobrecht, Josquin be Pres, neben ihnen ihre Zeitgenossen, von benen ber eine und andere fogar mit ihnen an Ruhm und Ghre wetteifert; ich gable in ber Dufit: geschichte von Umbros (III, 234 -83) gegen 70 Ramen und in Eitnere Bibliographie von 20 bebeutenberen gegen 650 Compositionen.

Eines solchen Boltes geistliche Lieber, in denen es sein Glaubensbewußtsein, sein religiöses Denken und Empfinden zum Ausdrucke bringt, sind hochinteressant. Der durch seine Forschungen über das "beutsche katholische Kirchenlied in seinen Singweisen" bekannte Hymnologe Wilhelm Bäumker hat sie aus Handschriften des 15. Jahrhunderts gesammelt und in dem 2. und 3. Vierteljahrsheft der Zeitschrift für Mustewissenschaft 1 1888 herausgegeben. Er hat diese hymnologischen Schäte (Terte und Singweisen) zunächst aus einer bisher unbekannten, erst durch G. M. Dreves aufgesundenen Pergamenthandschrift auf der k. t. Fibeikommißbibliothet zu Wien

<sup>1)</sup> Bierteljahrsschrift für Musitwissenschaft. Herausgegeben von Fr. Chrysander, Bh. Spitta und Guido Abler. IV. Jahrg. 1888. Leipzig, Breittobs und Hartel.

ansgehoben, welche ibm ber preugische Cultusminifter Dr. von Bogler jur Benutung verschaffte. Mugerbem ftanb ibm befonbers ju Gebote eine Berliner Sanbidrift, aus welcher bereits Soff= mann von Fallereleben in feinen "Rieberlanbifden geiftlichen Liebern" (Sannover 1854) bie größte Ungabl abbruden ließ. Dem Inhalte nach find es Beihnachte =, Marien =, Beiligen= fieber, Lieber bom geiftlichen Leben und verschiebenen Inhaltes. Die vorzüglichften Berfaffer find Johannes Brugman, Bil: belm von Amersfoort, Bertha von Utrecht, Graf Beter von Arberg, Beinrich von Loufenberg. Der Berfaffer eines ber iconften Lieber Dr. 56 ift nicht Dirt be Gruter, wie Baumfer auf Couffematere Forfdungen fugend angibt, fonbern nach "De Nederlandsche Spectator, S'Gravenhage 1888, Nr. 35" Dirt van Berren, ber vortreffliche Rettor bes Fraterhaufes in 3wolle, ber es nach ber Auswanderung ber Bruber nach Duisburg infolge bes Utrechtiden Schismas b. i. zwifden 1424 und 1432 in lateinifder Sprache verfaßte und fpater in feine Mutterfprache übertrug. Die verhaltnigmäßig große Ungahl ber Lieber barf uns nicht wunbern, wenn wir einerfeite bas vorbin ermabnte frifch und rege pulfirende geiftige Leben im nieberlanbifchen Bolte betenten, anberfeite une erinnern, bag gerabe um bie Mitte bee 15. Jahrhunderte bie Reberytere (unfere Deifterfinger) ben vielfach berb = realiftischen weltlichen Liebern geiftliche gegenüber ju ftellen begannen. Entweber bichtete man bie weltlichen Terte geiftlich um (Contrafafta) und behielt bie urfprüngliche Singweife bei, ober man gab ben Delobien weltlicher Lieber gang neu ge= bichtete geiftliche Terte, ein Berfahren, welches ju gleicher Beit auch in Deutschland unter Beinrich von Loufenberg in Uebung tam. Auf biefe Beife glaubte man bie anftogigen Terte ber weltlichen Lieber am beften verbrangen ju tonnen. Der bes Rieberlandischen tunbige Referent im "firchenmufitalifchen Jahr= buche 1889" rubmt bie Bartheit und Lieblichfeit ber Lieber auf Die Muttergottes und andere Beilige, Die Reinheit und Innigfeit jener an ben Beiland, bie unenbliche Raivitat und rubrenbe Rindlichfeit ber Beihnachtelieber. Um übrigens bas Berftanbniß ber nieberlanbifden Lieber ju erleichtern und zu verallgemeinen, ift ber Sammlung ein Gloffar beigefügt.

Allen voran mag ber Musiter an ber Sammlung eine

Freude haben; benn er finbet manches melobifc werthvolle Lieb; außerbem gehören ja biefe Lieber zu ben Burgeln, aus benen bie Polyphonie mit ihrer mannigfaltigen Runftfertigkeit fich ent= widelte: in ihnen bebt und ichlagt ber Benius ber nieberlanbifden Tontunft bie Flügel, um in bie ungeahnten Soben ber Bollenbung emporzusteigen. Manches Lieb enblich mag bem Renner als Tenor, cantus firmus aus bem vielfach verschlungenen Gewebe ber Mehrstimmigkeit wibertonen. Auch zweistimmige Lieber befinden fich in ber Sammlung, welche, wie ber herausgeber fagt, einen intereffanten Ginblid gewähren in die geiftige Bertfatte ber Distantisten bes 15. Jahrhunderts. Freilich klingt bie Harmonie nicht gut und ift bie Form nicht fein; aber wir muffen eben bebenten, bag wir bie erften Berfuche bes Contrapunttes vor une haben. Der oben ermahnte "Spettator" hebt noch bie Bebeutung ber Lieber für bie Sprache hervor: "Jeber weiß, bag bie Frommigkeit ihre eigenen Worte und Sprechweise bat und bag überdieß in gottesbienftlichen Uebungen Borte fich erhalten haben, die fonft verloren gegangen maren. Darum bat bie fromme Literatur fur bie Sprachgelehrten einen eigenartigen Berth. Die alten geiftlichen Lieber, berausgegeben von Soffmann von Fallereleben in bem 10. Theile feiner "Horae belgicae" und von Moll im 2. Theile feines Buches ,Johannes Brugman' gehören auch zu ben Bauftoffen für ein mittelnieberlands ifches Worterbuch. Jest muß bas Buch von Baumter ebenfalls unter bie Bauftoffe aufgenommen werben". Auf bie bogmatifche und literargeschichtliche Bebeutung ber "geiftlichen Lieber" habe ich bereits turz hingewiesen. Und fo tann ich mich voll und gang bem Urtheil van Damme's in Gent anschließen: "M. Bäumker s'est acquitté de sa tâche avec un soin consciencieux et une incontestable compétence. Les textes aussi bien que les mélodies sont reproduits avec une grande fidélité diplomatique. Tous les amateurs de notre vieille musique et de notre vieille littérature liront le livre avec plaisir". Musica sacra. Revue de chant d'église et de musique religieuse. Gent 1883. Nr. 3.

**A. 23.** 

### VIII.

### Das Allerheiligenbild von Albrecht Dürer.

3m erften Jahre bes fechszehnten Jahrhunderis grunbeten zwei Rurnberger in ihrer Baterstadt eine Bersorgungs= auftalt für 12 altersschwache Mitburger, genannt 3wölf= brüberhaus zu Allerheiligen. Es war nämlich bie bazu ge= borige Rapelle "allen Heiligen" geweiht. Bon bem einen ber Stifter, bem Rothschmieb und Metallgießer Lanbauer belam Albrecht Durer ben Auftrag, für ben Altar ber Rapelle ein Bilb zu malen, selbstverftanblich ein Allerheiligenbilb. Direr ftand auf ber Bobe feines tunftlerischen Schaffens, als n 1511 diesen Auftrag vollzog. Das Gemälbe blieb nicht bott, wohin es gehörte, ba spater ber Magistrat ber protefantisch gewordenen Stadt bas specifisch tatholische Aller= heiligenbild dem Kunftliebhaber Kaiser Rubolf II. († 1612) jum Gefchent machte, und heute bilbet es eine Perle ber taiserlichen Semalbegallerie in Wien. Der Kunftler stellte bas 1 m 47 cm bobe Bild nicht in einem altbeutschen Flügel= altare auf, sondern umgab es mit einer Architektur antiker Formen und Berhältnisse, welcher Rahmen in Nürnberg zu= rudbehalten murbe.

Bir beginnen bie Beschauung, indem wir den untersten Theil des Gemaldes ins Auge fassen. Dafelbst breitet sich zu beiden Seiten eines von Schiffen befahrenen Gewassers eine im hellften Lichte strahlende, von einer Stadt belebte Landschaft aus, deren Luftperspektive meisterhaft zur Erscheinung gebracht ist. Der Segenstand, den der Künstler darstellen will, ist jedoch nicht von dieser Welt und gehört nicht der natürlichen Ordnung der Dinge an, welche wir unten sehen. Wir erheben den Blick zu einem Uebernatürlichen, welches sich offenbarend zu uns herabgesenkt. Hier bildet die geheimmisvolle Mitte der dreipersonliche Gott. Wie stellt nun Dürer das Musterium der göttlichen Oreieinigkeit dar?

Besehen wir zunächst bie Raumlichkeit, innerhalb welcher wir die Andeutung des christlichen Centralbogmaschauen. In der obern Hälfte des rundbogig abschließenden Bildes bemerken wir einen breieckigen Raum, eingefaßt von zwei breiten Wolkenstreifen, die links und rechts am obern Bildrande beginnen, im Berlaufe nach unten sich nähern und endlich sich in einer Spitze vereinigen.

Zwischen beiden Wolfen erhebt fich ein Regenbogen und über ihm ein zweiter größerer. Der obere ift ber Thron, ber untere ber Fußschemel einer majestätischen und ebenso vaterlich milben Gestalt. Gie trägt auf bem haupte bie Raiserfrone bes Universums und über ihrer Bewandung ein weites, burch eine breite Schliefe an ben Leib angeschlossenes Pluviale. Nach unten ift baffelbe auseinanbergeschlagen, indem zwei als Diakonen gekleibete Engel seine Enben halten nach Urt ber zwei Leviten, welche den mit bem Bluvigle bekleibeten Celebranten in ihrer Mitte an ben Altar geleiten. Diefe Bulle Gott Baters ift auseinander geschlagen, bamit wir feben: "So sehr hat Gott die Welt geliebt, bag er feinen Sohn, ben Eingebornen, bargab, bamit jeber, ber an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe" (3oh. 3, 16). Gott Bater halt nämlich mit beiben ausgebreiteten Sanben ben Querbalten eines mächtigen Rreuges, an welchem ber sterbende Beiland, ber Gottmensch, allumber fichtbar ift. In ber Rabe ber ben Saum bes Mantels tragenben Engel feben wir in Engelshanden Leibenswertzeuge, Die Saule, Die Lange, ben Schwamm, die Werkzeuge ber Beigelung.

Ueber Gott Bater wird eine Lichtregion von einem Kranze, welchen Engelchen bilben, umschwebt, in beffen Mitte die Seftalt ber Taube erscheint. Wir schauen somit die symboliche Andentung der britten göttlichen Person, durch welche bas Heilswert Christi in uns lebendig und fruchtbar wird.

Links und rechts von Gott Bater innerhalb bes in Rebe ftebenben Dreieckes, bort wo die beiben Wolken sich bem obern Rande des Gemäldes nähern, schweben im Anschlusse an die beiben Diakonenengel zahlreiche Engel, die in ehrfürchtiger Haltung und heiliger Freude das Geheimniß des Christenthums anbeten.

Diese Gruppe, von ber höchsten Höhe bis in die Mitte bes Gesammtraumes herabragend, das Auge so ansprechend durch die Symmetrie in Vertheilung des Einzelnen und durch den Totaleindruck, als Altarbild inhaltlich klar für jeden miterrichteten Christen: das Evangesium der welterlösenden Barmherzigkeit des dreieinigen Gottes, zugleich eine Erscheinzung voll Hoheit und Bürde — wird vom Beschauer sogleich als das erkannt, was sie ist, als die dominirende Macht, welche alles an sich zieht und von allen Seiten die Huldigung empfängt.

Rechts und links von der betrachteten Centralgruppe bleibt in der obern Halfte der Tafel je ein Raum frei. Dazu temmt der Luftraum der gesammten untern Halfte der Tasel. Die beiden Seitenräume schloß der Künstler nach unten mit einer Bolkenbasis ab, ebenso den untern Luftraum, dessen abzegrenzten Theil wir hoch über der Landschaft erblicken, auf welche im Singange hingewiesen wurde. Durch diese Abschließung deutet er ein ideales, über die hienieden bestehende Ordnung der Dinge hocherhabenes Gebiet an. Daselbst sehen wir die Heiligen des Himmels.

Betrachten wir zunächst bie obere Gruppe links bem Beschauer. Wir haben Palmzweige tragende weibliche heilige vor und. Chorführerin ift die seligste Jungfrau Maria. Die Beiligen in ihrer nachsten Umgebung erkennen wir an ihren Attributen. Agnes, als jungfrauliche Martyrin felbft ein reines Opferlamm, ist burch bas Lammlein in ihrem Arme gekennzeichnet. Dorothea hat bas haupt mit einem Rrange von Rosen umwunden und traat ben mit Rosen und Fruchten gefüllten Rorb zur Erinnerung an bie Legenbe, ein heibnischer Rechtsanwalt Theophilus habe sie, als sie auf bem Bege aur Richtstätte mar, gebeten um Blumen und Fruchte von ihrem himmlischen Brautigam; fie versprach es und Theophilus befam mitten im Winter burch bimmlijche Botichaft Rosen und Früchte. Wie oft auf alten Gemalben, finben wir Barbara und Katharina beisammen, sozusagen ben feften Glauben an die Mosterien bes Christenthums und bas Biffen von ihm: ersteren reprafentirt burch bie bl. Barbara, bie festen Sinnes nieberblickt auf bas Symbol bes Glaubens, welches fie in ber hand halt, auf ben Relch mit ber beiligen Hostie; letteres reprasentirt burch die hl. Ratharing, welche nachbentend auf bas Symbol bes Glaubens ichaut, bie fiegreiche Bertheibigerin bes Glaubens, erkennbar an ben Martyrwertzeugen, bem Rabe und Schwerte. Zwischen beiben fleht bie bl. Christina mit bem Dablsteine zur Erinnerung an ihre Berfentung in ben Bolfenerfee. Diefe vier Jungfrauen, welche ben Martyrtod erlitten, laffen ertennen, bag ber Runftler an diesem Ehrenplate rechts von der Gruppe ber bl. Dreieinigkeit bie von ber tatholischen Rirche von je auf bas bochfte gepriesene Bereinigung ber Jungfraulichkeit und bes Martyriums, somit virgines martyres feiern, an beren Spite wir bie Jungfrau ber Jungfrauen und die Mutter feben, beren Mutterberg am Kufe bes Kreuzes bie Balme bes unblutigen Marthriums errang. Sie ist mit einer Krone geschmuckt, bie Ronigin ber Jungfrauen und Martyrer. Ihre Linke rubt in bemuthiger Geberde auf der Bruft, mabrend die Rechte bie Siegespalme trägt.

Bebenken wir, baß die betrachtete Gruppe Heilige aufs weiset, welche ben himmel in ihrer Jungfräulichkeit errangen, und es neutestamentliche Heilige sind, welche genauer bezeichs

mit werben , bebenfen wir , bag bie Daler in fich gegen-Berfiebenben Gruppen gerne Contrafte und Ergangungen bringen, fo legt fich bie Bermuthung nahe, ber Deifter burfte in ber Seitengruppe rechts vom Beschauer folche vorführen, bie bem alten Bunbe angehörten und folche, bie in ber Familie als Bater und Mutter, als Bittwer und Bittwen mit ber Gnabe Chrifti Simmelslohn verbienten. Wenben wir uns nach biefer Geite, fo feben wir voran Johannes ben Taufer im barenen Gewande, ben Blick auf ben gefreuzigten Seiland gerichtet, mit gefalteten Sanben fnien. In ber Rabe biefes letten und größten ber Propheten bes alten Bunbes fnien Ronig David, welcher lobfingend in bie Gaiten ber Sarfe greift, Dofes, ber in tiefem Ernfte Die Bejetestafeln vorzeigt, und eine fürftliche Berfon im Bermetinmantel, bie une an einen ber frommen Konige von Juba und von Ifrael erinnern mag. Sinter ber ichonen ppramis balen Gruppe, welche Johannes, David und Mofes bilben, tommen einige Reihen von Mannern und weiter rudwarts von Frauen gum Borichein. Greife und Danner in ben beften Babren, wurdige Matronen im gesetten Alter, in benen wir Shemanner und Bittwer, Chefrauen und Bittwen finben mogen, bie aus biefen Lebenstreifen in ben Simmel eingingen. Bie troftvoll und freudevoll mag biefer Unblick fo manchem Rurnberger Sausvater, fo mancher Sausmutter gewesen fein, wenn fie aus Rreug und Leiben gu Ihresgleichen aufblickten, bie nun in ewiger Geligteit ben Lobn ihrer Berufstreue ernten.

Es erübrigt bie Besichtigung und Deutung der Gruppe in ber untern hälfte des Bildes. Zunächst lohnt es sich, ihren Linienzug zu verfolgen. In der Mitte des Bordersgrundes ist ein Raum frei gelassen. Bon da zieht sich die Gruppe links und rechts nach einwärts und etwas auswärts an den Rand des Bildes, wo sie umbiegend sich nach einwärts und abwärts so fortsetzt, daß sie kreisartig abgeschlossen wird. Es ist dieß eine wohlbedachte Anordnung, welche es remöglicht, das Ganze in drei klar hervortretende Theilgruppen

zu gliebern, eine große Anzahl Figuren, bie sich nicht im Wege stehen, auftreten zu lassen und babei eine reiche Mannigfaltigseit in ber Haltung und Richtung ber in verschiebenen Entfernungen erscheinenben Einzelnen auszugestalten.

Liara auf dem Haupte, die Hande betend ausgebreitet und die Augen zum Heiland erhoben, ein hl. Papft. Reben ihm gewahren wir einen zweiten hl. Papft und hinter ihnen einen Carbinal, den wir am rothen breitkrämpigen Hute erkennen. Insuln, beren Träger wir nicht sehen können, kundigen die Anwesens heit von Bischösen an. Segen den Rand des Bildes sehen wir Bertreter des Ordensstandes, einen Eremiten in der Kapuze, einen Conoditen und eine Gesellschaft von Klosterfrauen. Nun haben wir noch einen Bertreter des Priesterstandes zu suchen und mussen deinen Pertreter des Priesterstandes zu suchen und mussen Briester zuschreiben. Es sind dem zweiten Papste einem Priester zuschreiben. Es sind demnach aus den Ständen der Kirche hervorgegangene Heilige, welche wir hier vor Augen haben.

Enblich haben wir noch auf eine Figur aufmerkjam zu machen. Der Künstler erlaubte sich, wie Aehnliches öfter vorkommt, z. B. noch im jüngsten Gerichte von Cornelius, hier auch bem Stifter bes Zwölfbrüberhauses und Besteller bieses Gemälbes ein Plätzlein zu gönnen, womit er ben besten seiner Wünsche für Landauer ausspricht. Dieser, im bürgerslichen Festkleibe jener Zeit, hat die Mütze abzenommen und betet eifrig, während ber Cardinal sich nach dem Schüchternen umwendet und ihn mit freundlicher Handbewegung zum Dableiben ermuntert, obwehl er eigentlich noch nicht hergehört. Wir sinden es nicht unwahrscheinlich, daß der fromme Wann Borstand einer Nürnberger kirchlichen Bruberschaft war und zu den sozusagen affiliirten kirchlichen Personen zählte.

Bon ben Stanben ber Kirche wenden wir uns nach ber Gruppe rechter Sand, zu ben Seiligen aus ben Stanben ber burgerlichen Gefellichaft.

Die hervorragende Stelle bem Papfte gegenüber nimmt,

wie zu erwarten ift, ein Raiser ein, wobei wir an ben als Beiligen verehrten Rarl ben Großen benten konnen. Wie jegnend erhebt er bie Rechte, ber große Raiser, bessen macht= wollem Birten bie Cultur bes Abenblandes fo viel verdantt. Ibn umgibt ein glanzender Rreis von Fürften und Ronigen mit dem Ausbruck ehrfurchtsvoller Unterordnung und Bingabe an Chriftus, ben Konig ber Konige. Auch eine Fürst in bemerten wir unter ihnen. Wir benten babei an bie chrift= lichen Fürsten und Fürstinen, welche bie tatholische Rirche unter ihre Beiligen gablt. — Aber auch aus ben übrigen Standen ber burgerlichen Befellschaft ftiegen fo manche, welche wir am Allerheiligenfeste verehren, jur Berrlichkeit bes Simmels auf. Wir feben ben Ritter in blanker voller Ruftung. Ein Jungling aus bem bamals fo rührigen, machtigen Burgerftande, gar ebel und wohlgebilbet, legt in mahrer Bergens= freude driftlicher Bruderlichkeit feine Sand auf die Schulter eines Knechtes und beift ihn willfommen. Der Dreschstegel in ber Band bes Mannleins ift allerbings nicht falonfabig, aber vom himmel schlieft er nicht aus. hier erinnert er an Stand und Arbeit seines Tragers und die eingefallenen Bangen bes alten Mannes lassen erkennen, daß sein bießseitiges Loos ziemlich hart gewesen. Aber — er hat in praftifcher Beisheit mabrend biefes furgen Erbenlebens bas himmelreich an sich geriffen! Auch ber Bauernstand hat feine heiligen, die namentlich als Hausväter über Familie und Befinde driftlich regierten und in driftlicher Chrenhaftigfeit und Bohlthatigfeit himmelelohn verbienten. Ginen solden ehemaligen reichen Kornbauern läßt das behäbige, gutmuthige, aber babei charakterkräftige Geficht unter bem festlichen Sute erkennen, welches wir neben bem Burger und Rnechte seben. In feiner Nabe erregt unsere Aufmerksamteit ein Mann mit icharfem Blid und fein geschnittenen Lippen, bem man es ansieht, daß angestrengte Geistesarbeit seine Sache war. Wir burfen ihn wohl als Gelehrten, als christlichen humanisten gelten lassen. Endlich wird biese Theilgruppe

gegen ben Bilbrand abgeschlossen burch mehrere Frauen, beren Gesichtsausbruck, Gewänder, Schmuck und Haltung verrathen, baß sie vermöglichen und gebilbeten Kreisen angehörten. Sie sind hier, weil sie so durch die irdischen Güter gingen, daß sie himmlischen nicht verloren, während die Frauen ihnen gegenüber am andern Bilbrande ihr Heil in der Zurückgezosgenheit bes Klosters wirkten.

Im offengelassenen Raume zwischen Papst und Raiser hindurchblickend schauen wir in einiger Entsernung eine zahlereiche nach rückwärts unüber seh bare Menschen menge in bunten fremdartigen Trachten. Wir sehen einen Mohren mit hoher legelsörmiger Kopfbebeckung, und gerade uns gegenzüber kniet ein Mann in weitem faltenreichem und gegürtetem Kleibe, der die Hände ausbreitet und in tieser Ergriffenheit andetend zum Kreuze emporblickt. Unwillfürlich denken wir uns diese Menschenmenge nach beiden Seiten durch die ganze Breite des Bildes fortgesetzt und es kommen uns die Borte der unserem Künstler wohlbekannten Apokalypse in den Simm: "Nach diesem sah ich eine große Schaar, welche niemand zählen konnte, aus allen Kölkern und Stämmen und Rationen und Zungen stehen vor dem Throne und vor dem Lamme." 7. 9.

Demnach bringt ber Kunftler in ben brei Theilen biefer Gruppe zur Anschauung Heilige aus ben Stanben ber Kirche und ber burgerlichen Gesellschaft und überhaupt aus allen Bolfern.

An biefer Stelle burfte folgenbe Bemertung über Darftellung ber Beiligen in ber Malerei angemeffen fein.

Ein wesentlicher Unterschied ber Glieber ber triumphirens ben Kirche und ber streitenben besteht barin, daß die einen, ihres Heiles nicht unsehlbar sicher, noch im Rampse gegen bas Bose und um die Tugend sich abmuhend, hier auf Erben in ber Liebe ber Schnsucht ben himmel anstreben, während bie andern, angesommen am Ziele, in der Ruhe der Besitzes und der Gewißheit seines Bestandes weilen. In den Gestalten des Malers muß dieser Unterschied irgendwie zu Tage ter Rimbus, welcher als Andeutung der himmlischen Glorie tas Haupt bes Heiligen umgibt, und die lokale Andeutung bes himmels durch Herstellung und Absonberung eines übersirdischen Gebietes. Während Dürer in unserem Bilde den Heiligenschein überhaupt nicht anwendet, auch nicht in den Gruppen der seligsten Jungfrau Maria und Johannes des Täufers, so scheidet er den Schauplat der triumphirenden Kirche von unserer Erde auf das bestimmteste.

Bas hat es sofort für eine Bewandtniß mit ber Darftellung ber heiligen selbst?

Ift der Maler ein heiligmäßiger, hochbegnabigter Mann, ift sein eigenes Seelenleben von der Kraft und Herrlichkeit bes driftlichen Glaubens, Hossens und Liebens geläutert und durchstrahlt, genießt er selbst schon den Borgeschmack von himmelsseligkeit in der Bersenkung des Geistigen in das Sinnliche, ist somit sein eigenes Innere Holdseligkeit, dann erscheinen die künstlerischen Ausstrahlungen derselben als Offensbarungen, die vom himmel auf diese Erde herabgekommen. Da macht es sich von selbst, daß das irdische Borleben des heiligen als solches in den hintergrund tritt und der Künstler und mit ihm der Beschauer über dem himmel, den er schaut, die Erde beinahe vergißt.

Ist ber Maler in ber Tiefe ber Seele ein gläubiger Ehrift, ift bas Christenthum maßgebend für seine Grundansschungen, halt er die Gebote, wenn auch in menschlicher Gebrechlichkeit und Schwäche, ohne im Leben die Wege ber Aristlichen Bolltommenheit zu wandeln, ift er überdies in seinem ganzen Bilbungsgange gewohnt, mit Borliebe die wirksliche Naturs und Menschenumgebung, namentlich die individuselle Eigenart des Einzelnen scharf zu beobachten, wie sie in einer bestimmten Lebensstellung, in der Zugehörigkeit zu einem gewissen Stande, gefärbt und getränkt von der eben fließensden Zeit, sich ausgestaltet, so wird er wohl fühlen, daß er kein Fra Siovanni Angelico da Fiesole ist, mag auch seine

kunstlerische Begabung noch so groß sein. Allerdings mag er im Fluge seiner produktiven Phantasie ideale Borstellungen himmlischer Glorie gewinnen, aber ce ist ihm doch sehr willkommen, wenn es angeht, die Dinge so aufzusassen, daß er seine volle anderwärtige Tüchtigkeit gebrauchen kann.

Ein solcher Runftler ift offenbar unfer großer Rurn= berger Maler, und ein Allerheiligenbild bietet bie Belegenheit, bas irdische Borleben der Heiligen hervorzuheben. Am Allerbeiligenfeste will die katholische Rirche nicht nur die Besammtheit ber uns bekannten Beiligen, fie will auch bie berhaltnigmäßig weitaus größere Bahl jener Theilnehmer ber himmlischen Glorie verehren, beren namen und Schicfale uns unbefannt find. Es ift baber gang im Sinne ber Rirche, wenn ber Runftler auf biese Absicht eingeht. Wie tann er bies? Daburch, bag er uns an ben Beiligen, die er malt, bie verschiebenen gottgewollten Lebensstellungen in ber Rirche und in ber burgerlichen Befellschaft ertennen lagt, in welchen Un= gahlige hienieben bas ewige Leben errangen. Das ifts, mas wir in bem Allerheiligenbilbe ausgeprägt finden, mahrend aus jebem Antlit bie Grunbftimmung ber Seligkeit glangt, namlich die Rube bes Besites und die Freude feiner Sicherheit.

Man sagt, die große zulett besprochene breigliederige Gruppe gehöre nicht dem Himmel an, wie die beiden andern, sondern sie sei die streitende Kirche auf Erden. Wäre dies ihre Bedeutung, so wurde Durer nur einen Papst als jeweiliges Oberhaupt der katholischen Kirche in diese Gruppe aufgenommen haben. Ein zweiter konnte nur ein unrechtsmäßiger schismatischer Eindringling, ein Afterpapst sein. Einen solchen gleichwerthig neben den wirklichen Papst hinstellen, ware geradehin absurd. Nun sehen wir aber zwei Päpste nebeneinander. Dieser Umstand allein genügt, es uns unmöglich zu machen, der erwähnten Ansicht beizustimmen, und er macht den Eindruck, der Künstler habe uns hiemit die angeregte Deutung absichtlich verwehren wollen. Dagegen sind zwei Päpste ganz am Plate in einer himmlischen Gruppe im

Smblid auf die vielen Bapfte, welche wir als Beilige verdren. Bubem fallen noch andere Umftanbe zu Gunften unferer Auffaffung in's Gewicht. Die in Rebe ftebenbe Gruppe ift nicht bort angebracht, wo bie ftreitenbe Rirche in ber That gu finden ift, namlich bier unten auf unferer Erbe, fonbern über ben Bolfen im ibealen Simmelsraume. Der Runftler follte und wollte ein Allerheiligenbild componiren. Siemit ftimmt to weniger gufammen, wenn gerabe bie großte Gruppe bes Bilbes feine Beiligen aufweifet, mabrent bas Gemalbe eben baburch fo recht vollständig bas wird, mas ce fein foll, wenn auch die fragliche Gruppe eine Beiligengruppe ift. Die ftreitende Rirde blieb nicht meg. Gie war ba in jeber gottesbienft= liden Berfammlung, namentlich fo oft ber Briefter am Altare ber Bruberhausfapelle bas beilige Megopfer barbrachte, bie anwesenden Glaubigen fich im Gebete mit ihm vereinigten und bie Mugen und Bergen gum Allerheiligenbilbe emporhoben.

Wem der füngst erschienene ausgezeichnete Stich Jaspers vorliegt, der kann sich durch den Augenschein von den dieber gerühmten Borzügen des Originales überzeugen. Nun steht aber seine Farbengebung, die, wie sich von selbst versteht, vom Stiche nicht zur Erscheinung gebracht wird, in der innigsten Beziehung mit dem darzustellenden Gegenstande und ist ein wahrer Triumph der christlichen Malerei.

Die herrliche Lanbschaft unten am Erbboben erglänzt im bellsten Lichte, worauf schon aufmerksam gemacht wurde. Offenbar ist es sofort Aufgabe des Malers, diese Lichtheres tädleit der natürlichen Dinge zu überbieten durch dassiemige, was er uns als Bollendung der übernatürlichen Ordsmung über den Wolken schauen läßt. Es geschah somit mit gutem Bedacht, daß Dürer sich zum höchsten Ausgedot seiner ganzen Kunst der Farbengebung nöthigte, nämlich zu einer munderbaren Bergeistigung des farbigen Abglanzes der Erscheinungen und zu einer hehren Farbenharmonie als Widerschein der Seelenharmonie aller Heiligen in Gott. Daß die Lösung dieser coloristischen Aufgabe dem großen Neister ges

lungen, barüber herrscht Stimmeneinhelligkeit. Man kann nur sagen: "Gehe hin und siehe selbst." In 22 Jahren werben vier volle Jahrhunderte verflossen sein, seit bas Werk geschaffen wurde. Und boch glänzen die golbenen, zarten, duftigen Farben heute noch in voller Herrlichkeit. Rechts im Bordergrunde der Landschaft sehen wir Albrecht Durer's Selbstporträt. Er steht in der That als Sieger da und kann der Bewunderung aller urtheilsfähigen Beschauer seiner Schöpfung sicher sein.

So haben wir benn ein echt christlich empfundenes und gedachtes, ein im anschauenden Denken echt künstlerisch angeordnetes und durch seine Symmetrie und Farbenpracht das Auge und den christlichen Sinn erfreuendes und überreich ausgeführtes Altarbild vor uns. So recht ein katholisches Allerheiligenbild!

hiemit find wir mit bem, was wir uns borgenommen, gu Enbe. Wir glaubten, auf bie Blieberung bes in feiner Einheit fich fo mannigfaltig auslebenben Bangen und auf bas Detail biefer Mannigfaltigfeit einläglich eingehen gu follen. Ift bies ja einerseits ber naturgemaße, nachfte Weg jur Erfenntnig bes Runftwerkes und fagt icon Goethe von Durer: "Diefer Treffliche lagt fich burchweg aus fich felber erklaren." Anbererfeits vermiffen wir von Geite bervorragenber Erffarer und Bewunderer bes Allerheiligenbilbes mehr ober weniger biefes Gingeben auf alles Gingelne und feinen Busammenhang. Dies gilt namentlich von bem geiftvollen Durerbiographen, bem ungludlichen Thaufing, welcher am 11. August 1885 nervengerruttet, erft 44jabrig aus biejem Leibesleben ichieb. Bei feinem "confessionslofen" Stanbpuntte und bei feinem Beftreben, Durer ju entfatholifiren, mar freilich nicht zu erwarten, bag er bas burch und burch fatholifch empfundene und gedachte Werk als folches mit Unbefangenheit ichilbern und gelten laffe. Beit entfernt, bag es Borgeichen eines funftigen Afatholifen ober auch nur Dispositionen bagu in bem Rurnberger Meifter verriethe, macht

es vielmehr vorneherein wahrscheinlich, daß der leicht erregbure und dabei nicht speciell theologisch gebildete Künstler, nenn er auch in dem ersten sozusagen naiven Stadium der kinchlichen Neuerung die Tragweite der neuen Bewegung nicht durchschaute, durch spätere Erfahrung belehrt, sich wieder zurechtsinden und als treuer Sohn der katholischen Kirche leben und sterben werde, wie das durch die neuere unbesangene Forschung wiederholt dargelegt wurde. Hierüber vergleiche Histor.-polit. Blätter 1875. I. S. 284, 1881 I. S. 715, 1884 II. S. 775. 1887. I. S. 80.

Brigen.

Brof. Bole.

## IX.

## Die Scholaftif und die Geschichte.

3. Der wesentlich doftrinelle und darum ungeschichtliche Charafter ber Scholaftif.

Soll burch die Metaphysit als Wissenschaft des Seienden das Wesen der Dinge, d. h. das, was sie seyn müssen, wenn sie seyn sollen, bestimmt werden, so fragt es sich nun, ob micht die scholastische Metaphysit, insosern Aristoteles eine Umwandlung in ihr erfahren, dadurch die Mittel biete, um auch das Wesen der Geschichte zu bestimmen und all die Fragen, welche diese an die Metaphysit stellt, zu beantworten; dann aber, und diese wäre die zweite Ansorderung an sie: bietet diese Philosophie auch das eigentliche und höchste Realprincip, um von diesem aus auch die wirkliche Geschichte zu versolgen und dem Verständniß näher zu bringen?

Run ift es allerdinge Thatsache, bag nicht blog bie icholaftifche Metaphysit, sonbern bie Scholaftit überhaupt bie

Beschichte, wenn fle biefelbe auch positiv nicht ausgeschloffen, doch nach beiben Seiten außer sich gehalten, biefe fur fie tein Gegenstand philosophischen Ertennens gewesen, ja bieß noch nicht ift. Daß biefe Thatsache nicht Folge einer aufälligen Urfache fenn tonne, murbe hinlanglich nachgewiesen, zumal ja in Folge ber driftlichen Weltanschauung bas Bedürfnig einer real: philosophischen Erklarung ber Geschichte nicht blok bereits neben ben erften Anfangen ber Scholaftit, fonbern ichon lange porber machtig fich geregt hat, und man also hatte erwarten tonnen, daß, wenn sie "bie Principe und Fundamente" ju einer philosophischen Betrachtung ber Geschichte enthalten, fie biefelben ficher auch bagu benütt hatte, biefem Bedurfnif entgegenzukommen. Liegen aber tropbem folche Principe und Rundamente, wenn auch unentwickelt, in ihr und bedürften fle nur "ber hiezu gehörigen Rubereitung und Burechtlegung". um auch an die Geschichte zu geben, so konnte man jedenfalls es versuchen, um zu seben, welches Ergebniß bie Unwendung bes scholaftischen Berfahrens zur Folge hatte. Siebei wird sich aber zeigen, daß die Scholaftif die Mittel überhaupt nicht biete, ja nicht bieten konne, an die Geschichte als folche ju geben, weber nach ihrer rein metaphysischen Seite noch nach ihrer positiven, baß sie also überhaupt selbst ungeschicht= lich ist.

Metaphysische Erkenntnis wird gemäß dem Versahren ber Scholastik dadurch gewonnen, daß die Allgemeinbegriffe des Seienden und seine Gesethe, wie die Kategorien und die Artbegriffe der Ursachen auf das in der Ersahrung Gegebene — diese in weitestem Sinne gesaßt — angewendet und so auf weitere Erkenntnisse und Wahrheiten, die über der sinnelichen Ersahrung liegen, geschlossen wird, wobei es sich namentlich darum handelt, die Gegenstände durch Prädikate, in ihrem "Was" näher zu bestimmen. Es fragt sich also, ob mittelst bieses Versahrens die metaphysische Seite der Geschichte dargelegt, ob ihr Wesen, wie die dadurch bedingten Faktoren, der ihrem Wesen gemäße nothwendige Ansang, wie ihr Ziel und die

seichfalle baburch nothwendig bebingten gefchichtlichen Erangniffe rationell erreicht werben tonnen. Run finben allerbings tielogifchen und ontologifchen Beftimmungen auch in ber Geschichte der Amwendung; find fie ja doch bie nothwendigen Bedingungen aller natürlichen Erfenntnig. Much in ihr gilt felbftverftand= lid das Gefet ber Ibentitat und bes Biberfpruche, auch in ibr finten die Begriffe bes Moglichen, Rothwendigen und Birtlicen ihre Unwendung. Auch ber Siftorifer fragt nach Grund und Folge, Urfache und Birtung, auch er unterfchei= bet gwifden Befentlichem und Bufalligem einer Thatfache, namentlich aber find es bie Fragen "Bann?" und "Bo?", bie er ftellt. All biefe Begriffe und Rategorien bes Genns wendet auch der Siftorifer an, aber ohne beghalb biefelben ber "Ontologie" gu entnehmen, benn fie bedingen ja uber= bampt unfere Ertenntnig, und jebe Biffenichaft bedarf ihrer; aber fie haben in ihnen nur formelle, logische Bebeutung, und bieg gilt auch in Bezug auf die Geschichte, ohne bag man bamit obigen Fragen naber fame, wie benn auch Diemand eine berartig gewonnene Ginficht eine metaphyfifche nennen mochte. Die Ontologie tonnte bem Siftorifer nur bagu bienen, biefe Begriffe mit befferer Ginficht und Gicher= beit methodisch zu gebrauchen, was namentlich ber bistorischen Rritit zu wunfchen mare, benn fie murbe weniger Rapriolen ichlagen und fich felbft überfturgen, wie es gegenwartig nur ju baufig geschieht. 1)

Bon einer principiellen Erfassung sowohl bessen, was das Wesen der Geschichte, als auch ihren realen Inhalt bestrifft, könnte hiebei wohl nimmer die Nede seyn. Handelt es sich 3. B. in der Metaphysik der Geschichte um das Wesen derselben und etwa um die durch dieses bedingten Faktoren

<sup>1)</sup> Dabei ift nicht zu läugnen, daß es ebenfo munichenswerth ware, daß unfere Metaphysiter diese Allgemeinbegriffe und Bahrsheiten auch naber in die Einzelnwissenschaften hinein verfolgen wurden.

durch welche sie eigentlich gewirkt wird, und welche ber Historiker als gegeben vorausset — wir erkannten als solche bie menschliche Freiheit, dann ein gewisses Seset höherer Rothewendigkeit, sowie die göttliche Borsehung — : so müßten diese, wollte man auf selbe die Allgemeinbegriffe und Kategorien anwenden, doch wieder als gegeben vorausgesetzt werden, um das, was in ihnen begrifflich implicite schon enthalten, nunmehr formell auseinander zu legen. Sine solche Zurechtlegung der Begriffe würde aber keine Sinsist in ste als gesich ich il iche Principe gewähren, d. h. als solche, welche den Inhalt der Geschichte nothwendig wie von selbst bedingen.

Man konnte nun aber auch auf die Ergebniffe anderer Theile ber Methaphysit wie ber übrigen philosophischen Disciplinen sich berufen, als ba find: bie metaphysische Rosmologie, Psychologie und rationelle Theologie, nicht minder aber auf die philosophische Ethit und Sociologie, in welchen Wiffenschaften ja gerade jene Fragen behandelt werden, um bie es fich auch in ber Geschichte hanbelt. Allein mogen jene Fragen auch noch so grundlich in biesen Ginzelnwiffenschaften erortert fenn, so find fie es boch nicht als geschichtliche, und gerabe barum wurde es sich handeln. Somit konnte auch bier nur von einer blogen Unwendung folder von diefen Biffen: ichaften gebotener Ertenntniffe und Begriffe auf bie Geschichte bie Rebe feyn, man tonnte Schluffe ziehen, ohne bag beghalb mehr gewonnen mare, ale bag bieje Grunbfragen ber Befdicte, welche bie Geschichtschreibung vorausset, eine ftartere Beleuchtung fanben, fie aber nicht von ber Metaphpfit felbft icon als die für die Geschichte wesentlich nothwendigen Fattoren berfelben geboten murben, geschweige, baf bie Geschichte selbst als ein wesentliches Glieb bes allgemeinen Werbens im Weltzusammenhang erfannt murbe.

Daß fo ber Gewinn nicht über bas Allgemeine, was

<sup>1)</sup> Man mußte vorher ben Begriff ber Geschichte, wie er empirisch fich bietet, selbst wieder bestimmen.

charbieg icon unter ben gegebenen Bebingungen eingeseben mit, hinausginge, burfte aus Folgendem bervorgeben. Dan finnte 3. B. fragen, ob bie Geschichte einen Unfang habe ober haben muffe und wenn, welchen? Daß fie einen Unfang baben muffe, tann wohl ichon vom Standpuntt ber Empirie and nicht geläugnet werben. Dan fonnte aber boch bie Un= tibeje gegenüberftellen, "baß fie feinen folchen habe, fo wenig als bie Belt". Dieg tonnte man mit hinweis auf bie empirifde Thatfache baburch wiberlegen, bag ber Denich, mit bem die Beschichte beginnt, erft am Enbe ber organischen Belt auftrete, bie Erdbilbung aber und eine gange Stufenfolge organischer Befen ihm vorausgehe, er alfo erft in einer fpa= ten Epoche auftrete, alfo auch feine Beschichte einen Anfang baben muffe. Den weiteren Ginwurf, als ob es boch ein wiges Berben mit fich wieberholenben Rataftrophen und Reubilbungen gabe, tonnte man aber mit bem in ber meta= physifchen Rosmologie wiberlegten Gat ber Ewigkeit ber Belt urudweifen, bag es namlich gemäß bem großen Befete bes Senne wie ber Caufalitat fein Genn und fein Berben, fein Bedingtes geben tonne ohne ein Unbebingtes, bas allein aller Wiglichfeit vorausgeht und fomit allem Berben, ohne felbft bem Berben unterworfen zu fenn : ein emiges Berben aber fomit fein Berben ift. Bei ber Frage aber, wie biefer Anfang ber Befaidte zu benten fei, tonnte man bann ebenfo auf bie empirifche Thatfa de ber Freiheit bes Menfchen fich berufen, ber im Begenfat zu ben Raturbingen allein einer Gelbftthat fabig, burd Selbstbeftimmung auch geschichtlich Thaten und Werke bollbringen tonne. Sat ja gerabe bie Scholaftif ben Begriff ber Freiheit, infoferne fie gegeben, ihr Befen und ihre Bedeut= ung eingebend entwickelt. Dan tonnte baber bie bier ge= wonnene Ginficht in bas Befen ber Freiheit auf die Geschichte ammenden und jo ber Boraussetzung ber Geschichtswiffenschaft, bag bie Befchichte auf ber Freiheit rube, entgegentommen. Immerbin murbe bamit biefe Borausjegung eine bobere Bebeutung und eine Bestätigung finden. Tropbem bliebe es

aber immer nur bei einer außeren Unwendung philosophischer Erkenntnisse auf die empirisch gegebene Thatsache ber Freiheit. ohne daß die Freiheit selbst als der wesentlich geschichtliche Kattor erkannt und weitere Folgerungen auf bas Wefen ber Geschichte gezogen werben konnten. Das Gleiche gilt von ber weiteren Unwendung berartiger philosophischer Ertenntniffe. Insoferne namlich in ber philosophischen Sthit bie menschliche Freiheit als an die Bernunft und so an ein hoheres, ja ewiges Gesetz gewiesen erkannt wirb, vermöge welcher ber Mensch, während die Naturdinge an eine Nothwendigkeit gebunben find, nun in freiem Rathschluffe in bas Gefet ein= geben foll und dieselbe so als eine stilliche fich erweist, so mare wohl auch fur bie Geschichte und bas geschichtliche Wirten bas Befet gegeben; hat ja die Scholaftit auch dies Geset selbst treffend nachgewiesen, indem fic bas Sitten-Befet felbft wieder auf bas ewige Beset, auf die lex aeterna jurudgeführt und gezeigt, baß biefes wieber in Gottes Natur und Wefen feinen Grund hat. Wie aber hier die philosophische Ethit bas ewige Geset, fo wurde die rationelle Theologie Gott als die die Geschicke ber Menschheit leitende und jum Ziele führende Borfehung ber Geschichte bieten.

In dieser Weise fanden die Borausschungen der Gesschichtschreibung ihre nahere Beleuchtung und Erklarung durch philosophisch gewonnene Erkenntnisse; allein deßhalb wurden sie doch nicht schon a is geschichtliche Principe metaphysisch erkannt, es bliebe immer nur bei einer Anwendung philosophisch gewonnener Erkenntnisse auf die Boraussehungen der empirischen Geschichtswissenschaft. Es wurde eine höhere Erkenntniß erreicht, aber ohne daß man mittelst derselben zum weiteren nothwendigen Inhalt der Geschichte anders als einem von Außen her gesgebenen sortschreiten könnte.

In gleicher Beise könnte man zeigen, daß die Geschichte auch ein Ziel und Ende habe. Schon die Stufenreihe, welche in der Entwicklung der Natur sich vorfindet und worauf besonders der hl. Thomas hingewiesen, zeigt, daß jede niedrigere

Stufe in ber hoheren ihr Biel habe, wie bag alle Wefen einem folden, bas nur bas Bute feyn tann, in ihrer Beife uftreben: alfo muß auch ber Menfch ein Biel haben unb tinen Zwedt erreichen. Da er aber unter allen irbischen Befen allein vernünftig ift und fo gur 3b ee bes Buten fich erbeben tann, fo tann fein Biel nur bas bochft Gute fenn. Da er ferners beftimmt ift gur gangen Menschheit fich zu entwickeln und er als frei burch Gelbftbestimmung bas Biel erreichen foll, jo muß biefe Entwicklung und fomit bie Beschichte felbft ein Biel haben, b. b. es muß bie Menschheit auch als Befammtbeit eine Bollenbung finden. Much auf die in ber rationellen Theologie gewonnenen Gabe tonnte man fich berufen und jagen: Gott als bie ewige Beisheit fonne ben Denfchen, ben er gur Bethatigung fittlicher Freiheit geschaffen, nicht gielund zwecklos in's Unendliche ftrebend geschaffen haben; auch ber Menich muffe als Gingelner in feiner geschichtlichen Ent= widlung ein Biel haben, bas er nur in Gott finden und bas auch nur von biefem allein naber beftimmt fenn tonne. Dit bem Beweis aber, bag bie Befchichte einen Unfang wie ein bestimmtes Biel und Enbe haben muß, lage bann jugleich auch bie Folgerung nabe, bag bie Geschichte ein Banges und somit gegliebert febn muffe, ihre Entwicklung alfo an eine leftimmte Stufenfolge von Berioben gebunben fei. Dan fonnte, ohne fich weiter auf eine rein metaphyfische Entwicklung bes Berbens in feinen Stufen einzulaffen, fich auf bas in ber Shopfungegeschichte gegebene Sechstagewert mit bem Sabbath berufen, wie dieß ja die mittelalterliche Geschichtschreibung und ebenfo die Doftit gethan. Ja felbst die icholaftische Philosophie und Theologie hat barauf gelegentlich, als auf bereits Begebenes, Bezug genommen. Go hat benn ber bl. Thomas, 3. B. bet ber Frage, ob die Incarnation bis jum Ende ber Belt verschoben werben tonnte, mit Berufung auf ben bl. Augustin fich babin ausgesprochen: "Chriftus fei im jecheten Beltalter Menich geworben". Gbenfo hat er gelegentlich auch bie fieben Tage als Bezeichnung ber Zeit als "ganze Zeit" (omne tempus) aufgefaßt. 1) Dieser lettere Ausbruck weist sogar barauf hin, daß die Siebenzahl der Zeiten auch einen inneren Grund habe. Aussührlicher ist übrigens der hl. Bonaventura in seinem Breviloquium auf die Siebenzahl der Zeiten eingegangen (II. 2). In Bezug auf die Menschwerdung weist er darauf hin, daß, nachdem zuerst das Naturgesetz geherrscht und dann das sigürliche, Christus erst in der letzen Zeit, als der Zeit der Gnade, Mensch geworden. 2)

In gleicher Weise könnte man nun auch das, was in der Geschichte eigentlich zu Stande kommt, die Werke der Cultur, das Leben in Gemeinschaft, den Staat mittelst der in der Ethit und Sociologie gewonnenen Resultate näher beleuchten und mittelst dieser auch für die Gegenstände und Erscheinzungen der Geschichte Schlüsse ziehen. Ist einmal die Geschichte als Werk der Freiheit auf dem Boden des Naturgesess und unter Leitung der Vorsehung in dieser Weise nachgewiesen, so muß dieser freien Thätigkeit auch ein Produkt entsprechen.

Aus bem Berhältniß, in welchem ber Mensch thatsächlich zur Natur steht, könnte man die Aufgabe seiner Thätigkeit nach dieser Seite als die der Unterwerfung und Cultivirung der Erde und ihrer Saben und Kräfte ableiten. Da aber der Wensch auch in einem Berhältniß zu seines Gleichen steht, ja in der Ethik gezeigt ist, daß er von Natur in Semeinsschaft zu leben bestimmt sei, könnte man damit die skatliche

<sup>1)</sup> S. th. 3. qu. 1 a 6 ad 1; 2, 1 qu. 102 a 5 ad 5.

<sup>2)</sup> Uebrigens scheint uns die Parallele mit dem Sechstagewert rationeller zu sehn, wenn die Zeit des Lebens Christi auf Erden dem vierten Schöpfungstag gegenüber gestellt wird, wie dieß von Görres geschehen. Erst dann erscheint Christus im Mittelpunkt der Geschichte als die Sonne, welche Alles durch die Gnade erwärmend nun die höhere Entwicklung, ein neues Leben, bedingt. Doch dieß nur nebenbei, da darauf in einer eigenen Abhandlung über die Weltalter eingegangen werden wird.

entwicklung in der Geschichte begründen; ebenso aber auch mbild aus dem Berhältniß des Menschen zu Gott, welches se die rationelle Theologie barlegt, auch die Religion als ein mehwendiges Moment der Geschichte nachweisen.

So könnte man glauben mittelst philosophisch gewonnener Wahrheiten auch die metaphysischen Fragen der Geschichte beantworten zu können. Endlich hätte man auch, wie schon gesagt, noch die Lehre von der göttlichen Borsehung, welche die scholastische Metaphysik wie Theologie gleichfalls einsgehend erörtert hat, als die Alles leitende und einem letzen Ziele zuführende Macht, deren man bedürfte und die immer eine Boraussezung auch der Geschichtschreibung ist und bleibt.

In biefer Beife tonnte man eine Reihe geschichtlicher Fragen mittelft ber in ben philosophischen Biffenschaften gewonnenen Erkenntniffe beantworten und verftanblich machen, und Folgerungen fur die Beichichte ableiten, gegen beren Bahrheit fich von bem gegebenen Standpunft aus nichts ein= wenden ließe. Die geschichtlichen Thatfachen fanden wohl mannigfach eine neue Beleuchtung im Einzelnen und felbft als großeres Gange: allein bies Berftanbnig wurde nur ge= wonnen mittelft Anwendung feiner allgemeinen Begriffe ober anberswoher gewonnener Gate auf bie empirifch gegebenen und barum zufälligen Thatfachen; eine folche Unwendung wurbe aber nicht eine Ginficht gemabren, bie aus ber Sache, bier alfo que ber Gefchichte felbft fich ergeben murbe; es murbe immer nur bei einer verftanbesmäßigen Begrunbung fei es ber Boraussehungen, fei es ber Geschichte bleiben. Gine bloge Unwendung metaphyfifcher und überhaupt phil. Ertenniniffe und Sipe auf empirifch Gegebenes wird biefes immer unter ben gegebenen Boraussehungen begreiflich machen, nimmer aber eine Einficht in ben inneren und nothwendigen Bufammenhang ber Sache felbst gemabren. Es bleibt bei einer Beleuchtung einer Biffenschaft burch eine andere, bei ber in ber Regel wohl bie Nothwendigkeit bes aus ben Borausfepungen gefolgerten Sates, nicht aber bie ber Sache felbft eingefehen

wird. Nicht ber Gegenstand, hier die Geschichte, wurde metaphysisch ober phil. erkannt, er ist nicht selbst ein Gegenstand ber Wissenschaft bes Seienden, wie es erforderlich ware zur metaphysischen Ginsicht in die Sache, es bleibt nur bei einer Anwendung metaphysischer Sabe auf ihn: er selbst bleibt ber Metaphysis außerlich.

Kann also vom Standpunkt der scholastischen Philosophie aus von einer Metaphysik der Geschichte nicht die Rede senn, so auch nicht von einer eigentlichen Philosophie der Geschichte im positiven Sinne. Allerdings war in der scholastischen Philosophie Gott nicht das bloße Ziel und Ende alles Senns und Denkens, das bloße höchste "Beswegen", wie bei Aristoteles, in dem das Denken nur beschauend ruhen konnte: sie hatte ihn in der rationellen Theologie, wenn auch am Ende der Bissenschaft, doch als Denjenigen, der nach Außen ebenso schöferisch thätig zu senn, wie in voller Freiheit in die Geschichte einzugreisen vermag.

Damit scheint boch bas höchste Realprincip gegeben, von bem aus auch die Geschichte ihre positive Erklärung fände, zumal barin auch für die besondere Offenbarung und das Erkösungswerk der lette Realgrund Gott in seiner absoluten Freiheit gegeben wäre; benn auch das Erkösungswerk würde nicht als eine bloße logische Folgerung aus der Schöpfungsthat, sondern als Werk eines besonderen, freiesten Rathschlusses Gottes, wie es die christliche Weltanschauung sorderte, erfannt werden können. So könnte man glauben, als wäre Gott als Realprincip wie als höchste und erste Ursache wie der Schöpfung so auch der Geschichte gegeben und somit auch die reale Grundlage zu einer Philosophie der Geschichte.

Allein seien wir aufrichtig! Auch bann, wenn Gott als eristent, wie als absolut freier Geist erkannt und bewiesen ist, wenn er als ber Allmächtige, ber bie Fülle alles Senns in sich hat, und somit auch als unendliche Fülle aller Kräfte bestimmt ist, kann baraus boch nicht mehr gefolgert werben, als baß er eine Welt schaffen, sie erhalten und zum Ziele

filmen tann. Er ift bamit wohl auf biefem verftanbesge= migen Bege ale bochftes Realprincip erfannt : allein begbalb tun er noch nicht jum Realprincip gemacht werben, fo bag man bon ihm aus gur Belt fortichreiten tonnte, fortichreiten namlich, ich meine nicht insofern, als etwa bie Welt nur als eine logische Folge erklart wirb, wie Spinoga gethan, ohne jeboch im minbeften ben Beweis biefur angutreten - bief mare hier ja von vornherein ausgeschloffen - fonbern fortidreiten in ber Beife, bag gezeigt wurbe, wie bie Belt felbft als ein Bert feines abfolut freien Billens ertennbar wurde. Muf Grund ber blog begrifflichen Bestimmung bes Befens Gottes und feiner Gigenschaften ber MUmacht, Beis= beit, Freiheit, Gute und Liebe tann wohl gefchloffen werben, baß Gott bie Belt in's Dafenn rufen tonnte: aber es fragt fich bier nicht blog um bas "bag", fonbern um bas "Bie" und erft infofern bieg gezeigt wird, tann Gott gum Brincip und Musgang genommen werben.

Das Bleiche gilt auch von ber Beschichte. Die erfte Brage ware hier immer: wie ift eine Geschichte als ein Wert menichlicher Freiheit, was fie boch fenn muß, von Gott aus möglich und wie ift es, was bamit zusammenhangt, bentbar, bag Gott fein Bert, bie Schöpfung, gleichsam in bie Sanb bes Menfchen und feiner Freiheit legt? Much bier genügt es nicht, fich einfach auf die Allmacht, Weisheit und Liebe Gottes m berufen, es foll vielmehr gezeigt werben, wie Gott als ber Allmächtige eine Belt creaturlicher Freiheit zulaffen tann in der Borausficht, bag biefe Welt burch lettere ihm ent= frembet wirb. Damit bangt aber bas Chriftenthum ale eine welt= bewegende und barum eminent weltgeschichtliche Thatsache zu= jammen, ohne beren Unerkennung und Erkenntnig bie Beicichte überhaupt immer ein mit fieben Siegeln verschloffenes Bud ift und bleibt, wie gerabe bie moberne Beschichtschreibung, mag fie auch noch fo trefflich fenn, insofern fie ihr aus bem Bege geht, ben Beweis liefert.1)

<sup>1)</sup> Mogen unfere fleinen und großen Geifter vom Chriftenthum auch benten, mas fie wollen, mögen unfere hiftoriter bemfelben

Das Chriftenthum ift eben eine Thatfache, bie, weil es nicht ichon eine nothwendige Folge ber Schopfungsibee als folder ift, noch feine Erflarung in ber menschlichen Ratur ober feinem freien Wirten und Schaffen finbet, auch ichlecht= bin nicht a priori abgeleitet werben tann. Bibt es fich ja felbft als Folge eines absolut freien Rathichluffes Gottes! Es fann baber nur, infofern es als gegebene Thatfache vorausgesett ift, eine Erflarung finben. Goll aber biefe bennoch bom bochften Realprincip, alfo von Gott aus erklart werben, fo genügt es abermals nicht, blog im Allgemeinen auf Gottes Eigenschaften, bie allerbings fein Befen find, fich zu berufen, woburch immer nur bie Doglichfeit im Allgemeinen erflart werben fann: es foll vielmehr, ba es felbft in feiner Realitat als mit bem inneren Leben Gottes, wenn auch in freier Beife, in Beziehung ftebend gilt, gezeigt werben, wie bieg von Gott als bem bochften Realgrund aus zu benten. Bas bamit gemeint ober vielmehr geforbert wird, hat ja gerade bie fpetulative Muftit gewollt. Dieje ging nicht von ben bottrinellen Befensbeftimmungen Gottes und feiner Eigenschaften, etwa ber Allmacht, Gerechtigkeit, ber Liebe und Barmbergigkeit, fonbern fie ging, all bieg vorausfegend, von ihm als bem lebenbigen und breieinigen Gott aus und fuchte burch feine nach außen freie aber auch biebei immer breieinige Thatigfeit auch bie Geschichte nach ihrer Wirklichkeit und in ihrem innern Bufammenhang ale ein Bert feiner fich offenbarenben Thatigfeit nach außen zu erklaren. Fehlte auch die rationelle Ber-

aus dem Wege gehen, wie immer, deshalb bleibt es doch die weltgeschickliche Thatsache nar' exozhe, die ihre Erklärung in dem Gange der Geschichte finden soll. Denn nicht bloß, daß es seit seinem Eintritt in die äußere Geschichte als Kirche alle, auch die unerhörtesten Angrisse überwunden, auch das ganze Alterthum weist nach seinem innern Gang und zuletzt auch nach seiner äußeren Entwicklung auf es hin, so daß man schon von diesem empirischen Standpunkte aus sagen muß, daß es den eigentlichen Kern, die innere Thatsache der Geschichte selbst bilde-

mittung, so zeigen boch biese eigentlich positiven geschichts=
pilosophischen Bersuche, daß es sich hier um etwas ganz naveres als um bloße Unwendung von Begriffen ober metatoosisch erreichten Sätzen und baraus abzuleitenden Folgerungen, daß es sich hier vielmehr um die Realerklärung einer Thatsache vom höchsten Realgrund, das heißt von Gott aus dandle, um Erklärung eines realen Borganges durch die reale Thätigkeit Gottes selbst.

Das ift es, was bie Dhiftit gewollt. 3ch erinnere nur an Rupert von Deut. 3ft ja boch bei ihm bie Gefchichte nicht blog ein Wert menschlicher Freiheit, bei bem Gott nur ale bie Mues leitenbe Borfebung betheiligt ift, fonbern von bornherein auch als fein Bert, bei bem Er felbft auch gemag ewigem aber freiem Rathichlug thatfachlich burch ben Logos fich betheiligt, fo bag bie Beschichte als ein lebensvolles, vielgeftaltiges aber einheitliches, burch reale Fattoren, bas beißt ale burch gottliches und menschliches Thun gewirktes Bange fich barfiellt, was burch Unwendung blog bottrinell beftimmter Bahrheiten nicht möglich ware. Wird auch burch letteres Berfahren bie Geschichte nicht negirt, fo lagt es boch bas Thaten, bas Befchichtliche als foldes in feiner Realitat gur Seite liegen, und wenn auch bie Scholaftit bie einen ober bie anderen biefer Bebantentreife beruhrte, ja in fie eingegangen ift, fo handelte es fich bei ihr boch immer nur um Einzelnbeftimmungen , bas "Bas", um bas Dottrinelle, nicht um ben realen Bufammenhang bes Bangen, ber Borausfebung blieb.

Hier zeigt sich von neuem, daß die Scholastik nicht deß= halb auf eine Philosophie der Geschichte nicht eingegangen, weil ihr das Material, die Bausteine, sehlten, der Grund litzt anderswo, er liegt in der Darstellung der Principe, in ihrer Methode. Bedarf doch der Baumeister zum Entwurf des Planes eines Domes nicht schon der Bausteine und Stein= mehen, nicht der Maurer und des Mörtels! Er bedarf aber der Idee des Domes, um den Plan zu entwersen, der Er= tenntniß ber mathematischen und physitalischen Gesetze und sonst nur Winkelmaß, Zirkel und Lineal. Nun: die Idee einer philosophischen Erfassung der Geschichte war gegeben — Zeugin dessen ist die Mystik — aber es sehlten zum Entwurf des Planes Zirkel, Lineal und Winkelmaß, das heißt die zum metaphysischen Unterdau nöthige Erfassung und Gestaltung der ersten ontologischen Begriffe, die als Principe und Fundamente hiezu hätten dienen können. Diese hatte man allerdings von Aristoteles überkommen, allein in dieser Form dienten sie nur zur verstandesmäßigen Begründung der Gegenstände, nicht aber dazu, den realen Borgang als solchen zu erfassen.

Satte bie Scholaftit wirflich biegu in ber ariftotelifchen Philosophie und beren Umgestaltung, welche biefe burch fie felbft erfahren, die Principe und Mittel gehabt, wie follte biefelbe, bie mit ftaunenswerther Sagacitat allen Doglichfeiten nachgegangen, nicht auch in ber Geschichte einen Begenftanb für ihre Metaphyfit erblickt haben, zumal biefe Aufgabe burch bas driftliche Gesammtbewußtseyn wie burch bie Muftit ibr nabe genug gelegt war. Go gering tann man boch von ber Scholaftit nicht benten. Sie war fich bewußt ber Rraft ihrer Principe und ihrer Methobe, aber auch ber Grengen, welche burch biefe ihrem Streben und ihrem Berfahren gefet bleiben. Gerabe weil ihre Detaphpfit nur eine Anwendung ber Allgemeinbegriffe ober mittelft biefer erreichten Erfenntniffe und Wahrheiten auf Gegebenes und zwar immer auf felbes als Gingelnes ober eine einzelne Frage guließ, tonnte bas Biel ber Scholaftit nur in ber Bestimmung bes Dottrinellen bes irgendwie gegebenen Gegenftanbes liegen, beffen was er gemäß ber Unwendung biefer Begriffe ift, nicht aber barin, wie und woburch er biefes ift, fo bag auch ber reale Borgang hatte mittelft ber Principe erflart werben tonnen. Co murbe bie Scholaftit ohne es ju wollen von ber Unter= judung ber realen Borgange überhaupt und von ber einheitlichen principiellen Erfaffung bes Beltgangen in Ratur und

Erfichte insbesonbere abgezogen. Die Realwelt blieb bie mpirische Boraussetzung und als solche nur Gegenstand sie meinzelnen boktrinell zu bestimmen auf Grund der soustigen areichten Erkenntniffe und Einsichten.

In ber That hat auch Beinrich Ritter, wenn auch in inem anderen Bufammenhang, eine gang abnliche Unschauung megesprochen. Da, wo er von ben Urfachen bes fpateren Berfalls ber Scholaftit rebet, fieht er bie eine barin, bag fie bie naturwiffenicaftlichen Studien, die nach bem Befanntwerben ber physitalifden Schriften bes Ariftoteles burch Albert b. Gr. und Roger Baco großen Aufschwung genommen, mehr gurudgelaffen habe,1) mabrend bie anbere Urfache nach ihm barin besteht, bag bie Scholaftit bie Doftit gurudgebrangt habe. Er fagt: "burch bie Genauigkeit ber Untericheibungen, welche man jest fuchte, burch bie Strenge bes Enfteme, welche mit Aengitlichkeit bie Ausbrucke bewachte, wurde eine andere Art ber theologischen Denkweise, welche fraber im Mittelalter viel gegolten, allmälig faft gang gu= rudgebrangt und aus ber Schule verbannt, namlich fene Moftit, welche in ber Bertiefung bes Beiftes und in ber Anschauung bes Gottlichen im Geifte ihre Befriedigung weit mehr als in ben Formeln (?) ber Lehre gesucht."2)

Ritter ift hier wirklich bem Sachverhalt naber getreten; benn gerabe jene Genauigkeit ber Unterscheibungen, bie Strenge bet Spftems, bas in seinem Kerne rein bialektisch bie Prabitate

<sup>1)</sup> Auch v. Hertling findet es beklagenswerth, daß von seinen (Albert d. G.) Nachsolgern keiner die ihn auszeichnende Richetung (die auf die Naturwissenschaft nämlich) aufnahm und weiter führte. Der Zug der Zeit ging vielmehr auf die Behandlung philosophischer Probleme. "Albertus Wagnus" S. 34. Aber gerade dieser Mangel, welchen der Verfall herbeisührte, war es auch, welcher die neuere Phil. mit ihren sich brängenden Systemen veranlaßt hat, ja veranlassen mußte. Ich weise nur auf Nit. v. Eusa hin.

<sup>2)</sup> Weichichte ber Philosophie Bb. VII. 101 bgl. 94.

für bas, mas als gegeben vorlag, zu bestimmen fucht, mußte von dem, was die spekulative Menftit gewollt, und überhaupt von der Untersuchung bes Realen als solchen vielmehr abführen, wenn wir auch nicht für die hier ziemlich unbeftimmte Fassung bes Begriffs ber Mystit eintreten wollen. Ritter unterscheibet nicht zwischen prattifcher und fpetu= lativer Mystif, und boch tann hier nur von letterer bie Rebe fenn. Beibe haben unmittelbar Gott gemäß ber driftlichen Slaubenslehre als ben Dreieinigen jum wirklichen Gegenstand; beibe find contemplativ, aber jebe in anderer Beise. In ber prattischen Mystit fieht fich ber Geift mittelft ber Gnabengaben innerlich angezogen von Gott, in Folge beffen eine Erhebung bes Beiftes in Bott und zu gottlichen Dingen ftattfindet mit einer einfachen, mit Bewunderung und liebevollem Gefühle verbundenen Anschauung berfelben im Gegensat zur biscursiven Betrachtung (Mebitation).1) Insofern hat die muftische Contemplation selbst wieder verichiebene Stufen und Formen.

Dagegen hat die spekulative Mystik allerdings auch Gott nach seinem breieinigen Leben zum Gegenstand, nicht aber bloß um in ihn beschauend sich zu versenken, sondern um von ihm, als dem höchsten Realprincip aus, auch die wirkliche Welt wie die Geschichte als einen realen Borgang zu ersklären, der zwar durch absolut freie Alte Gottes gewirkt wird, nach seiner Form aber durch das innere Leben Gottes selbst bedingt ist. Rur wenn man die praktische und spekulative Rystik in dieser Beise unterscheidet, kann man sagen: "die Scholastik habe durch ihre scholasten Begriffsbestimmungen die

<sup>1)</sup> Scaramelli Direct. myst. tract. II. n. 34. v. S. Thomas S. Th. 2. 2. 180a 1. Befanntlich untericheibet ja auch bas Egerzitiens Buchlein bes hl. Ignatins die discurfive Meditation ber chriftl. Bahrheiten von der Contemplation, welche vor Allem das Leben und Leiden des herrn, also das Geichichtliche sich jum Gegenstand nimmt.

Muftit gurudgebrangt", nicht bie Muftit überhaupt, fonbern bit ipetulative, infofern biefe eine miffenfchaftliche Richtung anderer Art war. Da ihr aber bie gu biefer Aufgabe nothigen Borbebingungen fehlten, tonnte fie in ben Edulen ber formellen Benauigfeit und Rlarheit ber icholafti= iden Methobe und ber Strenge ihres Spftems nicht Stand falten. Dagegen fibten und behandelten bie praftifche Dipftit theoretifch und praftifch ebenfo auch bie großen Scholaftifer felbit, wie ein Albert ber Große und ber beilige Thomas, mabrend umgefehrt ber beilige Bonaventura, ber fpefulativer wie prattifcher Mpftiter zugleich mar, auch bie icaftifche Methobe nicht ausschloß. Bollten ja boch alle basselbe, wenn auch ihr Ausgang wesentlich verschieben war. Beibe wollten bie mirfliche Welt, die fie felber im Lichte bes Chriftenthums ichauten, auch bem wiffenschaftlichen Bewußtfen naber bringen; bie einen allerbings, inbem fie von Gott aus positiv vorgingen, fobin bebuttiv verfuhren, bie andern, indem fie mittelft ber jest ihnen geworbenen logifden und ontologifden Begriffsbestimmungen, bie Begenftanbe begrifflich zu erfaffen fuchten und fo biscurfiv verjubren. Syftematifch im gewiffen Sinne waren wohl beide; die Muftit gerabe burch bas einheitliche Brincip, die Edolaftit bagegen burch bas formell ftrenge Borgeben mittelft ber logifchen und ontologischen Begriffe.

Bie aber das durch die Natur der Scholaftik bedingte demonstrirende, discursive Berfahren überhaupt von der Untersuchung des Thatsächlichen abzog, so mußte es umsomehr auch die Beschichte, die wesentlich auf der Freiheit ruht, außer sich lassen. Dieß soll nun im Folgenden näher nachgewiesen werden.

(Schluß folgt.)

## Die Republit und ber Cafarismus in Frantreid.

Es sind nicht die uneinigen, schlecht geführten Conservativen, fonbern bie unzufriebenen Repubitaner, welche jest bas Dasein ber Republit in Frage stellen. Die Conservativen haben ben Bablerfolg von 1886 nicht auszubeuten gewußt, wie es burch bie gegebene Lage vorgezeichnet war. Sie hatten gwar nur wenig über 200 Site errungen gegen 340 ber Republitaner. Aber ihren 3% Millionen Stimmen ftanben nur 4 Millionen republikanische entgegen, von benen minbeftens eine Million auf Rechnung ber amtlichen Bahlmache zu feten sind. Folglich war die Mehrheit des Landes nicht mehr aleichbebeutend mit ber Mehrheit ber Kammer, also Auflosung ber letteren geboten. Alle Anftrengungen ber Confervativen hatten auf biefe Auftofung gerichtet fein follen. Gie mußten fofort ben bezüglichen Antrag ftellen, benfelben bei Beginn jeber neuen Situngsperiode wiederholen, bei jeber wichtigen Frage in ber Rammer felbst barauf zurudtommen, die Rechtmäßigkeit ber auf bie jetige Rammermehrheit fich ftutenben Regierung befampfen. Dieg wurde Eindruck im Lande hervorgebracht haben, bas in beständiger Bewegung zu erhalten gewesen ware. Nichts mar leichter, als bas Bolt zu überzeugen, alle Uebel tamen von ber Regierung, welche fich frampfhaft am Ruber halte, troftbem es ihr ben Stuhl por bie Thure gefett. Die Republifaner hatten überschwängliche Berheißungen gemacht, um so mehr tonnte man ihnen gur

Lift legen, daß sich alle, besonders aber die wirthschaftlichen Berhältnisse nur verschlechtert hatten. Die Conservativen mußten ganz und voll als Bertreter der Bolkssache einstehen. Mas diese Weise mußten sie die allgemeine Ausmerksamkeit auf sich ziehen, Bertrauen gewinnen, und das Bolk bewegen, in den Ruf nach Kammeraustösung und Berfassungs-Aenderung einzustimmen. Dann waren sie die Erben der ihrem Ende rasch zueilenden Republik.

Aber es geschah wenig und nichts Nechtes in dieser Hinsicht; hauptsächlich beshalb, weil die Conservativen uneinig,
in Bonapartisten und Monarchisten gespalten sind. Jede Partei
bewacht ängstlich die andere, und beshalb ist kein einmüthiges
handeln möglich, trothem ein starker Theil der Bonapartisten,
mit Paul de Cassance an der Spike, mit aller Offenheit
und Entschiedenheit betheuert, derzenigen Monarchie sich anschlieben zu wollen, welche am ehesten möglich sei. Mehr
konnten die Royalisten doch nicht verlangen, als diese rückhaltlose Zustimmung der "Solutionisten", wie dieselben von
den übrigen Bonapartisten genannt werden. Aber sie haben
wenig gethan, um die günstigen Umstände auszunützen.

So konnte Boulanger kommen, um im Fluge die Menge fortzureißen, und zu einer schweren Gesahr für die Republik zu werden. Die Regierung hat selber durch ihre ungeschieften Maßnahmen dazu beigetragen, Boulanger emporzuheben, ins dem sie ihn ganz unnöthiger Weise wichtig machten. Am 4 Juni stellte Boulanger in der Rammer den Antrag auf Nenderung der Berkassunger, "Die Wahl-Kundgebungen, welche sich mit solcher Macht auf meinen Ramen vereinigten, machen es mir zur Pflicht, der Kammer die Leiden und Wünsche darzulegen, welchen die Wähler daburch Ausdruck geben; die öffentliche Meinung verlangt einstimmig eine andere Staatssform; sie verlangt bessere Bürgschaften, als sie die jetzige Staatssform gewährt." In dieser Weise liest er über eine Stunde lang seine Rede herab, welche durch ihren leeren Schwall gewiß ohne alle Wirkung geblieben wäre, und eins

geschläfert haben wurbe, wenn ber Ablefer nicht bei jebem Sate unterbrochen worben ware. Die Republifaner waren gang außer fich, tobten und rasten formlich, fcbrien bei jebem Bort auf, wie von einer Ratter geftochen. Boulanger flagte besonders die Republikaner an, daß fie die Republik als Gegenftand ber Musbeutung behandelten. Schlieflich ftellte er bie Frage auf, ob bie Prafibentichaft beigubehalten ober abguichaffen fei, indem er ertlarte, gur Abichaffung binjuneigen. Doch fei bieg nicht bie Sauptfache. Wenn aber ein Prafibent beftehe, bann mußte berfelbe feine bloge Puppe fein, fonbern bas Betorecht befigen. Der Genat fei abguichaffen, die Minifter feien außerhalb ber Rammer zu nehmen, und burften nur einzeln bem Staatsoberhaupt verantwortlich fein. Alle wichtigeren Gefete feien bem Bolte gur Enticheib= ung vorzulegen. "Dann wird eine Beit bes Friebens, ber Ordnung, bes Bohlftanbes, bes Gintlange und ber Berfohnung eintreten; bann wird Frankreich wieber gu bem Berbaltniß einer ftanbigen, regelmäßigen Regierung gelangen." Er tragt baber auf Menberung ber Berfaffung und Auflofung ber Rammer an, ba lettere gur Schaffung einer neuen Berfaffung unfähig fei. Ohne bie fortwahrenben Unterbrechungen ber in Buth gerathenen Republifaner mare Boulanger mit feiner anberthalbftunbigen Borlefung gerabegu burchge= fallen. Aber bie wuthenben Angriffe ber Republifaner aller Farben, welche biebei eine rubrenbe Ginigfeit bemabrten, retteten ihn. Er hatte ben Erfolg, bie Rammer fo in Mufruhr gefett zu haben, baß fie fich bie gange Sigung binburch nur mit ibm beschäftigte, nur gegen ihn fchrie und tobte. Debr bedurfte es nicht zu feinem Erfolg.

Am 12. Juli stellte nun Boulanger ben förmlichen Antrag auf Kammeraustösung, indem er barauf hinwies, daß die Neuwahlen nicht mit der hundertjährigen Feier der Republik zusammentreffen dürften. Er verlas dabei eine heftige Rede gegen den Parlamentarismus überhaupt und gegen die Kammer, welche nur noch zufällige Mehrheiten für

Programme ber Berneinung habe. "Der minifterfabige Bormit ift ericopft; bie Rammer hat funf Minifterien wegen ber widerfprechendften, nichtsfagenbften Urfachen gefturgt und it jedstes Dinifterium ift nur eine weitere Enttaufdung; # besteht blog burch feinen tollen Rampf gegen bie neuen Beitrebungen und gegen bie Danner, bie fich berfelben bin= geben. Die Parteien find in fleinfte Beftandtheile gerfett; bie gefehliche Auflofung wurbe nur bie thatfachliche Auflofung beftätigen." Der Minifterprafibent Floquet antwortete ibm, indem er geiftreich fein wollte; er erging fich in perfonlichen Angriffen und Rorgeleien gegen Boulanger, bem er u. A. borwarf, burch Gafrifteien und Borgimmer emporgefommen ju fein. Boulanger antwortete im felben Tone, erflarte, bie Antwort bes Ministerprafibenten giele auf Beiftreichigkeit, deine aber aus bem Munbe eines ungezogenen Schulmeifters ju tommen. "Berr Floquet hat nichts von Politit ju fagen gewußt, fondern nur Beleidigungen gegen mich ausgestoßen, bon benen ich zum vierten Dale fage: Gie haben unverhamt gelogen."

Der Kammerprästent verhängt die Censur (verstärkten Ordnungsruf) über Boulanger, welcher darauf antwortet: Da mir die Redesreiheit entzogen wird, beruse ich mich ans Boll und lege mein Mandat nieder". Zugleich überreichte n dem Präsidenten schriftlich diese Erklärung und verließ mit seinen Anhängern den Saal. Die Sache war also bühnensgerecht vorbereitet und ging ebenso aus. Allgemeine Heit wäre die einzige passenso Antwort gewesen. Aber die Republikaner ergingen sich in neuem Buthgeschrei, zur gröskren Sprung Boulangers, dem Alles zu Gute kam. Natürslich sichten sich Floquet und Boulanger ihre Zeugen. Der Zweikampf fand am andern Tage statt, wobei Boulanger von dem schwerfälligen Floquet schon beim zweiten Gange einen solchen Stich in den Hals erhielt, daß sein Leben in Sesahr stand und er im nächsten Hause untergebracht werden mußte.

Celbftverftanblich wurbe weiblich gelacht, bag ein fich

jugenblich und bebend gebarbenber General von einem gebn Jahre altern plumpen Spiegburger, einem Abvotaten, wie ein gebunbener Sammel anftechen laffen mußte. Gin Dann, ber fich feit Jahr und Tag als Sieger ber Butunft, als "General Revanche", ale Wieberhersteller ber Unüberwindlichkeit Frankreichs aufspielte, mußte boch ein= fur allemal abgethan fein, wenn er einem folden Gegner nicht gewachsen war; um= somehr, ba ja gerade die Franzosen so sehr viel auf Fecht= tunft halten. Aber nein; Boulanger hat sich von Anbeginn auf ben eigenthumlichen Standpunkt geftellt, bag ihm Alles nutt, was jeben Unbern vernichten mußte. Wohl auch ein Beichen ber sittlichen und geistigen Zerrüttung Frankreichs unter ber Republit. Es trat nun bie weibische Seite bes frangofischen Charaftere bervor. Boulanger murte bebauert, gang wie eine empfinbfame Zierbame ihr verwöhntes Schoog= bundchen bedauert und ben Diener schimpft, welcher baffelbe für seine Unart bestrafte. Die Blatter führten Buch über Leiben und Beilung Boulangers, berichteten burch Wort und Bild, wie bas Bolt, und besonders die Frauen, fich um beffen Befinden befummerten. Rurg, biefe erfte Rieberlage Boulan= gers wurde zu einer weitern Staffel feines Bludes und Rubmes.

Freilich thaten wiederum die Gegner das Meiste, um Boulanger auch jetzt wieder stott zu machen. Nachdem dersielbe in einem Departement (Ardeche) unterlegen war, glaubte Floquet ihn auf dem Wahlfelde ebenso leicht abzuthun wie beim Zweisamps. Er schried Ersatwahlen gleichzeitig in drei Kreisen (Nord, Charente inférieure und Somme) aus. Bouslanger siegte aber am 19. August glänzend, indem er 304,000, seine Gegner nur 181,000 Stimmen erhielten, gewiß eine so empfindliche Niederlage für den Minister, als sie nur sein konnte. Der todtgeglaubte Boulanger kehrte als Sieger in die Kammer zurück, wo ihm nun eine ganz andere Behandlung zu Theil wurde und sich das Häustein seiner Getreuen von 12 auf 19 mehrte.

. .

Der Verfassungsausschuß, welcher die verschiedenen Answige auf Aenderung der Verfassung zu berathen hatte, lud Boulanger ein (am 24. Oktober) in seiner Mitte zu erscheinen, um sich über seinen eigenen Antrag zu erklären. Boulanger allätte sich für eine starke, der gesetzebenden Gewalt nicht untergeordnete Bollzugsgewalt; doch solle das Haupt der Frekutive durch die Landesvertretung abgesetzt werden können. Die Abschaffung der Präsidentschaft ist ihm recht. Er ist für Beseitigung des Senates, Auslösung der Kammer, welche diese selbst vom Präsidenten verlangen soll, Wahl einer verfassungsgebenden Bersammlung, Richteinmischung des Heeres in die Politik, obwohl er selbst gerade das Gegentheil gethan. Der nationale Wille sei souverän, allein maßgebende. Die Trennung von Kirche und Staat soll vom Bolke entschieden werden.

Diefe Anfichten - Grundfate tann man fie taum nennen - erheben fich gewiß nicht über bie gewöhnlichen Rebensarten ber Republifaner wie ber Bonapartiften. Gelbft bas Belenninig fehlt nicht: "Wenn die Monarchie die Freiheit bes allgemeinen Stimmrechts gefährben follte, murbe ich bie Emporung als die beiligfte Pflicht ansehen." Die Bedeutung bes Borgange liegt vielmehr barin, bag ber Berfaffungeausbug bie Ertlarungen Boulangers wichtig genug erachtete, um ben ftenographischen Bericht feiner Gipung amtlich zu veroffentlichen. Das geschieht aber fonft nicht. Deshalb ift bie für Boulanger gemachte Ausnahme um jo bedeutsamer. Db: wohl aus Wegnern bestehend, ftellt ber Berfaffungeausschuß baburd Boulanger auf ben Leuchter, behandelt ihn ale eine weit über Rammer und Miniftern ftebenbe Perfonlichkeit, als ben gutunftigen Gebieter Frankreiche, mochte man fagen. Barum fich noch wundern, wenn Boulanger bementfprechend banbelt, als Rebenbuhler bes Prafibenten Carnot fich ge= batbet, und ber gangen herrschenden Gippe ben Sandichuh himpirit!

Die Politit ber Boulangiften beftanb von Anbeginn barin, bafur ju forgen, bag Boulanger jeben Tag genannt

und bie Deffentlichkeit gezwungen werbe, fich fortwahrend mit ihm zu beschäftigen. Lieber und Gaffenhauer auf ihn wurben unaufhörlich überall gefungen, einige Taufend Colporteure schreien fortwährend Zeitungen, Drucksachen und Bilber auf ben Namen Boulanger aus. Wo fich Boulanger zeigt, ift stets ein Rubel solcher geworbener hochrufer ober auch von Mitgliebern ber Patriotenliga gur Sand, um eine Rundgebung zu veranstalten, in welche bie Borbeigehenben, wenigstens als Gaffer, einstimmen. Jebesmal wenn Boulanger gur Rammer fahrt, wird eine folde Rundgebung von berfelben veranstaltet. Die eifrigen hochzufer begleiten ben Bagen auf lange Als Boulanger eine seiner Sochter mit seinem früheren Abjutanten, Sauptmann Driant, verheirathete, mußten umfaffenbe Bortehrungen getroffen werben, um Storungen bes Die Batriotenliga batte mehrere Bertebre vorzubeugen. bunbert Mann aufgeboten, um Larm auf ber Baffe und vor ber Rirche zu machen, wo fich, wie ftets bei Bochzeiten. eine Menge Neugieriger eingefunden batte.

Um 25. November hielt die Patriotenliga ihre Jahresversammlung, und veranstaltete Abends ein Zweckessen zu
Ehren Boulangers. In der Versammlung erklärte Deroulede,
die Liga habe eingesehen, daß sie sich, die Rückgabe ElsaßLothringens zu erreichen, in die innere Politik mischen und
die parlamentarische Regierung vernichten müsse. "Bir wollen Aenderung der Verfassung durch eine dazu gewählte Versammlung, und die Befreiung des nationalen Bodens. Der General Boulanger beugt sich weder vor dem Ausland noch vor
dem Parlamentarismus. Er will voran, solgen wir ihm. Die Patriotenliga ist in den drei Worten inbegriffen: Baterland, Liga, General Boulanger". Auf Vorschlag Deroulede's
schickte die Patriotenliga auch eine Beglückwünschung an den Czar und die Czarin wegen ihrer Errettung bei dem Unglück in Borki.

Bei bem Zweckeffen zeigte bie Tifchtarte einen frangofisichen Solbaten mit ber gabne, auf welcher fich bie Ramen

fanzösischer Siege, besonders Zena, besanden. Ein Gedicht (mis dem "Drapeau", Organ der Patriotenliga) auf der Kückste dem "Drapeau", Organ der Patriotenliga) auf der Kückste dem Zuversicht aus, baldigst unter Geschützbonner und Kugelregen Elsaß-Lothringen wieder zu gewinnen mid den Sieger von 1870 zu bestiegen. Deroulede trank auf Boulanger, indem er ihn als Staatsoberhaupt begrüßte, und überreichte ihm den Schützenpreis der Patriotenliga: eine Schale, auf der eine Elsässerin Frankreich das "Gewehr des Sieges" überreicht. In weiteren Trinksprüchen wurde Boulanger als Vertreter von Paris und des ganzen Landes, als Oberanführer des Heeres gefeiert. Nach aufgehobener Tasel sand offener Empfang statt, bei dem 1200 die 1300 Personen erschieden um Boulanger die Hand zu drücken. Bei der Heimfahrt brachten die Patrioten, trot aller Borkehrungen der Polizei, eine Kundgebung auf der Gasse zu Stande.

Da bie Regierung feine Gaffentundgebungen gegen Boulanger hervorrief, nahm ber Parifer Gemeinberath bie Belegenheit wahr, um fich babei bie Führerrolle anzueignen. Er beidloß, am 2. Dezember, an welchem 1851 ber Abgeorbnete Baubin auf ber Barritabe im Rampfe gegen ben napoleonis iden Staatsftreich gefallen war, in feierlichem Buge vom Rathhaus nach bem Rirchhof Montmartre fich zu begeben, um auf bem Brabe einen Rrang nieberzulegen. Bugleich Ind er bie Abgeordneten und Senatoren fowie alle republikaniiden Bereine ein, fich bem Buge anguschließen. Dies geschah auch. Etwa 200 Abgeordnete und Senatoren, fowie mehrere hunbert Bereine, im Gangen 15 bis 20,000 Ropfe, zogen, mit allerlei Abgeichen verfeben und von einer Rette von Schut= leuten umgeben, feierlich vom Rathhaus nach bem Montmartre, wobei fie etwa 150 Rrange mit fich führten. Da biefe Menge unmöglich auf bem Rirchhof, wo bas Grabmal Baubins wifden vielen anberen eingeengt ift, Blat finden tonnte, wurde in Abguß bes Grabmals auf bem Plat vor bem Rirchhof aufgestellt und mit einer Art Belt festlich umgeben. Sier ftellten fich ber Gemeinberath und bie Mitglieber ber beiben

Rammern auf, mahrend ber übrige Zug vorbeimarschirte. Borher hielt ber Obmann bes Gemeinderathes eine Ansprache, worin er die Kundgebung als eine Abwehr gegen den brohenben Casarismus bezeichnete, und den todten Baudin beschwor,
seine Stimme aus dem Grabe gegen benselben ertonen zu lassen.

Der Gemeinberath hatte babei auch beschloffen, bie Regierung aufzuforbern, bie Refte Baubins feierlich in bas Bantheon zu übertragen und ben Tag zu einer Art Nationalfest zu geftalten. Der boulangistische Abgeordnete Laifant tam jeboch ben Republitanern zuvor und stellte (am 24. Novem= ber) selber biesen Antrag. Natürlich nahmen bie Republikaner benselben sehr ungnäbig auf. Barobet fturmte auf bie Rebner= buhne, um, bor Buth ichaumend, mit gitternber Stimme gu erklaren, Laisant habe ihm feinen Gebanten gestohlen; er habe seinen Antrag schon vor brei Tagen geschrieben und ber Regierung mitgetheilt, die ihn gebilligt, was Floquet trotig beftatigte. Die Begrundung bes Antrage Barobet ift als Un= flage gegen Boulanger gebacht. Es heift barin: "Wir leben in einer Zeit tiefer Berwirrung; man hort nichts als Rriegs= geruchte, Diftatur = Drohungen und Herausforderungen ju Staatsstreichen. Die Anhanger ber ju Boben geworfenen Staatsformen, hinfichtlich bes anzuftrebenben Biels febr getheilt, boch einig im gemeinsamen Saffe gegen bas Beftebenbe und geschickt in ber Ausnutzung unserer Fehler und Spalt= ungen, rennen im Berein mit einer gemiffen Angahl treulofer Republikaner wuthend Sturm gegen bie Republik, beren nabes Enbe fie, vielleicht mit mehr Geräusch als Ueberzeugung angutunbigen magen. Inmitten ber Schwierigfeiten, bie man vor ihr aufthurmt, ber Fluth von Schimpf und Berleumbung, mit welcher Solblinge ihre Bertreter überhaufen, wird bie Demotratie von Diftrauen und Entmuthigung übertommen, fie wird unruhig, erregt und scheint an fich felbst zu zweifeln. Diefer Zustand tann sich nicht ohne Gefahr verlangern. Es ift Zeit, die Berleumbung und die Berleumber ju richten Tes ist die Pflicht der Berleumdeten, sie werden sie zu erfilm wissen. Es ist Zeit, daß das republikanische Franknich sich beruhige, sich wieder auf sich selbst besinne und all bien Gespenstern einer vergangenen Zeit ihre Ohnmacht fühlen lasse."

Und wie soll bas republikanische Frankreich all bas bewertstelligen? Daburch, baß mit einer großen Kundgebung bes Bolkes die Asche Lazare Carnots (bes in Magbeburg begrabenen Großvaters bes Präsidenten der Republik), Hoche's, Marceau's und Baudins, der Helben der großen Revolution und der Blutzeugen von 1851, am 14. Juli 1889, dem hundertsten Jahrestage der Einnahme der Bastille, nach dem Pantheon überführen soll! Man muß unwilltürlich lächeln, daß durch einen solchen Aufzug die Republik gerettet, alle Bünsche des Bolkes erfüllt und die ihr feindlichen Geister gebannt werden sollten.

Die Boulangisten ihrerseits erließen gegen die Baubin-Kundzebungen einen Aufruf, in welchem es heißt: "Die in Augst gerathenen Parlamentarier schleppen die Trauer ihrer versehlten Pläne über die Boulevards, um auf dem Grade Baudin's ihre Kränze und ihre Bankerotterklärung niederzulegen. Seit zehn Jahren sind sie am Ruber und denken setzt ust daran, den für die Freiheit gefallenen Helden zu ehren. Us Republikaner und Patrioten, als Gegner jeglicher Diktatur, verehren wir das Andenken des großen Mannes, für den unsere Freunde in der Kammer die Ehre des Panihtens beantragt haben. Aber wir vermögen nicht, an einem Bahlmanöver theilzunehmen, welches von den Mitgliedern des in seinen letzten Zügen liegenden Gemeinderathes und der Kammer veranstaltet wird."

Es ist in der That eine auf die Wiederwahl berechnete Kundgebung gewesen. Indessen hat dieselbe doch bewiesen, daß noch Republikaner da sind, und die Boulangisten nicht allein die Gasse und die Deffentlickeit beherrschen. Seitdem balten sich die Boulangisten viel bescheidener, verschonen die

Pariser etwas mit ihrem Auftreten, wurden auch in mehreren Bersammlungen mit erbrückenber Mehrheit niedergestimmt. Ebenso in der Provinz. Jedoch dürste dies nur vorüberzgehend sein. In Paris hat Boulanger disher noch nicht die Wehrheit hinter sich; seine Hauptstärke liegt in der Provinz, welche von den zunächst auf die städtischen Arbeitermassen bedachten Republikanern vielsach vernachlässigt worden ist. Freilich, solange Boulanger Paris nicht hat, wird er schwerzlich an's Ruder gelangen, denn gerade unter der Republik wird Frankreich von seiner Hauptstadt beherrscht.

Bahrend in Baris ber Baubin-Aufzug ftattfanb, bielt Boulanger auf bem ihm ju Revers veranftalteten Zwedeffen eine Programmrebe, worin er offen fein Biel barlegte: an bie Spipe bes Staates ju gelangen und bann bem Parlamentarismus im Namen bes Bolfes, ale beffen Stellvertreter er fich binftellte, ein unseliges Enbe gu bereiten. Er fagte: "Wir wollen bier nicht bie Schmergen und Behaffigfeiten ber Bergangenheit neu erweden, fonbern alle Demofraten und Patrioten verfohnen, welche Frankreich frei und blubend feben wollen. Da man mich anklagt, basselbe zu beabsichtigen, was vor fiebenunbbreißig Jahren am felben Tage geschehen, fo will ich mich offen aussprechen. Um biefe lacherliche Unflage ju begrunben, wird behauptet, bie jetige Lage gleiche ber bamaligen. Bahr ift, bag biejenigen, welche bamals bie Ehre hatten bie Republit in Frankreich ju grunben, ebenfo all ihren Bersprechungen untreu geworben finb, wie biejenigen, welche die Republit heute vertreten, und bas Bolt verrathen haben. Babr ift auch, bag ber mit ber Monarchie weggefegte Parlamentarismus mit ber Republit wiebergefehrt ift, mit all feinen Ranten und Fehlern, feinem Saffe gegen bas allgemeine Stimmrecht. Seine Dhnmacht flogt beute bem Bolfe benfelben Abicheu ein. Rapoleon grunbete feine Berrfchaft auf Berbannungen, als wenn ber Erwählte von funf Millionen nothig batte, Jemanben zu verbannen. Er erneuerte bas bynaftische Recht in einem Lanbe, wo feit einem

Althunbert ber Gohn niemals bem Bater folgte; wo bie Antion Derr ihres Schickfale und ihrer felbft bleiben will, smehl fie vorübergebend Danner, bie ihr Bertrauen haben, mit der Ausführung ihres Billens beauftragt. Durch ihre febler machte bie taiferliche Regierung jebe Musfohnung unmiglich und ward fo in ben ungludlichen Rrieg geführt, welcher, ale Erbichaft, une bie Ausficht auf einen letten Rampf lagt, in welchem Frantreich flegen ober untergeben muß." Er fabrt fort: "Erot meiner republifanischen Erflarungen haben Manner für mich gestimmt, welche ben fruberen Regierungen anbangen. Denn, burch bie Erfahrung belehrt, wollen fie mit uns eine allen ehrlichen Leuten offenftebenbe Republit. Bir wollen nicht auf 1851, fonbern auf 1789 gurudtommen. Ebenjo wie bamale beburfen wir ber Sparfamteit und burchgreifenben Berbefferungen, ber Befeitigung eingewurzelter Digbrauche, bes Gonnerthums, ber Berichleuberungen und Betrugereien. Bir haben biefelbe Rothwendigfeit, Franfreich por ben Drohungen eines neuen Dreibundes gu fichern." Boulanger ergeht fich fobann in langen Grörterungen über bas Bohl ber Arbeiter, bes Ackerbaues, bie gange Fürforge einer guten Bermaltung, um ju fchließen: "Auf allen Geiten bereiten fich bie Burger vor , ibr fouveranes Recht gurud gu trlangen. In einigen Monaten wird bas Land feinen Billen fund thun, por bem man fich wird beugen muffen. Dann tonnen wir bie nationale Republit grunden, welche', ich wage to ju berfichern, acht Millionen Stimmen fur fich haben wirb." Bie man fieht, thut Boulanger gewiß Alles, um bie Soff= nungen ber Frangofen auf ihn recht boch zu fteigern. Erob= bem er fich fo verzweifelt bagegen wehrt, führt er biefelbe Sprache wie Rapoleon III., ertheilt biefelben Berheigungen wie einft bie Republitaner, an beren Stelle er fich fegen will.

Sein Berhaltniß zu ben Conservativen ift besonders in's Auge zu fassen. Bei mehreren Wahlen haben Monarchisten und Bonapartisten, naturlich nicht alle, aus Haß gegen die Republik für ihn gestimmt. Die Republikaner beeilten sich, gu verfunden, "ber Graf von Paris hat zu Gunften Boulangere abgebantt", ale ber Marquis von Bretenil in einer Rebe zu Marfeille (11. Rovember) erflarte, die Monarchiften brauchen Boulanger nicht zu befampfen, benn bies biege bie Arbeit ber Republifaner thun, welche Boulanger tobtlich fürchteten. Geitbem haben inbeg bie Monarchiften in gablreichen Berfammlungen in allen Theilen bes Landes nachbrudlicher als jemals verfundet, mit allen Mitteln an ber Berftellung bes Thrones Philipp's VII. arbeiten zu wollen. Die Bonapartiften fteben Boulanger naber, ba beffen bertraute Berather, Graf Dillon und Thiebauld, ju ihnen geboren. In einer Berfammlung ju Paris fprach fich ber bonapartiftische Abgeordnete Robert Mitchell also aus: "Die Rechte ift ebenso unpopular wie bie Linke. Der Beneral bat biefe Lage begriffen. Er fab ein, bag mit bem Parlamente nichts anzufangen ift, und wendet fich daber an bas Bolt. Schon begwegen allein hat er fich um uns Alle wohl verbient gemacht. Bir brauchen nicht zu furchten, bag Berr Boulanger für bie Bieberherftellung einer Monarchie arbeitet. Gein Charafter ift zu erhaben. Er fteht hoher als ein Mont, er weiß, daß er eine andere Rolle zu fpielen hat. Angefichts ber unausgesett brobenben auswärtigen Befahr ichuf er eine große nationale Partei an Stelle ber gebn unversohnlichen Parteien, welche bas Land und bas Parlament fpalten. Wir werben uns baber an ben Dann anschließen, ber uns geeinigt hat. Es war aber nothig, baß fich eine Perfonlichkeit erbob, unperfonlich, über allen Parteien ichwebend, die rufen tonnte: 3ch bin Franfreich! Diese Perfonlichkeit ift Boulanger. Deshalb werben Gie ihn balb auf 60 ober 70 Liften feben, beshalb werben Sie ihn balb - bas ift mein innigfter Bunich - als Staatsoberhaupt in Frankreich feben!"

Indessen ift es nicht richtig, daß Boulanger Frankreich geeinigt habe. Wenn eine folche Ginigung statthaben foll, wenn der General einmal die Mehrheit an sich reißen will, kann es nur im Namen seiner nationalen Aufgabe, b. b. bes Nadefrieges, geschehen. Der mit ihm im Norbbepartement groablte Elfaffer Rochlin fagte: "Boulanger will nicht blos, mie eine Dynamitbombe, bie parlamentarifche Bube in bie tuit iprengen und ihre gegen in alle Binbe gerftieben. Er I jugleich ber Ruhm bes Beeres, ber Glang Frankreichs, bie Bergeltung für 1870, die Rudigewinnung Elfag-Lothringens." Babrend ber Bahlbewegung im Somme-Departement besuchte Coulanger bas Grab bes Abmirale Courbet, welcher in Tongting fiegend mit ben Borten geftorben ift: er bebauere feine Saut fur Sanswurfte, fur bie republitanifchen Bolititer, aufe Spiel gefett gu haben." Der am Rirchhof harrenben Renge fagte Boulanger: "Sie begreifen, welche Gefühle in biefem Augenblick mein Berg erfullen. Sag und Giferfucht tuntler Bolititer haben in mir ben Golbaten verfolgt, ber fine Pflicht gegen bas Balerland gethan bat. In ben Mugen grantreichs bin und bleibe ich Solbat, fterbe als Solbat; tol; rufe ich es benen zu, bie mich beschimpft und verlaumbet taben Das Bolt weiß wohl, bag ich nur ben Ehrgeig babe, bm Sicherheit, Bohlftand und Grofe wieder zu geben. Bie lann ich mich ba tiefer Ruhrung erwehren bei bem Bebanten, tog ber eble Abmiral Courbet in unferem tapferen Bitarbifchen Lanbe ruht und ale ein Opfer geftorben ift?"

Dank bem bei ben letten beutschen Reichstagswahlen verbreiteten Kriegsschrecken ist bekanntlich in Elsaß-Lothringen ein ungünstiger Rückschlag ber Stimmung eingetreten. Dersieht wird seitdem mit dem gewöhnlichen Mittel neudeutscher Staatskunft, mit Polizeis und Ausnahmemaßregeln, mehr verschlimmert als bekämpft. Die Rückwirkung auf Frankreich ill suchtbar. Seither steht die vorzugsweise von boulangistischen Blättern betriebene Deutschens und Spionenhetze wiederum in Blüthe, und mehren sich die Ausschreitungen gegen Deutsche, trobbem die Behörden ihre Pflicht thun. Der Paßzwang und die sonstigen Schwierigkeiten bei dem Ausenthalt in Elsaßelbschringen werden von vielen Tausenden der Franzosen tägslich schwer empfunden. Der Haß gegen Deutschland wird

baburch fortwährend genahrt. Unter ben alfo Gemagregelten befindet fich ber frubere Oberft Baron Stoffel, bis 1870 Militarbevollmächtigter bei ber frangofifchen Botichaft in Berlin. Er war wegen geschichtlicher Forschungen (Weststellung bes Ortes ber Begegnung Julius Cafars mit Uriovift) im Elfaß gewesen und wollte bor ber Beimtehr wenige Tage in Stragburg bleiben. Da ber Baron fich feinen Aufenthaltschein bei ber Polizei holen wollte, mußte er fogleich abreifen, was fofort in bie Preffe tam. Stoffel ichickte einem Blatt bieferhalb eine Berichtigung, welcher er beifugte: "Mls ich mich ju Strafburg in unwürdiger Beife verbachtigt und von einem niedrigen Spigel bewacht fab, begriff ich, bag ich nicht auf ben Schutz meines Landes ju gablen batte, und ich bebauerte im felben Augenblicke, nicht einem Staate wie England anaugeboren, welches feine Angehörigen bis in die fernften Gegenben gleich ber eigenen Ehre gu fcuten weiß. Unfere leitenben Minifter follten wiffen, bag Frantreich eine gu glorreiche Bergangenheit bat, um fich noch langer bie Demuthigung und Erniebrigung vor bem Muslande gefallen au laffen. Gie mogen bas Bort Napoleons bebergigen: ,Benn bebauerliche Schwäche und fortwährende Unbeftanbigteit im Rathe ber Regierung herrichen; wenn biefe abwechselnb ben entgegengesetten Parteien folgt, ohne feften Blan in ben Tag binein lebt, und baburch ben Beweis ihrer Unfabigteit gegeben bat; wenn bie gemäßigten Burger eingesteben muffen, baß bas Land nicht mehr regiert wird; wenn endlich die Regierung bas ichwerfte Unrecht in ben Augen eines ftolgen Bolfes begeht, hiezu bie Erniebrigung nach außen zu fügen : bann verbreitet fich überall eine unbeftimmte Beunruhigung. Das Beburfniß ber Gelbfterhaltung regt bas Bolt auf, und feine Blide fuchen nach bem Dann, ber es retten fann. Diefe Borte find wie von geftern geschrieben. Alles ift barin betroffen: bie Regierung, welche ihre Unfabigfeit bewiefen; ein ftolges Bolt, bas ber Erniedrigung nach außen verfallen; bie allgemeine Beunruhigung und fogar ber gefuchte, nein!

ber bezeichnete Mann, um die Gefellschaft zu retten." Baron Stoffel ift also mit fliegenden Fahnen zu Boulanger über-

Boulanger und feine Unbanger bezeichnen Gerry und bie mbern Republifaner ale Berrather, weil biefelben nicht in ihr Rachegeschrei einstimmen. Daß Boulanger fich nur als Butorperung bes Revanchegebantens (im Lieb wirb er als "General Revanche" und Eroberer Elfaß=Lothringens gefeiert) einen Ramen gemacht, ift notorisch. Seine "nationale Bartei und Republit" hat feinen anbern Ginn. Die Patriotenliga (welche jest 200,000 Mitglieber gablt) bat ihn gum Guhrer erforen, umgibt ihn wie eine Leibgarbe, weil fie in ihm ben Mann bes Rachefrieges fieht. Tropbem fagte bie "Rorbb. Allg. 3tg." nach ber Bahl Boulangers in brei Departementen: "Wir haben teinerlei friegerische Belleitäten, und jebe frangofische Regierung, bie ben Frieben nicht bedroht, ift uns recht und wird und willfommen fein. General Boulanger hat hinreichenbe Ber= predungen gegeben, daß auch ihm, im Intereffe Frankreichs, bie Aufrechthaltung bes Friedens am Bergen liege, und es ift beehalb gar fein Grund vorhanden, uns wegen ber Boentualitaten zu beunruhigen, bie an bie Bahl bes Generals genupft werben. Wir fonnen mit einem boulangiftischen frantreich ebenfo gut in Gintracht leben wie mit einem bonapartiftifden; es ift jum minbeften fraglich, bag General Boulanger, falls berfelbe ju gefteigertem Ginfluffe tommen follte, benfelben im antibeutichen Ginne verwerthen werbe, to ift vielmehr in bobem Grabe mabricheinlich, bag ber Beneral vorfichtig vermeiben werbe, eine errungene bobe Stellung ben unberechenbaren Bufallen eines Rrieges preiszugeben."

Man traut den Augen kaum, wenn man solches in einem Blatte lieft, welches vor nicht langer Zeit Boulanger als einen kriegswüthigen General dargestellt hatte, der im Begriffe sieht, das arme Deutschland zu überfallen. Hat nicht dieselbe "Rordd. Allg. Ztg." bereinst die Entfernung Boulangers vom Kriegsministerium als unumgänglich nothwendig hinge-

stellt? Und nun biese Freundschaft, bieses Bertrauen in dem jelben General! Die Gewissenlosigkeit Boulangers und seine Rücksichtlosigkeit, der jedes Mittel zur Erreichung des Zieles recht ist, und die nach napoleonischem Muster wohl auch vor keiner Unthat zurückschreckt, haben offenbar dem officiösen Blatt Achtung eingestößt. Freilich ist diese neue Freundschaft für Boulanger auch ein Schlag gegen die bestehende Regierung Frankreichs, welcher hiemit zu neuen Beunruhigungen beiträgt. Aber in Berlin hat man eine eigene Art, für Ruhe und Frieden zu wirken.

Wie stellt sich Boulanger zur Kirche? Seine hauptfächlichsten Unhanger und Werkzeuge, wie Laguerre, Laisant, Michelin, Sufini, sind rabitale ober vielmehr intransigente Republitaner, für welche ber Sag und bie Berfolgung, Ausrottung ber Rirche Lebensaufgabe ift. Boulanger bat einft, um die Gunft bes Bergogs von Aumale zu erwerben, fic als eifriger Rirchenganger gebarbet. Seither ift er, um ber Gunft Clemenceau's und ber Intranfigenten willen, in's Begentheil umgeschlagen. Als Rriegsminister zeigte er fic als erbitterter Rirchenfeinb. Er verfaßte bas jungft berathene Wehrgeset, welches ten Zwed hat, die Briefter in den Solbatenrod zu fteden. Das Befet will nämlich gleich= mäßige breifährige Dienftzeit für Jeben, ohne jegliche Ausnahme ober Erleichterung. Da es inbessen nicht möglich ift. alle Wehrfähigen brei Jahre unter ber Fahne zu halten was ein Friedensheer von 770,000 Mann (2 Brogent bes Bevolferung) ergeben murbe, fo follen fabrlich 224,000 Manr auf je feche Monate beurlaubt werben. Selbstverstanblich wird man die Schütlinge ber Regierenben, ber Abgeordneten, am meiften beurlauben, Briefter und Seminariften aber gar nicht. In einer Rede zu Saint = Dié (Dec. 1888) pries Laquerre es ale besonderes Berbienft Boulangers, bag er bie Briefter in's Beer fteden werbe, um bie Sleichheit berguftellen. Daß Boulanger unter Umftanben auch wieberum sich eifrig tatholisch gebarben tonnte, ift nicht ausgeschloffen.

Aber er ift tein Charatter, in nichts ein Mann, auf ben man bauen tann.

Bilfon, ber Schwiegersohn Grevn's, ift berjenige, welcher burch feine fcmutigen Sandel, feine fcamlofe Musbeutung bes Staates Boulanger ben meiften Borfchub geleiftet bat. Beitem find weitere Enthullungen gefolgt. Der intranfigente Abgeordnete Ruma Gilly, Maire von Rimes, fagte in offentlider Berfammlung, im Finangausichuß fagen wohl 20 folder Billone. Ginige ber breiunbbreißig Mitglieber bes Musiduffes haben fich bagegen erhoben, bie anbern aber fcwiegen, nachbem ber Musichug in feiner Gefammtheit Bermahrung ringelegt. Gilly gab ein Buch beraus, worin an breibunbert Republifaner, barunter viele Abgeordneten, ber Beftechung und abnlicher Berbrechen gegieben wurden. Aber er fonnte nichts beweisen, und hatte nur geschrieben, was hundertfach in ber Deffentlichkeit ergablt wird. Beweife find bei folchen Dingen febr ichwer zu erbringen. Deshalb murbe Billy mehrfach gerichtlich verfolgt; er suchte fich febr flaglich berauszureben, bas Buch fei nicht von ihm. Aber bie Birtung auf bie Deffentlichkeit ift beshalb nicht weniger ihlimm. Bilfon hat feinerfeits fich baburch berausgeholfen, bag er ben Beweis anfundigte. Er veröffentlichte in feinem Blatt zu Tours ben Abklatich eines Briefes, morin ber Banfier Beil-Bicard (Eigenthumer bes Blattes "Baris") bem= jenigen 20,000 Frce. versprach, ber ihm bie Ernennung gum Ritter ber Ehrenlegion anzeige. Weil = Picard erklarte ben Brief ale Falfdung und verfolgt nun Wilfon gerichtlich. Diefer aber erflarte, er werbe bann mit noch anbern Schrift= finden bervortreten, und überhaupt eine gange Reihe bervorragender Republikaner burch folde Beröffentlichungen abfolachten. Seither behandeln ihn Abgeordnete und Beitungen le glimpflich, als er es nur wunichen fann. Ueberall berricht Die Ueberzeugung, daß Wilfon wirklich bie Mittel bat, feine Diohungen auszuführen.

Der allgemein gegen Abgeordnete und Bolitifer herr-

schienbe Argwohn wird fortwährend gesteigert, und die republikanische Mehrheit verliert alle Achtung. Zwei Mitglieder berselben, Basly und Susini, prügelten sich (6. Dec.) in der Rammer. Fast keine Situng vergeht ohne ehrenrührige Schimpsereien. Elemenceau und Maurel schlugen sich auf Degen, nachdem sie sich gegenseitig in den Blättern als Lügner hingestellt hatten. Dabei kam heraus, daß Naurel sein Mandat niedergelegt hatte, weil Elemenceau ihm die Stelle als Gouverneur von Martinique versprochen; Elemenceau verschaffte ihm dieselbe nicht, Naurel ward ärgerlich und der rauf ersolgte die gegenseitige Beschimpfung.

Sehr nachtheilig für die Republit ift auch ber Umftanb, . bak bas Ministerium Aloquet eine Borlage behufs Ginführung ber Einkommensteuer eingebracht bat. Nichts ift bier verhafter als eine solche Steuer, weil bieselbe von ben Sozialiften geforbert wirb, um bamit ben Besitenben anzutommen. Rod nachtheiliger als diese tobtgeborne Borlage wirkt die Ablehnung ber Borlage, burch welche ber Banama-Gefellichaft eine breimonatliche Stundung ihrer Berbindlichkeiten gemahrt werben follte. Die Befellichaft mare baburch nicht gerettet worden, aber die 5 bis 600,000 kleinen Leute, welche bie Banama-Bapiere besiten, glaubten es. Die Banama-Gefellicaft wurde von Anbeginn burch einen Ring befampft, ju bem bie befannten Belthäuser gehörten, benn mit ben 1400 Milliones Aftien und Obligationen berfelben laffen fich grofartige Borfenftreiche ausführen. Daburch hat aber bie Gefellichaft schwere Berlufte erlitten und ift an ben Rand bes Banterotts geführt worben, gang wie es ber Ring gewollt. Denn nun möchte er sich bes Unternehmens bemächtigen, wobei bie Inhaber ber jegigen Banama-Bapiere fast Alles verlieren, ber Ring aber entsprechend gewinnen murbe. Freilich mare bas Beste gewesen, wenn bem Ring von Anbeginn bas Sandwert gelegt worben ware. Aber hiezu ift eine neugeitliche, besonbers republikanische Regierung am allerwenigsten fabig. Boulangiften beuten naturlich ben fall aus, um fic als Bertreter ber Bolfsfache aufzuspielen.

Bei ber Berathung bes Staatshaushaltes im Genat am 19. Dec. bielt Challemel Lacour, ehemaliger Bertrauter Gambetta's, eine glangenbe Rebe, bie eigentlich nur ein großes Eunbenregifter ber Republitaner ift. Er wirft ihm vor, feit ben gebn Jahren, wo fie bie volle Dacht befigen, nur Edlimmes geleiftet gu haben. Der Boulangismus fei nun bie Folge und bie großte Schmach Franfreiche. Denn "nach= bem es vor hundert Jahren in tragifcher Beife mit einer Familie gebrochen, beren Ruhm ohne Bleichen in ber Geschichte taftebe, werfe fich Frantreich nun bem Letten ber Menfchen por bie Buge". Gehr treffent fenngeichnet ber Rebner bie Republifaner: "Um die Stimmen ber Babler gu erhafchen, iberbieten fie fich mit Berheißungen und tommen bann in Die Rammer mit bem festen Entschluß, jebes Minifterium gu fturgen, bie basjenige gefunden fein wird, welches ihre Berbeigungen zu verwirtlichen vermag." Der Minifterprafibent Alequet beutete an, bag Challemel die gebn letten Sabre ge= ichwiegen und mitgeftimmt habe, ale alle bie von ihm ge= rngten Ungeheuerlichfeiten geschahen.

Der Minifter bemertte jugleich: bie Regierung habe fich für Menberung bes Bahlgefetes entichloffen, weil bie Republifaner felbft bie Wandlung mitgemacht batten: 376 republifanifche Blatter feien jest fur Gingelmahl, nur noch Die Menberung bes Bahl: gefebes und ber entsprechenbe Umichwung ber Stimmung find mejdlieglich burch bie Furcht vor bem Boulangismus hervorgerufen. Die Republitaner feben voraus, bag bei ber jegigen Liftenwahl Boulanger nachftens auf ben Liften von fechzig bis fiebgig Departementen fteben und in ben meiften berfelben gewählt werben wirb. Birb bagegen Frantreich wieberum in ebensoviele Bahlbegirte gerlegt, als es Abgeordnete gibt, bann ift jene verbedte Boltsabstimmung fur Boulanger nicht moglich. Aber auch in biefem Falle werben bie Republifaner bei ben nachften Bablen nicht fiegen: bie Stimmung ift gu unganftig fur fie.

Boulanger ist übrigens bescheibener geworben. In Nevers sprach er von 8 Millionen Stimmen — mehr wurden nie bei einer Wahl ober Bolksabstimmung abgegeben — mit benen er die nationale Nepublik gründen werde. Seither hat er dem Berichterstatter des Newyorker "World" versichert, "halb Frankreich ist mit mir für Aenderung der Versässert, "halb Frankreich ist mit mir für Aenderung der Versässert, "halb Grankreich ist mit der Lunständen an die Spize kommen, da er einen Staatsstreich mit derselben Entrüstung von sich weist, wie einen Krieg? Doch, das ist seine Sache, jedensalls ist er, wie er dem Amerikaner ebensalls versicherte, bereit, die höchste Sewalt anzutreten.

Das Jahr 1889 wird unter allen Umständen entscheibenb für bas Schicksal Frankreichs werden. Die Uhr ist am Ablaufen, bas Waß ist voll.

#### XI.

# Die ruffische Kirche nach ruffischen Zengen und Selbstbekenntuiffen.

(Bu ben "Beitlaufen").

Den 10. Januar 1889.

Rußland ift das dustere Fragezeichen der Gegenwart und ber nächsten Zukunft. Niemand läugnet das mehr. Dasalte Preußen hat über fünfzig Jahre lang in dem Czarthumsseinen einzigen verlässigen Freund verehrt, und sich bafür aus eine eben so lange Tradition berufen. Heute fällt es in Berlin selbst den höchsten Kreisen schwer, an dem politischen

Bernächtniß bes sterbenben Kaisers Wilhelm festzuhalten; bie Partei aber, in beren Augen seinerzeit eine Aussehnung gegen die russische Freundschaft dem Berbrechen des "Batermordes" gleichkam, hat es völlig aufgegeben, sogar über die Russischung der lutherischen Oftseeprovinzen die Augen zusudrücken. Sie hat lange nicht daran glauben wollen, daß die Entwicklung Rußlands unaushaltsam einer grundstürzenden Lösung zudränge: "Revolution oder Krieg!"1) Jest sest sie hinzu: vielleicht auch beides, der Staatsbankerott aber in dem Einen, wie im andern Falle gewiß.

Es ist lange Zeit hindurch gesagt worden, man sei bei uns besser über China, als über Rußland unterrichtet, und völlig ist der Mangel bis heute noch nicht gehoben. Zwar sind größere Werke über Rußland in verschiedenen Sprachen in bedeutender Zahl, und namentlich seit der Entstehung des Rihilismus lehrreiche deutsche Broschüren erschienen. Aber der Uebelstand war immer noch nicht überwunden, daß den Beodachtern der russischen Dinge die hinreichende Kenntniß der, wie bekannt, außerordentlich schwierigen russischen Sprache und der original russischen Literatur abging. Zeht ist der Ansang eines Werkes erschienen, das diese Lücke auszusüllen bestimmt ist. Es läßt bloß Russen sprechen, sei es in wortzetenen Uebersetzungen oder in eingehenden Auszügen. Den Ansang macht es mit russischen Selbstzeugnissen über Zustände und Wirkungen der orthodoren Staatskirche.

<sup>1)</sup> S. Biener "Reue Freie Presse" vom 23. Febr. 1882 über die in dem Buche "Ruffische Bandlungen" veröffentlichten ges heimen Denkschriften.

<sup>2)</sup> Der Bersasser nennt sich Biktor Frank. Der Titel des vorliegenden starten Bandes lautet: "Russische Selbstzeugnisse.

I. Russische Schriften thum, dargestellt nach russischen Ansgaben". (Paderborn, Schöningh 1889).— Der Bersasser will das Bert fortsehen, wenn es den entsprechenden Anklang sindet, was um der Sache willen sehr zu wünschen ist. Es sollte sich Riemand durch die allerdings schwerfällige und mehrsach ver-

Einleitungsweise stellt ber Berfaffer ben Gat auf, bag nichts, auch nicht ber glücklichste gegen Rugland geführte Rrieg, biefes Reich fo unfehlbar unschädlich machen tonnte, wie "ein bemfelben bauernd aufgezwungener Friede". Denn entweder murbe bann bas ruffische Bolt auf bem bisberigen Bege fortfahren und sich so, wie zu erwarten, grundlicher ruiniren, als es ein außerer Feind zu thun vermöchte; ober es murbe feine Anspruche, als auserwähltes Bolt Gottes bie Berrichaft über ben "verfaulten Westen" zu erringen, fallen laffen und, fagen wir, feiner mahren Miffion in Mittelaften fich zuwenden. Allerbings mare dieg bas Beil bes Welttheils. Aber bas ift es eben, bag bie "flavifche Sphinr" gang anbers benkt und gerabe in einer Diversion nach Westen bas Mittel erblickt, um ben in Marasmus verfinkenben Boltstorper zu beleben. Bang Europa mußte zusammenhelfen, um ihr biefen Weg zu versperren. Aber als es noch Zeit gewesen ware, ben Ruffen ben Kopf nach Often zu breben, ba wollte Breugen nicht, und jest will Frankreich nicht, was ben Frangosen von heute auch nicht zu verargen ist.

Es ist nicht die Aufgabe dieser ersten Sammlung ruffischer Selbstzeugnisse, auf die Darlegung des politischen und socialen Elendes in Rußland, die despotische Corruption, die moralische Berkommenheit aller Classen und Schichten der

widelte Methode bes Buches abschreden lassen. Der Bersasser entschuldigt biese Methode auch selber. Benn aber wirkliche und unansechtbare "Selbstzeugnisse" gegeben werden sollten, so ließ es sich in der That nicht viel anders machen. Gerade in dieser Gestalt spendet das Berk nicht nur "mehr Licht", sondern auch zuverlässige Beleuchtung. Ber jemals über Anßland geschrieben hat, wird das mit Dank anerkennen. Nur beispielsweise möge die Partie des Buches über die bis jest so wenig ausgeklärte Ausdehnung des russischen Sekten we sens erwähnt werden. Der Bersasser will mit Ginem Borte ein "Repertorium zur Kenntniß russischen Besens" herstellen, und das reichliche Material dazu bieten hervorragende — Russen selber.

1. 18

Wiellicaft, ben aussichtslofen Ruin ber Staats= und Briamirthichaft, naber einzugeben. Sonbern bier hanbelt es id um bie Frage: was haben Chriftenthum und Rirche, was bit bie ruffische Orthoborie, welche fogar behauptet, einzig und allein in ihrem Schoofe habe fich bie Chriftuslehre rein und unverfalfcht erhalten, bavon= ober bagugethan? Die Unt= port lautet : bieje Rirche babe feit ihrem Entfteben rein gar nichte gur fittlichen Ergiehung bes Boltes beigetragen; fie habe im Gegentheile aus bem ruffifchen Bolte ein allen anbern briftlichen Boltern unahnliches Gebilbe gemacht und zwar barum, weil ihr ber driftlich-firchliche Beift in ber Singabe an ben Caren-Defpotismus vollig abhanben tam. Gie war und fei nichts Unberes, als eine ju weltlichen und politischen Breden bestimmte Abtheilung ber Staatspolizei. Go fei bie taufenbiahrige Tobtenftarre ber ruffifchen Rirche zu ertlaren und zu begreifen.

Das "ruffifche Chriftenthum!" Es ift wohl ein harter Musbrud, aber biefes Chriftenthum ift wirklich ein Ding gang für fich. Glaubenslehre und Glaubensleben zu bieten und ju nabren, ift biefer Staatsfirche fremb, es liegt nicht in ihrer Ratur. Sie geht gang in ihren Riten und Geremonien auf; bie driftliche Sprechweise ift fogufagen nur bas außerliche leere Befag, bas von bem Bolte feit Jahrhunderten mit bem bunteften Inhalt angefüllt wird. Gerabe bie tollften Gellen unterziehen fich , aus Refpett vor ber Staatspolizei, ohne Anftand ben rituellen Gebrauchen und Gottesbienften. Dazu tommt bie bekannte Receptivitat ber ruffifchen Bolts= natur. Bahrend bie orthodore Rirche ftete miffionsunfahig war und blieb, hat bas Bolfsthum von alten Zeiten ber von ben flavifchen und finnischen Trabitionen aus bem alten Beibenthum fich anfüllen laffen, fo bag bas ruffifche Chriften= thum, nach übereinstimmenben Angaben, namentlich im Rorben bes Reichs, vom Schamanismus taum ju unterscheiben fenn foll. Bon biefer Reigung ber Ruffen, fich fremben Bolte: thumern aller Art anguschließen, anftatt fie gu fich empor=

guheben, wird auch bereits vorausgefagt : fie murden in Eur- teftan nunmehr turkeftanisch werben.

Richt als ob im ruffifden Bolfethum nicht reichlich Unlage zu einer gang anberen Entwicklung gegeben gemefen mare, wenn nicht feine Rirche aus bem Schoofe ber allgemeinen Chriftenheit fich losgeriffen hatte, und bann bie Dacht bes verschwifterten ftaatlichen und firchlichen Defpotismus als giftiger Dehlthau auf die Boltofeele gefallen mare. Much porliegendes Wert macht barauf aufmerkfam, mit welcher Babigkeit und Opferwilligkeit bie fogenannten "Altglaubigen", als Gegner ber ichismatifchen Rirchenreform feit 1666, aller Urt Berfolgungen ertragen haben; wie auch ber martyrhafte, einer befferen Sache murbige Tobesmuth ber proceffirten Ribiliften geradezu anfteckend zu wirken brobte, fo bag bie Juftig in neuerer Zeit berlei Proceduren in aller Stille und Berborgenheit abzuthun fucht. Als zuerft bem Urfprung bes politischen Ribilismus nachgeforscht murbe, ba gerieth man auf bie Spur einer alteren, bis babin unbefannten und in Rufland felbft mit ber Gette ber Stopzen (Gelbftverftummler) verwechselten, Ericheinung, über bie bor neun Jahren Folgenbes berichtet murbe :

"Es erschien als ein psychologisches Euriosum, daß in unserer Zeit noch Erscheinungen auftauchten, wie man sie im 3. und 4. Jahrhundert unserer christlichen Aera gesehen hatte, wo öder, wüster Ekel energische Naturen so tief zerfraß, daß sie in die Büsten der Thebais slohen, wo Andere, wie St. Alexis, ihren Reichthum auf die Straße warsen und als Bettler die Heimath mieden. Und doch geschah Aehnliches in Rußland in den letzten 50ger und 60ger Jahren. Schöne junge Mädschen aus reichen Familien mit sorgfältiger Erziehung verschwanden von Haus und tauchten an anderen Orten in der Gesellschaft von zerlumpten, schmutzigen Bettlern, welche das Bolt als Heilige verehrte, zerlumpt wie diese, wieder auf. "Stürzen wir uns mit der alten siechenden Belt, an der Richts zu retten ist, in das Berhängniß oder das Richts, dem sie ents

gegenreibt'. Dieß war ber Bahlfpruch, der Berzweiflungsruf biefer Menichen." 1)

Das vorliegenbe Bert fucht feine "Gelbftzeugniffe" nicht in ber eigentlich theologischen Literatur. Es mare ba auch micht viel zu finden; bafur forgen bie Cenfur und bie Bregpolizei. Die ruffifden Sittenfcilberer verfteden fich baber in Romanen, Memoiren, Reifebeschreibungen und Autobiographien. Ale folde Beugen erscheinen Doftojewelt, Tichaa= bajem, Uspensty , Engelgart und andere Belletriften. Der gewichtigfte Beuge aber fur ben in ber ruffifden Boltenatur folummernben Beift ift , und gwar nicht nur burch feine Edriften, fonbern noch mehr burch feine perfonlichen Erlebniffe, Graf Leo Tolftoi. Weltflucht ift in Rugland Rirbenflucht. Dafür fteht Graf Tolftoi als lebendiger Zeuge bor ber ruffifchen Gefellichaft. Bor britthalb Jahren hat ein Bericht aus St. Betersburg über biefe Erscheinung Raberes trablt, von ber man wirklich fagen kann, bag fie an und für fich ein ganges Buch fpreche.

"Run kann man sich nicht mehr ber betrübenden Thatsache verschließen, daß die russische Literatur vom Grasen Leo Tolstoi, dem größten der lebenden russischen Schriftsteller, nichts mehr zu erwarten hat. Der Brief, worin Turgenjew kurz vor seinem Tode Tolstoi beschwor, wieder zur Feder zu greisen, blieb wirkmaßloß; für die Kunst ist der berühmte Bersasser von "Krieg und Frieden" schon bei Lebzeiten todt, und den Zeitgenossen inllt die traurige Ausgabe zu, seinen Irrgängen auf religiößeswiesem Gebiete zu solgen, die auf einen traurigen Ausgang dinweisen. Eine Freundin seines Hauses, die ihn jüngst auf seinem Gute besuchte, bestätigt, daß seine Beschäftigung mit religiösen und socialen Fragen ihn vollständig verwandelte, was ja auch klar aus seinen letzten Aussischen über derartige Themen hervorgeht. Sein Streben geht jetzt dahin, seine Familie im Sticke zu lassen, sein Bermögen an Arme zu vertheisen mit eines Kalen ihr besticke zu vertheisen Sticke zu lassen, sein Bermögen an Arme zu vertheisen

<sup>1) &</sup>quot;Die Rihiliften und bie Attentate in Rugland" f. Augsb. "Allg. Beitung" vom 20. Marg 1880.

Ien, um bann als einfacher Bauer im Schweiße feines Ungesichts fein tägliches Brod zu verdienen. Er reicht benn auch mit vollen Sänden Almosen, es geben nur Arme bei ihm ein und aus, und er reichte ihnen Alles, mas er befitt, wenn feine Anverwandten ihn nicht beständig auf seine unversorgten Rinder aufmertfam machen wurden. Doch bie Unmöglichkeit, feine Anschauungen mit den ihn umgebenden Menschen und Verbaltniffen in Einklang zu bringen, beunruhigt und qualt ihn unaufhörlich: er möchte sich von Allem, was ihm lieb und theuer ist, losreifen, um in physischer Arbeit "Rettung zu suchen", und ift es boch nicht im Stande. Borläufig beschäftigt er fich mit bem Anfertigen von Stiefeln. Sein Arbeitszimmer raumt er felbft auf, um bem Diener feine Mühe zu machen; bas Rauchen gewöhnte er fich ab, weil bie armen Madchen in ben Cigaretten-Fabriken es schwer haben. Damit noch nicht genug, finnt er barauf, seine feine Leibwäsche mit grober zu vertauschen, seine gut leuchtende Arbeitslampe außer Dienft zu ftellen und möglichst selten die Basche zu wechseln, bamit seine Bascherin weniger Arbeit habe. Bebe, auch die geringfte Bequemlichfeit, die bem Armen nicht zugänglich ift, halt er für Lugus, die Liebe gur Runft ftellt er mit Gefräßigkeit auf Gine Stufe, die tiefe Birtung seiner Romane vergleicht er mit bem Beifall, ben bas Bublitum einer frivolen Chansonnetten=Sängerin spendet. Graf Tolftoi hat neun Kinder, von benen ber alteste Gohn die Universität absolvirte, das jungfte zwei Jahre zählt. Alle', außerte Tolftoi, follen ein Sandwerk lernen und felbst ihren Unterhalt erwerben; mein Bermögen gehört ben Armen'. Als ber ältefte Sohn ihm die Frage vorlegte, in welches Reffort er treten folle, wurde ihm der Rath: "Geh' Schnee schaufeln' . . . "1)

Wie ist bieser geistig hochbegabte Mann, Träger eines ber vornehmsten Namen Rußlands, in kirchlicher Umgebung unter ungewöhnlich sorgfältiger Erziehung ausgewachsen, bahin gekommen, daß man an eine geistige Erkrantung bei ihm glauben könnte? Er erzählt selbst, daß er als Fünfziger, burch schwere moralische Zweisel dem Selbstmorde nahe ge-

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Preffe" vom 5. Dir. 1886 .

bracht, zu ber ihm bis bahin ganz unbekannten Heilslehre ber orthodoren Staatskirche seine Zuslucht genommen habe, mb der Erfolg sei gewesen, daß er an dem ganzen historissem Ehristenthum irre geworden sei. So glaubte er, auf em von ihm entdecktes Urchristenthum zurückgehen zu mussen. Man begreist aber den Mann, wenn man ihn erzählen hört: wie die oberen Schichten der Gesellschaft in Rußland durchsweg in ihrem Innern mindestens indisserent in Glaubenssachen geworden, und achtbare Personen der höheren Classen nur unter solchen zu sinden seien, welche auch äußerlich, durch ihr Fernbleiden von kirchlicher Pflichterfüllung, ihren Unglauben manisestirten, während diesenigen Gebildeten, welche die Rismalvorschriften besolgen und gelegentlich entsprechende Reden sühren und Mienen annahmen, mindestens sittlich suspekt seien! (S. 170.)

Aber auch ihren Einfluß auf bas gemeine Bolk, namentlich das Landvolk, wußte diese Kirche nicht meh: zu erhalten. Ihre Ritualvorschriften sind strenger als die irgend eines dristlichen Bekenntnisses; aber auch sie schlagen zum Uebel aus!), und selbst in bäuerlichen Kreisen gehört heute schon der Atheismus zu den so ganz gewöhnlichen Erscheinungen des Lages, daß die russischen "Sitten-"Schilderer begonnen haben, diese Mißbildung mit Borliebe darzustellen. Dostosewski malt den atheistischen Bauern geradezu als den Typus der russischen Zulunft. In den höheren Kreisen macht dieß aber die geringere Sorge. Bon einem hohen Herrn, dem Fürsten Tscherkaßty in Bilna, wird berichtet, daß er den zum Slavencongreß

<sup>1)</sup> Ein Deutscher in Ruhland führt in einer Besprechung der den fremden Colonisten gegenüber ohnmächtigen Lage des russischen Landwirthschaftsbetriebes diese bekannte Thatsache vor Allem darauf zurück, daß die russische Kirche etwa 120 officielle Feierzage habe. Die speciellen und Dorsseiertage dazu gerechnet, erzgebe sich die Zahl von 200 Feiertagen, so daß für die Arbeit nur etwa 150 Tage im Jahr erübrigten. "Allg. conservative Monatsschrift". Leipzig 1888. Märzheft. S. 231 f.

nach Mostau reisenben Delegirten geaußert habe: "Gin orthoborer Atheift sei ihm lieber, als ein glaubiger Ratholit" (S. 118).

Für das Borhandenseyn eines tiefen religiösen Bedürfnisses, dem eben die officielle Kirche nicht zu genügen vermag, gibt gerade das russische Sektenwesen das glänzendste
Zeugniß. Die Zahl der Sektirer aller Art wird heute auf
nahezu 20 Millionen geschäht, fast ausschließlich aus dem
Bauernstande, und die Entstehung immer neuer Sekten reicht
bis in die jüngste Zeit hinein. Als die neueste wird im
vorliegenden Werke die von dem Bauern Sjutajew gegründete
eklektische Sekte bezeichnet, von welcher auch Graf Leo Tolstoi
die erste Anregung empfangen haben soll. Näheres hat man
aber im Abendlande nur von der gleichzeitigen Bewegung der
"Stundischen" erfahren.

Diese Sette griff verart um sich, daß der "heilige Spnod" allarmirt wurde, und zur Bereinbarung von Widerstandsmaßregeln eine allgemeine Bischofsconferenz nach Kijew einberies.
Es hat sich über den dunklen Ursprung des "russischen Stunbismus" in der Petersburger Presse seinerzeit eine Controverse entsponnen, ob derselbe nicht auf den Einfluß deutscher Colonisten und der lutherischen Propaganda zurückzusühren
sei. Jedoch hat sich herausgestellt, daß auch diese Sette aus
dem russischen Bauernstande hervorgegangen ist. Aus Unlaß
der Kijewer Bischofsconferenz ist darüber aus St. Petersburg
Folgendes berichtet worden:

"Einer der Hauptbegründer der "Stunda" ist der rusfische Bauer Michael Ratushny, der sich auch vor Gericht hiezu befannt und erklärt hat, er sei einem inneren Drange gesolgt, Gottes Wort mit dem eigenen Geiste zu erfassen und den Anderen zu deuten. Hienach hätte also der Stundismus dieselbe Entstehungsgeschichte wie alle anderen russischen Setten. Denselben direkt mit der lutherischen Lehre in Berbindung zu bringen, meint die "St. Betersb. Ztg.," sei man serner deshalb nicht berechtigt, weil wir einerseits sehen, daß im Gouvernement Rijem 3. B. polnifche ,Schlfatigi' Sauptbegrunder und Bropaandiften bes Stundismus gewesen waren, und andrerfeits berfelbe mit ber lutherischen Religion absolut nichts gemein inde, es fei benn ber Gine Umftand, bag bie Stundiften einzig ber Bibel ihre religiofen Lehren ichopfen. Aber bieg thun mb die Molotanen, die Duchoborgen, die geiftigen Chriften', iberhaupt alle ruffifchen rationaliftischen Gettirer, und es fteht iberhaupt ber Stundismus mit biefen Geften in innigfter Besichung burch feine Berwerfung der Saframente, bes Priefter= thems, burch ben communistischen Anstrich ber inneren Organi= fation, burch die theoretifche Regirung ber Nothwendigfeit einer Obrigfeit und einer Regierungsgewalt; in Birtlichfeit aber figen fich bie Stundiften ohne Beiteres ben lotalen Autoritäten. Ind die Row. Brem.' gefteht zu, daß fich in fittlicher Beziehung nichts Schlechtes von ben Stundiften behaupten laffe, bag fie aber hauptfächlich als Form ber Regirung ber in ber orthoboxen Rirde bestehenden confessionellen Organisation und überhaupt bes formalen Chriftenthums gefährlich maren". 1)

Unzweiselhaft ist bagegen eine nebenher laufende aristoskatische Religionsstiftung der protestantischen Propaganda zu danken. Unter dem vorigen Czaren wurden zwar die Kathosken versolgt wie immer, die Protestanten aber verhältnißsmäßig sehr geschont. So konnte sich auch diese Sektirerei ruhig mwickeln, die vor vier Jahren die "Russische Traktatengesellsschi" aufgelöst, und die beiden Häupter der Sekte polizeisscha aus Rußland ausgewiesen wurden. Beide, der ehemalige Gardeoberst Pasch ko w und Baron Korff, gehörten der missischen Aristokratie an und mußten reiche Besthungen hinster sich lassen. Ueber Oberst Paschkow, "seiner Zeit einer der glänzendsten Bertreter aristokratischen Genußlebens", wurde damals von nahestehender Seite berichtet:

"Die Bekehrung hat sich bei ihm vor zehn Jahren volltogen, als Lord Radstock aus London zwei Winter nach einander hier war und zuerst in der Kirche der amerikanischen Botschaft und dann in den Kreisen der russischen Aristokratie seine reli-

<sup>1)</sup> Mundener "MIIg. Beitung" bom 1. Dft. 1884.

giojen Bortrage bielt. Unter ben recht gablreichen Unhängern, die er fich gewonnen, befand fich auch ber reiche Oberft Baffili Alexandrowitsch Baschtow, ber nun, ber Radstockschen Lehre Folge leiftend, daß ein Reber, ber innerlich gläubig ift. bie Bibel auslegen und bas Chriftenthum beuten tann, in feinem Salon zwei Mal in der Boche Betverfammlungen beranstaltete, zu denen der Rutritt ohne Beiteres jebem bon ber Strafe Kommenden frei mar. Bon bem Formalismus ber ruffifchen Rirche, welche ber Seele fo wenig Nahrung bietet, in welcher Alles aus allerlei Meugerlichkeiten fich zusammenfest, fich unbefriedigt abwendend, predigte Oberft Bafchtow, bag ber Glaube die Sauptsache sei, und daß alle bie Ceremonien, wie fie bie ruffifche Rirche forbert, leerer Zanb maren. Er naberte fich in feiner Auslegung unzweifelhaft ber cvangelisch=lutherischen Lehre, wie benn auch bei ben allgemeinen Versammlungen in's Ruffische übersette beutide Rirchenlieder gemeinsam gesungen wurden. Als mit bem Jahre 1881 Bobedonoszeff an's Ruber tam, wurden ihm biefe Berfammlungen verboten. 218 er bann zu 3meden religiöfer Unterweisung in Arbeitervierteln Sonntagsvorträge as öffnete und hierbei auch Trattätchen vertheilte, wurde ihm auch biefes verboten, mabrend zugleich er felbft aus Betersburg and gewiefen wurde. Auf feinen Gutern feste er jeboch fein Ber des Aufrufs zu religiöser Bertiefung fort, und zwar mit Erfolg und nun scheint ber weise Areopag bes bl. Synob ihm and bieß legen zu wollen, indem er ihn selbst ausweist und seine Schriften berbrennt!"1)

Bor sechs Jahren hat ein bekannter Publicist zu Frankfurt a. M. ein hochinteressantes Schriftchen über die inneren Berhältnisse Rußlands herausgegeben, welches in knapper Fassung eine Uebersicht von den Ergebnissen seines Studiums der ganzen einschlägigen Literatur gibt. 2) Der russischen Kirche

<sup>1)</sup> Aus dem "Betersburger Evangelischen Sonntagsblatt" in ber Berliner "Germania" vom 2. Juni 1884.

<sup>2) &</sup>quot;Der Ruffische Bultan. Ein Bersuch jur Erflärung ber Buftanbe und Geistesströmungen im mobernen Rufland von Dr. Ludw. Holtho f." Frankfurt a. R., Rorgenftern 1862. Stn. 79.

ibmet ber Berfaffer befonbere Aufmertfamteit. Bor gebn labren ware es noch unbentbar gemefen , bag ein preußisch= sjervatives Blatt von einer folden Schilberung Rotig batte omen tonnen. Seitbem find aber bie Stimmungen anbers worben, und im vergangenen Commer brudte bas confertive Sauptorgan in Berlin volle feche Seiten aus bem elibofichen Buchlein ab. 1) Es follte baburch gezeigt werm, was bas fur ein Rirchenwesen fei, zu bem bie Butheraner ben Oftfeeprovingen und neuestens bie eingewanderten Ggeen in Gubrugland "betehrt" werben. Das Blatt jog benn and aus ber Darftellung ben Schluß, bag "bie ruffifche Staatefirche auf alle Falle jufammenfturgen werbe". Denn unbe Rugland in einem Kriege geschlagen, fo fei ber Drang nach religiojer Freiheit nicht mehr zu bammen; siege aber Rugland, fo werbe abermale nicht ber Bope Gieger fenn, imbern ber religiofe Rabitalismus burch Import von außen. Bienach burfte es fich lohnen, bie Solthof'iche Schilberung and bem Buchlein felber nachzulefen.

"Bie bie Einrichtungen ber Armee, jo athmen auch bie bes Mans unverfennbar ben Beift ber afiatischen Steppe. Die Beift= lichfeit wird in Rugland in zwei ftrenge von einander abge= londerte Plaffen geschieden, in die höhere und in die niedere, in be jowarze' und in die weiße', wie das Bolf fie zu nennen Plegt. Beber die Gine, noch die andere ift fonderlich geeignet, in bim Bolle ein höheres religiofes Befühl machzuhalten, geschweige benn, es hervorzurufen. Der niedere Rlerus, die Popen, d. f. nad unferen Begriffen die Bfarrgeiftlichfeit, lebt in Unwiffen= bit und Robbeit, bon ben hoheren Befellichaftstlaffen ber= adtlich wie ein Untergebener behandelt, von den Bauern scheu wie ein Baubertunftler angesehen. In bem religiofen Leben ber mteren Bolfeschichten hat fich unter driftlicher Form ein gutes Etid afiatifden Beibenthums erhalten, und es ift ber Bope nur wenig von dem trägen und unwiffenden mongolifden Schamanen berichieden. Der höhere

<sup>1)</sup> Berliner "Rreuggeitung" bom 22. Juni 1888.

Rlerus, b. h. bie Rloftergeiftlichkeit, die allein zu ben höheren Bur ben ber Rirche berufen wird, ift gang und gar bon ber Rorruption bes Tichin burchbrungen und lebt ju großem Theile bom Memter fchacher, in Sittenlofigfeit, Unwiffenheit und brutale Intoleran verfunten. Rugland ift bas einzige Land ber Belt in welchem bas Chriftenthum feine Diffion nid erfüllt hat; ftatt die Gitten zu milbern, hat es bagu mit wirfen muffen, die robeste Barbarei aufrecht zu erhalten und was vielleicht noch fchlimmer, die Ungleichheit der Stände bis vor Rreug und Altar auszudehnen. Aus bem Bauernftande hervorgegangen und unter ber ftrengen Disziplin bes beiligen Snnobs', alfo bes Raifers ftehend, halt ber ruffifche Beiftliche ben Bauern in Unwiffenheit, einzig befliffen, in ihm jenen blinden Behorfam zu nähren, ber ben Landesherrn als ein ber Anbetung' würdiges, wenn nicht göttliches, fo doch übermenfcliches, ber Gottheit verwandtes Befen betrachtet. , Gelbgier und große Borliebe für Branntwein', fo fagt einer ber neueften Darfteller ber politif den Buftanbe bes Barenreichs1), find feine hervorragend= ften Eigenschaftent. Es liegt auch gar nicht in feinem Intereffe, bas Bolt zu belehren und aufzutlaren. Geine gange Birtfamteit beschräntt fich vielmehr auf bas Einprägen bes unbedingten Behorfams gegen ben Baren. Auf Die gebildeten Stanbe hat ber ruffifche Beiftliche faft gar teinen Ginflug. Der gebildete Ruffe pflegt, wenn er auf ber Strafe einem Popen begegnet, fich umzuwenden und ausaufpuden, was ihn allerdings nicht hindert, ihm ein anderes Mal die Sand zu füffen, um vor bem Bolfe feinen frommen Sinn zu bezeugen. Die Beiftlichen felbit, obwohl wenig gebildet und aufgetlart, icheinen ungläubig zu fein, wofür ja auch die verhältnigmäßig große Angabl ber Gobne von Boven ipricht, welche zu ben Dihiliften gehören und fich an den Attentaten betheiligt haben. Begenüber ber revolutionaren Partei ift die ruffische Beiftlichkeit ohnmächtig, ja gum Theil ift fie berfelben förberlich."

<sup>1)</sup> S. von Morawiew-Burjatow: "Der Barenmord am 13. Marg 1881." Dresden, R. von Grumbtow's Doj-Berlag 1882.

"Einen geiftlichen Beruf' gibt es in Rugland nicht, bas Priefterthum ift ein Beschäft, ein Metier, wie jedes andere, bes weiter teinen Zwed hat, als feinen Mann zu nähren. Rach echt mongolischer Eigenart ist indeg die Res gierung bestrebt, ben niederen Rlerus zu einer Brieftertafte feft zusammenzuschließen. Der Bope ift berpflichtet, gu beirathen, ja er tann, bebor er vermählt ift, sein Amt nicht antreten. Stirbt ihm die Frau, so barf er die Funktionen nicht weiter ausüben, auch ist es ihm nicht gestattet, zum zweiten Dale zu heirathen, fo bag ber Bittwer entweber in das burgerliche Leben zurudtreten ober Monch werben muß. Er theilt als solder jedoch nur die Bflichten bes schwarzen Rerus, ohne an ben Borrechten beffelben theilnehmen zu konnen. Seine Beirath hat ihn unfähig gemacht, ein höheres Amt zu belleiden, denn nur ehelose Monche vermogen zu den höheren Burben bes Priefterftanbes emporzusteigen. Früher mar jeber Bopensohn gezwungen, als Bope ober Mönch in ben Dienst ber Kirche zu treten; heutzutage exiftirt eine Art Losfauf, qu= mal, wenn es fich barum handelt, daß ber Betreffende in ben Staats- ober Militarbienft treten foll; niemals aber wird bem Sohne eines Priefters gestattet, ein Sandwert zu ergreifen. Bei ber Bermählung hat ber Priefterkandibat nicht freie Bahl; er muß die Bittme, Tochter ober Schwefter eines Popen beirathen, ja er kann gezwungen werben, sich die Braut innerhalb eines bestimmten geistlichen Sprengels aufzusuchen. Die Bittwe ober Tochter eines Popen, die einen Laien heirathen möchte, tann ihrer Reigung nicht folgen, wenn ber Lieb = haber nicht im Stanbe ift, fie insgeheim bem Bifcof für etwa 1000 Rubel abzutaufen. Da übrigens die Stellen und Pfründen erblich find, herricht bie Reigung vor, innerhalb bes Standes zu bleiben. Der Sohn ift fast immer ber Rachfolger bes Baters, und wenn biefer nur Töchter hinterläßt, bleibt sein Amt so lange unbesett, bis bie ältefte Tochter fich verheirathet und ihrem Gatten die Pfarre als Mitgift zubringt."

"Bwischen dem weißen und schwarzen Klerus herrscht unauslöschlicher Haß. Der Pope beschuldigt seinen Borgesetzten, daß er ihm die Wohlthaten der Gläubigen entfremde, und der Mönch behauptet, daß die Boven eine Bande lüderlicher Buriche seien, Tagebiebe, bie zu viel Gelb hatten und fich von Spitbubereien mafteten. Das Bolt weiß die Berdienfte ber Einen wie ber anderen nach Gebühr zu würdigen und meint, daß im Bunkte ber Spigbuberei es beibe mit einander auf= nehmen können. Die höhere Beiftlichkeit ift, wie ichon angebeutet, gang von den verberbten Grundfaten bes Tichin und der Armee=Berwaltung durchdrungen. Das Budget des welt= lichen Klerus beläuft fich auf etwa 100 Millionen Mark unseres Weldes, die für den Unterhalt von 36,000 Pfarreien ausgeset find. Auf die einzelne Pfarrei murbe bemnach für die Besoldung je eines Popen, eines Diakons und zweier Rirchendiener bie Summe von 2500 Mark entfallen. Thatfachlich erhalten bie Popen aber nicht mehr als 600 Mart, obgleich fie gehalten find, jährlich ein Schema auszufüllen und zu bescheinigen, baß fie ben gangen Bezug, wie er im Bubget ausgeworfen ift, erhalten haben. Die Bischöfe besetzen die etatsmäßigen Stellen ber Diakone und Kirchendiener niemals vollzählig, und fteden bie für die nicht besetten Stellen angewiesenen Summen in ihre Tafche. Sollte je ein Pope fich vermeffen, bas Schema nicht in ber vorgeschriebenen Beise auszufüllen, und etwa bie Erklärung abgeben, daß er ben Rirchendienst allein berfehe und weder einen Diakon noch einen Kirchendiener zugewiesen erhalten habe, bann tann er sich barauf verlassen, daß ber Archimandrit binnen fürzester Frist ihm einen Polizeidiener zusendet mit der warnenden Bemerkung, daß das Schema wie vorgeschrieben auszufüllen, und es Cache bes Archimandriten, nicht aber bes erften beften Bopen fei, ju beftimmen, wie viel Diatone und Rirchenbiener für jebe einzelne Pfarrei erforberlich feien. Gin berartiger Wint wird bann natürlich ftets beherzigt. Da es indeß nicht möglich ift, mit ber fargen Besolbung auszukommen. macht ber Pope es wie ber Tschinownit und ,vertauft' feine Amtshandlungen, ober er finnt auf Nebenverdienst und etablirt einen Sandel mit Beiligenbildern und Reliquien, ber meift schwunghaft geht, besonders wenn das Leihgeschäft mit Miratels bilbern kultivirt wird."

"Das Sauptgeschäft bes Popen nebst seiner Amts-Funktion ift und bleibt indeß ber Branntweinvertauf. Gin Pfarr-

grötlicher, ber ihn von sich ablehnen wollte, würde sich in jeiner Stellung unmöglich machen. Der Bojar, bei dessen Landste Bsarkliche gelegen ist, würde einsach an ihn die Frage übten, ob es wirklich seine Absicht sei, die nationale Industrie zu städigen und die Einkünste des Zaren zu schmälern. Das Staatseinkommen resultire wesentlich aus dem Steuer-Departement, und seit undenklicher Zeit sei es Sitte, daß der Bope seinen Pfarrsindern den Butti als eine heilsame Herzstärkung empsehle, und daß er von allen Fässern, die ntweder in der Sacriste i oder an der Schankstätte verkauft würden, eine bestimmte Abgabe beziehe. Das sind denn Gründe, die auch den Halsstarrigsten entwassen, und so wird ungescheut und ossen vor aller Welt von dem Priester neben das Haus Gottes das Tempelchen des Teusels gebaut."

"Bon Glauben ober gar religiofer Ueber= leugung tann in Rugland bie Rebe nicht fenn. Merglaube halt die Gemüther befangen und wird fünftlich in hnen zu erhalten gefucht; fein Bunber baber, wenn bas ohne= bin nach Affaten = Art gur Traumerei und gum Muftigismus migende Bolt auf religiofem Bebiete dem Unwefen bes Geftenthums verfällt. Wir brauchen hier nur an die Stopzen mit hren icheuflichen Berftummelungen zu erinnern, an die ,Birr= topie' im Gouvernement Cherson, welche im Colibat leben, ein enthaltsames Leben führen und eine gang absonderliche Art bes Bollesbienftes eingeführt haben, ober an die , Teufelsanbeter' in Itaterinoslaw, die man faft für fatgrifche Spottvogel halten tonnte; benn fie geben bon ber in Rugland nicht unverftand= Iden Annahme aus, daß ber Teufel ben größten Untheil an ber Beherrichung ber Welt habe, weshalb es am beften fei, fich auf freundichaftlichen Suß mit ihm gu ftellen. tonnte auffallend ericheinen, daß bas Geften-Unwefen gu fo großartigem Umfange zu gebeihen vermocht hat, da doch auf den Abfall vom orthodoxen Glauben gefetlich Berbannung nach Sibirien fteht, wenn es nicht notorijch ware, daß ber Rlerus ben Glaubensabfall längst in den Kreis feiner industriellen Batigleit gezogen hat. Die Rirche ftellt Glaubens-Certifitate, b. h. fogenannte Rommunion:Scheine aus, in benen atteftirt wird, bag man in der öfterlichen Beit gebeichtet und bas Abendmahl empfangen hat, und die ohne gute Borte für Geld

bon jedem Boven erhältlich find. Der Abfall bom Glauben ift bie nicht am wenigsten ergiebige Einnahmequelle für bie Beiftlichkeit, bie in biefer Sinfict fo bulbfam ift, bag fich mehr als zweihundert Geften haben bilben können, beren Anhänger für orthodoge Ruffen gelten, mahrend ihr Glaubensbefenntnig in Birflichfeit alles umfaßt, mas man fich an Biberfinnigfeit, Gebantenausichweifung und Obscönität nur zu benten vermag. Ber reich genug ift, eine Abfindungssumme zu bezahlen, barf in bem intoleranten Rugland volltommen nach feiner Façon felig merben; gebrückt mirb nur ber Mittel= lofe, für ben Regerei gleichbebeutenb mit Bebensbebrohung ift. Exiftirte bas rigorofe Glaubensgefet ber orthodoxen, bom Raiser regierten Kirche nicht, bann ware in ber Maffe bes Boltes. Dant bes Gebahrens ber Beiftlichkeit, ber Aberglaube längft zum Unglauben umgeschlagen. Der Abscheu', so fagt Grenville = Murray, der Jahre lang englischer General=Ronful in Rugland mar und vollauf Gelegenheit hatte, Land und Leute zu ftudiren. den Reiche sowohl, wie Arme vor bem weißen Klerus haben, wurde Millionen Ruffen bem offenen Rihilismus in die Arme treiben, wenn die furchtbaren Strafen für biejenigen nicht maren, welche ben orthoboxen Glauben, in dem fie erzogen find, verlaffen."

Benigstens Eine Spur haben die Ersahrungen bes für die Staatskirche so auffallend stürmischen Jahres 1884 zurückgelassen. Auf Antrag des "heiligen Synods" ist nämlich verfügt worden, daß in allen den sehr zahlreichen Gegenden, wo es an Bolksschulen mangelte, und ebenso an Stelle der dis dahin bestandenen bäuerlichen Privatschulen, Gemeindes Kirchenschulen einzurichten seien, die nicht nur unter der Aufssicht der lokalen Geistlichkeit stehen, sondern an denen die Popen auch als Lehrkraft benützt werden sollten. Zugleich wurde, um das unwürdige Berhältniß der Abhängigkeit der russischen, werordnet, daß die Auszahlung der sirrirten Bezüge der Geistzlichen nicht mehr direkt von den Bauern geschehen dürfe, sondern die Gelder von den Landamtern einzukassiren sein.

Erft fürzlich hat ber Czar bem ausscheibenben "Minister ber Bellsauftlärung" biese Reformen besonders verdankt, und zu tem Bericht des Synods hatte er eigenhändig bemerkt: "Ich hoffe, daß die Gemeinde-Geiftlichen sich ihres hohen Beruses in dieser wichtigen Sache würdig zeigen werden." 1) Das muß sich nun allerdings erst zeigen. Bisher pflegten die russischen Reformen regelmäßig in's Gegentheil ihres Zweckes umzuschlagen.

Dan barf fagen, bag bas vorliegende Bert fich wie eine Beugenvernehmung zu ber Solthof'ichen Schilberung barfellt, aber auch die tieferen Urfachen bes Berberbens aufbectt, und gwar aus bem Munde eben jener ausschlieglich ruffischen Beugen. Dit bem bygantinischen Schisma von ber allgemeinen Rirche getrennt, ift bas Bolfsthum mit feiner Rirche auch aus biefem wieber in bie Gewalt ber czarischen Autofratie gefallen, und fo ein Unifum neben ber allgemeinen chriftlichen Culturentwicklung geworben. Amtlich gibt man fich ben Un= fein, ale wenn gerabe bieg ber richtige Buftanb fei; man bezeichnet ihn als bas "beilige Rugland". Go fagt einer biefer Cophiften : "Wenn Rugland von Anfang an fatholifch gemejen mare, fo mare es gang anders als gegenwartig; wollte man auch zugeben, bag Rugland als katholisches beffer als bas heutige gewesen mare, so mare es boch jebenfalls etwas gang Anderes, ale bas heutige" (S. 76).

Dieses wunderliche Argument war gegen die Schriften Isaada sew's, bes ältesten und bebeutendsten Zeugen über bas rufsischen Kirchenwesen, gerichtet. Bon diesem Manne, der im Mendlande die auf die jüngste Zeit kaum dem Namen nach bekannt war, sagt der Berfasser: "innerhalb der weiten Grenzen Rußlands in tausend Jahren habe er das erste wahrhaft frei-mittige Wort geredet." Das war unter Kaiser Nikolaus, seit den ersten Dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts. Bon edler Abkunft, sein gebildet, mehrerer Sprachen mächtig, hatte

<sup>1)</sup> Betersburger Bericht ber Munchener "Allg. Beitung" bom 19. Auguft 1884.

er feine Laufbahn als Barbeoffigier unterbrochen, um Europa ju bereifen, reiche Berbinbungen angefnupft, unter anderen mit bem Philosophen Schelling, und bann in feiner Burudgezogenheit zu Mostau feine Gebanten in Form von Briefen und Memoires zu Papier gebracht. Erft im Jahre 1862 hat B. Gagarin in Paris einen Theil feiner Schriften in frangofiicher Sprache berausgegeben, Ruffifch aber eriftiren fie beute noch nur in Manuscripten, und als die Regierung querft bie um= laufenben Sanbichriften entbectte, bat fie ben Mutor fur geiftesfrant erflart und geraume Zeit in feiner Wohnung gu Dostau polizeilich übermachen laffen. Denn nur ein verrückter "Beftling" tonne Rugland als ein außerhalb ber europäisch driftlichen Civilisation ftebenbes Land, und barum niebriger als bie Broteftanten ftebend, barftellen. Das war in ber That bie Anschauung Tichaabajem's. Bum Beweis nur einige Gabe aus ben vorliegenben Muszugen :

"Bir gehören feiner ber großen Familien bes Denichen= geschlechtes an, wir find weber vom Decibent noch vom Drient, und wir besitzen weder des Einen noch des anderen Tradi= tionen; gleichsam außerhalb bes Beitstroms ftebend, find wir von der allgemeinen Erziehung des Menschengeschlechtes unberührt geblieben. Die wichtigfte Epoche ber Boller ift die Jugend der Nationen; wir aber besitzen nichts Derartiges\_ Buerft ein brutales Barbarenthum, bann grober Aberglaube. bann eine wilbe erniedrigende Frembherrichaft, beren Beift später auf die nationale herrschaft fich vererbt hat: das ift die traurige Geschichte unserer Jugend. Man durchmuftere alle bie Sahrhunderte, die wir durchlebt haben, das gange weite Bebiet, das wir innehaben, und man wird nicht ein einziges feffelndes Denfmal auffinden. Wenn wir nun eine Saltung annehmen wollen, welche berjenigen ber anderen civilifirten Bolter ahneln foll, fo muffen wir in und gubor gewiffermagen die gange Erziehung bes Menschengeschlechtes burchmachen. Wir find wie außereheliche Rinder zur Welt gefommen, ohne Erbichaft, ohne Berbindung mit ben Menichen, welche uns auf Erben porangegangen find. Man tann gewiffermagen fagen, bag wir als Bolt eine Ausnahme bilben; wir gehören zu ber Bahl berjenigen Nationen, welche nur bagu ba find, bamit bie Welt an

ibren sich eine große Lehre nehme, als ein Bolk, das an der Weisten Bewegung des menschlichen Geistes nicht anders Seilgenommen hat, als mittelst blinder, oberflächlicher und oft ungeschickter Nachahmung anderer Nationen. Wenn ich in der Fremde, namentlich im Süden, die Antlige meiner Landsleute mit denen der Eingeborenen verglich, wie oft bin ich da bestroffen gewesen über das todte Aussehen unserer Gesichter!"

Go ichrieb Tichaabajem am 1. December 1829. Der religiose Bustand, ber ihm vor Augen lag, erschien ihm als die Rebrfeite ber politischen Geschichte bes Bolfes. "Bahrend inmitten ber Rampfe gwifden ben fraftigen norbifden Barbaren und bem hoben Gebanten ber Religion bas Bauwert ber mobernen Civilisation sich erhob - was thaten wir mahrenb biefer Zeit? Alls triebe ein fchlimmes Gefchick uns vor fich ber, gingen wir bin, um aus bem elenben, von jenen Bolfern tief verachteten Bygang une ben Moralcober gu holen, ber unfere Ergiehung ausmachen follte. Rurg vorher hatte ein Ehrgeiziger (Photius) bie Familie von ber allgemeinen Berbriderung losgeriffen, und biefe von ber menschlichen Leibenihaft jo febr entftellte Ibee nahmen wir in uns auf. Damals par Mles in Europa burch bas belebenbe Princip ber Ginheit angeregt, Alles entstammte baber, Alles zielte barauf bin. Aber von alle Dem, was in Guropa geschah, gelangte nichts uns, bie wir in unfer Schisma gebannt waren; mit ber moßen Ungelegenheit ber Welt hatten wir nichts zu schaffen. Ungeachtet unferes driftlichen Namens rudten wir nicht von ber Stelle. Dit Ginem Borte: nicht fur uns vollzogen fich Die neuen Geschicke ber Belt; Chriften hießen wir, aber nicht für une reiften bie Früchte bes Chriftenthums."

Schon in jener Zeit bemerkte Tschaabajew in einem von ihm verfaßten Memoire: "Ich erkenne es mit unaussprechlichem Schmerze, daß bei uns die Religion gänzlich unwirksam
ist; im Geheimsten meines Herzens hege ich den glühenden Bunsch, sie möge sich bei uns beleben." Er wünschte, den Garen selbst anstehen zu dürsen "mit aller Indrunst einer liefen lleberzeugung, er möge seinen Blick herabsenken auf den

wahrhaft betrübenden Zustand der Religion im Lande, und er möge es versuchen, an der in seiner Brust lodernden Flamme das in den Herzen seiner Unterthanen erloschene Feuer wieder zu entzünden." Der Czar sollte das thun, benn außer ihm hat Niemand in der Kirche zu regieren!

Rach vollen funfzig Jahren trat abermale ein bervorragenber Ruffe mit ber Behauptung auf, bag bie ruffifche Rirche für bie fittliche Ergiehung bes Boltes abfolut gar nichts gethan habe, und bag bie Wiebergeburt Ruglands bie Biebergeburt feiner Rirche gur Borausfetung habe. Er erörterte insbesonbere bie Frage über bas Bie? Much biefes Auftreten fiel in bas firchlich bewegte Sahr 1884; und fein Beringerer als ber Professor ber Philosophie und Rirchengeschichte an ber geiftlichen Atabemie in St. Betersburg, Blabimir Sfolowjow, war es, ber fich an bem ichwierigen Thema versuchte. Daß es gerabe ein Profeffor biefer Unftalt war, braucht inbeg nicht aufzufallen. In bem ruffifchen Seminare haben ichon gang anbere Zweifel ihre Pflege gefunben, und ber Frangofe Cuftine bat ichon bor Jahrgebnten prophezeit: "wenn jemals eine Revolution in Rugland ausbreche, fo werbe fie von bem geiftlichen Geminare ausgegangen fenn". Auffallenber bagegen ift es, bag Gfolowjow in bem Affatow'ichen "Ruffi", bem Sauptorgan bes Altruffenthums, gu Borte tommen tonnte, wie ber Berfaffer meint (G. 116), burch ben Ginfluß feiner bei Bof befreunbeten Gemablin, und bag er in bem Organ ber "Glavifchen Boblthatigteits= gefellichaft" feine Bolemit mit Alexander Rirejew1), bem Rebafteur besfelben, fortfegen fonnte.

<sup>1)</sup> Bor breißig Jahren erschien zu Paris eine anonyme, einem Herrn Kirejew in Mostau zugeschriebene Schrift: "La Russie est-elle schismatique?", in welcher der byzantinische Schismatismus und Fanatismus entschieden befämpft wurde. Es ist faum dentbar, daß der obengenannte Alex. Kirejew, welcher sich auch durch seine Bersuche zuerst in London zur Anknüpfung mit dem Anglikanismus, und dann mit dem deutschen Alt-

Der gelehrte Professor macht nämlich bem Kirchenschisma ver Allem ben "falschen, erclusiven und isolirenden Rationalisnus" zum Borwurf. Wie schon Tschaadajew gesagt hat:
"Die driftliche Bernunft verträgt keinerlei Selbsttäuschung und diesenige des nationalen Borurtheils weniger als jede andere; benn diese ist es, welche die Menschen am meisten von einander trennt": so denkt auch sein später Nachfolger. Er erblickt auch in dem landläufigen Slavophilenthum Rußlands einen Rückschritt im allgemeinen Gang der christlichen Sivilisation. Auch aus seinen Darlegungen können hier nur tinige Sähe wiedergegeben werden:

"Benn wir unfer Bolfsthum vergöttern, unfern Patriotismus jur Religion maden, fonnen wir bem Gotte nicht bienen, welchen man im Namen bes Patriotismus hat tobten wollen. Benn man die Rationalität jur Sobe einer hochsten Idee erbebt, welchen Plat will man alsbann ber driftlichen Bahrheit anweisen, welche für die gange Belt bestimmt ift? Die Biederberftellung biefer Ginheit und Uebereinstimmung, bas ift unfer bauptfächliches, unfer fo bringendes Bedürfniß, ein viel tieferes Bedürfniß als dasjenige nach ftaatlicher Macht zur Beit Murif's und Oleg's es war, ober bas Bedürfniß nach Bilbung und focialer Reform zur Beit Beter's bes Großen. Und wie jene erften Werte fich nur mittelft Entjagung auf nationale Ausihlieglichfeit und Abgeschloffenheit vollführen liegen, nur durch freimuthige und offene Berufung fremder Krafte, beren es ju bem Berte bedurfte, fo ift auch jett gur geiftigen Erneuerung Ruglands das Entjagen auf firchliche Ausschließlichkeit und Ab= geichloffenheit unerläßlich: unerläßlich ein freimuthiger und Mener Bertehr mit den geiftlichen Kräften des Beftens. Der Beften, das romanifch=germanische Europa ift in Fäulniß: fagen die Clavophilen, Europa muß von der hiftorischen Buhne abtreten und ber flavifchen Belt ben Blat raumen, im Glaven= thum ift die Rettung! Aber welches Europa ist in Fäulniß, das driftliche ober das antidriftliche? Die positiven Principien

fatholicismus" befannt gemacht hat, mit bem Berfasser jener Schrift zusammenhangen follte. Bergl. "hiftor. : polit. Blatter". 1860. Bb. 46. S. 683 ff.

bes Chriftenthums find in Europa noch nicht gerftort; Die Tragerin biefer Brincipien, Die fatholische Rirche, bat nur ihre äußere Bebeutung, ihren Borrang eingebugt, nicht im Minbesten aber ift fie in Berfetjung begriffen. Wenn die romano-germanischen Bölfer, nachbem das positive driftliche Princip sich in ihnen abgeschwächt hat, fich zersetzen und zu Grunde geben, fo hat das Glaventhum dieses positive chriftliche Princip, wie es noch im Weften in ber tatholifchen Rirche bewahrt wird. ju verftärfen. Und bas widerspricht feineswegs bem Befen ber Sache. Die Beftfirche hat fich nie von der Orthodoxie losgefagt, und die orientalische Rirche hat nie ben Ratholicismus gurudgewiesen. Die unterscheibenben Mertmale biefer Rirche, jugefpist burch Stammesantagonismus, find feindlich gegen einander gerichtet; aber einst paßten fie friedlich zu einander, und fie follen noch einft zusammenpaffen in ber Bollftandigfeit ber Universalfirche." (S. 119 ff.)

Im Jahre 1869 hatte ber Professor Itonnikow an ber Kiewer Universität ein burch wissenschaftliche Objektivität ausgezeichnetes Werk über die "culturliche Bedeutung Byzanz's in der russischnetes Werk über die "culturliche Bedeutung Byzanz's in der russischnetes Geschichte" herausgegeben. Das vorliegende Werk bringt eine fast hundert Seiten starke Uebersetung aus dem Werke, selbstverständlich ohne die Quellen-Nachweise, und der Berfasser schiekt (S. 189 st.) die Bemerkung voraus, "die durchweg auf zuverlässige Quellen zurückzeführte Darstellung sei dermaßen geeignet, alle die von Tschaadajew und Ssolowiow erhobenen belastenden Zeugnisse durch historisches Waterial zu unterstützen, daß man auf den Gedanken kommen könnte, sie sei lediglich in der Absicht verfaßt worden, um Tschaadajew's Kritik zu vervollständigen."

Inzwischen hat auch das Auftreten Ssolowjow's keinen Erfolg gehabt. In der handschriftlichen Geheimliteratur ist von ihm keine Rede, während die Traktate Tolstoi's verschlungen werden, und wenn die öffentliche Presse seinen Namen aussspricht, so geschieht es nur, um ihn als abtrünnigen Russen, heimlichen Papisten und verkappten Jesuiten hinzustellen. Es ist allerdings noch nicht lange her, daß man von einer russtschen Reunions-Bewegung sprechen und an hoffnungsvolle

Bestebungen zu einer Wiebervereinigung mit ber fatholischen kirche glauben konnte.1) Aber ber eisige Reif bes Rationalisnus hat Alles verborben. Die Wendung trat schon mit dem unglückseligen polnischen Aufstand ein, und seitbem hat der schismatische Fanatismus mit dem Alles überwuchernden vanslavistischen Chauvinismus gleichen Schritt gehalten.

Aber auch ber innere Berfall ber ruffifchen Staatefirche ift fortgeschritten. Ber fich bor gehn Jahren mit ber bamals noch wenig beachteten Ericheinung bes ruffifchen Gettenwefens beschäftigt bat,2) und jest feine Aufmertfamfeit biefem Rreb8= übel an ber "orthodoren Rirche" wieber zuwenbet, wirb faunen über ben rapiben Berlauf ber Rrantheit und über bie bunte Mannigfaltigfeit ihres Auftretens. Das vorliegenbe Bert bringt im Unhang eine auszugeweise Uebersetzung ber confessionellen Statiftit von Delinitow, insbesonbere über bas Geftenwesen, aus bem Jahre 1868; es find aber auch fpatere Erganzungen, namentlich von Jufow und Limanow, erichienen und in Deutschland bearbeitet worben.3) Dan muß fich hienach allerbinge erstaunt fragen, was benn eigentlich, nach Abrechnung ber indifferentiftischen und atheistischen Schichten einerseits, und bes bunten Gettengewimmels anderer= feite, an wirklichen Befennern ber orthoboren Rirche noch übrig bleibe?

Aus ben Meljnikow'ichen Berichten erhellt aberbieß ein bisher nicht gehörig beachteter Umstand, ber sowohl auf bas kirchliche Staatsregiment, als auf die unerhörte Beitherzigkeit biefer Kirche ihren Angehörigen gegenüber ein eigenthumliches Licht wirft. Man hat nämlich zwischen öffentlichen Sektirern

<sup>1)</sup> Bgl. "Siftor.-polit. Blätter". 1858. Band 41. S. 152 ff. und 1860. Band 46. S. 677 ff.

<sup>2)</sup> S. "Siftor. = polit. Blatter." 1877. Band 79. G. 797 ff.

<sup>3)</sup> Dr. C. Nitolaus von Gerbel-Embach: "Russische Settirer. heilbronn bei henninger 1883. — Das Schriftchen enthalt eine genaue Geschichte und Beschreibung ber bekannteren russischen Setten.

und geheimen Geften zu unterscheiben. Bu jenen gablen bie fogenannten "Altglaubigen" (Rastolnit's). Dbwohl fie im Dogma in ber Sauptfache mit ber Staatsfirche ftimmen und nur liturgifch und rituell von ihr abweichen, fo betrachten fie bie lettere boch als eine Barefie, mit welcher feine Bemeinichaft, weber firchliche noch fociale, ftattfinden burfe. Diefen Begenfat befunden fie bei jeber Belegenheit, und fie allein gelten baber von Staatswegen als Geftirer und werben feit balb zweihundert Jahren als folche fistalisch gedrudt und polizeilich verfolgt. Gang anbere verhalten fich bie Unbanger ber gebeimen Getten. Bei ben ausschweifenbften Lehrmeinungen laffen fie bavon nichts merten, bag fie bon ber amtlichen Rirche abgefallen find. Strengftene begeben fie alle rituellen Sandlungen ber orthoboren Rirche und erfüllen punttlichft ihre Borfchriften, eifriger als die eifrigften Ortho boren. Gie erscheinen bei jebem Gottesbienfte, beichten und communiciren viermal jabrlich. "In ihrem innern Befen aber," fagt ber ruffifche Autor, "entfernen fie fich unbergleichlich mehr, ale irgend eine Rastolniten = Gette, von ber Rirche; nicht nur von ber Orthoboxie, fonbern überhaupt vom driftlichen Blauben haben fie fich losgefagt, inbem fie beffen wefentlichfte Dogmen entweber verleugnen ober bis gur Untenntlichteit entftellen" (G. 360). Aber fie gelten nicht als Abgefallene.

Richt als ob Staat und Kirche es nicht wüßten. Im Gegentheile, man kennt an jedem gegebenen Orte die Anshänger dieser Sekten ganz genau. Aber man will es nicht wissen, und rechnet sie anstandslos zu den Orthodoren, schon deshalb, weil sonst in weiten Gebieten, wie Meljnikow sagt, "die orthodoren Pfarrer absolut ohne Einnahmen geblieben waren!"

## Gefdichte des Saufes Baldburg in Schwaben. (Schlug.)

Truchjeg Johannes II. ftarb 1424 und hinterließ brei Sobne: Jafob, Eberhard und Georg. Jafob übernahm für ich und jeine noch unmundigen Bruder bie Regierung. Im Jahre 1429 wurde das Befammterbe getheilt und es bilben fich mis neue drei Linien, die Jakobinische, die Eberhardinische und Berrginische. Das Schloß Waldburg mit Leuten und Gutern und mit aller Bewaltfame follte ewig Bemeingut fein; auch die Laften gemeinfam getragen werben. Dhne ein eigentliches Fibei= commiß zu gründen, suchte man ferner durch Festsehungen über Bertauf bon Sausbefig und Bertauferecht die bamaligen Guter bei ber Familie zu erhalten. Unter ben Unterthanen follte bas Gefühl ber Bufammengehörigteit erhalten werben, wegwegen bie Bestimmung getroffen wurde, bag fie bei Brubergwiften und Rriegen feinem ber Streitenben beifteben follen. Gin Familien= feniorat wurde wenigftens in seinen Anfängen begründet, indem dem Cenior bes Gesammthauses Empfang bes Lebens Schloß Balbburg und Berleihung ber von ihm herrührenden Lehen sugewiesen wurde. Kurze Zeit nachher wurden auch die erb= rechtlichen Bestimmungen bor bem faiferlichen Landrichter gu Rabensburg getroffen. 1)

Der Herr Verfasser stellt die Geschichte jeder der drei Linien für sich dar. Zunächst behandelt er diejenige, welche werst erloschen ist, die Eberhardinische oder Sonnenberg i sche. Der zweite Band wird die Jakobinische, der dritte die Georgi-

nijde enthalten.

Eberhard hatte die Herrschaft Wolfegg, die Städte Munderstagen, (Schongau), Nusplingen mit Zubehör; außer Wolfegg die Sesten Kallenberg und Bussen. Der Haupttheil seiner Besitzungen befand sich im Donauthal. Es ist daher ungewiß, ober aufänglich seinen Wohnsitz auf Wolfegg oder auf dem Bussen genommen hat. Im Jahre 1432 übernahm er gemäß dem Theilungsvertrager) die Verwaltung der Landvogtei in Schwaben. Durch die Heirath Eberhards mit Kunigunde, Tochter des Vrasen Wilhelm von Montsort-Tettnang, besam Eberhard die Grasschaft Friedberg und die Herrschaft Scheer (1433), beide

<sup>1)</sup> Theilung am 12. Auguft 1429; erbrechtliche Abmachungen am 12. September beffelben Jahres, Ueber beibes S. 506-510.

<sup>2)</sup> Der Reihenfolge nach jeber ber brei Brüber je auf brei Jahre.

bereinst von Rudolf von Habsburg gefauft, 1314 und 1315 bon Defterreich an Bilhelm bon Montfort verpfandet (G. 512 ff.) Eberhard befindet fich bald darauf im Dienste der Grafer Ludwig und Ulrich von Birtemberg. Bedeutende Bortheile gewann er burch bas Bundnig, bas er wie auch feine beiben Brüder mit König Friedrich III. im Jahre 1442 gegen die Eidgenoffen fchloß (G. 518 ff.). Geine Befitungen im Donauthal und ben angrenzenden Gebieten, welche nun bald in dauernden Befit Eberhards übergeben, bermochte er abzurunden burch fäufliche Erwerbungen und öfterreichische Pfandicaften. Bon R. Friedrich erwirfte er endlich, daß Wolfegg unmittelbare Reichsherrichaft wurde; fie umfaßte bie altwolfegg'ichen, einen Theil ber altthann'ichen und waldburgifden Befigungen fammi ber Stadt Burgach (S. 522 ff.) Zwar ging vorübergebend die Pfandschaft Friedberg-Scheer für Eberhard verloren; obwohl nemlich R. Friedrich ihm biefelbe wenigftens für feine Berjon dauernd zugesichert hatte, war Bergog Albrecht von Defterreid entichloffen, fie abzulöfen. Eberhard und Albrecht verglichen fich darüber am 23. Juli 1447 gu Chingen (S. 526-29); Gelegenheit, fie wieder zu gewinnen, fand fich für Eberhard burch ben Eintritt in den Dienft Bergog Sigmunds von Defterreid. Die Wiedererwerbung geschah 1452 (S. 540). Im Jahre 1454 murben fammtliche in truchfeß'schen Sanden befindlichen öfterreichischen Pfanbichaften durch Bergog Sigmund in erbliche "Mannsinhabungen" verwandelt (S. 536 ff.), nachdem schon 1450 der damalige pfandschaftliche Besitz für die solgende Generation bem truchseifischen Sause zugesagt war (G. 532 ff.) Herzog Sigmund von Tirol hatte Eberhard zum Bogt von Feldfirch ernannt, als welcher er die Berhandlungen mit ben Gidgenoffen zu führen hatte (S. 530 ff.); die Bogtei hatte er inne etwa 1448-1456 (S. 529, 541) und wieder von 1460 an (S. 546 ff.).

Am 22. Juli 1455 kaufte Eberhard von dem Grasen Wilhelm und Jörg von Werdenberg Sargans um 15,000 st. die Herrschaft Sonnenberg. Zu diesem Kaufe mochte ihn wohl der Umstand bewogen haben, daß er die daran stoßende Herrschaft Bludenz mit dem Thal Montavon bereits pfandweise von Oesterreich besaß. Beide hatten einst ein Ganzes gebildet und waren erst 1355 in zwei Theile — Bludenz mit Montavon und Sonnenberg — getheilt worden. Zu Sonnenberg gehörte das Brandner und Gamperton Thal, der Wallgau auf dem linken User der Il von Stallur dis Frastanz, das Klosterthal und der Tannberg (Gebiet von der Letzi bei Feldstrch dis zum Arleberg mit Unterbrechung.) In den Streitigkeiten und Kriegszügen Sigmunds von Oesterreich um 1460 steht Eberhard im Dienste des Letztern, auch noch, als 1463 seine Absetung als Bogt ersolgt war (S. 546 ff., 558 ff.). Es entstanden nämlich

Richeligkeiten zwischen Signund und Eberhard wegen einer Elbermine im Arlberg und aus anderen Ursachen (S. 553, 568 fl.), welche durch die Zerstörung des Schlosses Sonnentra (und der Burg Nosenegg), herbeigeführt durch eine specielle beranlassung (S. 578) während der Verwaltung der Grafschaft Sonnenderg durch Eberhards zweiten Sohn, den Grafen Andreas, a ernsten Verwidlungen zu sühren drohten, da Graf Eberhard it den Sidgenossen ein Bündniß gegen Desterreich schloß; aber betzeichte Unterhandlungen, sowie eine Versöhnung zwischen Lestereich und den Sidgenossen verhinderten einen Zusammentes Eberhards mit Herzog Sigmund und am 31. August 1474 machte eine Ausgleichung dem langen Streite ein Ende. S. 587 fl.)<sup>1</sup>

Bie aus Obigem erhellt, war Eberhard, seit 1460 Senior is Gesammthauses geworden, in den Grasenstand erhoben worden. Es geschah dies 1463; Eberhard nahm Sonnenstag als Reichslehen von Kaiser Friedrich an, wohl, wie Societ annimmt, um seine Stellung dem Herzog Sigmund genüber zu besestigen. In demselben Jahre kam die waldstandiche Erbeinigung zu Stande in dem gleichen Sinne, wie die Abmachung von 1429, indem die Töchter von dem vollen Erbrecht ausgeschlossen wurden; es ist dies das erste und letzte

woldburgifche Bausgeset. (S. 557 ff.)

Es war unfere Aufgabe, die Beftaltung und Ausbildung der Graffchaft Sonnenberg barzulegen nach dem Umfang bes Bebietes und ber baburch bedingten Machtstellung. Lettere ift durch Cherhard I. (1424-1479) auf ihren Sohepuntt gebracht. W jolgen nun noch brei Grafen Sonnenberg, Gberhard II. († 1483), Andreas († 1511) und Johannes († 1510), Some Eberhards I., welche bas Erbe ihres Baters unter dem Briammt-Bausgeset analogen Bedingungen theilten (G. 619), wahrend ber vierte Bruber Otto Bifchof von Konftang wird. Datnach bilden fich drei fonnenbergische Berrichaften: Buffen (Cherhard II.), Friedberg = Scheer (Andreas), und Bolf= 198 (Johannes). Nach Eberhards II. frühem Tod tommt die burichaft Buffen an Andreas (S. 624). Am 26. August 1487 berfette Bergog Sigmund bem Grafen Johannes die Landbogtei Dber und Riederschwaben (barüber 651 ff.); am 3. Januar 1489 erhielt er seine Herrschaft Wolfegg, die er an das Reich ibergeben hatte, als Mannslehen gurud (barüber 664 ff.). In diefer Beit beginnt ber Progeg ber Truchfeffen mit Defter= wich, welches die Mannsinhabung der öfterreichischen Pfandichaften gurudgulofen fuchte (S. 668 ff., 698 ff.), ber mit

<sup>1)</sup> Die Erfüllung ber Bedingungen feitens Defterreichs veranlagten freilich noch viele Streitigfeiten. (S. 593 ff.)

theils längeren, theils kürzeren Unterbrechungen sich durch mehr als zwei Jahrhunderte hindurchzog. Wie Johannes, so war auch sein Bruder Andreas, welcher nach des Ersteren Tod ein Jahr lang!) die ganze Sonnenbergische Herrschaft allein inne hatte, ein tapserer Krieger. Beide haben viel geleistet für Kaiser und Reich, für die Ehre, das Ansehen und Wachsthum des Hauses. Wit Andreas erlosch der Sonnenbergische Wannesstamm und seine hinterlassenen Herrschaften und Güter sielen auf die beiden anderen Linien des Waldburgischen Hauses.

Noch haben wir zu handeln von dem schon genannten Bruder des letten Grafen von Sonnenberg, dem Bisch of Otto von Ronftang (erwählt am 30. September 1474, bestätigt am 10. November 1480, + 21. März 1491), welchem der Berf. ben gangen 10. Abschnitt (S. 799-899) gewibmet hat. Seite 802-866 handelt von dem durch feine Babl entftandenen Konstanzer Schisma. In Konstanz hatte nemlich Bischof hermann (1466-74), Ebler von Breitenlandenberg, in ber Person des Ludwig von Freiberg, Doctors beiber Rechte und Pfarrers zu Chingen a. D., einen Coadjutor cum jure succedendi erhalten. Freiberg hatte bem seit langer Beit in Konftang allmächtigen Minister Lang bon Liebenfels eine Summe Gelbes und seinem Sohn die Pfarrei Chingen zugesichert. Auf besonderes Berwenden des Herzogs Sigmund von Defterreich bestätigte Sixtus IV. ben Coadjutor (Frühjahr 1474). Der Aft ftand in Biberspruch mit dem Concordat Aschaffenburg= Wien (1448), welches ben Domtapiteln die Bischofsmahl zuficherte. Schon am 18. September 1474 ftarb Bifchof hermann.

Wir geben im Folgenden das Resultat der archivalischen

Studien Bochezers über ben Berlauf bes Prozeffes.

Am 2. September hatte Sixtus IV. 5 Dekrete erlassen; im britten erklärt ber Papst einen eventuellen Protest bes Kapitels mit Hinweisung auf das Concordat für ungistig. Trozdem wählt dasselbe am 30. September den Grasen Otto von Sonnenberg, Mitglied des Domkapitels. Freiberg suchte nun namentlich die Eidgenossen für sich zu gewinnen. Otto und das Kapitel aber appellirten auf die Aufsorderung Freibergs, ihn als Bischof anzuerkennen, an den apostolischen Stuhl, welcher durch ungebührliches Drängen zu diesem gesehwidrigen Akt veranlast worden sei. Die Konstanzer Deputation, welche die Wahlatten nach Rom brachte und die Bestätigung Otto's nachssuchen sollte, kehrte nach fünf Monaten unverrichteter Sache zurück. Auf Seite Freibergs stand neben Sigmund von Desters

<sup>1)</sup> Er wurde im Donauthal, bei hunderfingen, von Felig von Berbenberg überfallen und ermordet 10. Rai 1511 (S. 766 ff.).

reich namentlich Graf Ulrich von Württemberg, welcher seinen Solm Heinrich auf den Mainzer erzbischösslichen Stuhl bringen wollte. Am 27. Februar 1475 hatte Sixtus IV. eine neue Solle erlassen, in welcher er sehr strengen Tones die Wahl Toto's annullirte und Ludwig von Freiberg nocheinmal zum Bischof ernamte. Weit milder ist das Breve, welches er am 15. März an das Kapitel in Konstanz richtete. In demselben wie in drei anderen: an die Eidgenossen, an Sigmund und m Kaiser Friedrich III. hielt er indeß an Ludwig entschieden sit, was die Ehre des apostolischen Stuhles ersordere und dem

Biener Concordat nicht widerftreite.

Mit ungewohnter Energie trat Raifer Friedrich für Otto ein, befahl ben Beiftlichen und Rloftern, Berren und Stadten innerhalb bes Bisthums, Die Partei Otto's zu ergreifen, und ernannte ben Grafen Eberhard ben alteren jum Executor feiner Befehle und Dagregeln gegen Freiberg (G. 809 ff., 815 ff.). Am 20. Mai 1475 wurde oben genannte Bulle in Konstanz publicirt; Otto und bas Rapitel reichten eine Appellationsschrift ein, in welcher fie allerdings bie Nichtwahl des vom Papft Ernannten nicht anders zu motiviren wußten, als burch Un= führung allgemein moralischer Gebrechen, mahrend Raifer Briedrich die Sache von der rechtlichen Seite auffaßte (S. 817, 826). Wie nicht anders zu erwarten, tam es zu ffandalofen Borgangen in Ronftang; Freiberg berließ die Stadt, ging gu= nachft nach Chingen, bann ichlug er in Rabolfszell feinen Sit auf, welches dem Bergog Sigmund gehörte. Es famen neue Befehle bes Raifers ju Bunften Otto's; auch ichrieb er an den Bapft, gemäß dem Erfenntnig der Rurfürften und Burften bes Reiches werben ohne Bergug dem Erwählten die Regalien verliehen. (S. 824 f.) Auf Seite Otto's ftanden bie Gidgenoffen; auf Seite Ludwigs blieb Ulrich von Burttemberg. Um 15. Juli 1475 famen vier neue papftliche Breven (G. 833 f.), in welchen ber Bapft auf feinem Standpuntte beharrte, worauf Raifer Friedrich Otto die Regalien berlieh, am 30. Ottober 1475. Muf die Rlagen Otto's über Ulrich und Gberhard von Burttem= berg, welcher ebenfalls gur freibergifchen Bartei übergegangen war, erfolgten ftrenge Magregeln und Befehle bes Raifers (S. 837 ff., 850 ff.). Auf ein neues Schreiben bes Kaifers bom 4. Mai 1476 bin fentte ber Papft ein. Roch im gleichen Jahre tam ein Interim guftande (S. 848-850): Die Bijchofe Bilhelm von Gichftadt und Johannes von Augsburg wurden vom papitlichen Legaten (nicht Runtius) beauftragt, ein geist= liches Gericht einzuseten, bis zu beffen Conftituirung follten bie beiben bisherigen Richterftuble bon Ronftang und Bell noch jorifunctioniren. Diejes Interim wurde von Otto und Ludwig angenommen und befiegelt. Im Juli 1477 murben die Ber=

handlungen wieder aufgenommen, wobei Papft und Kaiser je auf ihrem Standpunkt blieben. Endlich sandte der Papst den Bischof Prosper von Catania als Legaten a latere zum Kaiser; am 9. Juli 1479 wurde von demselben Otto als rechtmäßiger Bischof dem Bolke verkindet und diesem die geistliche Gerichtsbarkeit übergeben. Auf die Appellation Freibergs übertrug der Papst dem Kaiser die Entscheidung (S. 862 ff.); Freiberg ging selbst nach Rom, wo er bald starb. Und nun bestätigte (10. November 1480) der Papst Otto als Bischof. Am 31. März 1481 erhielt Otto, bisher Subdiakon, Priesterweihe und Consecration, am folgenden Tag hielt er unter großen

Teierlichfeiten feine Primig.

Otto von Sonnenberg ift wieder, wie feine beiben Borganger aus dem erlauchten Saufe Balbburg, ein burchaus würdiger Bifchof, welcher feine Aufgabe voll und gang erfaßte. Regierung und Berwaltung ber Diocefe wurden energisch geordnet und geregelt. Weit verdienstvoller find aber feine Bemühungen um die Reformation bes Rlerus, Berftellung einer würdigen, einheitlichen Feier bes Gottesbienftes und Sebung bes geiftig-fittlichen Buftandes feiner Diocefe. Nachbem Otto ichon im Anfang bes Sahres 1481 bie Aebte feiner Dibceje zu einer Berfammlung berufen hatte, versammelte er auf ben 24. September die Beiftlichen gu einer Diocefanspnobe. Die Musführung ber Beschliffe wurde bem Bischof überlaffen. Bur Erganzung der angeregten und gefahten Beidluffe fammelte Otto die verschiedenen Synodalconstitutionen feiner Borganger, versah dieselben mit zeitgemäßen Abanderungen und Bufagen, legte fie auf einer neuen Diocefanspnode 1483 bor und befahl burch einen Generalerlaß bom gleichen Jahre allen Beiftlichen feiner Diocefe, Dieje Beftimmungen als Synodalftatuten angujehen und unverbrüchlich zu beobachten. Die Motive, welche Dito ben einzelnen Bestimmungen gab, fagt B., "berrathen fehr große Bertrautheit mit ben firchlichen Borichriften, tiefernfte Auffaffung ber Obliegenheiten eines Bifchofs, gläubige Bergensfrömmigfeit, baneben liebevolle Milbe und mohlerwogene Rüdfichtnahme auf die gegebenen Berhältniffe." (S. 880).

Für das Einzelne der kirchenregimentlichen und weltlichen Berfügungen müssen wir auf das Werk selbst verweisen. Erwähnt sei noch die Herausgabe eines Manuale für die priesterlichen Verrichtungen, die Verbesserungen des Rituale, des Wissale und des Breviers. Ganz besonderen Dank hat sich der Herr Verfasser verdient durch diese kirchengeschichtliche Mono-

graphie aus ber borreformatorifchen Beit.

Chingen a. D.

Repetent Riedermaier.

### XIII.

### Die Scholaftit und die Geschichte.

(Shluß.)

Da ber scholaftischen Philosophie ein einheitliches Princip fehlt, so ift ihr Berfahren von vornherein schon angewiesen von einem Gegenstand zum andern überzugehen, ohne daß ein innerer, nothwendiger Zusammenhang berselben ersichtlich ware, bas heißt fie ift ihrer Natur nach biscurfiv. Aber nicht bloß der Mangel eines einheitlichen Princips bedingt bieg: baburch, bag einerseits bie mancherlei Begenstände und ebenso auch die Allgemeinbegriffe als gegeben voraus= gefest waren, ift bas biscursive Verfahren die nothwendige Folge. Run ift die Geschichte allerdings ein Gegenstand von einer unendlichen Fülle der mannigfaltigften Thatfachen: aber fie ift zugleich ein einheitliches Banze, in welchem biefe Thatsachen in einem berart innern Ausammenhana stehen, daß fie philosophisch einerseits nur insoweit begriffen werben, als fie als ein Glied im großen Zusammenhang bes Senns erfannt werben, fie aber auch andererseits vom höchsten Princip aus ihre Erklärung finden. Erft wenn das Eingelne im Bangen, und biefes wieder im Gingelnen ertennbar gemacht wurde, erft bann ware eine philosophische Erkenntniß der Geschichte gegeben. Dieß ist aber burch bloße

11

Erörterungen und pradicative Bestimmungen von Einzelnsthaten ober Wahrheiten nicht möglich; aber auch bas Ganze kann als Gegenstand biesem Versahren gemäß nur nach seiner abstrakten Seite behandelt und so nur doctrinell begrifflich bestimmt werden

Das Gleiche gilt von ber Demonstration. Diese will beweisen, aber sie beschränkt sich immer nur auf Ginzeln= gegenstände, beziehungsweise auf beren "Bas"; fie will bas Wesen derselben erkennen und sucht, insofern sie es abgeleitet, bies burch ben Spllogismus zu beweifen. In biefem werben auf Grund bereits erkannter in den Pramissen enthaltener Wahrheiten Schlüffe gezogen. Immer muß baber bereits im Obersatz ber Materie nach, also implicite ber Schluffat enthalten fenn. Er fest fo ben Begenftand immer im Ganzen schon als befannt voraus und sucht nur bas, was nicht unmittelbar schon in ihm erkannt ist, herauszustellen, beziehungsweise erhobenen Widerspruch nachzuweisen. So läft ber Syllogismus felbst immer nur eine isolirte Betrachtung zu, ohne an das Ganze als eine lebendige Ginheit ju geben. Wendet man aber benfelben auf bas Bange an, fo geschieht auch dieß nur mit abstratten Begriffen.

Nun kann aber auch ber Schluß formell ganz richtig seyn und ber Schlußsat doch materiell unwahr, da seine Wahrheit von der Wahrheit der Prämissen abhängt; aber auch selbst bei falschen Prämissen kann der Schlußsat wahr seyn, wenn auch aus anderen Gründen. Mit Recht sagt baher Trendelenburg: "Der Syllogismus ist nicht die letzte Form der Erkenntniß, ja er ist nicht einmal diejenige Form der Wahrheit, in welche sich nichts Falsches safsen läßt. Kann ja aus unwahren Vordersähen etwas Wahres erschlossen werden, wie Aristoteles bereits durch die drei Schlußsiguren hindurch bewiesen hat".1)

\_\_\_\_:

<sup>1)</sup> Analyt. prior II 2-5. Trendelenburg "Log. Unterf. II. 394."
"So tann aus bem Begriff bes ptolemaifchen Beltipftems die Er-

Es läßt fich schon bei den Thatsachen der Natur von em allgemeinen abstraft gesaßten Satz, der aus der Errung, zumal durch Induction gewonnen, auf Einzelnes it mit voller Sicherheit schließen, wie die unten angepte Thatsache von den Asteroiden zeigt, umsoweniger aber der Geschichte, deren Thatsachen zunächst ihren Ursprung der freien Selbstbestimmung des Menschen haben, und in sich an die geschichtlichen Individuen, au Persönlichkeiten üpsen, die durch ihr Wirken ganzen Zeiten ihren Charakter astenden und auf ganze Menschheiten, um so zu reden, allemmend einwirken.

ideinung ber Mondefinfiernig ebenjo gut erffart werden wie aus bem topernifanischen." Dieje Schlugmethobe gewährt ichon in ber wirtlichen Belt nichts weniger als die nothige Sicherheit. So bat man, um auf ein bon Schelling wiederholt angeführtes Beifpiel hinguweisen, fruber aus bem großen Abstand, in welchem Mars und Jupiter zu einander fieben, auf einen noch unbefannten Planeten geichloffen. Der Abstand berechtigte mohl auf eine Lude gu ichliegen, aber die Thatfache ber Erfahrung mar nicht ein Planet, fondern bas immer noch fich bermehrende beer ber Afteroiben. Seg el dagegen hatte früher befanntlich baaricharf bewiesen, bag es zwischen Dars und Jupiter tein en Planeten geben tonne, aber im felben Jahre noch warb ber erfte Stern ber Afteroiben-Gruppe entbedt. 3ch tann nicht umbin, barauf binguweisen, bag Schelling bereits 1802 (Reue Beitidrift für fpefulat. Phyfit. 2. Seft. G. 132), ba mo er bie Cobafioneberhaltniffe burch die gefehmäßige Bilbung bes Befonberen aus bem Allgemeinen in ber Planetenbilbung nachzumeifen fucht, bemertt: "Es ift nicht unmöglich, bag der britte noch nicht erblidte Planet biefer Orbnung" - ber augern Blaneten nämlich - an den damals wohl noch wenige gedacht haben - "auch ben Uranus an Dichtigfeit übertrifft." (28. 28. 1 IV 478.) 44 Jahre fpater murbe Reptun entbedt und auch wirklich bichter als Uranus befunden. Dan fann alfo boch auch auf rein rationellem Bege burch Schluffe Thatfachen erabnen, die freilich erft bie Erfahrungewiffenschaft bestätigen muß. Rur barf man nicht bas apriorische Princip mit bem abftratt Allgemeinen verwechseln wie Segel.

Was soll benn hier bemonstrirt werden, aus welchen Obersäßen soll ein Schluß gezogen werden? Wie es die Aufgabe des Historikers ist, die Thatsachen in ihrer Gegebescheit feste, sowie in ihrem unmittelbaren Zusammenhang dar zustellen, so ist es die Aufgabe des Philosophen, die gegebenen Thatsachen in ihrer unendlichen Mannigsaltigkeit nach ihrem innern Zusammenhang von dem höchsten Princip aus begreislich zu machen. Allein dazu ist der Syllogismen nicht geeignet. Die geschichtlichen Thatsachen können nicht aus einem allgemeinen Obersatz abgeleitet werden, sie sind nicht Folgen eines immanenten Gesehes, sie kehren nicht periodisch wieder, so daß sie berechnet werden könnten.

Wenn aber nichtsbestoweniger die Thatsachen in einem Busammenhang und zwar nicht blog in einem außeren, fondern in einem inneren stehen, jo kann biefer jedenfalle nicht aus allgemeinen Wahrheiten und Begriffen abgeleitet, es muß ein anderer Weg eingeschlagen werden, um benselben nachzuweisen. Run kann allerdings nicht hier schon ber Ort seyn barauf einzugehen, boch einige Andeutungen burften genügen, um zu zeigen, wie felbst ein solch innerer Zusammen hang ber geschichtlichen Thatsachen, auch abgesehen vom höchsten Brincip, nahe gelegt ist. Der Mensch steht, wem auch frei, doch nicht isolirt in der Welt; er ist felbst ein Blied berfelben, und an die Spite bes Rosmos geftellt unter scheibet er sich von allen Andern dadurch, daß er in eigener Selbstthätigkeit auf einen letten Zwed und ein lettes Biel hin handeln und wirken foll. Ift er aber auch frei in jeinem Wollen, so ist er boch in ber Ausführung besselben, in seinem Handeln schon äußerlich an die Berhältniffe und Rustande gebunden, in denen er lebt: er steht ebenso Andern Seinesgleichen gegenüber, die ebenfalls frei find. Ja ber Hiftorifer sieht sich genöthigt, auch selbst weltgeschichtliche

<sup>1)</sup> Bergleiche Schellings Abhandlung von 1797. "Ift eine Philosophie ber Geschichte möglich?" I. 407.

Rothwendigfeiten anzuerkennen.1) Bulegt ift es aber boch bas ewige Befet bes Seienden, bas in Allem, was in die Ericeimung tritt und fich in jeder Sphare, obwohl immer bas gleiche in anderer Beije geltend macht, - es ift bas Bejet bes Seienden, bas in ber Menschenwelt nach außen Recht und Ordnung bedingt, wie es nach Innen dem Ich regenüber als Sittengeset ins Bewußtseyn tritt. Ift ber Renich baber auch frei in seinem Wollen und somit frei Awede zu fegen, fo ift er in ber Ausführung feines Bollens, um die Amede zu erreichen ebenfo angewiesen, der Mittel Bred erft fich zu bemächtigen und Gefeten fich zu igen. Go entstehen Buftanbe und Berhaltniffe, in bie ber Menich fich geftellt findet. Je mehr nun eine Berfonlichkeit ber Berhaltniffe und Zuftande, die als geworden vorhanden. fich bemachtigt und wieber auf dieselben wirft, fo bag bie berjonliche Thatigfeit auch auf die folgenden Zeiten Ginfluß ibt, um fo mehr ift bas Thun einer folchen Berfonlichkeit and ein geschichtliches. In der Geschichte ist daber bas Individuelle ber Art vorherrichend, daß gerade die am meiften ausgeprägten Individuen, die großen hiftorischen Berfonlichbeiten fich nicht unter einen Allgemeinbegriff befaffen laffen, ja gerade fie find es, welche umgefehrt am meiften auf bas in der Wirklichkeit Allgemeine und somit auf die Totalität wirlen. So wird eine hiftorische Perfonlichkeit ber eigentliche Irager einer wirklichen, thatfächlichen Allgemeinheit, nicht aner bloß abstraften Idee, jondern einer lebendigen, welche wie fie burch eine Berfonlichkeit getragen, fobalb fie bie Raffen empfänglich findet, auch in diesen zu einer thatsächlichen Macht wirb. Das Individuum ift es alfo, von dem die Initiative ausgeht, die Berhältniffe und Buftande aber, in die es in feiner Beit fich gefett findet, bilben gleichsam bas Material, in welchem, und die Mittel, durch welche es

<sup>1)</sup> Ranke "Beltgeschichte" II. 1 S. 300. Bas übrigens schon Bolnbius, ja bereits Herobot gethan.

mit ober auch gegen seinen Billen bie Aufgaben ber Zeit erfüllt, Beraltetes zu zerstören wie bie Entwicklung in neue Bahnen zu lenken.

Da reicht der Syllogismus wahrlich nicht mehr aus und "boch schließt man in der Geschichte und vermag in ber Geschichte die Entwickelung zu begreifen", wie Trendelenburg (1. c. 395) bemerkt und bann fortfährt: "Die größten Gestalten ber Geschichte stehen in ihrer Große einsam ba, in sich gegründet, ohne ihres Gleichen und gleichsam aus sich entstanden geben sie ber Erfahrung Gesetze, ohne sie von in ju empfangen. Wer folche Geftalten begreift, begreift fte aus dem Theil, der von der lebendigen Entwicklung in ibm felbst ift!" Wie solche Gestalten, so konnten auch die welb geschichtlichen Begebenheiten, Thatsachen und Erscheinungen nicht aus bloß allgemeinen ober aus abgeleiteten Begriffen ber ständlich gemacht werben, auch sie könnten nur aus ben realen Ausammenhang des Ganzen und seiner Idee, welche Anfang und Ziel umfaßt, begriffen werben. Wollte man auch bier bas bemonstrirende, spllogistische Beweisverfahren mit bem blogen pro und contra anwenden, wurde bieg, be bie These nur eine abstrafte senn fonnte, nur zu jener alteren Form des Pragmatismus führen, welcher mit der geschicht lichen Darstellung längere ober fürzere Digressionen, Demonstrationen, allgemeine moralische Betrachtungen of sehr subjectiver Natur etwa zur Belehrung für Fürsten und Staatsmänner, verband. Man könnte auch beliebige 3been ju Grunde legen; wodurch aber nur eine fogenannte rafonnirende Geschichte geschaffen wird, nicht aber eine Bhilosophie der Geschichte, wenn man nicht, was freilich baufia geschieht, Rasonniren und Philosophiren für gleichbedeutend nimmt.

Um ein Verständniß der Geschichte zu gewinnen, handelt es sich zunächst nicht darum, ob das Besondere, Individuelle durch ein Allgemeines zu bestimmen, es aus solchen abzuleiten ober auf es zurückzuführen sei, sondern eher darum,

wie das Allgemeine durch das individuelle Thaten und Eirlen selbst als ein Besonderes in der Wirklichkeit zum einfreten, individuellen Ausdruck kommt. Gerade die historisien Individuen, welche auf ihre Zeit und somit auf die Zukunft einwirken, sind es, welche dem Allgemeinen als einem Abstraften am meisten sich entziehen, dadurch aber wirklich Allgemeines schaffen, indem sie Träger einer Idee, einer Aufzabe geworden. Daß aber das geschichtlich Allgemeine nicht nus dem abstraft Allgemeinen abzuleiten oder durch es bestimmt, sondern durch ein Thun oder Unterlassen, Seitens des Individuellen bedingt ist, dürste in folgenden Erwägsungen großer historischer Thatsachen seinen Beleg sinden.

Der Buftand Diefer Welt ift boch vielmehr ber eines allgemeinen Bebes, ale ber bes Gludes und ber Befeligung. Run tann berfelbe boch nichts weniger als aus ber Natur bes Menichen wie er leibt und lebt mit all feinen Leibenicaften ale aus feinem letten Grund erflart werben, auch bann nicht, wenn man ben Menschen nur als ein höher geartetes Thier betrachtet : benn auch als jolches mußte er boch in feiner Stufen-Sphare einer gewiffen Bufriebenheit, wenn nicht relativer Bludfeligfeit fich erfreuen, zumal erft, wenn er Biel und ber Bwed ber Natur fenn foll, ber an die Spipe bes Rosmos gestellt, bestimmt ift, burch eigene That fein Biel zu erreichen, somit alfouber die in fich beschloffene Natur hinauszugeben. Der gegenwärtig allgemeine Zuftand ber Belt tann baber nur Folge einer That ober eines Compleges von Thaten fenn, die weit über die hiftorische Beit, auf Die unfere Siftoriter fich angewiesen feben, hinausliegen. Ebenfowenig läßt ber Unterschied von Cultur- und Raturvölfern, bon benen lettere gur Roth faum über ben erften Anfängen ber Cultur fteben, mabrend erftere gur Macht über bie Natur und zu allen Künften und Biffenicaften fich erhoben, aus blog empirischen Ericheinungen, sus geographischen, physiologischen und psychologischen Thatfochen fich erfloren. Auch Diefer Unterschied fest ein Thun

oder ein Unterlassen voraus, das weit hinter unserer sogenannten historischen Zeit liegt, in Folge bessen ber eine Theil der Menschheit zur Selbstthat sich erhob, um Ziele und Amede zu erreichen, die über dem physischen Leben stehen und nur in einer Aufgabe, in einer Ibee ihren Grund haben, welcher dieser Theil der Menschheit sich hingegeben, während der andere die Aufgabe seiner Zeit versäumend und bloger Paffivität sich hingebend mehr ein bloß physisches Dascyn führt, ohne seit jener entscheibenden Krisis je noch selbstständig zu einer dauernden geschichtlichen Entwickelung sich erheben zu können. All dieß sett ein Thaten voraus, durch welches das Menschengeschlecht in diese oder jene Entwickel= ungsbahn mit all ihren möglichen Formen verfest worden ist, ein Thaten, das weit über ben Rusammenhang nächster Ursachen liegt, der dem Pragmatismus allein zugänglich ift, ber aber eben so wenig aus allgemeinen Saten abgeleitet werden kann. Allein es gilt, nicht bloß an die Ursache bes Rustandes biefer Welt hinaufzugeben, es gilt bie Geschichte selbst in ihrer Möglichkeit als Folge ober Birtung ber Freiheit von der ersten und höchsten Ursache, die felbst nur eine absolut freie sehn konnte, zu begreifen und von ihr aus erst ben inneren Ausammenhang und damit die eigents liche Thatsache ber Geschichte verständlich zu machen. So wenig aber hiezu ber Pragmatismus zuständig ift, so wenig ist es das discursive und demonstrirende blog doctrinelle Berfahren der Scholaftit, welche mit ihrem gesunden Sinn und in richtiger Ginficht in die Kraft ihrer Brincipe und Methode auch nie den Versuch hiezu gemacht hat, obwohl bie Aufgabe ihr nahe gelegen wäre.1)

<sup>1)</sup> Benn man etwa vielleicht glaubt, "in ber Scholaftit selbst lägen boch die Principe und Fundamente" zu einer Philosophie ber Geschichte, so möge man nur einmal es auch versuchen, um zu sehen, wie weit man damit tomme. Aber man bedenke wohl, in eine Casuistit von Einzelnfragen läßt sich die Geschichte in ihrem großen Gange nicht auslösen.

Dem biscurfiven bemonftrirenben Berfahren ber Scholaftit indt min bie Di ftit gegenuber, welche baburch von ber Scholaftit fich unterscheibet, bag fie beductiv, fin= thetiid vom hochiten Realprincip, bas beißt von Gott aus enheitlich vorging, wenn auch von ihm, wie er gemäß ber Offenbarung im driftlichen Bewußtfeyn als ber Dreieinige gegeben war. Da aber hiezu die metaphpfifche Bermittlung burch die ontologischen Begriffe fehlte, fo mußte es fich hier leigen, ob nicht boch in bem scholaftischen Berfahren bie Mittel gu einem folchen beductiven Berfahren gegeben waren. Bar ja boch auch bas Berfahren ber Scholaftit nicht blog analytijch, fonbern auch funthetifch! Richts bejto weniger burfte auch ihre Methobe ber Synthese bem, was eigentlich von ber Dhiftif, wenn auch mehr ober minber flar angestrebt, nichts weniger als entsprechen, benn ber biscurfive, boctrinelle Charafter berfelben lagt weber eine einheitliche Analyfis, noch eine folche Sonthefe gu.

Allerbinge ging bie Scholaftit junachft von ber außeren Erfahrung, ber finnlichen Erscheinung aus analytisch zu ben intelligiblen Bilbern bor und gulett gur Gubftang; allein bie analytische Untersuchung war boch immer nur gunächst auf ben Gingeln-Begenftand gerichtet, ber als gegeben vorausgefest wurde, barauf, ihn burch bas pro und contra in bem, mas er ift, alfo burch bas Prabitat gu beftimmen. Inbem nun unfer Erfennen analytisch von ber Erscheinung jum Befen fortichreitet, bom Bebingten gum bebingenben Grunde, von ber Birtung auf bie Urfache ichließt, gewinnt es allerbinge bon berichiedenen Seiten ber Erfenntniffe, und indem nun die Metaphyfit all bieje Erfenntniffe auf ben letten Grund und auf die erfte Urfache gurndführt, wird nicht blog bie Erfenntnig erweitert, fonbern auch baburch, bag bie Gingelnertenntniffe in bem Bufammenhang mit anbern Bahrbeiten gebracht werben, vervollfommnet. Endlich aber wird auch burch ferneres Nachbenfen und unter Benützung anberweitiger Erfenntniffe auch die Ratur und Beschaffenheit ber ersten Ursache näher bestimmt.1) Man wird zugeben müssen, daß durch ein solches analytisches Bersahren, durch die Zurücksührung der Einzelnerkenntnisse, die von verschiedenen Seiten her gewonnen werden, nicht bloß diese unter sich selbst vervollkommnet und ergänzt werden, sondern auch die höchste Ursache und der letzte Grund in seiner Beschaffenheit näher bestimmt werden kann; allein man kann eben so wenig leugnen, daß die ses analytische Fortschreiten kein einheitliches ist, keines, das vom Undestimmtesten aus gleichsam in einem continuirlichen Prozeß mit innerer Nothwendigkeit von Stuse zu Stuse des Seyns aus zum Höchsten sühren würde. Die Analyse bleibt in der Scholastik eben discursiv und darum der Sache äußerlich.

Das Gleiche gilt von ber Synthefe ber Scholaftik, auch sie war nur discursiv und blieb äußerlich, weßhalb es auch in ihr nie zu einem System gleichsam aus einem Gußkam.

Die Scholastik unterschied wohl die Methode, welche vom Empirischen aus zum letzten Grund fortschreitet, von derjenigen, welche, nachdem dieser näher erkannt war, die so in ihm gewonnene Erkenntniß auch wieder auf das sonst, oder früher Erkannte anwendet, und somit eine höhere Einsicht auch von dieser zu gewinnen sucht. Im sogenannten regressus demonstrationis geht man allerdings von der Ursache aus, um von ihr, insoweit sie von verschiedenen Seiten bestimmt ist, zur Wirkung zurüczukehren, wodurch nichts weniger als ein "circulus logicus" bedingt ist, sondern wodurch eine höhere, von der bloß ersahrungsmäßigen und analytischen verschiedene, "eine speculative Erkenntniß" erzeicht wird, in welcher die Sache auch aus ihrem Grunde und den allgemeinen Gesehen des Sehns und Werdens begriffen werden soll.\*)

<sup>1)</sup> Siebe bierüber Rleutgen, Bbil. b. Borg. I. 894.

<sup>2)</sup> Rleutgen I. c. nach Toletus.

the ift nicht zu leugnen, daß auch durch ein folches regreffibes Berfahren vom nun erfannten letten Grund auf das burch bas analytifche Berfahren und bon ber Griabrung aus Erreichte, felbft wieber ein neues Licht fällt, Mein es bleibt boch nur bei einer zwar beutlicheren aber mmerhin nur außeren Beleuchtung ober Erflarung einer Einzelnfrage, eines Einzelngegenftandes burch eine besondere Enzelnerkenntnig, ohne daß beghalb ber innere einheitliche Bejammenhang thatjächlich flar wurbe. Auch hier wurde nur Dag", nicht bas eigentliche "Wie" erreicht. Much bieje Art ber Synthese ift somit nur biscurfiv. Go finden wir, um auf ein von Rleutgen felbft jum Beleg angeführtes Beipiel hinzuweisen, unfern Geift als ein intellectuelles Brincip, wir finden, daß bas Denfen auf Brincipen ruht, aber beghalb muffen diefe, weil fie die Anfange bes intelletuellen Erfennens find, in ber Natur bes intellectuellen Effenntnigvermögens felbst ihren Grund haben, wodurch ihre Bahrheit verburgt ift, ba fonft feine Erfenntnig möglich ware. Dieje Erkenntniß nun, welche jomit aus dem Thatladlichen fich ergibt, und daher auch in der Binchologie behandelt wird, erhalt ihre Bollendung in der Metaphyfit durch die Betrachtung der Bernunft, die ihrerseits felbst wieder aus ihrem höchsten Brund, ber göttlichen Beisheit, begriffen wird. (l. c. 805. Bgl. 904.) Go erhalt die vom Empirischen aus fich ergebende Erfenntnig ber Bewißheit unferer Erfenntnigprincipe burch bie Erfenntnig ber Bernunft und ber Befete bes Senns erft eine Steigerung und bollende wird fie durch die Einficht, daß die Bernunft felbit ihre Fähigfeit durch Theilnahme am göttlichen Licht habe, vervollfomminet. Allein es ift ebenjo gewiß, daß dieje Urt ber Synthese, in welcher durch eine höhere Einzelnerkenntniß auch wieder Licht auf niedrigere Erfenntniß fällt, feine Deduction vom höchsten Brincip aus ift, um fo ben Borgang als einen realen begreiflich zu machen, wie die Dyftit bieß verjucht hat. Es bleibt bei blogen logischen Schlüffen, Die

in der Analhsis progressiv, in der Synthese regressiv stattsinden; es ist eine äußerliche Combination von auf verschiedenen Wegen gewonnenen Erkenntnissen und Wahrheiten, die zuletzt mittelst der Erkenntnis der letzten und höchsten Ursache eine besondere Beleuchtung und größere Berdeutlichung gewinnen. Es ist eine formelle Ableitung einer Wahrheit, aber nicht die der Sache selbst.

Dieß ist nun kein Borwurf, benn dieß ganze Versahren ist vielmehr das der unmittelbar auf Grund der natürlichen Erkenntniß und ihrer Quellen sich erbauenden Wissenschaft. Sowie auf bereits Erkanntes durch andere, höhere Erkenntnisse immer ein neues Licht fällt, so umsomehr durch die Erkenntniß des letzten Grundes und der ersten Ursache, welche die Metaphysik dietet. Nichts desto weniger kann aber von einem Ausgang vom höchsten Realprincip und einem eigentlich de ductiven, synthetischen Bersahren nicht die Rede sehn; darum aber würde es sich gerade handeln. Es bleibt immer nur bei der doctrinellen Bestimmung einer Erkenntnis durch eine andere höhere, bei der wohl eine formale Nothwendigkeit eingesehen wird, die aber nicht schon die Einsicht in den innern realen Borgang selbst bedingt.

Dieß gilt selbst für den Fall, wenn man etwa einwenden wollte, die Scholastik habe ja Gott auch als erste und höchste Ursache, nicht als erste abstrakte undewegliche Einheit aufgesaßt, sondern indem sie die Principe und Ursachen des Seyns, wie sie Uristoteles dargestellt, auf Gott selbst zurückgesührt, ihn auch so als Ursache der Ursachen bestimmt, was Aristoteles unterlassen. So hat z. B. Albert der Große Gott, insosen er Urheber des ganzen Seyns ist, als die wirken de Ursache bezeichnet; insosen er aber in seiner Hervordringung auf sich selbst und nicht auf ein Fremdes außer sich schaut, erscheint er als formale Ursache, gemäß der auch sein Werk sieds und in Allem vernünftig und angemessen ist. Sosen er endlich ohne eigene Bedürftigkeit, nur getrieben von dem Uebermaß der Güte wirtt, ist er

Ameduriache. Und fo ift er als ber Gine bie eigentliche per se.1) Ift Gott aber einmal ale bie Urfache ber Belt erfannt, fo fann auch nur Er die Urfache ber Urfachen fem, wie folche bie Metaphyfit nothwendig als die ber Dinge bestimunt. Er ift bann die Gine und absolute Urfache berielben, in ber die Urfachen felbft ihren Grund haben. Allein damit, baf Bott als die Gine Urfache nach bre i Seiten gleichfam bestimmt ift, ift boch noch fein Mittel gegeben, um von ihm and gur Welt überzugeben, jo lange nicht gezeigt ift, wie in, ber Ewige, Unbedingte, Urfache fenn tann, also die Uroden felbit von Ihm aus abgeleitet werben tonnen.2) Infofern aber Gott als die Urfache ber Urfachen bestimmt wird, tann man wohl die Mannigfaltigfeit und Besonderheit ber Dinge begreiflich machen, ebenso die gradweise Achnlichleit zeigen, ja auch ben Ternar in ben Dingen als bie vestigia Trinitatis erflären; allein man fann baraufhin nicht idon von Gott als bem höchsten Realgrund gur Welt übergeben, und zwar fo lange nicht, als nicht gezeigt wird, wie Bott als absolute Urfache ein Seyn außer fich hervorbringen tann; benn bamit, bag ich erfenne, bag nur Er als bie causa sufficiens die hervorbringende Urfache fenn fann, erkenne ich noch nicht, wie er es fenn fann, bas heißt wie es zu benfen,

<sup>1)</sup> Siehe Hertsing l. c. 85. Mehr inhaltlich hat der Aquinate Gott als die höchste Ursache bestimmt, wenn er sagt: Gott ist die zureichende Ursache (c. sufficiens) der Welt, denn er ist die wirkende Ursache vermöge seiner Macht, die vorbibliche (c. exemplaris) vermöge seiner Weisheit, und Zwedursache (finalis) vermöge seiner Güte. S. th. 1 q. 46 a 1 o; q. 46 a 1 o.

<sup>2)</sup> Dieß könnte freilich, um bieß nebenbei zu bemerken, nur hup o = thet isch geschehen, nicht ontologisch, was unmöglich wäre. Unberseits dürste aber auch noch die Bemerkung am Plate sehn, daß Gott als die absolute Ursache nicht unmittelbar und von vornherein als solcher erkannt ist, sondern vielmehr erst mittelst des Seienden, das soust ist, und auch da nur seinem Begriff, seiner Idee nach, während anderseits der Beweis, daß Er dieß sei, immer nur per posterius geführt werden kann.

daß derjenige, der unbedingt und die Fülle des Sehns ist und allein Ursache sehn kann, auch ein Seiendes außer sich hervordringe. Der Erklärungs Brund bleibt der Sache äußerlich.

Ist aber die Welt noch dazu Folge der absoluten Freiheit Gottes, somit frei aus Nichts hervorgebracht, so müßte eben die Denkbarkeit nachgewiesen werden, wie die Welt eine freie Wirkung Gottes sehn könne.

Somit bietet also die Scholaftik nicht die Mittel zu einem deductiven synthetischen Berfahren vom höchsten Realgrund aus, und somit konnte und kann auch sie mit ihren Mitteln nicht an die Aufgabe gehen, welche eigentlich die Wystik sich gestellt hat.

Nun fragt es sich, ob das Verfahren ber Scholastik das einzig mögliche sei, und ob es nicht doch noch ein anderes geben könne, um vom bochften Realprincip auszugehen. Wenn bas Erstere ber Fall, bann ift allerdings eine Realphilosophie in unserm Sinne überhaupt unmöglich. Kleutgen ftellt benn auch wirklich ber burch die Scholaftik bedingten Synthese "bie bes absoluten Wiffens" entgegen und erklart biefelbe "für unmöglich"1) und gemäß feinen Boraussenungen auch mit Recht. Er meint nämlich jene Behauptung, gemäß ber die menschliche Vernunft das Absolute durch es selbst erkenne, mahrend es doch nur mittelst des Bedingten erkannt werben kann; von diesem durch es selbst erkannten Absoluten aus sollte die Welt als eine Folge abgeleitet werden, während die Welt doch "ihren nothwendigen Grund nicht im absoluten Seyn und Leben Gottes habe und baher auch ihre Wirklichkeit und Beschaffenheit (?) sich nicht a priori aus bem Wefen Gottes, sondern nur aus feinem freien Rathschluß ertennen laffe". Dirb ber Ausgang vom höchften Realprincip

<sup>1)</sup> Bhil. d. Borg. S. 890, vgl. 618.

<sup>2) 1.</sup> c. Daß "bie Befchaffen beit ber Dinge" nicht fo ichlechte bin bon bem freien Rathichluß Gottes ftammt, fondern biefelbe

wiem Sinne aufgefaßt, fo hat Rleutgen vollfommen Dieg erhellt ichon baraus, daß zwar unfer Denten, den es bom Bedingten ausgeht, nothwendig auf ein lettes mbebingt und nothwendig Existirendes geführt wird, das m Grund feines Senns in fich felbst hat, nicht in einem andern, und das daher felbst grundlos ift und darum auch Mein nothwendig als Urjache bes Sehns anerkannt werden mit daraus aber, daß bas Denten vom Bedingten, Bermachten aus nothwendig auf eine erste unbedingte, absolute Urache gelangt, folgt noch nicht, daß bas was noth= vendig Urfache bes Genns ift ober fenn muß, felbst schon auch die noth wendige Urfache fei, benn es fonnte ja und freie Urfache fenn. Das Erftere, daß nämlich bas, Das nothwendig die Urjache für das auffteigende Denken ift, and die nothwendige Urfache der Welt sei, ist zwar bebouptet (Spinoga), nie aber bewiesen worden. Ift bagegen die freie Schöpfung aus Nichts durch lettere Alternative bedingt, bann muß aber auch gezeigt werben, wie bas schlecht= on nothwendig Existierende, was allein nur das Absolute, menn es auch noch unerkannt ist, was es sei, freie und zwar abjolut freie Ursache sehn könnte.

Es fragt sich nun, ob es nicht boch noch einen andern Weg gabe, um zu einer Synthesis oder Deduction vom höchsten Realprincip aus zu gelangen, in dem sie nämlich das schlechthin nothwendig Existirende, zu dem alles Denken gelangt, wie es auch die Boraussetzung alles Sehns zum Aussang nimmt und von ihm aus zu zeigen versuchen würde, wie es als freie Ursache der Welt gedacht werden könnte.

und zunächst in der Natur Gottes ihren Grund hat, zeigt die Lehre von "den ewigen Ideen und ewigen Wahrheiten", die doch Meutgen selbst sehr eingehend erörtert hat. Bürde auch "die Beschassenheit der Dinge" schlechthin nur Folge des freien Rathschlusses Gottes sehn, was bekanntlich Cartesius behauptete, dann gabe es teine ewigen Ideen, die in der Natur Gottes ihren Grund haben, nichts Nothwendiges an sich.

Doch dieß würde unmittelbar zu den höchsten metaphysischen Problemen führen, was unserer gegenwärtigen Aufgabe sern liegt, da es sich hier nur um das Verhältniß der scholastischen Philosophie zur Geschichte oder um die Möglichseit einer Philosophie der Geschichte vom Standpunkt der Scholastis aus handelt. Nur soviel sei bemerkt, daß die Aufgabe, welche bereits Platon sich gestellt, und vor der Aristoteles stehen bleibt, immer wieder sich ausdrängt; denn nicht bloß das Wirkliche soll durch Begriffsbestimmungen, sondern die Wirklichseit selbst soll vom Allerwirklichsten aus begreissich gemacht werden.

Run hat bereits Blaton in seinen Büchern "über ben Staat" die verschiedenen Formen wiffenschaftlicher Erkenntuif jehr genau unterschieden. Er unterscheibet nämlich zunächt alle jene Wissenschaften, welche von nicht näher untersuchten Voraussetzungen ausgehen, wie die Geometrie und Arithmetik, von der Philosophie. Von den ersteren sagt er, daß sie woll Einsicht (diaroia) gewähren, aber nicht an ben Grund geben, ba dieselben nur auf gegebene Boraussehungen bin, die ihnen als Principe gelten, Schluffe ziehen. Diesen gegenüber stellt er nun die eigentliche Wiffenschaft (entornun). Diefe lettere, die eigentliche Philosophie, hat aber nach Blaton selbst wieder eine doppelte Aufgabe. Auch sie, fagt er, "gehe von gegebenen Boraussetzungen aus, aber sie mache felbe nicht zu Brincipen, sondern nimmt sie nur als Zugange und Arläufe, um zu bem schlechthin Boraussegungelofen (arvno secor) Benn fie aber, fahrt er fort, zu biefem ge lanat, muffe fie von biefem felbst aus es erfaffend, wieber herabsteigen und die Dinge verfolgen bis zu ihrem Ende. Dieser zweite Weg ist ihm also berjenige, welcher vom Söchsten, bem schlechthin Voraussetzungelosen aus, als bem eigentlichen

<sup>1)</sup> Dieß ist eben ber Weg, ben Aristoteles in feiner Metaphyfit gegangen.

<sup>2)</sup> Resp. VI. 510 c.-511 .

Brincip des Seienden (dex) rov örros) in die Wirklichkeit eingehen und diese selbst erklären soll, und diesen Weg schlug ten Platon im Timäus ein. Daß er die Mittel hiezu nicht besch, ist zweisellos. Daß aber diese Aufgabe immer wieder sich ausdrängte, ist ebenso gewiß, wie schon der Neuplatonissmus beweist und alle späteren positiven Versuche bis zur Eegenwart herab.

Gerade diesem Bedürfniß entsprang auch die neuere Bhilosophie, welche allerdings so Manchem wie ein Leichen= ield vom Systemen erscheint, die aber dennoch trot der so manchen und vielen Frrthumer und Verirrungen in diesem Bedürfniß ihre Berechtigung, weil ihre Aufgabe hat. Reichen ja ihre Anfange weit über Cartefius hinaus, und man fonnte chenioaut die Entwicklung der neueren Philosophie mit dem großen Ritolaus von Cuja beginnen. Es gilt aber bann ther die Borausjetzungen, die für die Scholaftit empirisch geaeben waren, hinauszugehen, um zu dem schlechthin Vorausjegungelosen zu gelangen und dann von diesem, als bem letten Grund und dem höchsten Princip aus Wiffenschaft zu erzeugen. Hat man hiebei in der Lösung dieser Frage viel= inch fehlgegriffen ober sie einseitig erfaßt, so ist deßhalb die Aufgabe selbst nicht eine verkehrte, deren Lösung man aufgeben müffe. Freilich ist man von gewisser Seite gegenwartig mit dem Urtheil über die neuere Philosophie bald jatig, ja man möchte dieselbe lieber von der Bildfläche der Gischichte hinwegwischen. Hat ja doch erst in jüngster Zeit in Schriftsteller in einem Buche, welches die inneren Ursachen ber Revolutionen jeit den letten Jahrhunderten darstellen will, eigentlich aber nur ein Aggregat von Irrthumern ber letten Jahrhunderte bictet, gleich wie ein Brophet fich erhoben, dhin sich äußernd : "Wenn man einmal von der Höhe eines Inhrtausends (!) auf die jüngste Periode der Philosophie, auf Kant, Kichte, Schelling, Hegel, Hartmann zurückblickt, fo wird man biefe Episode wohl als die zweckloseste und un= frucht barfte der gangen Geschichte der Philosophie betrachten." Nun: Jeber nach seinem Geschmack! Sinn für Geschichte und geschichtliche Entwicklung verrathen solche Krastaussprüche eben so wenig, als für die Philosophie. "Lassen wir daher jeder Zeit, um mit Görres zu reden, ihr Recht, die Zukunst wird uns auch das unserige lassen, denn aus Zeiten wird die Geschichte. Wer eine Zeit negirt, muß alle verneinen, die vorangegangen; nichtig ist zu aller Zeit nur, was sich vereinzelnen will, alles Allgemeine, alles, was instinktartig in der Masse wirssam treibt, ist historich und muß als solches geachtet werden.")

Deghalb ift ber Irrthum nichts weniger als auch icon berechtigt, benn er ift "nichts Gleichgiltiges, ba er eine Bekehrtheit ber Erkenntniß, und beghalb in die Rategorie bet Bofen, ber Rrantheit gehört."2) Es ift aber immer eine Balo heit, an die ein Irrthum sich hängt, und man kann fagen, eine Wahrheit, welche weiter zu entwickeln einer Zeit zur Aufgabe geworden. Darin hat er auch feine Stärke, aber baran liegt auch feine Befahr, die um fo größer ift, je weniger anderseits die Aufgabe erfannt und ihre Lösung angeftrebt wird. Darum forbert aber Bahrheit und Gerechtigkit auch in ben Irrthumern einer Beit die Bahrheit, bie in biefen liegt, heraus- und für sich zu nehmen, nicht aber bas Ringen barnach, die Aufgaben einer Zeit zu löfen, weil es auf faliche Bahnen gerathen und auch dem Irrthum seinen Tribut be zahlt hat, deßhalb "als zwecklos und unfruchtbar" zu ver bammen, wie so Manche, die je mehr sie einer eigenen Bro buktionstraft entbehren, um fo mehr hi e zu berufen zu fet fich bunten.

i) Borres: "Deutiche Bolfsbücher" S. 302, und: "Deutichland und die Revolution". Polit. Schriften IV. S. 183.

<sup>2)</sup> So Schelling IX. 241.

Drudfehler Berichtigung. Band 102. Seft 11 und 12 ... Soft 11 und 12 ... Soft 3 und 8 tilge ftets "und".

<sup>6. 877</sup> B. 18 ftatt "bes 3ft" lies: "bas 3ft".

<sup>6. 882 8. 13</sup> lies "geforbert" ftatt "gefonbert".

S. 886 lette Reile tilge: "nachzugeben".

## XIV.

## Die katholische Poesie bes Jahres 1888.

Seit "Dreizehnlinden" seinen Siegeslauf durch die gekildete Welt antrat, Tausende von Lesern entzückte und Onbende von Dichtern zum Wettbetrieb aneiferte, haben wir nach und nach eine ganz hübsche Anzahl von epischen Dicht= ungen erhalten, die zum größten Theile flares Zeugniß ablegen, wie fehr ihre Urheber unter bem Gindrucke jenes granbissen Werkes standen. Nach Innen und nach Außen be-Imbeten sie lebhaft, wie tief die Dichter in das Verständniß imer epochalen Dichtung eingebrungen, ohne daß freilich alle inen anderen als rein äußerlichen — manchmal auch biesen nicht einmal — Nuten davon trugen. Den Stoff sich aus bem grauen Alterthum oder mindeftens dem frühen Mittelalter zu holen, galt als Glaubensartifel; die neuere Beit, mit ihren so schwerwiegenden Conflitten, ihren nicht minder machtvollen Berfonlichkeiten, ihren farbenreichen Sceuerien, schien ben Dichtern unbekannt zu sein — Weber war i auch weit, weit in ber Zeit zurückgegangen. Welch' eine Wergewöhnlich große Begabung bazu gehört, gerade einen olden Stoff dichterisch zu beleben und fünstlerisch zu gefulten, haben wohl nur wenige bedacht. Sodann ift es seit "Dreizehnlinden" erst recht eine conditio sine qua non jedes Difden Gebichtes, daß es auch gleichzeitig lyrische Elemente in sich aufnimmt und eingelegte Lieder aufzuweisen hat. Da fangen benn bie Bersonen manchmal in ganz unmotivirter

Beise an zu singen, ja, tragen uns sogar in einem Cyflus von Liebern ihre ganze Vergangenheit vor — natürlich nur, bamit der Dichter Gelegenheit findet, Lieder einzufügen, die er vielleicht bei anderer Veranlassung bereits gedichtet hat. Da ferner "Dreizehnlinden" in den Lehrsprüchen bes Priors ein so erhabenes Mufter bidaktischer Dichtung bietet, barf es auch an solchen in anderer Form nicht fehlen, es gehört eben dazu. Und endlich erstreckt sich der Ginflug von "Dreizehnlinden" auch ober sogar auf das Bersmaß. Der vierfüßige Trochäus, gereimt und ungereimt, feiert Triumphe, von benen er sich in seinen fühnsten Träumen nichts merten ließ, und die wohl Niemand mehr bedauert, als ber Sanger von "Dreizehnlinden" felbst. Denn in vielen Fällen ift nicht ber Dichter Meister seines Veremaßes, sonbern bieses ber seine, es reift ihn mit sich fort und verleitet ihn zur Bielrednerei. Schönrednerei und Nachläffigfeit. Rein Bersmaß ift fo febr geeignet, ben Dichter zu einer behaglich = breiten Darftellung zu verführen, wie der vierfüßige Trochaus, denn da unser beutscher Wortschat zum größten Theile aus Trochaen besteht, so fügt sich leicht Bers an Bers — namentlich wenn kein Reimzwang vorhanden ist — und ehe der Poet sich bessen versieht, sind ein paar Gefange fertig. Aber wie oft fließen sie im reinsten Leierton babin! Ift benn unsere beutsche Sprache so arm an funstvollen oder epischen Bersmaßen, daß immer wieder auf den Trochaus zurückgegriffen wird?

Gibt sich so in Aeußerlichkeiten eine sehr geringe Orisginalität kund, so finden wir das Gleiche, wenn wir die Dichtungen auf Gehalt und Darstellung prüsen. Dervorragend, "Dreizehnlinden" gleich an Originalität, dichterischem Schwung, Großartigkeit der Anschauung, es manchmal übertreffend in Macht und Glanz der Sprache ist nur eine einzige Dichtung nach Weber zu nennen: "Die Apostel des Derrn" von E. Behringer, ein Dichterwerk, dem wir zu seinen zwei Auslagen ein paar Dutend weitere wünschen.

Bon ben übrigen epischen Dichtungen können wohl nur die von dem leider schon verstorbenen Oberlehrer Ludwig Brill und von Antonie Jüngst genannt werden, in benen wirkliches Talent und dichterische Selbständigkeit sich kund geben.

"Conradin ber Staufe" von Antonie Jüngft erichien in diesem Jahre in neuer Auflage. Die anmuthige, tief empfundene Dichtung mit ihren reizvollen Schilberungen wird fich ohne Zweifel in der Gunft des Publitums befestigen und eine bauernde Zierbe bes Büchertisches werben. Aber Frin. Jungft trat auch mit einem neuen Epos hervor, bas ben Titel führt: "Unterm Rrummftab. Gin Sang aus alter Zeit" (Baberborn, Schöningh). Wir befinden uns in ber alten Bischofsstadt Münfter um bie Zeit bes Bischofs hermann II. (1174—1203). Der edle Kirchenfürst, hingeriffen von den beredten Schilderungen eines Templers, beichließt, sich bem Kreuzheere Raiser Friedrichs anzuschließen. Sein Reffe, ber junge Alhard von Lauingen, ber Roswitha. bas icone Bflegetind Lubbert Langens, bes Rottenmeisters Bermanns liebt, gieht mit ihm. Beibe fallen in die Gefangenschaft des griechischen Raisers Isaac und finden, als sie freigelassen werden, Kaiser Friedrich sterbend. Nach dem Tobe des Kührers lofen sich im Kreuzheere alle Bande der Ordnung, Frankreich und England ziehen ihre Truppen zurūd und auch Bijchof Hermann, der fich frant und elend fühlt, kehrt wieder in die Beimath. Alhard pilgert nach Berusalem, da Saladin freie Kahrt gestattet. In Münster harrt Roswitha indessen vergeblich des Geliebten und wehrt fich gegen bas Anfinnen ihres Pflegevaters, einen ihr wiberwartigen reichen Mann zu heirathen. Alhard ist auf seinem Bilgerzuge in Sklaverei gerathen und hat in Gemeinschaft mit einem munfterlanbischen Ebelmann, Freiherrn von Solte, Schweres zu erdulden. Als die beiden ihrem Gebieter inbeffen eines Tages offenbaren, daß ein Morbanschlag auf jein Leben beabsichtigt werde, gibt er ihnen die Freiheit zurud und beibe kehren nach Münfter heim. hier stellt sich

herans, daß Roswitha die verloren geglaubte Tochter Holte's ift, die er als unter den Trümmern seines einst von seindelicher Hand erstürmten und zerstörten Schlosses umgekommen betrachtet hatte. Den Schluß bildet natürlich die Bereinigung Alhards und Roswithas.

Wie man sieht, ift die Handlung sehr einsach und in der Ersindung keineswegs neu, indessen liegt der Reiz der Dichtung auch mehr in der gemüthvollen Darstellung und den lebendigen Schilderungen namentlich aus dem alten Münster. Die eingestreuten Lieder sind so reizend — z. B. die S. 141 und 144 — daß man gern übersieht, wenn sie hin und wieder nicht nothwendig aus der Situation hervorwachsen. Daß Fräulein Jüngst wie in "Conradin" den vierssüßigen ungereimten Trochäus als Bersmaß gewählt hat, bedauern wir, obgleich sie ihn meisterhaft zu behandeln versteht.

Stärker als es im Interesse begabten Dichters liegt, finden wir in F. Riotte's "Sang aus alter Zeit. The obulf" (Köln, Bachem) den Einfluß von "Dreizehnlinden", ja, manche Wendungen des ebenfalls in vierfüßigen gereimten Trochäen ausgebauten Berses erinnern direkt an das große Borbild. Die Handlung ist von größter Einsachheit und läßt einige Berwandtschaft mit Elmars Entwicklungsgang erkennen. Indessen können wir "Theodulf" doch als eine hocherfreuliche Erscheinung bezeichnen, indem wir in ihm überall die Spuren eines echten Talentes entdecken, das sich gewiß noch selbständig entwickeln wird. Schilderung und Darstellung sind in einzelnen Theilen des Gedichtes gleich vortressschied, die eingestreuten kleinen Lieder sind tief empfunden und formvollendet.

"Iörg von Falkenst ein", ein ebenfalls in Trochäen gedichtetes Spos, hat Hermann Laven zum Berfasser (Trier, Paulinus-Druckerei). Die der Dichtung zu Grunde liegende Handlung ist weit verzweigt und vielversprechend, indem sie uns ein umfangreiches Gemälde aus der Zeit des Aufent-

haltes der Bapfte in Avignon entfaltet. Der Belb ift ein begabter Monch, ber ausersehen war, bereinft ben Bischofsfinhl in Trier zu besteigen, sich beffen aber weigert, weil ihm die Rirche in weltlichem Blang von ihrer Bebeutung als Beilsanftalt eingebüßt zu haben icheint. Er gerath nach Megypten und wird Gunftling eines grabischen Sauptlings, unter beffen Ginfluß fein chriftlicher Blaube in Befahr tommt, ja, er geht fogar mit bem Bebanten um, die Tochter feines Freundes ju heirathen. Schwere Schicffalsichläge verhindern ibn, jum Renegaten ju werben; er fommt nach Spanien und bugt im Rlofter Montferrat für feine Bergeben, die nur aus einem geistigen Sochmuth entsprangen. Das ift ein Stoff, ber ju einer intereffanten psychologischen Entwicklung Anlag bietet, benn in ber Seele Jörgs spielen fich nacheinander wichtige Broceffe ab. Indeffen hat Laven, wie und buntt, es nicht überall verftanben, feinen Stoff genügend auszubeuten, und fein Epos ift nicht geworden, was er in der Sand eines echten Dichters hatte werden muffen. Gern gefteben wir indeffen zu, daß das Bedicht in Ginzelnheiten auch schöne ansprechende Bartien aufzuweisen hat und in den strophisch wechselnden, wohlgereimten Lehrsprüchen Treffliches bietet. 1)

Wenig Lob können wir dem epischen Gedicht von Engelbert Winder: "Rudolf der Stifter in Tyrol" (Innsbruck, Wagner) spenden, denn der Dichter nimmt nichteinmal einen Anlauf zur Gestaltung einer epischen Handlung und scheint vorerst noch der dichterischen Sprache in nur geringem Waße mächtig. Der Inhalt ist einfach solgender: Berzog Rudolf von Desterreich nimmt das ihm durch Erb-

<sup>1)</sup> Nach einer Mittheilung ber "Germania" ist der Dichter, dessen poetisches Erstlingswert einen seingebildeten Geist verräth, der Sohn des durch seine Dialekt-Dichtungen in Trierischer Mundart bekannten ehemaligen Prosesson und Stadtbibliothekars Philipp Laven, und ist gegenwärtig Pfarrer in Sulzbach bei Saarbrüden.

Z

schaft zugefallene Herzogthum Throl in Besitz und zieht in Throl ein, nachdem er unterwegs einem meuchlerischen Ueberfall entgangen. Das ist alles. Manche Partien verrathen ein ganz hübsches Talent, das sich nur im Stoff vergriffen hat. Wöge ihm der nächste Wurf glücklicher gelingen!

Ein sehr umfangreiches Epos, nicht weniger als vierzig Befange enthaltend, lieferte Bilhelm Maier in bem biblischen Epos: "Mofes" (Augeburg, Suttler). Der Berfaffer hat, wie man überall burchfühlt, tüchtige Studien gemacht und sich redlich bemüht, ben ihm lang vertrauten gewaltigen Stoff in seiner Großartigfeit aufzufassen und barguftellen. Auch hat er versucht, denselben insofern zu vertiefen, als er in der Geschichte des großen Propheten und Kührers des auserwählten Bolfes die Entwicklung des Chriftenthums, bezw. der katholischen Rirche bis in die neueste Zeit hinein voraebilbet fah; biefes Element verleiht ber Dichtung ein gewiffes muftisches Colorit. Auf ber andern Seite aber hat er burch die Hereinziehung der Geisterwelt, nach unserem Eindruck, bes Guten zu viel gethan. Der Dichter sucht bieses sein Verfahren im Nachtrag mit Gründen, bie gang plausibel klingen, zu rechtfertigen. Aber ber künstlerischen Bestaltung und Bemeisterung bes Stoffes bient die Unterbrechung burch bie vielen Zwischengefänge nicht jum Bortheil. Dafür wird sich allerdings der denkende Lejer durch bie tieffinnige theologische Auffassung bes Banzen entschäbigt finden.

Einen Cyclus episch angehauchter Gedichte finden wir in dem vorläufig nur auszugsweise veröffentlichten Sonettentranz: "St. Benedict und sein Orden" von dem Benedictinerpater Franz Sales Tomanik (Brünn, Benedictiner-Buchdruckerei). Der Versasser gibt Bilder aus der Entwicklungsgeschichte seines Ordens und aus dem Leben des Stifters in der nicht recht geeigneten Sonettenform. Einzelne der Gebichte sind sehr ansprechend und verrathen Talent und warme Empfindung. Doch läßt fich ein abschließendes Urstheil erft fällen, wenn der Cyclus vollständig vorliegt. 1)

Auf dem Gebiete des Dramas hat die katholische Poesie im Jahre 1888 nur wenige Blüthen gezeitigt, und von diesen verdient nur Ferdinand Heitemen ers dreiaktiges Drama: Clodoald" Erwähnung (Paderborn, Schöningh). Der Bersasser beweist allerdings, daß er für die dramatische Dichtstunst durchaus tein Talent hat, die für die Bühne unumgänglich nothwendigen Effekte nicht kennt und vielsach in ganz naiver Weise lhrische Elemente in den Gang der Handlung mengt, indessen ist die Sprache eine so edle und stellenweise schwungvolle, daß die Lektüre doch hin und wieder Genuß gewährt.

Die Ihrische Dichtfunft findet felbstredend immer die meiften Bertreter, benn fast ein jeder Bebilbete ift heute, Danf ber höheren Schulbilbung, in ber Lage, felbft Berfe ichmieden zu tonnen, und fehr viele von ihnen halten es für nothwendig, das, was ihnen einmal versificirt aus ber Feber gefloffen, auch einem weiteren Bublifum juganglich zu machen. Un ben meiften ber in Folge beffen alljährlich erscheinenben Bolbichnittbande ift die Ausstattung bas Beste; Die Freunde ber Dichter taufen fich aus Intereffe für beffen Berfonlich= feit ein Exemplar, und bann ift ber "Bedarf" bes Bublifums gededt. Doch auch Gedichtsammlungen mit wirklich werthvollem Inhalt haben häufig ein folches Schicffal, weil bie Lejerwelt für lyrifche Gedichte in ber That ein febr geringes Intereffe hat. Man fann ihr bieje Ralte nicht übel nehmen, benn die Dichter haben auf die Gutmuthigfeit bes Bublifums lange genug gefündigt und fündigen heute noch fort. Bas

<sup>1)</sup> P. Tomanik, der geiftliche Sänger in Stift Martinsberg in Ungarn, geb. 1829 zu Preßburg, ist leider am 18. April 1887 gestorben. Bgl. den Netrolog in "Studien u. Mittheilungen aus dem Benedictiners und CisterciensersOrden" 1887. Heft II. 267 ss. d. Red.

bietet die große Mehrgahl ber mobernen Lyrifer? Immer baffelbe Lied in verschwindend geringen Bariationen. Bum millionften Male wird conftatirt, daß der Frühling eine überaus angenehme Jahreszeit ift, daß ber holbe Jüngling Leng ben grimmen Winter vertreibt, bag bie Blumen ihre Relche erschließen und die Nachtigallen singen, daß ein Sonnenuntergang - vom Aufgang wird nicht fo häufig geredet, weil man bann fruh auffteben muß - ein wunderherrliches Schauspiel bietet und melancholische Gefühle in und erwectt, daß im Dai in ben Bergen die Liebe aufgeht u. f. w. Immer baffelbe Lied. Gewiß wollen wir gern gugefteben, daß es ichwer ift, neue Saiten auf eine alte Leier zu spannen, aber wir halten es auch nicht für nöthig, auf ben alten Saiten por aller Belt biefelbe Melobie gut fpielen. Wie hat es bagegen boch Weber verstanden, seinen lyrischen Dichtungen einen bedeutenben gebantenreichen Inhalt gu geben und fie über die reine Befühlspoefie gu erheben, und wie ift es ihm gelungen, ber Liebe Glud und Leid in Tonen zu befingen, die felbst ben verwöhnten Ohren moderner Literaturfreunde als ungewohnte und reizende erklangen! Das zu fonnen muß man allerbings ein Beber ober ein Grimme sein, die in ihrer Lyrif noch nicht übertroffen find, obgleich wir unter ben neueren Gedichtsammlungen gang bemerkenswerthe Erscheinungen zu verzeichnen haben. geiftliche Lied findet bei unferen Dichtern eine verdiente Bflege, indeffen scheinen auch bier wie überall viele berufen und nur fehr wenige auserwählt zu fein. Gehr haufig finden wir unter ben geiftlichen Liebern Programmarbeiten; man wollte eben für einen bestimmten Tag oder eine befondere Belegenheit ein Bedicht verfaffen und rief beghalb ben Benius herbei. Wenn zu einer bichterischen That urfprüngliche Begeifterung und volle Singabe an ben Stoff nothig, fo ift es bei bem geiftlichen Liebe ber Fall. Freuen wir und indeffen, daß unfere Dichter auf diefe Beife ihren Erzeugniffen tieferen Behalt zu verleihen suchen und begrußen wir jeden neuen Berfuch wenigstens mit der jedem guten Willen schuldigen Rachficht.

Wenn wir nun die Iprischen Erscheinungen bes Jahres 1888 betrachten, fo muffen wir zunächst ber neuen Auflagen zweier Bandchen Gedichte gebenten, die gu ben bervorragenoften Erzeugniffen ber lyrischen Dichtfunft gezählt werben muffen: Fr. 2B. Brimme's "Deutsche Beifen" (Pad., Schöningh) und Ferdinande von Bradel's "Be= dichte" (Roln, Bachem), erfteres in zweiter, letteres in britter Auflage erichienen. Brimme, ber beliebte Bolfsergabler, ift inzwischen beimgegangen, ohne ben Neubruck seiner hochdeutschen Gedichte zu erleben, die seinem Ruhm als Dichter die eigentliche Bedeutung geben. Die "Deutschen Beifen" gehören zu ben schönften Bluthen beutscher Lyrit, wie auch von nichtfatholischen Kritifern, wie g. B. Kluge in feiner Literaturgeschichte, freudig anerkannt worden ift. In jeinen gablreichen Liebern gibt fich ein burchaus originales Talent von feltener Frische fund, in beffen Erzeugniffen Inhalt und Form sich zu einer harmonischen Ginheit verichmelgen. Der Kraft und Lebendigfeit der Empfindung, ber manchmal übermüthigen Laune stellt sich eine durchaus fromme Befinnung gur Seite, die in edlen, mahrhaft innigen Liebern fich fundgibt.

Ferdinande von Brackel, die ausgezeichnete Romanschriftstellerin, zeigt in ihren Gedichten ihre glänzende Begabung von einer zwar nicht neuen — denn die in ihren Romanen bethätigten brillanten Eigenschaften finden wir hier wieder — aber überraschenden Seite. Sie ist, von wenigen Nachlässigkeiten im Bersbau abgesehen, Meisterin der gebundenen Rede; manche ihrer Gedichte besitzen einen Bohllaut, der einen Componisten reizen könnte, ihm durch Melodie eine seste Gestalt zu geben. Die Innigkeit der Empsindung, der Schwung und die Krast der Gedanken geben den Gedichten der verehrten Berfasserin hohen Werth.

Ebenfalls alte Befannte, an beren Gigenart fich freilich

nicht alle Leser werden gewöhnen können, sinden wir in "Gedichte der Brüder Christian und Leopold zu Stolberg. Auswahl von Gräsin Friedrich zu Stolberg. Mit einer Einleitung von Wilhelm Kreiten" (Paderborn, Schöningh). Mit Freuden müssen wir jeden Bersuch begrüßen, die Werke der hochgesinnten Brüder Stolberg wieder zu Ehren zu bringen, welche, da wenigstens der eine von ihnen, und der begabtere, Katholik oder, was noch schlimmer ist, Convertit war, von gegnerischer Seite gestissentlich todtgeschwiegen oder geschmäht werden. Diese Auswahl des Besten, was beide Brüder in lyrischen Gedichten gesleistet, mit Hinweglassung alles confessionell irgendwie Anslößigen, wird uns das Wild der Dichter besser wiedergeben, als ihre gesammten Werke.

Auch von ben Gedichten Fr. W. Webers, des Sängers von "Dreizehnlinden", konnte eine neue Auflage versendet werden, die zwölfte. Daß sie nicht so rasch Auflage auf Auflage erleben, wie jene herrliche lyrisch = epische Dichtung, ) beweist gegen ihren Werth nichts. Sie stehen der großen in sich geschlossenen Dichtung an Bedeutung völlig gleich, aber das Publikum bringt rein lyrischen Dichtungen ein großes Wohlwollen nicht eben entgegen.

G. M. Dreves, ein Jesuitenpater, Sohn des bekannten Dichters Lebrecht Dreves, ließ seiner Sammlung geistlicher Lieder ein Bändchen epischer Gedichte folgen, welchem er den Titel: "Stimmen der Borzeit" gegeben. (Paderborn, Junfermann.) Dreves trifft den epischen Ton im Allgemeinen sehr glücklich und schildert anschaulich und packend, doch hat er sich nicht immer die geeigneten Stoffe mit kerniger Handlung und schlagendem Abschluß gewählt. Wo sein Vorwurf ein guter ist, gelingt ihm auch die

<sup>1)</sup> Bon "Dreizehnlinden" erschien gegen Ausgang des J. 1888 die 40. und 41. Auflage — und dieser Erfolg in dem kurzen Beitzraum von zehn Jahren! — A. d. Red.

Darstellung in vollsommener Weise. Feinde des Jesuitensordens könnten übrigens aus dem Bändchen lernen, daß den Ritgliedern desselben nichts serner liegt als Engherzigkeit; sie freuen sich des Schönen, wo sie es finden, und so bieten auch die "Stimmen der Borzeit" einen bunten Strauß mannigsaltigster Geschichten.

Edmund Behringer, der Berfasser des herrlichen tiefsinnigen Gedichtes: "Die Apostel des Herrn," schenkte und einen Chelus geistlicher Gedichte in Ottave rime, betitelt: "Der Königin des heil. Rosenkranzes." (Kempten, Kösel.) Den fünfzehn Geheimnissen des heiligen Rosenstranzes entsprechend, umschreibt der Dichter die Freuden und Leiden der hehren Gottesmutter, indem er aus ihrem Seelenzustand heraus ihre Empfindungen schildert und dem Antheil des Geschöpfes warmen Ausdruck gibt. Die formvollendeten und wohllautenden Gedichte sind ebenso tief durchdacht und von einem hohen Gedankenslug durchgeistigt, wie tief empfunden und echt religiös.

Bon Dr. Bilhelm Reuter empfingen wir die zweite burchgesehene und erweiterte Auflage bes "Minneliedes ber driftlichen Geele", bas nun den Titel: "Unter Balmen und Oliven" erhalten hat. (Trier, Ling). In den vier Abtheil= ungen: Des Gottessohnes Erbenwallen, Gin Lieb der Gottesminne, Conntageweihe und Caronerojen befingt er die behren Beheimniffe bes Chriftenthums und verbindet mit ihnen tiefinnige Betrachtungen. Ginen nicht fo hohen Flug nimmt bes Dichters Phantafie in feiner neueften Bebichtfammlung: "Bas ein Balbbruder fang" (Paderborn, Bonifacius-Druderei), indeffen dürften gerabe biefe Boefien ein bantbareres Bublifum finden. Der Balbbruder ift ein großer Freund ber Natur, auf beren Schönheiten er uns gern aufmertfam macht; er versteht es aber auch, aus feiner Rlaufe heraus die Welt und ihren Lauf zu beobachten, Blide in bas Thun und bie Berhaltniffe ber Menichen gu werfen und und mit Lehren praftischer Lebensweisheit gu überraschen. So betrachtet er die einzelnen Monate, schilbert uns in hübscher Darstellung ihre Eigenthümlichkeiten, geht auf ihre Stellung im Leben des Wenschen ein und gibt im Anschluß daran treffliche Lehren und Warnungen; schließlich zieht er einschlägige Womente der heiligen Geschichte und Legende an und macht uns so mit unseren Borbildern befannt. Des Klausners Naturlieder sind zunächst dem Wald gewidmet, den er nicht mit den Augen eines lustigen Wandersburschen, sondern mit dem sinnenden Blick des stets religiös empfindenden Natursreundes betrachtet. Freunden didaktischer Lyrik wird mit den Liedern des Waldbruders eine willkommene Gabe geboten sein.

Einen ebenfalls didaktischen Charakter tragen die "Gestichte aus dem Schulleben" von Heinrich Hubert Wönch an sich (Mainz, Kirchheim). Sie sind, wie jene, nicht der Ausfluß eines echt dichterischen Talentes, sondern die Frucht eines denkenden Geistes mit poetischer Anlage. Der Titel ist wohl zu eng gesaßt, denn wenn die Gedichte auch aus dem Schulleben, aus dem Verkehr mit der lernenden Jugend, aus der Beobachtung ihrer Sigenthümlichkeiten und aus dem Nachdenken über die Pflichten eines Lehrers hervorgegangen sind, so greisen sie doch über diesen beschränkten Kreis hinaus und geben mehr allgemeine Bestrachtungen und Sentenzen. Das Büchlein enthält viele vortreffliche Lehren und verdient weite Verbreitung. Die Form könnte man hin und wieder schwungvoller und gefeilter wünschen.

Leo Fischer, ein mit Recht geschätzter Dichter, versöffentlichte "Dichtergrüße aus den Alpen" (Frankfurt, Fösser), die er dem Dichter von "Dreizehnlinden" widmete. Wenn sie auch an Formvollendung und Schwung die früheren Gedichte Fischers nicht erreichen, so verdienen sie doch Anerkennung.

Mit wahrer Befriedigung tonnen wir mittheilen, baß bie herrlichen geiftlichen Gebichte: "Bas bas ewige

Licht ergabit" von Corbula Beregrina eine neue, bie vierte, Auflage erlebten (Innsbruck, Fel. Rauch). An Innigfeit ber Empfindung und Wohllaut des Ausbrucks nehen viele biefer Bedichte benen von Luife Benfel faft gleich, wenn auch zwischen beiben Dichterinen ber große Unterschied besteht, bag lettere ihrem Befühl ben ursprung= lichen Ausbrud bes Liebes verleiht, während erftere mehr zu dichterischer Meditation neigt. Peregrina's geiftliche Gedichte ragen weit über die häufig recht schwächlichen Erzeugnisse ber religiofen Lyrif hervor und beanspruchen besondere Beachtung. Beit weniger bedeutend find die religios und weltlich gemijchten Gebichte : "Ratholifches Saus- und Bergensteben" berfelben Berfafferin (München, Rorff). Gie fallen mertlich gegen bie oben erwähnte Sammlung ab und laffen namentlich in ber Form die feilende Sand ber Meifterin vermiffen.

Bon einer ansprechenden Frische und immerhin bedeutender als die gewöhnliche Tageslyrif find die Gedichte bon Friedrich Bilhelm Richter (Münfter, Schöningh), einem Sohn ber rothen Erbe. Der Dichter tritt ein wenig anmagend auf, preist in mehreren Liebern bie hehre ihm verliebene Gabe ber Dichtfunft und nimmt unberufenen Jungern Apolls und ben Rritifern gegenüber ben Mund etwas voll, indeg wollen wir une badurch nicht beieren laffen, fein lebenbig quellendes Talent anzuerfennen. Ratur und Berg bieten ihm Stoff ju gar manchem ansprechendem Liebe von anmuthigem Bohllaut; die Liebeslieder, neue Tone allerbings nicht anschlagend, find wenigstens fed und frifch in Die Luft gefungen; manchmal flingen fie fogar etwas zu übermuthig. Wo ber Berfaffer Beinrich Beine hat auf fich wirten laffen, verrathen feine Lieber ungewohnte Migflange. Er hat auch in das Leben geschaut und aus seinen Erfahrungen manche treffliche Lehre gezogen; was er uns ba fagt, ift gut burchbacht und fein in ber Form.

Gin ahnlicher Beift, aber gebiegener, reifer und ge-

mäßigter, lebt in ben "Liebern und Ballaben" von Sebastian Longarb (Nachen, Barth). Auch hier finden wir Natur-, Wander- und Liebeslieder in frischem anziehendem Bortrag und wohllautender Form, doch auch ernste und erbauliche Lieder von großem Reiz. Longard ist ein echter Dichter, von dem wir nur wünschen möchten, daß der Quell seiner Lieder sich reichlicher ergösse.

Ein junges Talent aus Westfalen bietet uns in Franz Happe's Gedichten (Münster, Ferd. Schöningh) seine erste Gabe. In bunter Reihenfolge begegnen wir lyrischen und episch gehaltenen Gedichten, Stimmungsblättern aus der Natur und didaktischen Strophen. Der Dichter zeigt eine hübsche Begabung, die uns, wenn sie sich von einigen Seltsamkeiten in der Ausdrucksweise frei zu machen und recht klar wiederzugeben versteht, was die Seele des Dichters der wegt, noch Gutes leisten wird. Der Versdau ist im Allgemeinen correkt und häufig von großem Wohllaut.

Eine andere Babe aus Beftfalen fommt uns von bem ichon in weitern Kreisen befannten Dichter Ferdinand Deitemeber, ber eine neue Sammlung von Bebichten unter bem Titel: "Abendgloden" veröffentlicht (Baberborn, Schoningh). In den Abtheilungen: Naturleben, Seelenleben, Keftflange und Reisebilder bietet er eine reiche Kulle von sinnigen Bebichten, die ein warmes Gefühl und eine lebhafte Naturempfindung athmen. Beitemeper fingt nicht immer aus fich selbst heraus, sondern er versett sich häufig in die Empfindungsweise Anderer und gibt biejer einen treffenden Ausbruck. Die besten Gebichte mag mohl bie zweite Abtheilung enthalten, in welcher Beitemeper auch ein gutes Stud Lebensweisheit niedergelegt hat. Gang besonders verdient an ben Abendgloden hervorgehoben zu werben, daß fie in ber Form ben ftrengften Unsprüchen mit Ruchficht auf Bersbau und Reim genügen, ein Borzug, ber gegenüber einer immer mehr einreißenden Nachlässigfeit, ja Lieberlichkeit nicht genug hervorgehoben werden fann.

55

Die werthvollste Gabe auf dem Gebiete der Dichtfunst hat une ohne Zweifel ber Jejuitenpater Wilhelm Rreiten geboten, ber uns mit einem über 500 Seiten ftarken Bande brischer und epischer sowie didaktischer Gedichte erfreut. (Baderborn, Schöningh). Die Sammlung fennzeichnet sich als zweite Auflage ber vor über einem Jahrzehnt erschienenen "Beimathweisen aus der Fremde", ist indessen so start vermehrt und umgestaltet, daß man fie als ein völlig neues Buch ansehen kann. In den fünf Abtheilungen: Buch der Andacht, Buch ber Natur, Buch des Menschenlebens, Buch ber Beichichten und Buch ber Sprüche, bietet ber Dichter uns einen erstaunlichen Reichthum echter Poefie. Das Buch ber Andacht enhält viele geistliche Gedichte, welche den mahren Beruf des Dichters erkennen laffen und uns zur Andacht hinreißen. Doch reicher noch sind die beiden folgenden Abtheilungen, welche ber Erhabenheit ber Schöpfung sowie ben wechselvollen Stimmungen und Verhältnissen des mensch lichen Lebens gewidmet find. Hier zeigt ber Dichter ein reines Naturgefühl und anmuthende Innigfeit der Empfindung, zugleich das Talent, sich in den Seelenzustand anderer Menichen zu versetzen. Im Buch ber Geschichten fanden wir ben Dichter weniger auf seinem Gebiete, bagegen zeigt er sich in der letten Abtheilung als ein tief denkender Beift und erfahrener Mann, der es versteht, seine Menschen- und Beltkenntniß in prächtige, pointenscharfe Sprüchlein zu bannen. Bewiß ift in einem so umfangreichen Bande nicht alles gleichwerthig; neben hell glänzendem Gold finden sich auch werthloses Wetall - indessen bleibt noch soviel übrig, daß wir getroft ben erften Sat unserer Besprechung ber Rreitenichen Gebichte am Schluß wiederholen können: fie find bie werthvollste Gabe des Jahres 1888 auf dem Gebiete der tatholischen Dichtfunst.

\*

H.

## XV.

## Die Denkwürdigkeiten von Ringseis.1)

Gerabe noch vor Schluß des Jahres, in welchem die Stadt München die Centenarfeier der Geburt Ludwigs 1. in großartigfter Beise beging, ift von den Lebenserinnerungen bes Mannes, ber zu ben Paladinen bes gefeierten Ronigs gehörte, der britte Band erschienen, und wie nicht anders zu erwarten, liefert auch diefer neue Theil, gleich ben vorausgehenden, vor allem wieder einen hochschätbaren und willfommenen Beitrag zur Charafteristif des Königs und zur Beschichte feiner Beit. Die beiben erften Banbe schloßen ab mit der Thronbesteigung und den erften Regier= ungshandlungen König Ludwigs I., und zugleich mit dem= jenigen Theil ber Memoiren, in welchem Ringseis noch in eigener Person erzählt. Der neue Band umfaßt bie Jahre 1825-1850, also die gange Regierungszeit des hochsinnigen Königs bis über bas Jahr feiner Abdankung hinaus, im Leben Ringseis' selbst aber die Epoche seiner umfassendsten Thätigkeit auf ben verschiebenen Gebieten seines reichen Wiffens und Könnens, seine Wirksamkeit als Professor und mehr= maliger Rektor ber Hochschule, als Direktor bes allgemeinen

<sup>1)</sup> Erinnerungen bes Dr. Joh. Nepomut von Ringseis, gesammelt, erganzt und herausgegeben von Emilie Ring se is. Dritter Band. Regensburg, Habbel 1889.

Kransenhauses, als erster Berather der Regierung in Mediimalangelegenheiten, als Mitglied des Landtages, als medianischer Schriftsteller und streitbarer Polemiter. Diese Manmigsaltigkeit des Stoffes macht es erklärlich, daß die Berjasserin, die nunmehr selbst das Wort zu führen hat, denselben nicht in einem Bande bewältigen konnte, die Schilderung der letzten Jahrzehnte im Leben ihres Baters vielmehr einem vierten Bande vorbehalten mußte.

Obgleich die vorliegende Epoche nicht mehr, wie die frühere, von dem starken Hauch und Wellenschlag weltbewegender Ereignisse durchwogt ist, so entrollt das Buch doch ein lebensvoll bewegtes Zeitbild, reich an anregenden, die mannigsaltigsten Probleme der Wissenschaft wie Interessen des praktischen Lebens berührenden Fragen, denkwürdigen Begebenheiten, originellen Figuren, erheiternden Streislichtern und seinen kleinen Zügen — und das alles gruppirt um die trastvoll markante Gestalt eines geistig hochragenden, ebenso gelehrten wie praktisch tüchtigen Mannes.

Schon im erften Regierungsjahre Ludwigs I., ju Beihnachten 1825, war Ringseis die neu errichtete Stelle eines Obermedicinalraths beim Staatsministerium bes Innern übertragen worden. Der Beichnung und Würdigung feiner Birffamteit in diefer wichtigen amtlichen Stellung, sowie ben Erfolgen und Erfahrungen in feiner Spitalpragis find gleich die erften Rapitel gewidmet. Aber mehr und minder find faft fammtliche Abschnitte bes Banbes bavon tingirt und bienen gur Befräftigung bes Urtheils, bas eine Fachautorität offentlich über feine organisatorische Thätigkeit gefällt: daß ibm bie Anertennung gebühre, ein namhaftes Stud gum ruhigen Fortschreiten der Entwicklung des bayerischen Dedicinalmejens beigetragen und es auf ebenburtiger Stufe mit ben Ginrichtungen anderer Lander erhalten gu haben. Geine medicinalgesetlichen Arbeiten, fagte Obermedicinalrath v. Rerichensteiner in einem Nachruf, "werben noch lange Beit milb erwarmende Strahlen verbreiten." Das ift ein trot feiner Kürze schwerwiegendes Wort aus dem Munde eines ganz anderer Richtung angehörenden Nachfolgers.

Neben diesem amtlichen Wirken kommt bann ebenso Ringseis' Thätigkeit als Vertreter ber Universität in ber Ständekammer zur Sprache. Auch als Abgeordneter bemährte sich Ringseis, der Gegenpartei wie der Regierung seines Königs gegenüber, als der unerschrockene, selbstlofe, stets schlagfertige Streiter für feine Ueberzeugung, feinem Befen getreu: "wo es ein Bekenntniß galt, immerdar Mann ber freudigen Rühnheit, nicht der bedächtigen Rücksichtnahme" (S. 210). Dafür kannte ihn auch der König, der, ohne je an ihm irre zu werben, auch wenn er mit einem Schritte besselben nicht zufrieden mar, ihn als seinen "Ritter ohne Furcht und Tadel" ehrte und liebte. Bon den Reden des streitbaren Abgeordneten in der Ständekammer enthalten die "Beilagen" größere und kleinere Bruchstücke. Defigleichen findet sich dort seine erste Rettoraterede (vom Sahre 1833) mitgetheilt, die wieder ganz ben freimuthigen Mann charakterisirt, der mit ergreifender Wahrheit ebenso die Revolution von Oben wie von Unten in ihren verderblichen Folgen aufzeigt und verurtheilt; das ungewöhnliche Aufsehen, welches die genannte Rede in ganz Deutschland erregte, verschaffte berselben alsbald eine zweite Auflage und Uebersetung in fremde Sprachen. Ja, es fehlte nicht an Stimmen, welche solchem Freimuth die allerhöchste Ungnade prophezeiten. Des großbenkenden Königs Antwort aber war die Verleihung des bayerischen Aronordens, womit der perfönliche Adel verbun-Selbst in jener verhängnigvoll traurigen Krisis, welche im Jahre 1847 durch die spanische Tänzerin heraufbeschworen wurde und mit dem jähen Sustemwechsel die Entlaffung ober Strafverjetung ber charafterfesten Professoren ber Münchener Universität zur Folge hatte, blieb Ringseis mit dem alten Görres allein von der Ungnade des durch Zwischenträgerei und Indiscretionen verbitterten Fürsten verschont. "Den alten Mann laft mir in Rube", erwiderte er

mit Bezug auf Görres, "und ber Muckerl", fuhr er fort, "meint es gut, der hat mir schon manche bittere Wahrheit 4cfaqt".

Professor v. Ringseis ftand im 55. Lebensjahre, als er ablich die seiner vielseitigen Berufsthätigkeit schwer abgerungene Duge fand, feine medicinischen Ansichten und Erfahrungen in einem Buche niederzulegen. Das "Suftem ber Medicin" (1840), von dem indeg nur der erfte Band erichien, follte ben wefentlichen Inhalt feiner feit vielen Jahren gehaltenen Bortrage über allgemeine und fpecielle Bathologie und Therapie begreifen, mit einleitenben Lehrfaten aus ber Philojophie, Pjychologie und Phyfiologie, gewiffermaßen mit einer philosophischen Enchklopadie ber medicinischen Wiffenichaft. Den altern Lefern ift es noch in Erinnerung, welchen Sturm Ringseis durch die Beröffentlichung Diefes Bertes erregte, das "wie eine Bombe" in die wiffenschaftliche Welt gefallen, und es ift baber begreiflich, daß die Berausgeberin ber Erinnerungen es für nothwendig erachtete, bem Inhalt bes Berfes und beffen Recenfionen durch Gegner und Bertheidiger eine ausführliche Bedachtnahme einzuräumen (S. 182-218, 423-440). Auch Fachfundige, will und bebunten, werden nicht ohne Ueberraschung wahrnehmen, mit welchem eindringenden Berftandniß die Berfafferin, die freilich in den fpateren Lebensjahren von Ringseis nicht blos bie getreue Aufzeichnerin feiner Erinnerungen, sondern auch die unentbehrliche Gehilfin des immerfort foriche nden Belehrten gewesen, fich in das wiffenschaftliche Denken und Lehren ihres Baters hineingearbeitet hat, jo daß es ihr möglich war, bie Principien und ben Gebanfengang feines Suftems in bundiger Rurge und Faglichfeit barzulegen. Das Gleiche gilt von ber Reihe prattifcher Fragen und Berwaltungsmaßregeln, bie er als oberfter Leiter bes Medicinalmefens gu verhandeln und auszuführen hatte.

Erwünschte Abwechslung zu folden speciellen Erörterungen bieten die verschiedentlich eingeflochtenen Mittheilungen über seinen Verkehr mit Patienten, Assistenten, Schülern, seine wohlwollende Fürsorge für das ärztliche Unterpersonal, sein Eintreten für die Ehre und die Interessen der ärztlichen Corporation, seine Erlebnisse auf amtlichen und Ersholungsreisen. Sin immergrünes Blatt in seinem Shrenstranz bildet sein Wirken und Rämpsen für die barmherzigen Schwestern, deren Sinführung im allgemeinen Krantenhaus zu München in die Zeit seiner Amtswaltung fällt; seine Verdienste um die Durchführung dieser lange heftig angesochtenen Angelegenheit können nicht hoch genug angeschlagen werden; im Krantenhause selbst und bei den dankbaren Schwestern bleiben sie unvergessen.

Auch der vorliegende Band bringt wieder manchen fruchtbaren Beitrag zur Sittengeschichte unseres Jahrhunderts, und für den patriotischen Bayern zumal eine Külle lehrreicher Erinnerungen und Betrachtungen, wobei namentlich betont werden muß, daß das Rapitel über die "Schweren Tage für Bayern 1846—1848" ebensowohl mit freimuthiger Bahr= heit als mit magvollem Takt behandelt ist. Man kann gleichwohl auch das Wenige, was mitgetheilt wird, nicht ohne ein Gefühl von Beklommenheit lefen. Doch mag wenigstens ein Bug zur Charafteriftit jenes weltklugen Mannes, ber aus ber Lola = Ratastrophe ben Bortheil zu ziehen wußte, in Erinnerung gebracht sein. Die entscheibende Staatsrathssikung, in welcher über die Ertheilung bes Indigenats an Lola und ihre Erhebung in ben Grafenstand verhandelt werden follte, stand bevor. "Auf die Minister und Staatsräthe waren Mer Augen gerichtet. Etwa acht Tage vor ber Sigung sprach Ringseis ben Staatsrath von M (aurer) und äußerte zu ihm: "Die Minister sagen boch Rein? Ach', erwiderte v. M ..... in feinem Rheinpfälzer Deutsch; "Sie werbe febe, die fin Me feig, ich fenn' fie ja, die faache Alle Ja.' Und Alle fagten Nein, nur er - fagte Ja! und zwar in ber zweiten Sitzung am 9. Februar, nachbem er in der ersten es ausgesprochen hatte, die Ertheilung des Indigenats würde eine Landes-Calamität bedeuten. Die Bestingungen, woran er den Umtausch der beiden Adverbien gestüpft hatte, waren bald stadts und landeskundig." (S. 267.) Er war dazu auserkoren, das "Ministerium der Morgenstöhe" herauszusühren.

Mus bem Rreife ber Beitgenoffen ware eine Glite berporragender Ramen zusammenzustellen, auf welche in dieser Beriode in verschiedenen Graden und Abstufungen Licht fällt, aufflärend oder berichtigend, erheiternd und rührend; nebenbei freilich auch grelle Streiflichter, aus benen bie bunflen Schatten einzelner Charafterfopfe nur um fo icharfer fich abbeben. Bon alten Befannten 3. B. ber Maler Overbed, ber Salamanbergeift Clemens Brentano, Schlotthauer, ber fanfte ftille Runftler mit bem nimmer raftenden Erfindungstrieb; die Sangerin Nannette Schechner, die Münchener Rachtigall; die Malerin Emilie Linder, ber ftille Schutgeift jo mancher ringenber Rünftler; weiterhin Caspar Ett, ber wortfarge und harmonienreiche Componist, der etwas pebantische, aber grundbiedere und gemuthvolle Brof. Berag, ber geiftvoll bewegliche Prof. Phillips, Brof. Anton Spring, ber eine Leuchte ber medicinischen Fakultät in Lüttich geworden, der hamburger R. Sievefing, Betting von Arnim, Lifat, Jarde, Führich, Juftinus Rerner.

Bu ben unerfreulichen Figuren in diesem Zeitbilbe gehören zwei begabte, aber ausgeartete, nach der Farstadt verschlagene Söhne des herrlichen Landes Throl, beide sür Bahern unheilvolle Männer. Der erste ist der schon im vorhergehenden Bande erwähnte Freiherr von Hormahr, der Distorifer mit der ungeregelten Ideenassociation und dem phantastischen Spring=Stil, wie er von Schelling gezeichnet wird, der Mann mit der eisernen Stirne, vor dessen Gefährlichseit Kingseis den König noch als Kronprinzen vergeblich gewarnt hatte, der Intrigant, dessen hämischer Charakter in seinem Verhalten gegen Kingseis in voller Blöße enthüllt und gebrandmarkt wird als das Urbild von Verlogenheit und heuchlerisch grinsender Heimtücke (S. 55-68, 362-64). - Der andere ift Fallmerager. Ringseis war es, welcher ben ihm in nahezu fataliftischem Glauben zugeneigten ruffi= ichen General Oftermann mit Kallmeraper bekannt machte. mas zur Folge hatte, daß der General benselben auf der Kahrt nach dem Drient als Reisebegleiter mitnahm. (G. 79, 294). Fallmeraper hat dem arglosen Münchener Collegen den Dienst in seiner Beise vergolten burch Schmahungen und Bergerrungen ber unebelften Art. Den ganzen Bobenfat von Gift und Galle ließ er aber aus in einem Bamphlet gegen die 1850 in der Afademie der Wiffenschaften gehaltene Bedenfrede Ringseis' auf Philipp von Balther. Diejes in hellenisirenden Flosteln und Bildern schillernde Bamphlet überfloß in folchem Maß von roben Beschimpfungen und niedrigen Ausfällen, daß felbst im unbetheiligten Bublitum ein Sturm ber Entruftung fich erhob: "angesehene Baufer verboten ihm den Zutritt, Zeitungen brachten wahrhaft fürchterliche Züchtigungen und Andeutungen über F.'s sittliche Bergangenheit, unter beren Schred er wie ein welfes Blatt zu verschrumpfen brohte; in der hieraus entspringenden Gemüthsstimmung verfaßte er eine Abbitte, welche R. befriedigte." Lajaulx hatte in flammenden Worten den Antrag auf Forderung einer öffentlichen Abbitte in der Sitzung ber Afabemie durchgesett. Wie F. das alles hinterher mit Hilfe des alten Thiersch wieder abzuschwächen wußte, maa man im Buche felbst nachlesen. Aber, wie E. Ringseis gang treffend bemerkt, "alle Seife ber Nausikaa hatte nicht vermocht, den moralischen Schmut ihm selber abzuschwemmen."  $(\mathfrak{S}. 348-49).$ 

Wenn aus berartigen Anschwärzungen und Angriffen gegen Ringseis, den "Mystiker", in manchen Kreisen ein entstelltes Bild von seinem Wesen und Wollen sich versbreitete, ist es nicht zu wundern; hat doch selbst ein Heyse es sich nicht versagen können, in einer Novelle an der so verszerrten Gestalt seinen schwächlichen Witzu üben. Aber wie

wesenlose Schatten gingen diese Berdächtigungen an Ringsds vorüber; fleckenlos und rein ging der Schild seiner Ehre aus all den Kämpsen hervor und Brentano hatte recht prophezeit, als er sagte: "An ihm wird sich das alte Wort bewähren: Ehrlich währt am längsten."

Auch feinen heiteren Gleichmuth ließ fich ber "Beftverleumdete" nicht verderben. Im amtlichen wie im geselligen Berfehr tritt uns vielmehr auf allen Blättern bie urfraftige, burch ihre Frische und Kerngediegenheit erfreuende Berfonlichfeit bes immer gleichgefinnten Mannes entgegen. Es fehlt darum dem Buche auch nicht an der Burge attischen Salges. Ber bie vorausgehenden Banbe ber Erinnerungen fennt, weiß, wie frohlich in dem originellen Wefen des trefffichen Mannes auch ber Quell bes humors fprubelte, ber jumal im hauslichen und geselligen Leben gu Tage trat, und ba biefe Eigenschaft als Doppelerbtheil von Bater und Mutter - benn auch Frau v. Ringseis gebot, wie mancherlei Broben bezeugen, über einen guten Fond von Mutterwit und fchalfbafter Laune - auf Die "Schreiberin" übergegangen, fo tommt fie auch in ber Lebensbeschreibung zu ihrem Recht und gibt ber Fortsetzung ber Memoiren eine Beimischung, die bem ernften und mitunter schwerhaltigen Theil berfelben ein fostlich erfrischendes Gegengewicht bietet.

Bis ins Greisenalter bewahrte sich Ringseis die sprühende Lebendigkeit des Geistes, das aus seinen Reden wie aus seinen Augen leuchtende Feuer der Begeisterung für alles Hohe und Gute. Daneben die überall durchbrechende und alles ausgleichende Herzensgüte, die seinem Reckenmuthe so wohl anstand. Es ist ihm gelungen, überall die Besten zu seinen Freunden zu haben, und selbst von seinen wissenschaftlichen Gegnern mußte mancher bei näherem Kennenlernen ein Geständniß der Bewunderung vor seinem duldsam liebenswürdigen Charafter ablegen, wie es sogar seinem Rivalen und unmittelbaren Nachfolger im Personalreserat und Spital begegnete: "Nein, dieser Ringseis ist gar zu lieb — man mag noch so wenig mit ihm einverstanden sein, lieb muß man ihn haben!" äußerte Obermedicinalrath v. Pfeuser einst in einem Hause, wo er als Arzt und Freund aus- und einging. Er war eben ein Wann, von dem man sagen konnte, daß er Geist und Gemüth stets offen gehalten hat für alle großen Ideen, für alle bedeutenden Erschein- ungen der Zeit. Wit diesem Eindruck scheidet man von der Lektüre des neuen gehaltvollen Bandes, dem, wie zu hoffen steht, der das Werk krönende Abschluß des Ganzen bald folgen wird.

#### XVI.

# Prälat Jauffen's sechster Band ber neuern bentschen Geschichte.

Der sechste Band beginnt, die deutschen Culturzustände vom Ausgange des Mittelalters dis zum dreißigjährigen Kriege zu behandeln. Und zwar zunächst in zwei Büchern, von welchen das erste die Kunst im weitesten Sinne, das zweite die Bolksliteratur behandelt. Der nächste Band soll die Darstellung der deutschen Culturzustände dieser Periode zum Abschluß bringen, der achte Band den dreißigjährigen Krieg und seine Folgen dis zur "Gründung der preußischen Wilitärmonarchie" beschreiben.

Die politische Geschichte ist also einstweilen unterbrochen, bis akten- und quellenmäßig dargelegt sehn wird, wie das deutsche Bolk in Folge der "Resormation" zu den Zuständen heranreiste, über die endlich die Furie jenes entsetzlichen Religionskrieges hereinbrach, das unglückliche Deutschland inner-

lich unheilbar zerriß und die blutigen Fetzen dem raubgierisgen Ausland vor die Füße warf. Der nächste Zeitabschnitt ist sodann in der Gründung der preußischen Militärmonarchie, und zwar sehr gut, gewählt. Denn der rothe Faden läuft hier durch, bis aus der neuen Macht das neue Reich erwächst, welches unbesonnene Leute als die reise Frucht der deutschen Resormation" anpredigen, während es doch nicht aus dem fraftlosen "Wort", sondern aus "Blut und Eisen" entstand.

Was für ein ganzes Jahrhundert lang die nächste Frucht der "deutschen Resormation" war, das zeigt Herr Janssen in dem neuesten Band erst recht durch eine Fluth der unansjechtbarsten Zeugen und Beweise. In der Liste der von ihm benützten Literatur bezeichnet er die katholischen Autoren mit einem Kreuzchen; aber kaum ein paar solcher Kreuzchen sinden sich auf jeder der enggedruckten Seiten. Es sind also die Söhne der deutschen Resormation selber, früheste und neueste, welche da schildern und berichten.

Gerade über die einzelnen Buge ber beutschen Cultur-Beichichte im 16. Jahrhundert ift feit breißig Jahren eine gewaltige neue Literatur in größeren Werfen und Monographien erschienen, fo daß es für Jeden, ber sich über bie nächste Einwirfung ber Reformation auf bas Bolfsthum flar werben wollte, an verläffigem Material feineswegs fehlte. Aber eine Busammenfaffung ber Splitter in einem auch nur annähernd vollständigen Bejammtbilde war nirgends vorhanden. Dieje Riefenarbeit hat Berr Janffen bier geleiftet; jelbst aus Tagesblättern und Frankfurter Degkatalogen hat er Ginichlägiges zujammengesucht. Bezüglich ber von ihm verwertheten Originalliteratur aus der Reformationszeit fann man vor breißig und vierzig Jahren ein guter Renner gewejen fenn, und jest boch ftaunen, wie und woher nur ber Berfaffer alles bas überreiche Material zusammengebracht haben mag?

Unferes Lobes bebarf nun Pralat Janffen nicht. Dafür

sorgen die Gegner, die doch segnen mussen, mahrend sie fluchen. Aber gerade für den vorliegenden Band gebührt ihm der besondere persönliche Dank. Wer die vornehme Natur des seinsühlenden Mannes kennt, der wird bei dem Studium des Buches lebhaft mit empfinden, welche Ueberswindung und Qual es ihn gekostet haben mag, durch diese Fluthen bodenloser Gemeinheit und obseönster Schamlosigseiten hindurch zu waten. Das Aergste ist natürlich nicht gedruckt; aber die zahllosen Auslassungspünktehen lassen errathen, was der Versasser alles sehen mußte, um die Augen zuzudrücken. Es ist auch so noch ein schreckliches Buch geworden; aber wohl oder übel, es mußte geschrieben werden, wenn die Culturgeschichte des 16. Jahrhunderts endlich einsmal nach dem Leben porträtirt werden sollte.

herr Janffen sagt auch selber in ber Ginleitung, daß es eine harte Aufgabe gewesen sei: "Die ganze Darstellung Diefer Zuftanbe, welche aus ber Erschütterung bes einheit lichen Glaubens und religiösen Friedens, ber angestammten firchlichen Autorität und aller alten Rechtsgrundsätze und Rechtsverhältnisse sich entwickelten, ift für ben Culturhistorifer eine ber traurigften Aufgaben." Dag barum bas ganze Bolf in Grund und Boden verborben gewesen sei, sei freilich damit nicht gefagt. Herr Janssen schließt sich bem Verfasser eines geiftlichen Unterrichtsbuches aus bem Ende des 16. Jahrhunderts an, welcher voraussicht, daß die Nachwelt sagen werde: die Menschen biefer Beit seien schlimmer gewcsen, als die zu Sodoma und Gomorrha, sich aber tröstet. biese Nachwelt wurde boch ihr Urtheil milbern, wenn sie bas viele Gute wüßte, was noch im täglichen Leben bei Hoch und Niedrig geübt werde, ohne "in Archivis, Bibliotheken und Chroniken verzeichnet" zu werben.

Wenn das nicht so wäre, dann müßte allerdings mehr als Ein Bolf des 16. Jahrhunderts völlig zu Grunde gegangen sehn. Aber darum fragt es sich hier nicht, sondern um den Einfluß der "deutschen Resormation" auf den öffentlichen Geift und die Kundgebungen deffelben in allen Zweis gen ber culturellen Entwicklung, beffer gesagt im allgemeinen Rüdschritt.

Eine Erhebung des Deutschtums, eine nationale Auferstehung soll die Resormation gewesen sehn: das wird ihr heute mehr als je nachgerühnt. Dem Ruhm wird gleich auf der ersten Seite des vorliegenden Buches die Aeußerung eines ehrlichen protestantischen Predigers vom Jahre 1603 entgegengestellt, welche süglich schon als Motto auf dem Titelblatte stehen könnte: "Man spricht annoch viel von dem antichristisch welschen Papsithum, so unsern Borsahrern auf dem Nacken gesessen und alles ehrlich teutsche Maul verschmert habe; wenn aber selbige Borsahrer jehund die alles Belschthum und Französerei anstaunigen unzählig viel teutsche Maulassen, um wider selbige Teutsch-Belsche gebührlich teutsche Maulschellen klingen zu lassen."

Um erften und am grellften zeigte fich die Berläugnung bes eigenen Boltsthums auf allen Gebieten ber Runft; und gerade als bas beutsche Konnen baran war, seine boch iten Triumphe zu erringen, brach die geiftige Berarmung und in Folge beffen die Nachäfferei alles Fremden über fie herein. "Mit vollem Bewußtfehn wollte man die Runft bes Mittelalters vernichten, weil fie ber Ausbruck eines Spftems war, gegen welches man auf religiofem Gebiete einen Rampf auf Leben und Tob begonnen hatte." Die Baufunft, die Malerei, die Tonfunft: Alles wurde polemisch und artete auf ber abichuffigen Bahn in ben tahlften naturalismus aus, beffen Beift fich nur mehr in ber lufternen Sinnlichteit verrieth. Selbst an Beroen der Runft wie Durer und Solbein ift der Riedergang von der früheren Bobe nachweisbar, vollends an Lucas Cranach, Luthers Lieblingsfünft= ler. "Unter ben beutschen Malern stieg insbesondere er, wie in feinen Schmachblättern gegen bas Papftthum, fo auch in feinen Rubitaten, Benusgeftalten, ichlafenden Mymphen

und bergleichen, tief in die Gemeinheit herab; noch als 74jähriger Greis offenbarte er in seinem "Jungbrunnen" seinen lüsternen Sinn."

Wo Herr Janssen baran geht, "die Kunst im Dienste consessioneller Polemis" zu schilbern (S. 35 ff.), schickt er solgende Note voraus: "Dem Leser wird es nicht weniger widerwärtig seyn, in diesem Abschnitt so viel Abstoßendes an einander gereiht zu sinden, als es dem Bersasser widerwärtig war, dasselbe zu sammeln. Aber die Arbeit erschien nothwendig, um ein Gesammtbild der Zeit zu geben und um durch die Masse des Materials darzuthun, daß es sich hier nicht um vereinzelte Auswüchse handelt, sondern um eine das ganze Zeitalter hindurch herrschende Richtung." Das hat der Versasser zuch vollauf erwiesen; und gerade hierin hat er am häusigsten die Genugthuung, sich auf die Zustimmung hervorragender Kunst= und Culturhistoriser aus dem andern Lager berusen zu können.

So fagt herr Riegel über die firchliche Runft insbejondere: "Es gibt feine protestantische Kunft, denn sobald bie Runft firchlich werben will, wird und muß fie fofort fatholisch werben." Darum gab es einfach gar feine firch liche Kunft mehr. Wozu auch? Die Prachtfirchen waren ausgeleert, die Bilder gerriffen, die Statuen verbrannt: nur heimlich schöpfte Luther seine Lieber noch aus bem tatholis schen Erbe. Schon im Jahre 1537 klagte jein Freund, ber durfächlische Ravellmeister Walther: "Es ist nicht Bunder. bag die Musika jest zur Zeit so gar veracht und verschmähet wird, sintemalen auch andere Künste, die man boch haben foll und muß, so jammerlich von Jebermann schier für Nichts gehalten werden." Die Schuld baran trage ber Teufel: "bieweil man ihm von Gottes Gnade bie papistische Meß mit allem Unhang umgestoßen, stößt er, soviel an ihm gelegen, Alles, mas Gott gefällt, wiederum zu Boben."

Der ganze Graus enthüllt sich aber erft bei Janffen's Capiteln von ber Bolksliteratur. Ueber bie beutsche

Sprache selbst ergoß sich die "Seuche der Ausländerei", und weich zu einer förmlichen Berachtung der Muttersprache. Der Bersasser führt Urtheile protestantischer Literaturhistorifer an, welche in dieser Beziehung sogar noch dem derben Streitpoeten Thomas Murner den Borzug geben. Er schrieb wenigstens sein ehrliches Deutsch, von der anderen Seite flagt der Superintendent Leuchter im Jahre 1613: "Unsere Sprache stinkt uns an, und wollen französisch, welsch und weiter reden. D Gott, des Jammers!"

"Hatte man im 15. Jahrhundert," so resumirt Herr Janssen, "auch das Tiefste trefsend und klar, auch das Absezogenste" (Abstrakteste) "deutsch auszudrücken verstanden, durchweg alle fremden Formen und Wendungen vermieden, so gerieth man im Verlauf des 16. Jahrhunderts in eine ungesüge Sprachmengerei und häufte die Zahl der Fremdworter derart, daß bereits im Jahre 1571 ein Fremdwörterduch nothwendig wurde. Die Nechtsgelehrten verwendeten mit Vorliebe zahllose unverständliche Fremdworte, als sollte auch in der Sprache jede Erinnerung des einheimischen Rechts vor der Uebermacht des römischen verschwinden. Selbst in Liebesliedern machte die Sprachmengerei sich geltend." So ist es, und es drängt sich der Gedanke auf: die jetzt von Berlin aus betriebene Sprachreinigung sei geradezu eine Bestrasung des Resormations-Zeitalters.

Gemäß der Form gestaltete sich auch der Geist der Poesie, ledern wie der Sthl. "Der ehemals frische Strom der dentschen Bolksdichtung verlief in einer Sandwüste." Die harmlosen, eben noch in frischer Blüthe gestandenen, Bolksspiele der katholischen Zeit machten jest Scandalcomödien von zweierlei Art Plat. Erstens den polemischen, in welchen stets der Teusel die Hauptrolle spielte. Das Buch liesert eine stattliche Reihe von Wusterproben, bemerkt aber dann: "Alle dramatischen Erzeugnisse, welche der trostlose, künsterisch unfruchtbare Haß hervortrieb, zu zergliedern, ist weder möglich noch nothwendig." Zweitens wurde im Lause der

Zeit auch hier nach dem Auslande gegriffen, und kam der Geschmack an fremden sahrenden Schauspielerbanden, den sogenannten "englischen Comödianten" auf. Beide Arten fanden an protestantischen Höfen eifrige Förderer, sogar Witarbeiter.

Der Versafser bezeichnet den letzteren Geschmack als den viel verderblicheren. Ein geistliches Unterrichtsbuch von 1593 sagt über diese weltlichen Schauspiele: "Richt mehr von gottseligen und nützlichen Materien, christlich ehrbahr und säuberlich, werden derweilen die mehrsten Comödien gegeben, sondern von schandbaren, unzüchtigen Sachen mit allerlei Possen, üppigen Geberden und Vermummungen, für Jung und Alt, insonderheit der Jugend, zum höchsten Aergerniß, als dann ein mehrentheils gottlos Gesind aus allerlei fremd Bolt, welsche und englische Comödianten, in vielen Städten solche Sachen agiren, und man wohl fragen mag: was ist so schandbar und ehrlos, das nicht in Spielen öffentlich agirt wird?"

Aus dem gleichen Geiste und mit der gleichen Wirkung wurden auch die Romane aus dem Auslande, namentlich aus Frankreich, hereingeholt. Herr Janssen bringt darüber sehr interessante Notizen. Zulcht erschienen die sogenannten "Amadis-Bücher" zu Franksurt a. M. in 24 Bänden mit mehr als 25,000 Seiten, und sast jedes Buch war einer hohen Standesperson zugeeignet, das 12., "sast nur aus Zoten bestehend," einer Gräfin von Hanau. Und nicht bloß in den höheren Ständen war solches Lesefutter verbreitet. Ein Franksurter Buchdrucker erzählte im Jahre 1577: "der Amadis di Gaula habe ihm dieserzeit mehr in den Säckel getragen, als Luthers Postille," welche doch unter Abelichen, Bürgern und Bauern eines der verbreitetsten Bücher war, "es könnten auch solcher Gauli'schen, oder vielmehr geilen Exemplare schier nicht genug gedruckt werden."

Neben dieser Art von Literatur beherrschten die eigents lichen "Teufelsbücher" ben Markt, deren eine Legion zu Ge-

bote ftand. Bu Frantfurt a. DR. vertaufte ein einziger Buchbanbler bei ber Berbstmeffe von 1568 beiläufig 1220 folcher Bucher, bei ber Faftenmeffe bes nächsten Jahres ein anderer 452. Nimmt man bagu die Fluth der Schand= und Schimpf= literatur gegen die alte Rirche und ber neuen Geften gegen einander, fo erhalt man ein haarftraubendes Bilb von bem Einfluffe, bem das beutsche Bolt verfallen war. Der Berfaffer unterscheibet zwischen ber letteren Art von Literatur und ber eigentlichen Bunder-, Schander-, Beheimfünfte-, Bauber- und Teufelsliteratur; allein in Ginem Brennpuntte traf biefe gange Schriftstellerei gusammen : im Teufel, felbit und leibhaftig. Go ward eine ber furchtbarften Ericheinungen in der Geschichte der Menschheit literarisch eingeleitet: ber hegenwahn und ber hegenproces. Im Jahre 1595 ward Bittenberg durch öffentlichen Anschlag von 51 Thefen folgerichtig eine Disputation über die Frage angeregt: ob die Beiber, als vorzüglich bereites Bertzeug Lucifers, überhaupt Menichen feien?

Doch hier muß jedes Referat vor der Maffe des Ma= terials ftille fteben. Wie in unseren bangen Tagen ber Abfall vom Chriftenthum, in wuthenden Sag besfelben auslaufend, in ben romanischen Ländern geradezu zum Teufelseult und ju Luciferefetten führt, fo bag bort bereits vom "Beitalter bes Satans" die Rebe ift: fo hat im 16. Jahrhundert ber Abfall von der Kirche dem Teufel ein bis dahin unerhörtes Anjehen verschafft. Ja, aller der Aberglaube, der fich nun mit ber neuen Beltanschauung verfnüpfte, wurde jogar bireft als eine Gnabengabe bes neuen Evangeliums gepriefen. "Es ift jegunder," fchrieb der Züricher Mathematifer Solshalbius im Jahre 1618, "eine folche hochbegnadete, wunderbarliche Welt worden feit dem Auftommen des heiligen Evangeliums, daß den Mathematicis, Physicis, Philosophis und anderen Belehrten ber reformirten und reinen Religion mehr prophetische und die Bufunft weissagende Runfte offenbaret worben, als fonften in vielen taufend Jahren. Schier Alles

in ber Welt ist jezunder Wunder worden." Hier soll indeß nur noch die Betrachtung wiedergegeben werden, welche Prälat Janssen an den Bunder- und Teuselsglauben des Reformations-Zeitalters erklärungsweise anknüpft (S. 463 ff.):

"So allgemein und unbestritten in der Literatur des Mittelalters der Glaube war, daß der Teufel ohne Unterlaß und von allen Seiten her auf den Menschen einwirke, um ihn von Gott zu entsernen und an sich zu ziehen, ebenso allgemein war auch der Glaube, daß er über Niemanden wider dessen stellen Etwas vermöge; daß jeder Mensch vermittelst der Heilmittel und der Segnungen der Kirche im Stande sei, den bösen Feind zu überwinden und in die Flucht zu schlagen. Deshalb riesen damals die Teufelsvorstellungen keinen überwältigenden Schrecken hervor; sie beherrschten keineswegs das damalige Leben. Wenn der Fürst der Finsterniß auf der Bühne dem Bolke vorgesührt wurde, so erschien er nicht als ein kluger und sieghafter, sondern nur als ein dummer und geprellter Teufel."

"Einen großartigen Umfang und eine früher ungekannte Tiefe gewann der Glaube an die Macht des Teufels seit dem Ausgang des 15. Jahrhunderts. Die Beschäftigung mit der cabbalistischen und talmudistischen Literatur förderte ungemein die Borstellungen von allerlei teuslischen und zauberischen Künsten; auch das Studium des classischen Alterthums erneuerte in Unzähligen den Glauben an all jenes Treiben der Dämonen und ihrer Berbündeten, welches in der vorchristlichen Zeit fast niemals in Zweisel gezogen worden war; die griechische und die römische Mythologie bevölkerte die Köpse mit allerlei neuen Wahnbildern aus dem Reiche des Teusels."

"Früher hatte man in ber allgemeinen Kirche Schut und Trost gefunden; bald aber hieß es: die alte Kirche selbst sein "Behältniß des Teufels". Während man aber die Glaubenssstäte derselben angriff, vielsach selbst die wesentlichsten Grundswahrheiten des Christenthums in Frage stellte, wurden die Gesmüther immer mehr auf das Satanische hingedrängt. Angst und Schrecken vor bessen Alles besiegender Macht wurden um so größer, je ruheloser und unheimlicher das Leben unter den

ununterbrochenen religiösen Parteikämpsen sich gestaltete. Die alte Sottesfurcht verkehrte sich in Teuselssfurcht, und die Lehre von der vollständigen Schlechtigkeit der menschlichen Natur und von der Unfreiheit des menschlichen Willens war am wenigsten darnach angethan, den Teuselsglauben zu beschränken."

"Es entwidelte sich eine umfassende und vielgestaltige Teufelsliteratur, welche, soweit sie in deutscher Sprache vorhanden, fast ausschließlich protestantischen Ursprungs ist, und in ihren wesentlichen Grundzügen übereinstimmt mit dem, was Luther über den Teufel und sein Reich gelehrt hatte."

Es liegt außerhalb bes Plans und ber Aufgabe bes Berfaffers, auf die innertheologische Seite des Abfalls von der Rirche und insbesondere auf die Folgen und Wirkungen ienes Dogma's näher einzugehen, welches Luther zu bem "Artikel des stehenden und fallenden Evangeliums" gemacht hat. Das hätte das Werk Döllinger's geleistet, der ja überhaupt die Bahn zu dem neuen Verfahren der Geschichtschreibung über das Reformation& Zeitalter zuerst eröffnet hat. Leiber ist das Werk mitten in der Arbeit unterbrochen worben. Es mare eine von protestantischen Beugen gelieferte Muftration zu Möhler's Symbolik geworden, und hatte bem riefigen Unternehmen Janssen's als Unterlage trefflich gebient. Danken wir indeß taufendmal für das, was wir inzwischen gewonnen haben, nicht am wenigsten burch bes herrn Bralaten Berdienft. Wer um vierzig und fünfzig Jahre zurückzudenken vermag, der weiß den Ruwachs unserer Ruftung zu würdigen. Providentielle Selden glanzten in dem großen Rampfe, aber wie stand es mit dem Material? Darf man nicht sagen: sie stritten noch mit Pfeil und Bogen, und jest haben wir das nicht zu überbietende Magazingewehr.

### XVII.

## Das Inbilaum von Riew in Absichten und Nachwirfungen.

Bien, Januar 1889.

Mit unendlicher Innigkeit haben fammtliche öfterreichische Bölker vor Kurzem ben Tag gefeiert, an welchem Se. Majestät ber Kaiser Franz Joseph I. sein 40. Regierungsjahr vollendete. In echt väterlicher Liebe, voll Sorge um die Seinen und in dem demüthigen Gefühle, daß Gott die Ehre ju geben und ihm ber Dank barzubringen sei, insbesondere burch Sandlungen der Wohlthätigkeit, hat Desterreichs Raiser wiederholt ben bringenden Bunsch ausgesprochen, daß bei diesem Jubiläum nicht Feste und rauschende Feierlichkeiten veranstaltet werden, sondern daß vielmehr Jene, welche die Gefühle der Ergebenheit und der Treue an den Tag zu legen wünschen. dieß durch Sandlungen der Wohlthätigkeit für die Gegen= wart und die Nachwelt bethätigen möchten. Der Raiser selbst hat ben Festtag in stiller Einsamkeit auf bem Schloffe Miramare bei Trieft zugebracht im Bereine mit Seiner Bemahlin, und borthin haben die Blicke fammtlicher öfterreichischer Bölker voll Liebe und Anhänglichkeit sich gerichtet. In wirk lich rührender Weise haben fast alle Corporationen bes Reiches, die Landtage, die Gemeinden, die Sparkaffen, die verschiedenen Vereine und sehr viele einzelne Versonen theils weise große und erhebliche wohlthätige Stiftungen - im Bangen weit über 20 Millionen Gulben — zum bleibenden

Andenfen an das Regierungsjubilaum geschaffen, und es ift jar fein Zweifel daß in ber spätesten Bufunft noch ber 2 Dezember 1888 Armen und Rothleidenden in der beften Erinnerung bleiben wird. An diefem Tage haben fich gewiffermagen die öfterreichischen Bölfer wieder fo recht als eine eingige, große, gufammengehörende Familie gefühlt, deren Glud und Bohlergeben bisber mit dem Saufe Sabsburg innig verbunden und verfettet war, und fo in Bufunft verbunden und verfettet bleiben wird. Go hat fich gezeigt, daß alle Berichiedenheiten, welche im Reiche in Bezug auf Sprache und Anschauungen befteben, schwinden vor dem gemeinsamen Gefühle unverbrüchlicher Treue und Ergebenheit gegen ben Raifer.

Reben biefem Bande, bas die öfterreichischen Bolfer umschlingt, ift für die innere Rraft und Macht dieses Reiches eine zweite Rette der Ginheit und Ginigkeit geschlungen, und mar bie Rette bes gemeinsamen Glaubens und ber Angeborigfeit zur fatholischen Kirche, zu welcher die weitaus über= wiegende Bevölferung Defterreich-Ungarns, und zwar in allen Bolfestämmen fich befennt. Der Werth biefes einigenden Bandes ift eine Zeit lang gurudgetreten, als ber Jojefinismus und die falsche "Aufflärung" sich feindlich der tatholischen Rirche entgegenstellten. Er tritt aber um fo schärfer, bestimmter und tlarer in den Bordergrund, je mehr bas fatholifche Bewußtsein in Defterreich wächst und die fatholische Bewegung bort fich ftarft. Bludlicher Beife barf heute man von einem Erstarfen ber tatholischen Bewegung in Desterreich iprechen, nachdem überall, in allen Ständen und in allen Schichten bas Bewußtfein mehr und mehr burchbricht und öffentlich gur Geltung gelangt, baß gegenüber ber focialen Noth, gegenüber ber Ungerechtigkeit und ber Bedrückung burch liberale und judenfreundliche Mächte, gegenüber ber Berbegung ber einzelnen Nationalitäten in = und untereinander nichts Befferes gegeben ift, als die Rüdfehr gum Glauben und gur driftlichen Sitte ber Borahnen, bie im

Dienste Gottes und in christlicher Nächstenliebe "lebten und leben ließen". So ist eine mächtige und in ihren Folgen noch gar nicht berechenbare Bewegung unter die katholische Bevölkerung Oesterreichs gekommen, welche trot mancher Kinderkrankheit, die durchgemacht, und trot mancher Schlacken, die noch beseitigt werden müssen, eine reiche, gottgesegnete Zukunft verspricht, zum Heile der Kirche, aber auch zum Heile des Baterlandes, das an innerer Kraft und äußerer Stärke nur um so mehr gewinnen muß, je einiger seine Bölker sich sühlen und je herzlicher sie mit einander verkehren.

Die Macht und die Kraft des einigenden Gefühles, welches die bewußte Angehörigkeit zur katholischen Kirche gibt, haben die Begner und Feinde Desterreichs niemals übersehen. Wer sich über die Schliche arglistischer Agitatoren, wie sie in ben Streiflichtern auf die fatholischen Slavenstämme in Defterreichellngarn in ben "hiftor.-polit. Blättern" (1888) 101. Band S. 852 ff., 918 ff. und 102. Band S. 12 ff., 111 ff. geschilbert sind, informiren will, wird bort sehen, baß insbesondere Rugland in der neueren Zeit barauf Gewicht legt, weniger den Panflavismus politisch zu verwirklichen, weil dieses Ziel zur Zeit nicht erreichbar erscheint, als vielmehr national und besonders firchlich eine Hinneigung zum Banflavismus unter ben Slavenstämmen Defterreichs au schaffen, welche von felbst und fast mühelos aur Berwirklichung ber panflavistischen Ibee auf politischem Gebiete Die Bestrebungen der heutigen ruffischen führen würde. Agitatoren unter ben öfterreichischen Slavenstämmen geben vor allem barnach, diefe Stämme ber fatholischen Rirche, und wenn nicht augenblicklich ber katholischen Kirche, so boch ber lateinischen Liturgie zu entfremden und sonst noch, so weit möglich vorsichtig, irgendwie in die nationale Entwicklung jedes einzelnen Stammes einzugreifen. Es geschieht dief in ber schlauen Voraussicht, daß die einzelnen flavischen Stämme Desterreichs einen Eingriff in ihre nationale Eigenart sich viel weniger gefallen laffen wurden, als die Verlodung, pornst die lateinische Kirchensprache durch Einführung der slavichen Liturgie zu ersehen, ein Borgang, der später unbemerkt und allmählig dahin benützt werden könnte, um überhaupt die Berbindung mit Rom aufzugeben und dafür an deren Stelle die Einheit mit der russischen Orthodoxie und der Beist und Leib tödtenden Sklaverei des Cäsaropapismus zu jezen.

Die Berlodungen zum Uebertritt in bas griechische Edisma, welche feitens ber Bortführer bes Panflavismus ben fatholischen öfterreichischen Stämmen nabegelegt wurden und ebenfo die vereinzelten Beftrebungen zur Ginführung ber altisavischen Liturgie bei ben Glavenstämmen Defterreichs follten im Borjahre gefront werben burch ein Jubelfeft ber Erinnerung an die Thatfache, daß vor 900 Jahren in Riew ber Großfürft Bladimir fein Bolt bem Chriftenthume gugeführt hat. Diese Thatsache ist von ben ruffischen Geschicht= idreibern im Intereffe bes Ruffenthums berart mit Legenben umwuchert worden, daß man Mühe hat, die geschichtliche Bahrheit barüber zu erfahren. Der Krafauer Universitäts= professor Dr. Chottowsti (Reichsrathsabgeordneter) hat fich barum burch feine lichtvolle Darftellung ber Jubilaumsfeier in Riew (Siftor. = polit. Blatter Bb. 1026) ein großes Ber= dienft um die Richtigftellung ber Legenden ruffischer Geichichtsbaumeister erworben, und wir brauchen hier beswegen auf die Beichichte ber Ginführung bes Chriftenthums in Rugland nicht naber einzugehen, fondern wollen nur die Thatfache feitstellen, daß die Annahme des Chriftenthums in Rugland in Berbindung mit bem heiligen Stuhle in Rom fich vollzogen hat. Die Orthodoxie, die erft fpater Dieje Berbindung loste, beweist ihren verfnocherten Sinn ichon baburch, daß bas religiofe Feft, welches in Rugland in allen Städten und Dorfern, gang befonders aber in Riem gefeiert wurde, officiell als Erinnerungsfest an die bor 900 Jahren vollzogene "Tauje bes ruffifchen Bolfes" gelten follte. Diefer officielle Rame ift an fich fchon ein Bahrzeichen ber in echt ruffisch zwiechischem und schismatischem Formelkram versumpften Orthodoxic des Oftens, der nicht die Annahme oder die Einführung des Christenthums bei den Sarmaten, sondern der Bollzug der äußern Handlung der Taufe die Hauptsache ist, weil es ihr gleichgiltig erscheint, ob das Herz das Christenthum angezogen hat oder nicht!

Bohl gab es auch in Rugland gemäßigte und ruhige Leute, welche ihre Meinung bahin aussprachen, bag biefer Gebenftag bes Chriftenthums und ber Cultur als ein rein religiojes Feft zu begeben fei, und welche baran bie Soffnung fnüpften, daß hiebei vielleicht ein Anftog gur Reform ber orthodoren Rirche und zur Bebung gahlreicher religiöfer lebelftanbe in Rugland felbft fich ergeben werbe. Aber biefe verständigen Männer wurden nicht beachtet, nachdem der ruffifche Banflavismus fich bes Feftgebankens bemächtigen wollte, um baffelbe für feine Zwecke auszunüten. diesen Berhältniffen mußte die geschichtliche und chriftliche Bedeutung des Tages offenbar gurudtreten, nachdem ber Banflavismus weber vom Chriftenthum noch von der Freiheit und der Cultur irgend etwas wiffen will. Ihm war es nur barum zu thun, eine großartige Demonstration für feine Biele in Scene zu feten, und in diefem Sinne wurden barum auch die Borbereitungen zur Festfeier begonnen. Die Agitation murbe von der flavischen Bohlthätigkeitsgesellschaft in St. Betersburg in die Sand genommen, und damit eingeleitet, daß Graf Ignatieff, ber frühere ruffifche Botichafter in Constantinopel, der Diplomat des Friedensvertrages von San Stefano, befannt burch feine Rudfichtelofigfeit in ber Bahl seiner Mittel wie durch seine Entschiedenheit in Bertretung ber panflaviftischen Ibee, ad hoc gum Brafibenten ber Gesellschaft gewählt wurde.

Naturgemäß war ber Anlaß des Jubiläumssestes derart, daß man demselben irgend welchen religiösen Charafter geben mußte, schon deßwegen weil der Panflavismus ungemein viel auf die Mitarbeit der schismatischen Geistlichkeit in und außer Aufland für feine Zwede rechnet. Bon geiftlicher Seite vurde jogar ber Borschlag gemacht, mit der Riewer Bebachtniffeier die Abhaltung eines "beumenischtn Concils bes Edismas" ju verbinden, ein Gebante ber nicht jur Durch führung fam 1), indem schließlich nur an alle orientalischen Schwesterfirchen" bie Aufforderung erging, fich durch Abordnungen bei ber Feier vertreten zu laffen. Dabei handelte to fich hauptfächlich barum ju zeigen, daß in der ruffischen Rirche Alles in schönfter Ordnung fei, und daß die Angeborigen ber orientalischen Schwestertirchen am beften thaten, fich berfelben unterzuordnen. Eine religioje Sammlung ober irgendwelche zeitgemäße Reformen auf bem Bebiete bes in eine Ungahl von Staatsfirchen aufgelösten Schismas ftanden gar nicht in Frage, ba man fonst hatte eingestehen muffen, daß es im ruffischen Reiche an 20 Millionen Geftirer gibt, und bag alfo in feinem einzigen europäischen Staate die Reinheit des Chriftenthums fo fehr in Frage geftellt fei, als in Rugland. Man batte in einem Augenblide religiojer Gelbftertenntniß zugeben muffen, daß, wie Tichaadajew ichon vor beinahe 50 Jahren

<sup>1)</sup> Die Abhaltung eines solchen Concils war schon aus politischen Gründen unmöglich, weil die Regierungen von Serbien, Bulgarien und Rumänien von einem solchen nichts wissen wollten. Die süns Patriarchen des Schismas, sowie die Oberhäupter der bulgarischen, rumänischen, serbischen und griechischen Kirche konnten darum nicht nach Kiew kommen und ebensowenig dorthin Berteter entsenden, um so weniger als nach russischen Blättern das "Concil" sich mit der Regelung der "bulgarischen Kirchenstrage, der Beziehungen der abesignischen Kirche zu der allgemeinen orientalisch-orthodogen Kirche, mit der Organisation der armenischen Kirche, der möglichsten Beseitigung des Sektirerswesens (der sogenannten Roskolniks) in Russland und der — Wiedereinsetzung des wegen seiner panslavistischen Agitationen durch die serbische Regierung "abgesetzen" Ex=Metropoliten Michael in seine Diöcese Besgrad hätte beschäftigen sollen.

fagte, die Religion nirgends fo wenig culturelle Bestrebungen und Ibeen wach gerufen habe, als eben in Rufland.

Dieß ist erklärlich, da die russische Keiche keine innere Kraft in sich hat, sie nach ihrer Geschichte nicht haben kann, schon deswegen, weil sie so eng mit dem russischen Staate verschmolzen ist, daß sie ganz in ihm aufgeht und ohne allen lebendigen Zusammenhang mit der übrigen Christenheit eine vegetirende Staatssirche geworden ist. Der Czar regiert diese Kirche durch den sogenannten heil. Shnod mit einem Laienoberhaupte, einem oft der Generalität entnommenen Protektor an der Spize, gerade so, wie er irgend einen Theil des öffentlichen Lebens absolutistisch beherrscht, wenn er auch vorderhand nicht beansprucht, nach Art protestantischer Fürsten auf den Glaubens und Sitteninhalt derselben Einfluß zu nehmen.

Bang entsprechend biefer Bedeutung der ruffischen Rirche galt barum ber religiofe Charafter bes Gebentfeftes von Riew von vornherein als Nebenjache und wurde als Aufput nur infofern in Betracht gezogen, als bamit eine Erhöhung ber Macht und des Unsehens Ruglands bezweckt werden fonnte. Das Sauptgewicht ber Feier follte barin liegen, das Jubelfest zu einem Stelldichein aller außerhalb Rußlands zerftreuten Bortampfer ber ruffifchen Allmacht in ber uralten Stadt am Dniepr, ber Biege Ruglands, ju geftalten. Die Unwesenheit gahlreicher, nichtruffischer Glaven bei biefer Festfeier follte ben Ginflug Ruglands auf alle Glaven, wie auf alle Angehörigen bes Schisma zeigen, und die panflavistische Propaganda vergnügte sich in dem Gedanken, von überall her ihre Sendboten zu versammeln, und fie als ihr politisches Glaubensbefenntniß die allgemeine Unterordnung unter Rugland erflären zu laffen.

In diesem Sinne arbeitete mit Ignatiem die gesammte panslavistische Presse. Sie ließ sich die willkommene Gelegenheit nicht entgehen, sich des Längeren über die "Wisi on Ruglands", über die Slaven und das Slaventhum ju verbreiten, und der letzte Zweck all ihrer Erörterungen zipfelte in der Mahnung an alle Slaven, daß sie nur unter kußlands Obhut glücklich sein könnten. "Nowose Wremja" und der "Graschdanin" sprachen offen von der großen polistischen Mission Rußlands in dem Sinne, daß die Orthodoxie die Krast und die Quelle der nationalen Selbständigkeit und der politischen Macht sei. Uebereinstimmend führten die Inbelartikel der russischen Presse solgende Gedanken auß:

- 1. Die Festigung ber "monarchischen Gewalt" in Aufland sei in ber Hauptsache eine Folge der Annahme ber ruffischen Staatstirche, beren Geistlichkeit stets zur Festigung der Monarchie (!) im Gegensate zum katholischen Westen beigetragen habe.
- 2. Der Staatsfirche verdanke Rußland seine Gestaltung zu einem großartigen politischen Organismus und die Aufrechthaltung seiner politischen Selbständigkeit, während die Bestslaven unter dem Katholicismus ihre politische Selbständigkeit verloren hätten und theilweise zu Grunde gingen.
- 3. Mostau, von den Historikern das dritte Rom genannt, habe gewiffermaßen die Ueberlieferungen von Byzanz übernommen und habe daher heute die Aufgabe, die orthodoze Welt zu vertheidigen und zu vereinigen.
- 4. Deutlich sichtbar sei gegenwärtig das hinneigen der Bestisaven zu den orthodogen Ruffen. Es sei sicher, daß Constantinopel Rußland zufallen müsse, welches dann die Hegemonie sämmtlicher orthodogen Bölker übernehmen werde.

Bu einem Theile enthalten diese Artifel eine Wahrheit und damit auch eine entschiedene Mahnung. Es ist wahr, daß Rußland seine heutige Gestalt und Stellung theilweise dem Casaropapismus, der Berquickung der Kirche mit dem Staate verdankt, und daß die russische Staatskirche insbesondere auf der Balkanhalbinsel bei jenen Bölkern, welche dem Schisma versallen sind, sich als eine starke Wasse sür den Panslavismus darstellt, gewissermaßen als ein Magnet, ber die griechisch-schismatischen Slaven anzieht, und begwegen die orientalische Frage jo gefahrdrohend gestaltet. Die rusfische Rirche ift eben ein politisches Inftrument geworden gur Befestigung der absoluten Czarengewalt und zur Berbreitung ber ruffischen Berrichaft über die vom Schisma beherrichten Slavenstämme. Darunter ift aber die ruffifche Rirche religios gur vollsten Unfruchtbarfeit verurtheilt und dem balbigen Berfall überlaffen, felbft zu Grunde gegangen. Die Berwaltung berfelben führte zur Erstarrung ber religiöfen Formen, gur religiofen Bleichgiltigfeit ber gebilbeten Rlaffen und zur Entfremdung bes niederen Bolfes, zumal der un= wiffende Rlerus bemoralifirt und ohne allen Ginfluß ift. Bie schredlich in Folge beffen bas Settenweien in Rugland zugenommen hat, ergibt fich aus der einfachen Thatjache, baß in ber ruffifchen Rirche ungefähr 70 Geften gegahlt werden, welche in zwei Abtheilungen, in solche mit und in folche ohne Briefter eingereiht werden konnen. Bu diefen Setten gehören unter Anderm die Bomorgines, die weber Rirchen noch Priefter haben und die Feuertaufe als die wirfsamfte ansehen; dann die Philiponen, welche die Ehe verwerfen und den Gelbstmord empfehlen; die Duchoborgen, die, ohne Briefter, ohne Kirche und ohne Beiligenverehrung, fich nicht befreugen und fein anderes Bebet als bas Bater unfer fennen; endlich unter vielen andern die Stopzen, die in der Entmannung ein Gott mohlgefälliges Wert erbliden und bie Che als Berbrechen betrachten. Alle Bersuche, Diesem Settenwesen, das die lächerlichften und häglichften Abarten, gefährlich für das gange fociale und culturelle Leben, gahlt, entgegenzutreten, find an ber Bleichgültigfeit ber Beiftlichkeit ober an dem Fanatismus ber Settirer, Die außerlich fich unterwerfen, innerlich aber an ihren Anschauungen festhalten, gescheitert, wie fie eben scheitern mußten, nachdem die ruffische Rirche irgendwie eine innere Macht und Kraft burchaus nicht besitt.

Wenn die ruffische Kirche tropbem als politisches Wert-

jeng in ben Banden ber ruffifden Regierung und bes Banlavismus ben Bereinigungspuntt für die griechisch-schismatiichen Glaven barftellt, und wenn die hoffnung gehegt wurde, in neuerer Beit diefelbe auch für die fatholischen Glavenhamme anlocend zu machen, fo mahnt dieß nur um fo lebhafter an die Nothwendigfeit, das richtige Gegenmittel gu gebrauchen und in den fatholischen Glavenstämmen die Unhanglichkeit an die romisch-tatholische Rirche mit aller Energie ju ftarfen und zu fraftigen. Satte man außer Rugland nicht gleichfalls ben Berfuch gemacht, im Gallicanismus und Jojefinismus die fatholische Kirche zu einem Theile ber Staatsmafchine zu erniedrigen , - fie zu trennen bon ihrem lebenbigen Mittelpunkte in Rom, und bamit die Glaubenswarme des Bolfes überhaupt, insbesondere aber ber Salbgebilbeten in bedauerlicher Beije herabzumindern, jo wurde beute ichon eine unübersteigliche Mauer zwischen ben fatholijden Glavenstämmen und ben panflaviftifchen Beftrebungen aufgeführt fein, die felbst von Ginzelnen nicht leicht umgangen werden fonnte.

Nach umsassenden Borbereitungen in dem bereits angebeuteten Sinne nahte die Festzeit heran. Die Einladungen an die orientalischen Schwesterkirchen in Serdien, Rumänien, Bulgarien und Byzanz waren abgegangen, wurden aber nicht benützt. Eine Theilnahme der officiellen serdischen und der bulgarischen Kirche an der Jubelseier war von vornsherein nicht denkbar. Aber auch in Rumänien wollte man davon nichts wissen. Bischof Melchischek von Roman zählt zwar zu den Schwärmern für eine kirchliche Union mit Rußland; als er sich aber mit der Bitte um Gewährung eines Urlaubs zu einer Reise nach Kiew ans Ministerium wandte, wurde der Urlaub zwar bewilligt, jedoch mit dem Ausdruck des Wunsches, daß er nicht in Kiew zugebracht werde.

Lediglich in den schismatischen Kreisen von Constantinopel hatte man anfänglich ein tieseres Interesse an der Jubelseier; doch auch dort überwogen die Rücksichten auf die politischen Berhältnisse, und so versagte der örumenische Patriarch, wie der bulgarische Exarch seine Theilnahme an den Kiewer Festlichkeiten. Letterer begnügte sich damit, den Metropoliten von Kiew schriftlich zu beglückwünschen.

Es war ein harter Schlag für die Arrangeure, daß feine einzige slavische Rirche officielle Vertreter nach Kiew entsendete, und daß die Schismatifer nicht bloß in Rumänien und Griechenland, sondern auch in Serbien und Bulsgarien dem Versuche, auf rufsischem Territorium und gewissernaßen unter rufsischem Protettorate für die Zwecke einer sehr irdischen Politif eine Versammlung von schismatischen Vischischen zu veranstalten, absolut kein Verständniß entgegenbrachten.

Damit war die Reihe der Enttäuschungen aber nicht abgeschloffen, indem auch der beabsichtigte Banflaviftencongreß fehr magere Formen gewann. Das war nun freilich nicht Die Schuld bes Comité, welches in Borbereitung ber Reft= feier mit sämmtlichen ruffischen Bahnverwaltungen ein Uebereinfommen dahin getroffen hatte, daß alle ausländischen Theilnehmer an ber Jubelfeier von der ruffischen Brenge nach Kiew und retour unentgeltlich befördert würden. Auch für Ahung in Riew war geforgt, indem den Gaften in der Beit bom 10/22. bis 19/31. Juli in Riem Unterfunft und kostenfreie Berpflegung zugesagt war. Außer Diesen Lockmitteln und neben ben geplanten Festlichkeiten follte eine flavische Anthologie mit besonderer Berücksichtigung der flavisch = bulgarischen und czechischen Literatur, auf Rosten des St. Betersburger flavophilen Bereines "Stepovich" herausgegeben, einen weiteren Reis bieten. Trop all biefer Borbereitungen tamen nur fehr wenige Gafte.

Aus Serbien trasen im Ganzen 58 Theilnehmer ein, barunter nach Mittheilungen ber Presse 32 Wein-, Fruchtund Spezereihändler, welche Dank der gewährten freien Fahrt und Verpslegung das Angenehme der Jubelseier mit dem Rüslichen einer Geschäftsreise verbanden. Unter den serbiichen Bilgern befanden sich der General Sama, Gruic'), polisisch und militärisch eine Null; dann der abgesetzte Metropolit Michael, die Radikalen Pasics, Liosics und Belimirovics, andlich der liberale frühere serbische Gesandte in St. Petersturg, Miloslav Protic. Der Chef der serbischen liberalen Partei, Ristics, hatte vorgezogen, sich in ein Bad zurückzuziehen, während sein innigster Freund, der gewesene Untersichtsminister Alimpye Wassilsevic in seinem Parteiorgan erstätzen ließ, daß er die Einladung zur Kiewer Jubelseier aus gewissen Gründen nicht benützen könne.

Noch schwächer als Serbien war Bulgarien vertreten, nachdem nur 12 Bulgaren in Niew erschienen, welche ohne Ausnahme zu den Leitern der Jubelfeier als Kostsgänger in gewisser Beziehung standen. Zu ihnen gehörte der befannte, viel schwähende Agitator Bankow und die radikalen Sobranje-Abgeordneten Brickow und Pogacewaposs. Die Hauptthätigkeit dieser bulgarischen Gäste bestand in bitteren Klagen darüber, daß Rußland die in der Türkei lebenden bulgarischen Emigranten ohne jede Unterstützung ihrem Schicksale überlasse.

Rumän ien entsendete gar nur den unbedeutenden Bojaren Rasnovanu, die beiden Präfidenten des slavophilen Comité's in Bufarest, Nowal und Krassilnitoff und den Fürsten Bogorides aus Jassy. In russisch orthodogen Kreisen

<sup>1)</sup> Bruic hat im polnischen Aufstand gegen Murawiew gefampft.

<sup>2)</sup> Ende 18-8 ging die russische Regierung gegen die bulgarischen Emigranten im eigenen Lande schärfer vor. Gin Erlaß des Ariegsministers zwang die bulgarischen Offiziere in der russischen Armee, entweder um ihre Naturalisation als Aussen einzukommen oder zu quittiren. Wehr als die Hälfte beward sich um den Eintritt in die bulgarische Armee. Gleichzeitig haben aus dringenden Gründen viele Emigranten, die disher als Kostgänger der russischen Regierung oder der flavischen Comités ein gewisses sorgenloses Dasein in Südrufland führten, sich zur Rücksehr in die Heimat entschlossen.

wird Rumänien gerne als "Citabelle der Orthodoxie" bezeichnet, und die Erwartung ausgesprochen, daß das rumänische Bolk sich troß der sprachlichen Unterschiede willig und dienstbereit als Glied in die Kette des Panslavismus einstügen lassen werde. Die Hoffnungen, welche auf dieses Land gesetzt sind, haben sich jüngst sogar unter dem Titel "Die dynastische Frage in Rumänien" zu einer Flugschrift verdichtet, welche unter dem Hinweis auf die Kinderlosigkeit König Carol's die Gründung einer nationalen und orthodoxen Dynastie in Rumänien fordert. Fürst Bogorides aus Jassy wäre sehr gerne bereit, Gründer der erwähnten nationalen Dynastie für Rumänien zu werden; seine Bereinsamung in Kiew muß ihm aber doch nahe gelegt haben, daß er auch unter russischem Schuß zur Zeit auf Erfüllung seiner hochsliegenden Pläne nicht viele Aussichten hat.

Aus Montenegro, bem zuverlässigsten Bundesgenossen Rußlands, war kein einziger weltlicher Bertreter erschienen, Nur der Wetropolit von Wontenegro nahm an der Festlichskeit Antheil, kann aber als Repräsentant seiner Kirche kaum gelten, da er Mitglied des russischen Spischenates ist und in den russischen geistlichen Listen fortgeführt wird.

Bon den Slaven aus Desterreich (Slovaken, unsgarische Slaven, Croaten und Ruthenen) fanden sich etwa 24 Personen ein, alle ohne officielle Sendung lediglich auf Grund ihrer persönlichen Neigung. Dieselben waren zumeist Lehrer und Kausseute aus den serbischen Kreisen von Neussah, weiter ein paar slovakische Literaten (darunter der Redakteur der "Narodni Novinji"). Die Lust zu russischen Pilgersahrten ist in den Slavenstämmen Desterreichs gründslich erloschen; nicht einmal die Ruthenen') wollten sich an

<sup>1)</sup> Die Ruthenen theilen sich vor allem in Alt= und Jungruthenen. Der Führer ber ruffenfreundlichen Altruthenen ift der in Rufland lebende Raumowicz (f. hift.-pol. Blätter Bb. 101 S. 865) und ihr Organ ift das in ruffischer Sprache geschriebene Blatt:

deinen in Kiew auf russischer Seite ganz besonders wünschte, mm so mehr als Kiew auf ruthenischem Boden steht. Die Jung-Ruthenen veranstalteten im Gegentheile eine eigene Fetiseier, indem sie in ihrem Organe "Dilo" eine geschichtliche Schilderung all' der "Wohlthaten" veröffentlichten, welche die Ruthenen oder Kleinrussen von den Großrussen mpfangen haben. Man erschrickt sörmlich über die Masse der Greuelthaten, die bei diesem Anlasse auf russische Rechnung geseht worden sind. Im Uedrigen war die Theilnahme der Ruthenen an den Festlichteiten in Kiew umso weniger zu verwerthen, als in Rußland sich bereits ein Comité gebildet hat, welches im März des Jahres 1889 das 50jährige

"Czerwonaja Rufi". 3hr Programm: fprachliche und religibje Ginigung mit ber Mutter Rufi (Rugland) findet im Bolle feinen Unflang. Die Jungruthenen ftellen fich die Aufgabe, bas ruthenische Bolt fowohl bor der Ruffifigirung wie bor ber Poloni= firung ju ichuten, haben aber eine ftartliberale Farbung; ibr Organ ift ber "Dilo". Die britte Bartei, die ftartfte von allen ift die fatholifche Ruthenenpartei, bon ben Wegnern auch Metro= politan=Ruthenen genannt. Die journaliftifche Bertretung ber= felben führt ber "Mir"; ihr gehoren auch die 4 ruthenischen Reichsrathsabgeordneten an, welche fich in Bien gum Ruthenentlub vereinigt haben. Diejes tatholifche Ruthenenvolt hat im Cept. bes Borjahres feine eigene Jubelfeier gehalten. Der griechifchetatholifche Metropolit Sembratowicz beraumte die firch= liche Feier bes 900. Webentjahres ber Ginführung bes Chriftenthums bei ben Ruthenen für ben 13. Oftober an und richtete an ben griechisch-tatholischen Rierus die Aufforderung, die Blaubigen entsprechend zu belehren und namentlich barauf binguweifen, daß es gur Beit bes beiligen Bladimir tein Schisma gab und bas gefammte ruthenifche Bolt tatholifch war. Der hirtenbrief betont wiederholt in eindringlicher Beife ben tatholifchen Charafter ber Feier, verordnet Gebete für Bapft und Raifer und ichließt mit ber Bemertung, bag Diejenigen, melde unlängit jenfeits bes Gbrucgfluffes eine gleiche Feier begingen, hiezu als bom Ratholicismus Abtrunnige nicht berechtigt maren.

Jubilaum der Berfolgung der Ruthenen in Ruffifch-Polen feiern will.

Bas fonft noch von Gaften in Riem fich eingestellt hatte, verdient wenig Beachtung. Aus Kurbiftan waren 5 Beiftliche erschienen, aus Japan 2 Böglinge bes geiftlichen Seminars, und endlich fand fich mit bem fogenannten "freien Rojaten" Afchimow eine abeffynische Deputation ein, welche nach ben Geftlichkeiten in Riem nach St. Betersburg weiter reiste. In Betersburg foll diefe Deputation bem ruffischen beiligen Synod auf Bergament geschriebene Documente unterbreitet haben, in welchen die Uebereinstimmung, die zwischen den Sauptdogmen der abeffnnischen und jenen ber orthodoren ruffischen Kirche bestehe, bargelegt war. Gleichzeitig melbeten die Blätter, die abeffynische Deputation hatte ben Antrag gestellt, ber ruffische Synod moge einen Bischof nach ber Residenz des Negus von Abeffnnien entfenden, um bort bie Grundlage ber Rirchen beiber Länder ju ftudiren und ihre Einigung vorzubereiten. Nach anderen Nachrichten handelte es fich bei diefer Miffion des Negus barum, bem Czaren einen vortrefflichen, für eine Rohlenftation geeigneten Safen im rothen Meer anzubieten und dafür die Erlaubniß zu erwirfen, daß hundert junge Leute aus den besten abeffynischen Familien in Rugland Religionsund Militarwiffenschaft lernen burfen.1) Bie viel von diefen Nachrichten auf Wahrheit ober auf frommen Bunfchen beruht, wird erft aus dem Auftreten ber Rojaten-Miffion in Abefinnien erhellen.

Uebersieht man die Reihe all' dieser Theilnehmer, so findet man, daß die Wehrzahl derselben, aus unbedeutenden Leuten und der kleinere Theil aus unzufriedenen Franctireurs bestand, die in ihrer Heimath allen Einfluß verloren haben.

<sup>1)</sup> Man darf nicht vergessen, daß unmittelbar vorher Afchimow mit feinen "freien Kosaten" eine eigenthümliche Expedition im rothen Meere ausführte, deren eigentlicher Zwed nicht klar ausliegt, obwohl wahrscheinlich Abessynien ihr Ziel war.

Die wenigen Namen von Bedeutung sind sämmtlich Träger der heimathlichen Unzufriedenheit, der lokalen revolutionären Bestrebungen, zugleich die lebendigen Beweise für den alten Ersahrungssat, daß die Politik des Panslavismus nach innen absolutistisch, nach außen agitatorisch und revolutionär ist. Der Geist des Umsturzes, der in diesen Köpfen herrscht, paste schlecht zu einer Feier des 900jährigen Jubiläums der Einführung des Christenthumes in Rußland.

Bar es nicht gelungen, eine glanzende religiöse Berjammlung in Riew zu veranstalten, so war die Absicht, einen vanflaviftischen Congreß abzuhalten, noch weniger erreicht. Unter biefen Umftanben fonnte es nicht auffallen, bag ber taiferliche Dof fich ber Theilnahme an ben Festlichfeiten in Riew entschlug, um so weniger als unmittelbar vorher ber Befuch bes beutichen Raifers in Beterhof und in St. Betersburg vorausgegangen war und die Theilnahme an bem vanflavistischen Treiben in Riew geradezu eine Beleidigung bes hohen Gaftes gewesen ware. Nichtsbestoweniger fehlte es nicht an einer officiellen Bertretung des ruffi= ichen Staates, und zwar war damit ber Unterrichtsminifter Deljanoff und ber Brofurator bes beiligen Spnobs, Bobebonoszem1) beauftragt. Hauptleiter bes Feftes war, wie bereits berichtet, General Ignatiem als Prafibent bes flavifchen Wohlthätigfeitscomité in Dosfau.

Die Jubelseier begann mit einer seierlichen Vorstellung, einer geistlichen Afademie, von der der Metropolit von Kiew, Platow, der serbische Exmetropolit Michael, der montenes grinische Metropolit, 12 Erzbischöse und Bischöse und die verschiedenen Gäste aus der Fremde theilnahmen. Hiebei

<sup>1)</sup> Die Richtung bieses Mannes ist burch sein Schreiben an bie "evangelische Allianz" gekennzeichnet, in welchem er aussührt, daß "Rußland als Bacht zwischen zwei Belttheilen dastehe, des Augenblicks gewärtig, da es seiner göttlichen Mission zur Berbreitung des nur noch in Rußland rein bewahrten orthodogen Glaubens über die ganze Belt sich werde hingeben mussen". Fanatismus und Eroberungsgier leuchten aus dem Sahe.

famen zumeift Abreffen zur Verlefung, barunter auch ein von bem Erzbischofe von Canterbury eingelaufenes Beglucwunschungsschreiben.

In voller Deffentlichkeit vollzog fich die Enthüllung bes Dentmals für Bogban Chmjelnichi, ben Urheber ber politifchen Berichmelzung Kleinruglands mit dem mostowitischen Czarenreiche. Chmielnicki war jener polnische Renegat Des 17. Jahrhs., welcher an der Spige ber Zaborower Rojaten morbend und jengend durch die Ufraine zog und dieselbe ber ruffischen Herrschaft guführte. In den utrainischen Boltsliebern und im geschichtlichen Gebachtniffe lebt fein furchtbarer Name fort, umfladert von dem flammenden Feuerscheine, ben er um sich verbreitet hat. Sein Dentmal ift eine 17 Fuß bobe, in Erz gegoffene Coloffalreiterfigur auf einem mehr als 25 Fuß hoben, hügelartig aus roben Granit= bloden aufgeführten Unterbau. Die Figur weist gegen Nordoften, bas ift gegen Mostau bin, und reißt mit der linten Sand energisch bas wild fich aufbaumenbe Rog nieder. Rach bem ursprünglichen Projette sollten unter ben Sufen bes Pferdes die allegorischen Figuren eines von einer gerriffenen Sahne bedectten polnifchen Grundbesitzers, eines Jesuiten und eines Juden, gertreten, sichtbar werden, doch tam diefe Ibee nicht gur Ausführung. Die Inschriften am Dentmal "Un Bogban Chmjelnidi bas einige, ungertrennbare Rugland 1654-1888", und "Wir wollen unter die herrschaft bes öftlichen rechtgläubigen Czaren", fprechen für fich felbst laut genug.

Indeß ist die Enthüllung dieses Denkmales nicht ohne Protest vorübergegangen, und wenn der Protest auch nicht besonderen Werth hat, so legt er doch eine wunde Stelle mehr im russischen Staatsorganismus bloß. Das "geheime Nationalcomité der Wiedergeburt der großen Ukraine" verssendete nämlich in russischer und französischer Sprache an alle Großmächte und an alle slavischen Bölker ein Manisest, in welchem nach der "Posener Zeitung" zwei Thatsachen besonders betont wurden. Zunächst ist darauf hingewiesen, daß

bie Berbindung bes großen ufrainischen Bolfes mit ben "Mostowitern" nicht ben Charafter einer Auslieferung ber Ufraine an ben Mosfowiter Baren Alegej Michajlowicz, fondern jenen einer politischen Berbindung auf "Grundlage gleicher Rechte" hatte. Alls zweite Thatjache ift festgestellt, daß die Unterbrudung und die gewaltsame Mostowitifirung ber ungludlichen Ufraine bittere Thranen ausgepregt hat. "Bir haben," heißt es in bem Manifest, "nicht einmal in unferem eigenen Lande das Recht, Bucher und Zeitungen in unserer eigenen (fleinruffischen) Sprache zu bruden, und unfere Rampfer muffen unter Martern in ben Rasematten und in Sibirien zu Grunde gehen. Indem wir gegen einen jolden Terrorismus Protest erheben, begen wir, das utrainifche Bolf, die Soffnung, daß die Bolfer, welche nach ben Befegen ber Menichlichfeit regiert werden und welche bie Balfanflaven aus ber Sclaverei ber rechtgläubigen Türfen befreit haben, auch helfen werben, bas Joch ber ruffischen orthodogen Tartaren, welche ben Ramen , Großruffen' führen, abzuschütteln." Unterzeichnet ift bas Manifest: "Das vollziehende Comité: die nationale ufrainische Druckerei."

Den Mittelpunkt der firchlichen Feier des Jubelsestes bildete die große Wasserweihe. Aus sämmtlichen Kirchen von Kiew zogen hiezu Prozessionen aus; aus der Sosienkathedrale ein großer Festzug unter Theilnahme von 3 Metropoliten, 12 Erzbischösen und Bischösen mit Heiligenbildern, Fahnen und Abzeichen der Zünfte. Die ganze Stadt war mit Flaggen und Guirlanden geschmückt und Tausende von Zuschauern besetzten alle Straßen und die Dächer der Häuser. Sämmtliche Prozessionen hatten Ein Ziel, an den Dniepr, den russischen Jordan, in welchem ein Beihbassin vorbereitet war, welches 20 große Dampser, vom Publikum überfüllt, umgaben. Bei schönstem Wetter wurde die Seremonie der Wasserweihe unter dem Donner der Geschüße, den Klängen der Militärmusikkapellen und dem Läuten aller Gloden der Stadt vollzogen.

Bahrend diefer firchlichen Festlichfeiten verschieb ber

Generalgouverneur Drentelen von Riem in Folge eines Behirnschlages. 1) Er hatte von Betersburg aus die beftimm= tefte Beijung, politische Rundgebungen bei ber Jubelfeier zu hintertreiben, nachdem man schließlich am Sofe bas Beburfniß fühlte, bem Auslande gegenüber fich barauf gu berufen, daß bei ber Jubelfeier in Riew die Politit vollständig aus bem Spiele geblieben fei. Der Leiter ber Jubelfeier General Ignatiem hat fich aber, zumal nach Drentelens Tobe, um biefen Befehl nicht gefümmert, fei es, weil er im geheimen Ginverftandniffe mit ber Regierung fich fühlte, ober fich überhaupt nicht barum fummerte. Mit Biffen und Billen ber officiellen ruffischen Regierung besteht ja fort und fort eine nicht officielle ruffische Rebenregierung. 218 offi= cieller Festredner trat Janatiem allerdings nicht auf: er überließ dieß feinem Gefinnungsgenoffen, dem Profurator bes heiligen Synods, Pobedonoszew, und biefer leiftete benn auch in der Berherrlichung der Autofratie als der einzig für Die Glaven guträglichen Regierungsform, welcher Rugland feine Macht und feine Große verbante, geradezu Berbluffen= bes. Dafür unterhielt General Ignatiem als nichtofficieller Rebner die gange Gefellichaft über die "Ausfichten und Biele bes Panflavismus." Er betonte hiebei die Nothwendigfeit ber Unterstützung bes nationalen Busammengehörigkeitsgefühles bei ben Slaven im Auslande und erörterte, daß bie flavifche Bohlthätigfeitsgesellschaft biefe Aufgabe als eine gang besonders wiehtige betrachte, zumal angenblicklich bie panflaviftifche Strömung auf bas ichone Bebiet humanitarer Unterftützung angewiesen fei. Burbe einmal ber Banflavismus auf politischem Felbe seine Kraft erproben, fo fei er burch

<sup>1)</sup> Bie die Spigen ber orthodogen Kirche die Jubelfeier auffaßten, zeigte sich bei dem Begräbniß Drentelens. Dieser sollte, wie seine Borganger Anentor und Bezat, in der Kiewer Kathedrale beiges sett werden; dem widersetzte sich aber mit Entschiedenheit der Metropolit Blaton, welcher sogar am Tage der Beerdigung Kiew verließ, um dem Traueraft aus dem Bege zu gehen. Die Ungnade Platons hat sich Drentelen zugezogen, weil er allen Berssuchen widerstrebte, der Feier einen politischen Charafter zu geben.

leinerlei Gegenmaßregeln einzudämmen und in jeder hinficht ime Kraft, mit der gerechnet werden müffe. Sine Furcht vor dem Auslande kenne man nicht. Das Ausland, insbesondere Defterreich-Ungarn, werde an Außland ficherlich keinen Krieg erklären; sollte es aber doch einmal dazu kommen, dann werde man erst den Werth der flavischen Solidarität in gebührender Weise zu schähen und zu würdigen verstehen.

Rach anderen Mittheilungen mahnte Janatiem Die Slaven, außerhalb Ruglands flavische Wohlthätigfeitsvereine nach bem Mufter bes Mostauer Bereines, beffen Brafibent er felbft ift, gu bilben, und zwar aus bem Grunde, weil eine folche Unnäherung der verschiedenen flavischen Länder für ben Fall eines ruffisch-öfterreichischen Krieges bie größten Bortheile für die flavische Sache brachte. Defterreich, foll ber General bemerkt haben, werbe niemals eine Rriegser-Harung an Rugland magen, die Initiative gu einem Rriege liege einzig und allein in den Banden Ruglands. Nach einer britten Berfion legt bie "Neue freie Breffe" bem General jogar folgende Borte in ben Mund: "Bir fonnten trop aller Sinderniffe nach Weften vordringen, ungeachtet Defterreiche, bas die Rull in ber europäischen Bleichung ift. Seien Sie unbeforgt, auf Defterreich haben wir feine Rudficht genommen und werden es nicht." Die "Bolitische Correspondeng" ihrerseits theilt ben Bedankengang ber nicht officiellen Rede Ignatiem's in der Beife mit, daß der General feststellte, wie das burch die flavischen Bolfer im Auslande gebenbe Erwachen bes nationalen Bewußtseins naturgemäß auch bas Bewußtsein ber Raffengufammengehörigfeit mit bem ruffifchen Bolte großziehe. Dann bezeichnete er als eine nothwendige Folge diefer großen geiftigen Bewegung bas Streben nach einer Unnaherung an Rugland, beffen politijche und materielle Intereffen benjenigen ber flavischen Bolfer parallel laufen. Es fei beshalb unrecht, wenn feitens ber Berufenen in Rugland aus Rudfichten für die Erhaltung bes freundnachbarlichen Berhältniffes mit Defterreich-Ungarn nicht alles gethan werbe, was geeignet fei, diefe Bewegung

unter ben Slaven zu fördern. Auch seien diese Rücksichten, wie sie seitens der Regierung gegenüber dem Feste bevbachtet wurden, nicht nothwendig, da Desterreich-Ungarn ohnehin nie wagen werde, Rußland herauszusordern.

Alle biefe Berfionen unterscheiben fich taum in ber Barme ber Feindschaft, welche Graf Ignatiem Defterreich entgegenbringt und bei ben Gaften ber Feier in Riem wach rufen wollte. Bei ben Fefttheilnehmern fand er bamit fo viel Entgegenkommen, daß fie ihn auf die Schulter hoben und burch ben gangen Saal trugen. Trop biefes Beifalles hat tein ruffisches Blatt die Meugerungen bes Generals, die für die Berhältniffe in Rugland doch fehr bezeichnend find, mitgetheilt. Daß Graf Ignatiem in feiner officiellen Stellung wenige Tage nach ber Zusammenkunft in Beterhof in Unwefenheit bes Generalprofurators bes beiligen Spnobs unter bem Jubel feiner Buhörer fich jum minbeften höchft abfällig über Defterreich ausgesprochen und zur forgfamen Pflege bes Panflavismus unter ben Glaven außer Rugland aufgefordert hat, zeigt, daß die große Menge in Rugland für bie Ginflufterungen bes Panflavismus zugänglich ift, und nach wie vor einer Politif huldigt, die in ihren Endzwecken nur als eine friegerische bezeichnet werben fann.

Interessant ist unter diesen Umständen die Mittheilung des ungarischen Journals "Nemzet", das einen Correspondenten nach Kiew entsendet hatte, über ein Interview mit Ignatiew. In der Mittheilung des ungarischen Blattes zeigt sich der General wie ein seelenguter Mensch. "Wan verkennt den Russen", sagte er naiv; "der Russe ist sich einschlechter Mensch. Am allerwenigsten ist er so geartet, wie ihn seine Feinde darstellen. Umgekehrt seien auch die Ungarn wacker, ritterlich, muthig und edel. Die Intervention Russlands im Jahre 1848 sei ein großer Fehler gewesen und lasse in Ungarn den Revanchegedanken nicht stille werden." Aus die Einwendung, daß die Ungarn nur gegen den Panslavismus sich vertheidigen wollten, meinte Ignatiew, woher man nur das Wort "Panslavismus" nehme. Die

Ruffen wollten nicht erobern und für die Slaven nicht mit Bajonetten, sondern mit den Waffen der Eultur arbeiten. Die ungarische Nation möge in Frieden leben, und werde gewiß nicht Schaden davon haben, wenn die flavischen Nationalitäten miteinander in eine culturelle Einheit treten, auch wenn sie die Unterthanen eines fremden Staates sind. Schließlich bedauerte der General die Schärfe des Tones, den die ungarische Presse Rußland gegenüber anschlage, und überzbürdete die russensichte Stimmung in Ungarn dem Einstuffe der Inden dortselbst. Ignatiew, der Diplomat, sprach damit ganz anders als Ignatiew, der Bolkstribun und positissche Agitator.

(Schluß folgt.)

## XVIII.

## Das "Jahrbuch für Münchener Gefchichte".

Mit großer Freude lefe ich jederzeit die Worte, welche ber alte Bestenrieder im Jahre 1783 fchrieb und die ba lauten: "Id entrichte meinem Baterlande eine große Pflicht, indem ich bem Auslande fage, was in bemfelben fcon und herrlich ift". Es ift nämlich ein ebenjo alter als unerfreulicher Unftern, ber über uns Bapern waltet, daß bas "Ausland", wobei man gar nicht an Frangofen und Englander zu benfen braucht, fondern worunter ichon unsere viel näher gelegenen beutschen Brüder jenfeits "Thuringens Bergen" ju verfteben find, uns ein wenig über die Achsel anfieht. Oft ift es literarisch ausgesprochen worden, daß wir Bagern in der "Bilbung" hinter andern Stämmen gurudgeblieben feien, oft genug ift unfer Land bar= gestellt worben als bas China Deutschlands, bas fich mit einer Mauer abgeschloffen habe gegen bie geiftigen Stromungen ber benachbarten Culturftaaten. Es ift nicht meine Sache, bier ben Grunden nachzuspuren, welche bas "Ausland" bewogen haben, uns besagtes Leumundszeugniß auszustellen. Wie schmerzlich aber dasselbe manchen Patrioten berühren mochte, zum Unheil ist es uns nicht ausgeschlagen. Es hat uns gezwungen, die Augen zu öffnen, im eigenen Haushalt Umschau zu halten und unseres Reichthums an heimischen verdienten Männern und geistigen Größen uns zu erinnern, eines Ehrenspiegels, der den Bergleich mit den Größen unserer Nachdarn nicht zu schenen braucht. Und als wir unsers Werths uns wieder bewußt geworden, gingen wir daran, es auch dem Auslande zu sagen, was bei uns "schön und herrlich" ist; denn warum sollten wir schlechter scheinen als wir sind? Ist es nicht eine Pflicht, den Leumund unseres Vaterlandes, der in ungerechter Weise getrübt war, durch Festsellung der Thatsachen zu verbessern?

Seit einem Jahrhundert rühren sich nun sleißige Febern in großer Bahl, mächtige Büchergestelle sind schon angefüllt mit Werken, die mit lauten Zungen es dem Auslande sagen, was bei uns schön und löblich ist. Und jeder Tag bringt neuen Fund und fügt zum alten neues "Schöne und Herrliche" aus unserm Baterland. Der Funde sind so viele, daß die vorhansdenen Sammelwerke, die Schriften der Academie und der historischen Bereine, gar nicht ausreichen, um sie aufzunehmen. So hat sich denn zu den älteren Unternehmungen seit vorigem Jahre eine neue gesellt, die ihr Entstehen ebenfalls dem Worte Westenrieders verdankt, sich aber ihre Ziele enger steckt und ihre Kräfte nur der Geschichte Einer Stadt widmet, die freilich die geistige Capitale unseres Landes ist.

Dieß Unternehmen betitelt sich "Jahrbuch für Münchener Geschichte") und ist begründet und herausgegeben von Karl von Reinhardstöttner und Karl Trautmann, zwei Männern von ebenso gediegener Bissenschaftlichkeit als warmer Liebe zu ihrer blauweißen Heimath im Allgemeinen und zu ihrer engeren Baterstadt München im Besondern. Unterstützt von einem Kreise der besten Kamen zeitgenössischer baherischer Historiker wollen sie Jahr sur Jahr in einem circa 500 Seiten starken Bande sagen,

<sup>1)</sup> Begründet und herausgegeben von Karl von Reinhards stöttner und Karl Trautmann. München, 3. Lindauersche Buchhandlung (Schöpping). Erster Jahrgang 1887, 524 S. Zweiter Jahrgang 1888, 502 S.

die Geschichte Münchens im Lause der Jahrhunderte Denkstediges aufzuweisen hat und was segensreich über die engen Stadtwälle hinausgewirkt und Früchte getragen im Lande Bayern im im großen deutschen Baterlande. Das ist nämlich das Sigenthümliche und Auszeichnende am "Jahrbuch für Münchenerschichte", daß die darin behandelten Personen, Handlungen und Zuständlichkeiten nicht bloß den Münchener und Bayern, sondern in sast ebenso hohem Grade jeden Dentschen interessiren und jesieln müssen. Mit Stolz wird es darin der Bayer und vielkicht mit Berwunderung das "Ausland" gewahr, daß Bayern nie, zu keiner Beit, der geistig und literarisch zurückgebliebene Staat gewesen ist, als den schlecht unterrichtete oder übelwollende Iedern ihn hinzustellen nicht müde geworden sind.

Diese Ehrenrettung Münchens und Bayerns ist die Aufsgabe, die das "Jahrbuch für Münchener Geschichte" sich gestellt hat; und daß es der gestellten Aufgabe gerecht zu werden im Stande ist, davon legen die erschienenen zwei Jahrgänge für 1887 und 1888 ein glänzendes Zeugniß ab.

Einmal in der Richtung der Bielseitigkeit des Inhalts. In dieser Beziehung enthält der zweite Jahrgang, über den ich hier zunächst zu reseriren habe, zwölf größere Arbeiten und acht kleinere "neue Mittheilungen".

Um mit letteren gu beginnen, finden fich bier folgende Rova: Das Gefolge, das Bergog Albrecht V. von Bayern bei fich hatte, als er zum Kurtage nach Frankfurt a M. 30g im Jahre 1562, u. A. burch bie Thatfache intereffant, bag barunter auch Orlando di Laffo fich befindet; von eben bem letteren herrührend werden bes Beiteren bier Briefe, bavon zwei noch gang unbefannte, mitgetheilt. Johann Joachim Becher wird uns um 1681 als ein Borlaufer bes Beltfprache-Erfinders 3. D. Schleger vorgeführt. In dem bagerifchen Mauthahler zu Burghaufen Lorenz Rrager lernen wir 1565 ben erften beutschen Ueberfeger von des Grafen Balbaffare Ca= ftiglione (1478-1529) berühmtem Berfe "Cortegiano" fennen. Urtheile über Münden von Reisenden werden uns aus den Jahren 1580, 1661 und 1782 mitgetheilt. Aus einem im Staatsarchive zu Benedig verwahrten Teftamente von 1213 erfeben wir bas alteste urfundliche Bortommen bes Leprofenhauses in Manchen. Rein Robum mehr ift bagegen bas Schreiben ber Schwestern des Püttrichklosters (1519) an König Dom Masnuel von Portugal. Denn dasselbe ist aus dem LissabonersArchive schon mitgetheilt von Dr. Kunstmann im "Oberbaherisschen Archive" VI, 419 f. und nochmals angezogen ibidem XXI, 30.

Den Reigen ber größeren Abhandlungen bes zweiten Sahr= aanges eröffnet ein von Julius Groffe entworfenes Charatter= bilb Franz Trautmanns und zwar ganz mit Recht und in Erfüllung einer Bietätspflicht. In ein ber Münchener Ge= schichte geweihtes Unternehmen gehört mit Auszeichnung bas Lebens - und Schaffensbild bes Schriftftellers, ber München geliebt hat wie kein Anderer und es verherrlicht hat in Farben und Tonen, die unauslöschlich in der Seele bes Lefers fortwir= ten. Trautmann, ber Dichter und Forscher, ift aber bem "Jahr= buch für Münchener = Geschichte" noch besonders nabe gestanden baburch, daß aus seiner Feber jene gemuth = und kenntnifvolle Abhandlung über "bie Altmundener Deifter" gefloffen ift, womit die ersten Bogen bes ersten Jahrganges fich einführ= ten. Gine bolle Befriedigung bermag bas Groffe'sche "Cha= rafterbild" Trautmanns übrigens nicht hervorzurufen. Wenn es gar zu fehr ben nervofen Sonderling in ben Borbergrund treten läßt mit bem "tranthaft feinen Bebor", ber "in Reig= ung und Abneigung bon ben munderlichsten Bibersprüchen behaftet war", gegen beffen "in ber Jugend eingesogene Bor= urtheile Debuktionen und Diskuffionen allzeit fruchtlos maren" u. f. f., so mag bas als individuelle Auffassung bes Reichners immerhin paffiren. Daß aber "in Trautmanns Romanen bas religiöse Element nur obligate Rirchenmusit" fei, verwendet in ber Beise, "wie Meperbeer und Andere auch mohl Choral= motive in ihren Opern verwerthen", ift eine Infinuation, wogegen Trautmann ficher protestiren murbe. Denn ihm mar bie Religion Gemuths= und Herzenssache, er war von den Bahr= beiten bes Ratholicismus überzeugt, bie Betrachtung von beffen Herrlichkeit und feiner Fürsorge für das leibliche und ewige Bohl ber Menschen konnte ihn zu begeisterten Borten und zu Thranen hinreißen. Ehre feinem Andenken!

Christian Häutle bringt ben Text bes "Hoffleiberbuchs ber bayerischen Herzoge Wilhelm IV., Ludwig X. und Ernst vom Jahre 1508 bis zum Jahre 1551 bezw. 1608" zum

Sbbrude und liefert damit einen intereffanten Beitrag gur Cultur= dichte. Dr. Johann von Rugbaum liefert ben troft= Den Dadweis, bag bie früher arg gefürchteten Wefundheits= arbaltniffe in Milnchen feit ca. 20 Jahren in Folge ber Gin= Brung ber neuen Bafferverforgung und ber Lifter'ichen anti= iptifchen Bundenbehandlung fich fehr jum Beffern gewendet, bag Cholera und Typhus nur mehr feltene Bafte, Pyamie aber gang aus ben Rrantenhäufern verschwunden fein burften. Sigmund Bunther fommt bei ber Untersuchung ber beiben mier ber Oberleitung Philipp Upians 1575 für Bergog Abrecht von Bapern bergestellten und jest im Intunabelnfaale ber Münchener Sof= und Staatsbibliothet aufbewahrten Glo= buffe zu bem Refultat, daß fowohl der Erd= als ber himmels= globus "voll und gang ben bon ber bamaligen Biffenschaft gu fellenden Anforderungen" entfprochen habe. Ernft von Des= touches feiert Konig Ludwig I. von Bagern "als Forberer bollsthümlicher Bflege vaterländischer Geschichte und Biederbe= grimber baberifcher Städtechroniten". Beitere fleinere Beitrage lieferten R. Th. Beigel, Joj. A. Mager, Lucian Scherman.

MIS die Sauptarbeiten bes 2. Jahrgangs find zu bezeichnen bie Abhandlungen Ludwig Muggenthalers und ber beiden Beraus= geber. Der erstgenannte hat fich jum Borwurfe genommen ben bagerifchen Schulmann Budwig Fronhofer (geb. gu Jugolftadt 1746, geftorben gu München am 4. November 1800) und hat bamit nach meiner Meinung einen recht bedeutenben Beitrag zu einer fünftigen Beschichte bes baperifchen Bolts= ichulwefens geleiftet. Fronhofer war ein praftisch = tüchtiger, bochgebilbeter Schulmann und für feinen Beruf, die Jugend und das Bolf zu erziehen, begeiftert. Es wird nicht viele Beifpiele geben, daß ein Boltsichullehrer (Fronhofer war anfanglich Sauptlehrer an ber Münchener Collegiatftiftsichule gu U. 2. Frau) es zur Mitgliebichaft ber erften wiffenschaftlichen Corporation des Landes, zum Afademifer bringt (1779). In bem 1781 bon ber Afabemie ausgegebenen I. Banbe ihrer "Abhandlungen über Wegenstände ber ichonen Biffenichaften" findet fich neben zwei Abhandlungen von Berber auch eine von Frohnhofer "Ueber bas Studium ber Rupferftecheren" und darin begegnen wir "Unschauungen und einer Methode ber Behandlung des Wegenstandes, wie fie damals noch nicht gang und gabe

waren". Der bayerische Lehrerstand mag immerhin mit einem gewissen Stolz auf Fronhoser bliden; repräsentirt er doch einen seiner ersten Borkämpser für Eroberung einer besseren socialen Stellung des Lehrerstandes, einmal indem er vom Lehrer volle Hingebung an seinen Beruf und möglichst weitgehende Ausbildung, von aller Obrigseit aber Achtung und Unterstühung und materielle Besserstellung verlangt, damit der Lehrer wirtslich Lehrer sein könne und nicht durch Biehhüten, Schustern u. s. w. sein Brod suchen müsse.

Die zweite Hauptarbeit, von Karl von Reinhardsftöttner, gilt der Bürdigung des baherischen Hofrathssekretärs und herzoglichen Bibliothekars Aegidius Albertinus — geboren 1560 zu Deventer, seit 1593 nachweislich in München und daselbst am 9. März 1620 gestorben — und entrollt uns das Bild eines ebenso fruchtbaren als einslußreichen baherischen Schriftstellers aus dem Ansange des 17. Jahrhunderts. 2) Seit

<sup>1)</sup> Der Gifer bes herrn Berfaffers für feinen Belben Fronhofer fcheint mir gegenüber bem geheimen Referendar Rafpar Eblen von Lippert (geb. 23. Gept. 1729, geft. 7. Marg 1800) die justitia distributiva vermiffen gu laffen. Denn pofitive Beweise bafür, bag Fronhofer fein "Martyrium" ber Umteentfegung und die Ignoriung wiederholter Bejuche um Bieberverwendung lediglich bem "Schredensjufteme Lipperts" ju berbanten hatte, werden nicht erbracht; mindeftens reicht die auf G. 437 mitgetheilte Thatfache nicht bafur aus, bag bas turfürfiliche Defret bom 30. November 1791, wodurch Fronhofern fowohl Bieberanftellung als Benfion verweigert wurde, mit von Lippert unterzeichnet war, und es ift durch teine Belegftelle ber Musfpruch erwiesen, daß "einen folden einflugreichen Mann und Jugenderzieher, ber noch bagu als Mitglied des Illuminatenordens fich entpuppte, nämlich Fronhofer, bon aller Birtfamteit ferneguhalten, ber baberifche Robespierre (eine Bezeichnung die Beftenrieber für Lippert gebrauchte!) als Bergensangelegenheit betrachten mußte". Denn "bilbungsfeindlich" war von Lipbert ficher nicht, wie Weiß im Oberb. Archiv XXXII, 254-257 nachgewiesen hat. Im Uebrigen legt Muggenthalers animoje Musfprache gegen Lippert ben Bunich nabe nach einer größeren archivalifch begrunbeten Darftellung bes Birtens biefes Mannes

<sup>2)</sup> Bezüglich seiner Lebensberhaltnisse heißt es G. 19: "Seine Frau Maria, muß aus gutem hause gewesen sein; benn ihr Bruber

1594 verging faft tein Jahr, in welchem Albertinus nicht ein wift auch noch recht voluminofes Wert ericheinen ließ. Seine Edriften waren freilich meift Uebersetungen: aus dem Latein= iden, Italienischen und Spanischen; aber fie lefen fich taum wie Uebersetzungen und find fehr häufig mehr freie Bearbeit= mgen in einer fo gewandten Sprache, daß fie uns ein Bilb mierer Ausbrucksweise in jener Beit gibt, und ihren Schreiber als einen ber beften Profaiften jener Tage erscheinen läßt. Berade bie Uebertragungen aus bem Italienifden und Spanifden find aber ein Beweis bafür, bag Bagern in fruberen Beiten iowenig wie heute fich bor ben Culturftromungen in anderen Staaten hermetisch abgeschloffen hat, fondern im Begentheile bie Summe alles Könnens und Wiffens, bas irgendwo aufblühte und zugänglich war, fich aneignete und literarisch weiter ber= breitete. Und für alle Beiten wird es nicht bas lette Berbienft bes Albertinus fein, bag er burch die Uebertragung bes ipanifchen im Jahre 1599 erichienenen Schelmenromans "Picaro Guzman de Alfarache" von Mateo Aleman biefe berbfröhliche und lebenswarme Erzählungsart ber "novela picaresca" nach Deutschland verpflangte und bamit die Beranlaffung und Bor= bedingung ichuf, daß ber Schultheiß zu Renchen, Jatob Chri= itoffel von Brimmelshaufen feinen "Abenteuerlichen Simpli= ciffimus" fchrieb und fchreiben fonnte, benjenigen Roman bes 17. Jahrhunderts, der nach Roberftein der "befte aller Romane ift, die während bes 17. Jahrhunderts in beutscher Sprache geschrieben worden und die innerlich gesundeste von allen größeren Dichtungen biefes Beitraums". -

Gine weitausgreisende Aufgabe hat sich der Mitherausgeber des Jahrbuchs Karl Trautmann gestellt: er will die Ginsstüffe aufzeigen, welche die "fremden" Cultur-Nationen auf das baherische Theater geübt haben. Im ersten Jahrgange schilderte er das Treiben und Wirken der italienischen und im heurigen Jahrgange das der französischen Schaus

war Abt des Klosters Hohenaltach". Darnach läßt sich aber ihr Familienname feststellen. Laut Mon. Boic. hieß der von 1593 bis 1614 regierende Abt von Oberaltach Christophorus Glödler und nach hemmauers Gesch. des Stiftes Ober-Altaich war er aus Landohut gebürtig.

spieler am bayer ischen Hose. Ich versage es mir, schon heute über diese beiden gehaltreichen culturgeschichtlichen Bilder zu reseriren; denn Karl Trautmann gedenkt im nächsten Jahrgang als dritte Serie auch die "deutschen Schauspieler am bayerischen Hose" solgen zu lassen. Mit Vollendung dieser dritten Abtheilung ist dann ein großes Stück bayerischer Theatergeschichte geschrieben, über welche ein eigenes und eingehendes Reserat sich wohl empsehlen dürfte.

Bewiß, ein reicher und intereffanter Stoff, ber in einem einzigen Bande aufgehäuft bor unfern Augen liegt. Es ift aber nicht blog die Bielfeitigfeit des Inhalts, die bem "Jahrbuche für Munchener = Beichichte" einen gang hervorragenden Blat in ber zeitgenöffischen hiftorischen Literatur anweist. Roch höher ift bem Unternehmen angurechnen, bag es in ber Behandlung und Bearbeitung feiner Borwürfe faft ohne Ausnahme auf ber Sohe der Wiffenschaft fteht. Da gibt es fein blindes Nach= ichreiben fecundarer Befchichtsquellen und fein bloges Compiliren, überall wird auf die Urquellen gurudgegangen und fein Rechs nungseintrag ift zu gering, fein Archiv und feine Bibliothet gu fern, um nicht berangezogen und ausgebeutet zu werben. Einzelne Arbeiten, 3. B. die Trautmanns, ftugen jeden ausgesprochenen Sat mit einer Belegftelle und die "Quellennachweise und Alten= ftude" gewähren einen Achtung gebietenden Ginblid in die Belesenheit ber Autoren. Und babei zeichnen fich, trot ber Sprobig= teit gar manchen Materials, faft alle Abhandlungen aus burch eine Leichtigfeit der Diftion und Rlarheit der Formgebung, die geeignet ift, auch einem allgemeineren Leferfreis die Letture und bas Studium berfelben anregend ju machen. Angefichts fo ichoner Gigenschaften und Beftrebungen erscheint ber Bunich berechtigt, daß dem "Jahrbuch" ein recht fraftiges und langes Leben beschieden fein moge, auf bag es auch in Butunft "bem Baterlande bie große Pflicht entrichten" tonne, bem Auslande zu fagen, was bei uns ichon und herrlich ift und war.

3. Manerhofer.

## XIX.

## Der confessionelle Charafter ber bayerifden Universitäten.

1.

Noch am Schlusse bes Jahres 1888 fällte der k. b. Berwaltungsgerichtshof ein Urtheil von weittragender Bedeutung. Der genannte Gerichtshof hat gelegentlich einer Beschwerde über eine Stipendienverleihung ausgesprochen, daß die bahrischen Universitäten des confessionellen Charatters entbehren. Ueber die Beranlassung und nähere Begründung dieses Ausspruchs berichtet die "Augsburger Abendzeitung" vom 31. Dezember (Nr. 365 S. 4) wie solgt:

"Aus bem Berwaltungsgerichtshofe. S. München, 29. Dezember. Eine principielle höchst bedeutsame Frage wurde vom Berwaltungsgerichtshof aus Anlaß einer Beschwerde wegen Stipendienverleihung entschieden. Wie bereits im Berhandlungsberichte vom 22. l. Mts. aussührlich mitgetheilt wurde, handelt es sich um die Berleihung eines Familienstipendiums aus dem Jahre 1594, welches der Canonitus Zeys in Forchheim gestistet hatte für Abkömmlinge seiner Geschwister, die an einer katholischen Universität studiren würden. Nun hatten sich zwei Bewerber gemeldet, von welchen der im achten Grade der Berwandtschaft stehende stud. jur. Friedrich Dresch in Erlangen studirte, während der im elsten Grade verwandte stud. jur. Emil Kraus seinen Studien in München obliegt. Ersterer besand sich zur Zeit seiner Bewerbung schon in den letzten Sesmestern. Der Stadtmagistrat Forchheim sowohl wie das Besamestern. Der Stadtmagistrat Forchheim sowohl wie das Besamestern.

CIU.

zirkamt und die Rreisregierung erfannten nun das Bens'iche Stivenbium bem in München als einer tatholischen Universität studirenden Emil Rraus zu, wogegen ber in Erlangen studirende Friedrich Drefc Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof richtete, in beffen am 22. Dezember stattgefundener Sigung vom Oberstaatsanwalt Dr. v. Haud die Beschwerde als begründet begutachtet wurde, da Erlangen so wenig eine protestantische als München eine tatholische Universität im Geifte ber Reit bes Stifters fei, und baber ber bem Stifter naber verwandte Bewerber den Borzug verdiene. Der Gerichtshof ent= schied heute gang im Sinne bes oberftaatsanwaltschaftlichen Gutachtens. hienach wurden auf die Beschwerde des nunmehrigen Rechtspraktikanten Friedrich Dresch in Bamberg vom 7. April 1888 gegen ben Bescheid ber oberfrankischen Kreiß= regierung vom 1. März biefer Bescheib sowie ber Beschluß bes Bezirksamtes Forchheim vom 12. Juli 1887 dahin abgeändert, daß bezüglich des Rens'schen Stipendiums pro 1887 Friedrich Drefch bor bem Rechtstanbibaten Emil Rraus in München gum Benuffe berechtigt fei."

"Aus den Enticheidungsgrunden ift Folgendes berborguheben: Die Buftandigkeit bes Gerichtshofes ift nach Art. 8 Biff. 35 und Art. 9 bes einschlägigen Befetes gegeben. Borinftanzen haben nun bei ihrer Entscheidung bas Saupt= gewicht auf ben Umftand gelegt, daß Emil Kraus an einer tatholischen Universität, in München, studire und derselbe gegen= über bem in Erlangen bamals ftubirenden Mitbewerber alle ftiftungsmäßigen Borbedingungen erfüllt habe. Nach ben Beftimmungen ber Stiftungsurfunde von 1594 hat berjenige auf bie Berleihung bes Stipendiums Anspruch, welcher von Beschwistern des Stifters abstammt, das 18. Lebensjahr erreicht hat, und an einer tatholischen Universität, auf daß er am tatho= lifchen Glauben festhalte, feinen Studien obliegt: bas Studium hat bemnach an einer katholischen Universität, beziehungsweise einem katholischen Universitätsort zu erfolgen, wodurch bem Studirenden bie Bemahr bafür geboten fei, bag er feinen ta= tholischen Berpflichtungen nachkomme und ber Gefahr eines Uebertrittes entruckt sei. Das Studium ift hienach da zuläffig, wo ber gebachte 3med erreicht wird; ber Gegensag ber Coneffionalität ber Universitäten, der streng confessionelle Charafter mielben, wie er gur Beit ber Stipendienstiftung beftanben, Meier Begenfat hat fich jedoch allmählig verwischt und ift venigftens bei ben beutschen Universitäten ganglich verschwunden. Der bamaligen Rechtsanschauung hat Rreitmagr in feinem baberifchen Landrechte mit folgenden Borten Ausbrud gegeben: Rach ber Religion werden bie Universitäten in fatholifche, protestantische und gemischte vertheilt, je nachdem die Brofefforen ber einen ober anderen Confession angehören; bon letteren befteben blos zwei, nämlich Beibelberg und Duisburg. Den biefigen Banbestindern ift die Besuchung von protestantischen Universitäten verboten und muffen dieselben ihre studia altiora in Ingolftadt abfolviren.' In feinem Falle ift aus dem Um= ftande, daß an einer Universität eine Fakultät für tatholische ober protestantifche Theologie besteht, ein confessioneller Charatter abzuleiten. Im borliegenden Falle handelt es fich um Studi= rende der Jurisprudeng und gehören die Professoren diefer Fatultat fpeciell feiner bestimmten Confession an, indem Ratholiten, Protestanten und Ifraeliten an berfelben Universität neben einander dociren. Die bon ben Borinftangen angenom= mene Qualification ber Universitäten Erlangen und München ift bemnach unbegrundet. Bas ferner die Möglichfeit betrifft, ben religiöfen Obliegenheiten nachzutommen, fo befinden fich in Erlangen unter 15000 Ginwohnern mehr als 3000 Ratholiten; Erlangen hat eine eigene fatholische Pfarrei, mit fatholischen Beiftlichen und regelmäßigem Gottesbienft. Es fann baber auch bon einer ben fatholifden Charafter ausschließenden Universitäts= findt teine Rebe fein: auch in diefer Richtung ift bemnach hier ber Abficht bes Stifters vollftandig genügt. Der Bewerber Dreich befand fich zur Beit ber Bewerbung bereits im vierten Sabre feiner Studien; bies hindert jedoch nicht, ihm für biefes Sahr bas Stipendium zu verleihen, ba ein vierjähriger Stipendien= genuß ftiftungsgemäß nicht borgeschrieben ift. Auch ber Grab ber Berwandtschaft hat seitens ber Borinftangen nicht bie er= forderliche Berücksichtigung gefunden, indem nach Urfunde des Burgermeisters und Rathes von Forchheim von 1597 bas Stipendium an ben nächften Better ober Befreundeten bes Stifters auszuantworten ift und fomit ber Naherverwandte ben Entfernteren ausschließt. Nach einer Dezisson' bes Bikariates von Bamberg vom 10. Juli 1679 ist in erster Linie genußeberechtigt bes Fundatoren bermalig nächster Berwandter, und in einem Erkenntniß bes Hofgerichts von Bamberg vom 27. April 1807 wird in dieser Richtung von einer ständigen Observanz gesprochen. Nachdem nun Dresch um 3 Grade dem Stifter näher verwandt ist als sein Mitbewerber Kraus, war jenem der ausschließliche Rechtsanspruch zuzuerkennen unter Abänderung der vorinstanziellen Beschlüsse."

Es ift uns nicht bekannt, ob das Urtheil genau so motivirt worden ist, wie es obiger Bericht mittheilt. Bersmuthlich ist dieser Bericht nur dem Sinne nach richtig, und soll derselbe nur einen Auszug aus dem Urtheilstenor und den Wotiven darstellen, nicht aber eine wörtliche Wiedergabe desselben sein. Solange Urtheil und Wotive nicht gedruckt vorliegen, ist es wohl gestattet, sich an obige Angaben zu halten, wie es auch in nachsolgendem Excurse geschehen ist.

In ber gleichen Nummer ber genannten Zeitung vom 31. Dezember 1888 findet sich, vielleicht von demfelben Mitarbeiter, von dem die Correspondenz &. stammt, ein Artifel, der in mancher Bezichung eine Erflärung und Erganzung jenes Urtheiles bes Berwaltungsgerichtshofes bilbet. In diesem Artifel mit dem Correspondenzzeichen o wird zunächst ber Richterspruch bes Verwaltungsgerichtshofes als unvermeiblich bezeichnet und es für erfreulich und eine große Errungenschaft erklärt, daß wenigstens die höheren Schulen ber confessionellen Fesseln fich entledigt haben "in bemjenigen, was mit ber Confession nichts zu thun hat." Das Gesetz des steten Wechsels und des nie raftenden Fortschritts gelte auch in diesen Dingen. Auch an alten Stiftungen nage ber Bahn ber Zeit. Burben bie Stifter ber Bürzburger und Ingolftädter Universität heute aus bem Grabe erstehen, sie würden die Welt wohl auch mit gang anderen Augen ausehen; sie hatten in ihrer Zeit nach bem Beifte und ben Verhältniffen berfelben biefe Stiftungen errichtet, als weise Männer aber sicherlich vorausgesehen, bag

mich ihre Werte dem menschlichen Wechsel und Fortschritt micrworfen sein werden. Wer den Besten seiner Zeit genug gehan, der habe gelebt für alle Zeiten.

Auf die Bemerkung eines Münchener Blattes, es könne durch diesen Spruch des Verwaltungsgerichtshoses die Frage angezeigt sein, ob es denn unter diesen Umständen noch nothe wendig und den Auswand werth ist, die kleine Universität Erlangen zu erhalten, bemerkt der oscorrespondent, man dürse nicht vergessen, daß diese Dinge sich geschichtlich entwickelt haben und daß die sinanziellen Fundirungen, welche aus alter Zeit stammen, nicht willkürlich übertragbar sind. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshoses sei überdieß ganz im Sinne der Versassungsurkunde erfolgt, mit deren Geist rein consessionelle Universitäten unverträglich seien. Consessionelle sei nur das theologische Studium; ein consessioneller juristischer, philosophischer, medizinischer und nature wissenschaftlicher Unterricht wäre ein Unsinn, gegen den sich alle vernünstigen Menschen erheben müßten.

2.

Obgleich diese Correspondenz besagt, das Urtheil des f. b. Berwaltungsgerichtshoses sei "unvermeidlich" gewesen, scheint es uns doch, es lassen sich sowohl gegen das Urtheil selbst als auch seine Begründung schwerwiegende Bedenken geltend machen.

Der f. b. Berwaltungsgerichtshof motivirt sein Urtheil zunächst damit, daß er den consessionellen Charafter der bayerischen Universitäten, wie derselbe zu Zeiten des Canonisus Zeys und auch noch des Rechtslehrers Kreitmahr bestanden hat, bestreitet. Dieser consessionelle Charafter der bayerischen Universitäten ist jedoch stift ungsgemäß.

Die Ludwig Maximilians Universität zu München wurde i. 3. 1472 zu Ingolstadt durch den baherischen Herzog Ludwig den Reichen mit papstlicher Genehmigung gegründet. Im Jahre 1458 schrieb genannter Herzog an den Papst Pius II. (Aeneas Sylvius), er habe schon längst erwogen, baß durch Leute, welche studiren, Gottes Majestät geehrt, die Wahrheit des rechten Glaubens aufgehellt ("orthodoxae sidei veritas illustratur") und infolge der Erwerbung der Tugenden das Glück der Menschheit gefördert werde. Er wünsche demnach, daß zum Nuten des Staates in Ingolstadt, welches durch gesunde Luft und durch leberssluß an Lebensmitteln günstige Bedingungen darbiete und außerdem auf 150 italienische Meilen von allen bestehenden Universitäten entsernt sei, durch den apostolischen Stuhl ein studium generale in qualibet licita facultate errichtet werde.

Papst Bius II. genehmigte durch Bulle vom 7. April 1459 die Bitte Ludwig des Reichen. "Statuimus ac etiam ordinamus" — sagt der Papst — daß zu Ingolstadt fortan ein studium generale in Theologie, kanonischem und bürgerslichem Rechte, Arzneiwissenschaft und freien Künsten und in qualibet alia licita facultate bestehen solle. Und der Papst schreibt zugleich die volle Formel des in die Hände des Rektors zu legenden Doktorens und Magisters Sides vor, wobei er Unterwerfung unter die Kirche und den apostolischen Stuhl fordert und auch die Pflicht auserlegt, den römischen Principat zu vertheidigen und alle demselben seindlichen Rathschläge zur Anzeige zu bringen.

Wir haben hier nicht die Frage zu untersuchen, ob die päpstliche Autorisirung zur Gründung einer Universität im Mittelalter allgemein als unbedingt nothwendig galt, indem die Universitäten Greifswald (1456), Freiburg (1457) und Wittenberg (1502) nur kaiserliche Bestätigungsbriese aufzuweisen haben. "Ein Gesichtspunkt", sagt Prantl, "sprach allerdings dafür, daß die Regierungen die Einwilligung der jeweiligen Päpste nachsuchten oder wenigstens einer Widerwilligkeit derselben vorzubauen wünschten; es galt nämlich

<sup>1)</sup> Prantl, Geschichte der Lubwig-Maximisians-Universität in Ingolstadt, Landshut, München. I. Bb. S. 12 ff.

vor allem, die neu entstehenden Anstalten mit genügenden Geldmitteln auszurüsten und hiezu als nächstliegende Quelle griftliche Pfründen, Canonicate, Zehenten u. dgl. in rechtsicher Weise verwenden zu dürfen."

Much um die Universität Ingolftadt ins Leben rufen u tonnen, bedurfte es ber Zuwendung folch geiftlicher Revenuen. Papft Paul II. genehmigte, daß die Pfrundehausftiftung Ludwig des Bartigen, beren Sahresrente auf 800 Bulben zu veranschlagen war, zur Berwendung für die Universität überwiesen werbe, und das Gleiche geschah mit einer anderweitigen Stiftung, Die eine Rente von ungefähr 400 Bulben im Jahre abwarf. Um Freitag nach Michaelistag beichloß und erflärte bas Domfapitel zu Gichftätt einstimmig und mit Biffen und Billen bes Bifchofs Bilhelm, bag fie aus Dantbarteit gegen Herzog Ludwig vorbehaltlich papitlicher Genehmigung eine Canonitatspfrunde gur Rugniegung für einen Dottor der Theologie, welcher zu Ingolftadt lehren wurde, abtreten wollen. Der Papft genehmigte am 13. April 1467 Diefes Anerbieten. Bald hernach erließ der Papft am 24. Kebruar 1469 eine Bulle, wonach ber Pfarrei St. Martin in Landshut und jener zu Unfer Lieben Frau in Landau unter Androhung ber Exfommunitation jährlich je 15 Mark Silber (bie Mart betrug 20 fl.) auferlegt wurden, gahlbar für die ordinarie legentes an der Universität. Endlich wurde am 25. Januar 1471 vom Herzog Ludwig und Bischof Bilhelm von Gichftatt gemeinsam eine Urfunde ausgefertigt, wonach in bas feit dem Sahr 1275 in Ingolftabt bestehende Franzistanerflofter an Stelle ber patres conventuales seu gaudentes nunmehr die strengeren fratres observantes et reformati treten follen, welche feine unbeweglichen Guter ober Gilten und Einfünfte aus folchen besiten burften. Und nachbem zu folcher Reform bes Rlofters bie papftliche Bewilligung gegeben war, follten fonach von nun an die Guter und Rutungen der Frangistaner "von dem clofter genommen und zu merer und peffer verfehung und aufhaltung ber

boctor und maifter . . . ber universitet incorporirt und zusgeaigent werben."1)

"So gewinnen wir" — sagt Prantl — "eine gewiß nicht zu hoch gegriffene Jahresrente von 2500 fl., und da damals der rheinische Gulben ungefähr 20 mal theurer war, als der jetzige Gulben, so entspricht jene Summe nach heutigem Maßstabe einer Dotation, welche jährlich 50000 fl. Einkünste trägt . . . ; jedenfalls dürfte unter den damaligen Universsitäten Ingolstadt bei weitem die bedeutendsten Einkünste gehabt haben." Und es war der Klerus und die Euric, welche mit "einer anerkennenswerthen Bereitwilligkeit" die Universität Ingolstadt mit den erwähnten reichlichen Geldsmitteln ausgerüstet haben.

Nachdem so die für die Errichtung und den ungesichmälerten Fortbestand der neuen Hochschule nothwendigen Fonds gewonnen waren, ging Herzog Ludwig der Reiche daran, "den trefslich eingeleiteten Plan auch sormell in's Werk zu sehen."2) Am 2. Januar 1472 erließ er von Landshut aus das Eröffnungspatent, und am 26. Juni dieses Jahres sand die seierliche Einweihung der neuen Hochschule statt. Nach der Eröffnungsrede wurde die Stiftungs=urkunde verlesen.

Dieselbe beginnt mit den Worten: "In dem namen der heisligen trivaltigkeit Amen . . ." Hierauf ergeht sich der Stifter zunächst über die Absicht, welche ihn zur Gründung der Universität bewogen hat. Er habe betrachtet, "daß unter den Glückseligkeiten, welche die Menschen in diesem vergänglichen Leben durch die Inade des allmächtigen Gottes erlangen können, Lehre und Kunst nicht die mindeste ist, sondern vielmehr als eine der bedeutendsten zu erachten ist: denn dadurch wird der Weg zu heiligem guten Leben gewiesen, die menschsliche Bernunft in rechter Erkenntniß mit göttlicher und anderer

<sup>1)</sup> Raberes über diefe Stiftungen vgl. Brantl a. a. D. S. 15-19.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 20.

Lehre erleuchtet, zu löblichem Wesen und guten Sitten gewgen, der christliche Glaube gemehrt, das Recht und der zemeine Rugen gepflanzt, auch die, welche von niederer Geburt herkommen, zu hohen Würden und Ständen befördert." Er habe "auch zu Herzen genommen, daß die göttliche Barmherzigkeit seine Borsahren und ihn vor langer Zeit zu fürstlicher Ehre und Würde erhöht hat, und

"jo erfennen wir uns pflichtig gu fein, feiner milltigfeit bannet ju fagen und unfern getrwen und emffigen bleis anjufern, damit die funft in menschlich gemüet gebracht, ir inne und vernunfft erleuchtert, der friftenlich gelaub erweht= tert, auch bas recht gut inten und erberfeit gepflannget werden; und barum got bem allmechtigen gulob, ber friftenbait zu besterdung, allen glaubigen menschen zu gut, gemainem nut und dem rechtn zufürdrung, auch unfer vorforbern, unfer, unfer erben und nachkomen fele zutroft, fo haben wir in fraft ber vergonnung und erlaubnuß, fo unfer beiliger vater babft Bins ber ander felig gedechtnuß vetterlich und genedigtlich innhalt feiner heiligfeit bullen darüber außgangen getan hat, auch nach manigfelltiger vorbebrachtung zeittigem rat und rechter wuffen ein hohe gemain wirdig und gefreget universitet und schul in unser ftat Ingolftat fürgenomen geordent und gestifftet, nemen fy fur, orden und ftifften die auch für une alle, unfer erben und nachkomen unwiderruflich in crafft bes briefs, also bas man fürbas ewigflich daselbst nach solcher ordnung und gewonhait, alls in ber hoben gefrehtten univerfitet und fchul zu Wienn . . . lefen leren und lernen folle all götlich erlaubt und gewondlich tunft bon naturlichm, guten inten und gejagten lewfen und wefen, von gaiftlichn und weltlichen rechten, von der argeneh und ben fregen funften, allsbann uns folche ber genannt unfer beiliger bater babft Bins aus fonnbren genaden erlaubet und gegeben hat."1)

<sup>1)</sup> Brantl a. a. D. II. Bb. G. 11.

So war die Universität Ingolstadt, "so wie es der Papst genehmigt hatte," durch den Herzog gegründet worden "der Christenheit zur Bestärfung und allen gläubigen Menschen zu gute." Welch ein Geist aber die ersten Lehrer der neuen Universität beherrschte, können wir aus der Thatsache schließen, daß "alsbald nach dem Beginne der Resormation die Universität Ingolstadt als die hervorragendste Vorkämpferin des Katholicismus und als Gegenstück Wittenbergs auftrat.")

Bereits im Jahre 1550 wurden die Jesuiten als Lehrer an die Universität berusen, nachdem Herzog Wilhelm IV. zwei Jahre zuvor an den Papst Paul III. die Bitte gerichtet hatte, Mitglieder des Jesuitenordens als theologische Lehrer nach Ingolstadt zu schieken. Mit der Zeit wurde nicht nur die theologische, sondern auch die philosophische Fakultät mit Jesuiten besett. Diese verblieden sodann dis zur Aussebung ihres Ordens im Jahre 1773 als Lehrer an der Universität.

Bu bieser Zeit suchte die sogenannte "Aufstärung" sich auch der Lehrstühle der Universität Ingolstadt zu bemächtigen. Die Kirche war nur mehr gut genug, die Fonds der Universität mit ihren Gütern zu vergrößern. Im Jahre 1774 wurde die St. Moriz-Pfarrei in Ingolstadt der Universität incorporirt; von dem Fonds des Jesuitenkollegiums, durch dessen Zuwendung "die materiellen Hilfsquellen der Universität eine erfreuliche Bermehrung hätten sinden können," wurden "nur" die Vibliothet und die Naturaliensammlung der Universität einverleibt."

Besser gestaltete sich die Sache zur Zeit der Säkularissation in Bayern, nachdem i. J. 1800 die Universität von Ingolstadt nach Landshut transserirt worden war. "Das Dominikanerkloster wurde sür die Universität selbst angewiesen, die Aula des Jesuitenkollegiums für größere Festlichkeiten, das Franziskanerkloster für ein anatomisches Theater und

<sup>1)</sup> Prantl a. a. D. I. Bb. S. 142.

<sup>2)</sup> Prantl a. a. D. S. 620. 621.

chemisches Laboratorium, das Nonnenkloster zum heil. Kreuz sür das Georgianum, der sog. Haag und Hosgarten zum botanischen Garten, das Nebenhaus der Dominikaner zum Unterrichte über Geburtshilfe, das Hospital für praktische Medizin und Chirurgie, ein Theil des Schlosses Trausnitzum aftronomischen Observatorium, ein Platz im Kapuzinerzgraben zur Reitbahn; zugleich sanden die Einkünste der Universität eine höchst ansehnliche Vermehrung, indem vom Kloster Seligenthal und jenem zum heil. Kreuz eine Jahreszente von je 6000 fl. und vom Dominikanerkloster jährlich 4000 fl. auf die Universität übergingen."1)

In Würzburg wurde die erste Universität von dem Fürstbischof Johann von Egloffstein bald nach dem Jahre 1402 gegründet. Da dieselbe jedoch nach etwa zehn Jahren wieder verfiel, sollen uns Charakter und Einrichtung derselben nicht weiter beschäftigen.2)

Als Gründer der heutigen Würzburger Universität erscheint der hochverdiente Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn, der am 1. Dezember 1573 zum Bischof von Würzburg erwählt wurde und auch das nach ihm benannte Juliusspital ins Leben gerusen hat. Zu der nämlichen Zeit, in der Fürstbischof Julius den Bau dieses berühmten Hospitals in's Auge faßte, that er auch die ersten Schritte zur Gründung einer Universität, indem er "was der Praxis von Jahrhunderten gemäß die erste Voraussehung für alles Weitere war, für die von ihm geplante Gründung einer Universität in Würzdurg sich die päpstlichen und kaiserlichen Privilegien auszuwirken"s) suchte. Der Papst ertheilte das erbetene Privileg in den herkömmlichen Formen am 28. März 1575 und verlieh durch dasselbe der in Frage stehenden

<sup>1)</sup> Brantl a. a. D. S. 701.

<sup>2)</sup> Bgl. Begele, Geschichte ber Universität Burgburg. I. 11.

<sup>3)</sup> Begele a. a. D. S. 173.

Neugründung alle die Rechte und Freiheiten, welcher die Hochschulen von Bologna und Paris und überhaupt von Italien und Frankreich sich erfreuten.1) Das kaiserliche Brivileg wurde am 11. Mai 1575 zu Prag ausgestellt.2) Die Beit, welche noch bis zur Gründung ber Universität verftrich, benütte ber Fürftbischof zu verschiedenen im Intereffe ber neuen Stiftung gelegenen Borarbeiten. Er erganzte und vervollständigte eine von feinem Vorganger gegrundete und von den Jesuiten geleitete Partikularschule, forderte Bericht ein über die von wohlgefinnten vermögenden Leuten bes Hochstifts zum Zwede bes Besuches gelehrter Anftalten gestifteten Stipendien und verlangte, daß fernerhin alle mit jolchen ober mit geiftlichen Pfrunden bedachte nicht mehr jolche Orte aufjuchen follten, wo eine andere "uns fremde Religion" gelehrt wurde. In diesem Sinne erließ er am 2. Dezember 1575 ein Ausschreiben. Sobann faßte er bic Errichtung eines geistlichen Seminars in's Auge und wandte sich, um die Mittel für dasselbe aufzutreiben, an die Stifter und Rlöster seiner Diocese. Er motivirte jein biesbezügliches Ansuchen mit ber Bemerkung, daß es sich bei biefem Borhaben um eine Magregel handle, beren Beftimmung fei, bie Wiederbeibringung der verirrten und abtrunnigen Glieder der katholischen Kirche und die Abwehr gegen die Wuth und Nachstellungen der Feinde berfelben zu unterftüten.3) Das Seminar wurde trot bes Widerstandes des Domkapitels und der Ritterschaft eröffnet.4)

Hierauf suchte der Fürstbischof auch den Plan der Errichtung einer Universität endlich in's Werk zu setzen. Auch in dieser Beziehung hatte er verschiedene Schwierigkeiten zu

<sup>1)</sup> Ebendort S. 174. Die Urkunde ift im II. Bb. p. 80 sqq. absgebruckt.

<sup>· 2)</sup> Ebd. II. Bd. p. 84 sqq.

<sup>3)</sup> Ebb. S. 177; 183, vgl. Rote 1.

<sup>4)</sup> Raberes bei Begele a. a. D. I. 184-190.

überwinden. Am 2. Januar 1582 erfolgte endlich die feierliche Eröffnung der Universität mit einem Gottesdienst in ber Franziskanerfirche.<sup>1</sup>)

Gine formliche Stiftungsurfunde für die neue Univernitat gibt es nicht.2) Doch fehlt es nicht an vielen und flaren Momenten, welche ben Willen des Stifters bezüglich bes Charafters ber Universität uns fundgeben. Bereits am 3. Januar ernannte ber Fürstbischof die Defane ber theologischen, juriftischen, medizinischen und philosophischen Fatultät und bestimmte hiefur vier hochangesehene Beiftliche. "Durch ben Umftand, daß die Defane aller vier Fafultaten bem geiftlichen Stande entnommen wurden, war immerhin ichon beutlich ausgesprochen, daß ber Grundcharafter ber Universität ein theofratischer und theologischer sein solle, wie ja ficher ichon jest ausgemachte Sache war - und bas bedeutete noch viel mehr - daß außer der theologischen auch die philosophische Fafultät ausschließlich ben Jesuiten überlaffen werben follte," fagt Begele. Rach ber Ernen= nung ber Defane fand bie Bahl bes Reftors ber neuen Universität ftatt, welche auf ben Fürstbischof felbft fiel. Die Borte, mit welchen diefer nach einigem Biderftreben die ihm zugebachte Burbe annahm, find uns aufbewahrt : "Er habe, außerte er, biefe Universität zur Ehre Gottes und jum Rugen des ihm anvertrauten Standes gegrundet; nichts liege ihm in bem Grabe am Bergen, als ber Bunich, bag ju diesem Zwede die Jugend in den Wiffenschaften und Gelehrfamteit ausgebildet werde. Er felbft fei burch Gottes Gnade von Jugend auf fo erzogen worden, daß er gur Bertheidigung der fatholischen Rirche und des fatholischen Glaubens, was feine Rrafte vermöchten, beitragen muffe; basfelbe verlange aber auch von ihm bas bischöfliche Umt, durch welches ihn Gott ausgezeichnet; baber werbe er bie gange Beit feines

<sup>1)</sup> Bgl. Begele a. a. D. 1. 196 f.

<sup>2)</sup> M. a. D. S. 173.

Lebens bemüht sein, soviel an ihm, es an keiner Anstrengung fehlen zu lassen. "1)

In den Statuten der neugegründeten Universität wird sodann der Hochschule der "ausschließlich katholische, theokratische Charakter zugesprochen."2) "Niemand kann in irgend einer Gestalt ein Amt, eine Stellung oder Wirksamkeit an der Universität zugestanden erhalten, der seinen Namen nicht zuvor in die Matrikel eingetragen und das Gaubenss-Bekenntniß nach der Fassung des Concils von Trient abgelegt hat."

Auch die Fundirung der neuen Hochschule geschah wie bei jener zu Ingolstadt mit Gütern der Kirche. "Außer den . . . Renten des früheren St. Ulrichsklosters inkorporirte der Fürstbischof mit päpstlicher Genehmigung der Universität die beiden Frauenklöster Mariadurghausen O. C. bei Haßsurt und Klosterhausen, Prämonstratenserordens, dei Kissingen."
"Außer diesen beiden Klostergütern und ihren Erträgnissen wendete Julius seiner Stistung reichliche zu diesem Zwecke von ihm hervorgerusene Beiträge der Mehrzahl der leistungsstähigen Klöster und Stister der Diöcese zu, die für's erste jährlich geliesert, in den nächsten Jahren meist mit einer siren Summe abgelöst wurden."3)

Infolge bes Lüneviller Friedens (1801) und der Bestimmungen des Reichsdeputationshauptschlusses fielen die beiden franklichen Hochstifter als Entschädigungsobjekte an Kurbayern. Die kurbayerische Regierung suchte alsbald eine Reorganisation der Universität Würzburg in Scene zu sehen. An der Spihe des Landeskommissariates stand Graf Friedrich von Thürheim, "nach seinen Gesinnungen das rechte Werkzeug, die Politik Montgelas hier durchzusühren.4)

<sup>1)</sup> A. a. D. I. 199. 200 f.

<sup>2)</sup> Begele a. a. D. I. 237.

<sup>3)</sup> Ebb. I. 206.

<sup>4)</sup> Ebb. S. 490

In einer amtlichen Erflärung, welche die furbaberische Regerung durch bas frantische Landestommiffariat erließ, wurde mgegeben, daß "Dant ber Umficht der früheren Fürftbischöfe bie Universität Burgburg unter ben fat holifchen Universis taten Deutschlands eine ausgezeichnete Stellung eingenommen" bibe, aber zugleich hinzugefügt, daß biefer Ruhm eben in ber Sauptjache und aus "gebietenden befonderen Umftanden" auf die juriftische und medicinische Fakultät gegründet gewefen fei, eine Ginfchrantung jenes Bugeftandniffes, aus welcher fich ihr ber Entschluß ergab und vornehmlich angebeutet wurde, daß fie auch die theologische und philosophische Fatultat mit jenen beiben andern auf eine gleiche Bobe bringen wolle. Wie fie bas verstand, illustrirte fie u. a. auf's beutlichfte burch die weitere Mittheilung, daß beschloffen jei, eine eigene protestantisch-theologische Fakultät zu errichten, "ba Geiner Durchlaucht dem Rurfürften burch ben Deputationsabichied fehr viele protestantische Unterthanen zugetheilt worben feien und die Universität zu Burgburg außerbem für auswärtige Studirende mehrere unverfennbare lofale Bortheile vereinige."1)

Am 11. November 1803, etwa einen Monat nach jener vorläufigen Erflärung, erschien die neue Organisationsakte der Universität Bürzdurg. "Angesichts ihres Inhaltes kann in der That nicht in Abrede gestellt werden, im Vergleiche mit ihren radikalen Neuerungen erschienen alle vorausgegangenen Resormen der Fürstbischöse im Lichte vollständiger Harmlosigkeit und Einfalt. Man kann diese Umgestaltung mit vollem Rechte auch eine Säkularisation der Universsität nennen, indem diese durch sie einerseits systematisch und vollständig ihres kirchlichen Charakters entkleidet und anderseits zu einer allgemeinen staatlichen Bildungsanstalt, die keinem besonderen lokalen oder territorialen Zwecke zu dienen

<sup>1)</sup> Ebb. G. 491.

habe, umgeschaffen wurde."1) Auch der protestantischen Theologie wurde nach dieser Organisationsakte eine Stätte an der Universität Würzdurg eingeräumt und dieselbe zugleich mit der katholischen Theologie zu einer einzigen Sektion unter dem bezeichnenden abstrakten Namen "Sektion der für die Vildung des religiösen Volkslehrers ersorderlichen Kenntnisse" vereinigt, in welcher die betreffenden Professoren ohne Unterschied des Bekenntnisses nach dem Dienstalter ihre Plätze einzunehmen hatten.

Diese Organisation hatte indes keinen langen Bestand. Sie wurde wieder fallen gelassen, als zusolge einer Bestimmung des Presburger Friedens (1806) der inzwischen zum König erhobene Kurfürst von Bayern das Hochstift Bürzedurg gegen Salzdurg und Throl an den Großherzog Ferdinand von Toskana abtrat. Am 7. September 1809 erschien die großherzogliche Organisationsakte für die Universität Bürzdurg, deren erster Paragraph sautet:

"Die Universität Würzburg ist nach bem Gefete ihres Stifters und nach ber Versassing bes Landes, welchem sie angehört und zunächst gewidmet ist, eine katho= lifche Universität."2)

Die Friedrich-Alexander Universität zu Erlangen wurde i. 3. 1743 gegründet. Den Markgrasen Friedrich bestimmte der drohende Versall der dortigen Ritterakademie (eine Gründung des mit dem Oberdirektorium der Stadt beaustragten Eblen Christoph Adam Groß von Trockau) im Fahre 1742 zur gänzlichen Ausschied derselben, um durch die Vereinigung ihrer Fonds mit jenem der Friedrichsakademie zu Bahreuth und des dortigen Gymnasiums, welches kurz vorher durch die Hälfte der Revenuen des eingegangenen Gymnasiums

<sup>1)</sup> Ebb. S. 492.

<sup>2)</sup> Ebb. II. Bd. S. 507.

gu Kloster Heilbronn fehr bebeutenbe Zuschüffe erhalten batte, eine Landesuniversität zu gründen.1)

Am 21. Februar 1743 erhielt ber Markgraf von Kaiser Karl VII. die Privilegien für dieselbe, welche jenen von Ingolstadt, Halle und Göttingen gleich waren. Die Errichtung der Universität ersolgte zunächst in Bahreuth, doch wies der Markgraf ihr bald darauf das geeignetere Erlangen zum Site an.

Der Stiftungsbrief der neuen Universität ist vom 13. April 1743 datirt. Derselbe liegt zwar nicht im Drucke vor, doch genügen folgende Angaben, um uns den consessionellen Charafter auch dieser Stiftung zu verbürgen.

Die Eröffnung der Universität Erlangen sand am 4. November ds. Is. in der evangelischen Stadtsirche zu Erlangen statt. 2) Die Feierlichkeit begann mit einer besonders componirten Festmusik, nach deren Beendigung der Consistorialrath und Superintendent Ellrodt über Csaias XXXIII, 20 predigte. Hierauf nahm der Kanzler und geheime Rath von Superville im Namen des Markgrafen die Einweihung der Universität selbst vor . . . Um 11. Rovember erfolgte die seierliche Einweihung der akademischen Hörsäle durch Hofrath Brann mit einer lateinischen Rede und am 17. die Eröffnung der Universitätskirche durch Dr. Huth mit einer Predigt über Habacuc III, 20.3)

Friedrichs zweiter Nachfolger, Markgraf Christian Friedrich Karl Alexander suchte den Ruf der Universität Erlangen durch Errichtung neuer Lehrstellen zu erhöhen und deren Bestand durch mehrere Dotationen zu sichern. Unterm 8. Februar 1769 verordnete er, "daß jeder, welcher eine

<sup>1)</sup> Lammers, Geschichte ber Stadt Erlangen. 1. und 2. Auff. 1834 und 1843. S. 107.

<sup>2)</sup> Raheres bgl. ebb. G. 108 f.

<sup>3) &</sup>amp;68. G. 114. 116 f.

Anftellung im Lande nachsuchen wolle, wenigstens zwei Jahre auf ber Universität Erlangen studiren muffe".1)

Das Ereigniß der Einverleibung des Fürstenthums Bahreuth in die Herrschaft Bahern (am 30. Juni 1810) wurde zu Erlangen am 4. Juli 1810 sestlich begangen. Bei dieser Gelegenheit "sprach Professor Dr. Berthold in der Universitätskirche über das Thema: Welchen sichern Gang die Weisheit und Güte Gottes in der Leitung der Bölker gehe? zu der frohbewegten Universitätsgemeinde".2)

Ein Jahr vorher war die gleichfalls protestantische Universität Altdorf mit jener zu Erlangen vereinigt worben.

3

Es ist keine Frage und kann kein Zweisel barüber möglich sein, daß die Stifter der Universitäten Ingolstadt und Würzburg nicht blos wegen der damaligen Zeit- und Landesverhältnisse, sondern aus innerer Ueberzeugung ihren Stiftungen einen consessionellen Charakter verliehen haben.

Als Fürstbischof Julius die Universität Würzdurg gründete, hatte die Resormation schon weit um sich gegriffen; der Bischof sah es mit Schmerzen, daß mehrere seiner Landes- kinder, welche sogar von "wohlgesinnten" Leuten gestistete Stipendien genossen, an Schulen studirten, an denen eine "fremde Religion" gelehrt wurde. Diesem Uebelstande wollte er abhelsen durch Gründung einer eigenen katholischen Landes- universität. 3)

<sup>1)</sup> Ebb. S. 133.

<sup>2)</sup> Ebb. S. 174.

<sup>3)</sup> Bgl. auch das Schreiben des Fürstbischofs vom 2. Januar 1589, das dieser selbst für den Stiftungsbrief der Universität oder doch für einen Ersat dafür angesehen hat. (Wegele a. a. D. I. Bb. S. 250.) Hier heißt es, daß die "liebe alte kattholische Religion" im Hochstift Würzburg vor gar nicht so langer Zeit in Abnahme und tiesen Bersall gerathen gewesen sei, daß jedoch die Bischbse, seine Borsahren, und er selbst Alles

Als Ludwig der Reiche zu Ingolstadt eine Hochschule gründete, war Luther noch nicht aufgetreten; aber der Fürst wollte seine Hochschule zur Bermehrung und Bestärfung des driftlichen Glaubens, dem er selbst angehörte, gründen und, wie er die Errichtung der Universität nur mit Erlaubniß des Papstes in's Werf sehen zu können glaubte, so sollte auch die Organisation der neuen Hochschule nur eine solche sein, wie es der Papst in seiner Bulle vom 7. April 1459 gestattet hatte. In dieser Bulle schrieb der Papst aber "zusgleich die volle Formel des in die Hände des Restors zu legenden Dostorens und Magisters Sides vor, wobei er Unterwerfung unter die Kirche und den apostoslischen Stuhl fordert und auch die Pflicht aufserlegt, den römischen Principat zu vertheidigen und alle demselben seindlichen Rathschläge zur Anzeige zu bringen".

Es fann aber auch darüber fein Zweifel bestehen, daß es im Willen der beiden Stifter lag, der confessionelle Charafter ihrer Stiftungen möge für immer gewahrt bleiben. Es

aufgeboten batten, ben eingebrungenen Schaben gu beseitigen und Die Berlufte ber bl. Rirche wieder gut ju machen, und bag biefe Anftrengungen durch Gottes Unabe bon außerorbentlichem Erfolge begleitet gewesen feien. Um bie fo gurudgewonnen e Einheit und Unhanglichteit an die alte tatho= tifche Religion gu bemahren und gu befestigen, habe er im Unichlug an feinen unmittelbaren Borganger nichts Bwedmäßigeres thun gu tonnen geglaubt, als bas bon bemfelben angefangene Seminar ju bollenden und gu erweitern, bann fei er aber zugleich weiter gegangen, und habe mit Benehmigung bon Raifer und Papft eine Univerfitat in feiner Stadt Burgburg mit großen Roften gu bem Bwede errichtet, bag in erfter Linie bie Jugend bes Sochstifts Gelegenheit erhielte, die Brincipien der freien Runfte ju erlernen und hierauf durch irgend ein Fatultatsftudium fich für ben Dienft für bas Baterland borgubereiten, auf daß es fo ben Eltern und Angehörigen erfpart bliebe, die Jugend mit großen Untoften und nicht ohne Wefahr nach auswarts gu ichiden. Begele a. a. D. I. 251 . II. 207 ff. ergibt sich bieses schon baraus, daß sie Männer von innerer Ueberzeugung waren. Sie suchten jedoch auch selbst, weil sie fürchteten, es möchte einmal dem consessionellen Charafter ihrer Stiftungen Gesahr drohen, wie es fast prophetisch in der Eröffnungsrede der Ingolstädter Hochschule heißt: "Vereor autem, quod non meliora instant tempora, sed peiora, non quod ipsa mala sint, sed quia peiores erunt homines",") für den Fortbestand des consessionellen Charafters ihrer Stiftungen Sorge zu tragen.

Nach den allgemeinen Instituten der Universität Ingolsstadt mußte der Rektor stets ein Geistlicher sein.2) Die Mitglieder der einzelnen Fakultäten haben vor ihrer Aufnahme in die Universität den Magistereid und vor ihrem Sintritt in den Fakultätsrath den Sid auf das hl. Evangelium zu leisten.3) Rein Studirender darf promovirt werden, der nicht den Sid auf das Tribentinum geleistet hat.4)

Nach den Statuten der Würzburger Universität hat jeder in den Senat Eintretende an Eides statt zu geloben, daß er bis zum Ende seines Lebens der römisch statholischen Kirche treu bleiben und zugleich nach Kräften dasür sorgen wolle, daß keiner in das Consilium aufgenommen werde, der nicht denselben Glauben hat und bekennt. Der Rektor und die vier Dekane sollen jeder öffentlichen Procession beiwohnen und an den Kirchenseierlichkeiten aller höheren Festtage sich betheiligen. Sämmtliche Prosessionen auch der medicinischen Kalukät müssen der katholischen Religion angehören.

Den confessionellen Charafter ber baberischen Universis

<sup>1)</sup> Brantl a. a. D. II. 10. Prantl felbit fagt, diefes fei "eine für eine Festrebe eigenthumliche Bendung." I. S. 23.

<sup>2)</sup> Prantl a. a. D. I. 36.

<sup>3)</sup> Bgl. die Statuten der medicinifden Fatultat bei Brant I. II. 39.

<sup>4)</sup> Erst im Jahre 1808 (vgl. Prantl a. a. D. L. 704) wurde diese Berordnung aufgehoben.

<sup>5)</sup> Begele a. a. D. I. Bb. S. 238 ff.

<sup>6)</sup> Ebb. G. 240. 245.

täten zu wahren, ist jedoch nicht nur infolge des klar ausgesprochenen Willens ihrer Stifter eine Pflicht der Nachwelt, es ergibt sich diese Pflicht auch aus der Art und Weise der Fundirung der Universitäten. Das Stiftungsvermögen derselben besteht ausschließlich aus Gütern der Kirche. Diese zu Zwecken der Universitäten zu verwenden, gab der Papst jedoch nur in der Erwartung seine Zustimmung, daß die damit sundirten Hochschulen auch den Interessen der Kirche sich steels dienlich erweisen.

Sonach fann es von niemanden bestritten werden, daß es im Willen der Stifter lag, daß an den fatholischen Universitäten, welche für die fatholischen Landeskinder errichtet wurden, die Wissenschaften nur nach den Dogmen der fatholischen Kirche gelehrt werden.

Aber "die Wissenschaft ist nicht consessionell", wendet der e-Correspondent der "Augsburger Abendzeitung" ein; "consessionell ist nur das theologische Studium und wird es selbstwerständlich auch bleiben; ein consessioneller juristischer, philosophischer, medicinischer und naturwissenschaftlicher Unterricht wäre ein Unsinn, gegen den sich alle vernünftigen Wenschen erheben müßten!"

Was für unvernünftige Menschen doch ein Lubwig der Reiche und ein Fürstbischof Julius und all die Päpste gewesen sind, welche auch von den Professoren der Medicin, der Jurisprudenz und der Philosophie den Sid auf ihren tatholischen Glauben verlangt haben! Was hat denn der Glaube, was die Confession mit der Medicin, Naturwissenschaft, Philosophie und Jurisprudenz zu thun? "Confessionell ift nur das theologische Studium!"

Was der e-Correspondent schreibt, stand vor mehr als dreißig Jahren in den Münchener "Neuesten Nachrichten" zu lesen, Nr. 226 des Jahres 1855. Hier hieß es: "Wenn die theologische Fakultät den Charakter der Universität bezeichnet, so ist die Universität München eine katholische, und niemand beklagt sich darüber. In der Theologie ist die

Confession an ihrem richtigen Plaze. Aber das ist es nicht, was die Ultramontanen wollen. Sie verlangen, daß auch alle andern Wissenschaften eine specifisch katholische Färbung in ihrem engen Sinne erhalten: und das ist es, was weder der Staat, der seinerseits auch der kirchlichen Bevormundung entwachsen und überdrüssig ist, zugestehen kann, noch die Wissenschaft unserer Zeit erträgt. Es hat keinen Wenschenverstand mehr, wenn man von katholischer Wathematik oder von protestantischer Chemie spricht: und um den Plato oder Aristoteles oder das Corpus juris zu verstehen und zu erstlären, ist es sehr gleichgiltig, ob man katholisch gesinnt, oder protestantisch consirmirt sei. Die Welt ist Gott sei Dank so weit fortgeschritten, daß sie in Wissenschaft voraus nach der individuellen Wahrheitsliede und der persönlichen Tüchtigkeit, nicht nach dem confessionellen Glauben zu fragen braucht".

In ihren Anschauungen treffen der Correspondent der Abendzeitung von 1888 und jener der Neuesten Nachrichten von 1855 auf's Haar zusammen. Trot ber Gefahr, für unvernünftig und als ein Mensch ohne Menschenverstand erklärt zu werben, erachten wir es burchaus nicht für aleichgiltig, zu welcher religiösen Anschauung sich die Lehrer ber Philosophie, Jurisprudenz, der Naturwissenschaft und der Medicin an unseren Hochschulen bekennen. Denn jeder Bebilbete weiß, daß es zwischen Philosophie und Theologie, zwischen den Naturwissenschaften und der Theologie, zwischen ber Jurisprudens und der Theologie, ja selbst swischen der Medicin und Theologie Berührungspunkte und oft gerade in den wichtigsten Fragen gibt. 1) Es ist leider auch Thatsache, daß verschiedene Docenten sich bei Behandlung biefer Berührungspunkte oft auf einen Standpunkt stellen und gestellt haben, der mit den Dogmen der katholischen

<sup>1)</sup> Eben, ba wir dieses schreiben, lesen wir, bag in Lyon die Errichtung einer "tatholischen medicinischen Fakultat" mit allem Gifer betrieben wirb.

Kirche und den Grundsätzen des Christenthums in eclatantem Biderspruch steht; leider Thatsache, daß wiederholt schon die Gefühle der katholischen Studirenden auf diese Weise verstet, das Papstthum und die heiligsten Institutionen der Kirche angegriffen und lächerlich gemacht wurden.

Man entgegnet und: "bie Wahrheit ist nur eine", serner: "es waren und sind auch katholische Prosissoren, welche sich mit den Lehren der katholischen Kirche nicht einverstanden erklärten." Doch lag es in der Intention der Stifter der katholischen Universitäten solche "Tausscheinstatholiken" als öffentliche Lehrer zu berusen? Oder glauben diesenigen noch wahrhafte Katholiken zu sein, die jegliche Autorität auf dem Gebiete der Wissenschaft läugnen, dafür aber ihre eigene "wissenschaftliche" Meinung als die Eine untrügliche "Bahrheit" hinstellen?

In der Intention der Stifter unserer katholischen Universitäten lag es vielmehr, nur wahrhaft katholische Lehrer anzustellen, welche "bis an das Ende ihres Lebens die christlichen Wahrheiten zu lehren und zu vertheidigen bereit wären." Daß mit der Zeit an die katholischen Hochschulen auch Protestanten und Rationalisten berusen wurden, ist allerdings Thatsache. Diese Berusungen verstießen jedoch gegen die Intentionen der Stifter und aller jener, welche zur Fundation der Universitäten beigesteuert hatten, und konnten sohin nicht die Wirkung haben, daß nun auf einmal die Universitäten ihres stiftungsgemäß consessionellen Charafters entsleidet wurden. Sie erfolgten, nicht weil die Universitäten keinen consessionellen Charafter mehr hatten, sondern tropdem dieselben einen stiftungsgemäß consessionellen Charafter haben.

Man kann also nicht sagen: "Es gibt in Bayern keine katholische Universität mehr!" Es gibt sogar beren zwei, und es ist nur Aufgabe aller bayerischen Katholiken, zu verslangen, daß die Berufungen der Lehrer an diese zwei Universitäten so erfolgen, wie es dem stiftungsgemäßen Charak-

ter berselben entspricht, nicht aber widersveicht: ju verlangen, daß die katholischen Universitäten auch wieder werden, was sie stiftungsgemäß sein sollen: katholischen Stanten zur Pflege und Vertheibigung des katholischen Glaubers.

4

Der Verwaltungsgerichtshof selbst verbreine ich über die Frage, was zum katholischen resp. protestunkingen Serrafter einer Universität gehört. Zunächst beantragen der Oberstaatsanwalt Dr. v. Hauck, entgegen den Entscheidungen der Vorinstanzen die Beschwerde des Dresch als begründer zu ernehten, "da Erlangen so wenig eine protestantische als Wilnehen eine katholische Universität im Geiste des Stisters sei, und daher der dem Stister näher verwandte Bewerder dem Vorzug verdiene." Der Oberstaatsanwalt wollte offenbar sugen: Man kann heutzutage nicht mehr in dem Sinne wie zu dem zieten des Canonikus Zeys, also im Jahre 1594 von einer katholischen Universität reden; was sich Zeys unter einer katholischen Universität gedacht hat, gibt es heutzutage nucht mehr. Die Universität München ist heutzutage sowenig eine katholische als Erlangen eine protestantische.

Poch warum und seit welcher Zeit ist die Universität Milneben sowenig mehr eine katholische als Erlangen eine protestantische? Rach dem Berichte der Augsburger Abendzeitung im zweiten Blatte zu Nr. 359 vom 24. Dezember 1888 sübrte der Oberstaatsanwalt aus: "Die Berzbältnisse zur Zeit des Stifters seien ganz andere gewesen als die heutigen: damals sei diese Ausscheidung thatsächlich gewesen, beute aber nicht mehr. Wenn in Erlangen eine Falultät sur protestantische Theologen und in München eine solche für katholische Theologen bestebe, so erhalte hiedurch die betreffende Universität teineswegs einen consessionellen Charakter; speciell sur den Juristen existire dieser Unterschied nicht, wie denn in Erlangen sowohl wie in Rünchen Prosessonen katholischer und protestantischer Consession der

juristischen Fakultät angehören und auch Israeliten dociren. Bon einem exclusiv katholischen, bezw. protestantischen Charakter der beiden Universitäten könne denmach nicht die Rede sein, und erschien daher die gegen die vorinstanziellen Beschlüsse eingelegte Beschwerde als begründet."

Und der Gerichtshof selbst sagt in seiner Entscheidung: "Der Gegensat der Consessionalität der Universitäten, der streng consessionelle Charafter derselben, dieser Gegensat hat sich jedoch allmählig verwischt und ist wenigstens bei den deutschen Universitäten gänzlich verschwunden." zerner: "In keinem Falle nun ist aus dem Umstande, daß an einer Universität eine Fakultät für katholische oder prosessantische Theologie besteht, ein consessioneller Charafter abzuleiten. Im vorliegenden Falle handelt es sich um Studirende der Iurisprudenz und gehören die Prosessionen dieser Fakultät speciell keiner bestimmten Consession an, indem Kascholiken, Protestanten und Israeliten an derselben Universität neben einander dociren. Die von den Borinstanzen angenommene Qualifikation der Universitäten Erlangen und München ist demnach unbegründet."

Die Borinstanzen haben also — dieses ist das erste Moment, welches wohl erwogen werden muß — einen confessionellen Charafter der genannten Universitäten als noch zur Zeit bestehend und zu Recht geltend angenommen. Und wer sind diese Borinstanzen? Wahrscheinstich geistliche Behörden? Hierüber belehrt uns derselbe Correspondent der Abendzeitung im zweiten Blatte zu Nr. 359:

"Durch Beschluß des Stadtmagistrats Forcheim vom 26. Mai 1887 wurde unter zwei Bewerbern das Canonisus Zeus'sche Stipendium zu 85 M. 71 Pf. auf vier Jahre dem Studirenden der Rechtswissenschaft, Emil Kraus, zugesagt, da dieser seinen Studien in München obliegt; der andere Bewerber, stud. juris Friedrich Dresch, war abgewiesen worden, weil dieser in Erlangen studirt. Beide Bewerber sind durch ihre Abstammung mit dem Stifter verwandt und ist in dem Testamente des Canonisus Zeys von 1594 ausdrücklich die Bestimmung sestgesett, daß der Stipendiat ausschließelich an einer katholischen Universität studiren müsse. Auf dieser Boraussetung basirte der magistratische Beschluß. Die gegen denselben vom Witbewerber erhobene Berufung wurde sowohl vom Bezirtsamte Forchheim, wie in zweiter Instanz von der oberfränkischen Kreisregierung abgewiesen, wogegen Beschwerde an den Berwaltungsgerichtshof gerichtet wurde, unter Hinweis auf frühere Beschlüsse der Gerichte, laut welcher diese Testamentsbestimmung feine so strifte Anwendenng gefunden habe und der Ausweis über aktuelles Universitätsstudium im Allgemeinen ausschlaggebend sei ohne Unterschied des consessionellen Charafters der vom Stipendiaten besuchten Universität."

Demnach erachten ben confessionellen Charafter ber genannten Universitäten als berzeit noch vorhanden:

1) der Stadtmagistrat Forchheim, also eine Körperschaft bestehend aus Gemeindebürgern und einem rechtskundigen Bürgermeister; 2) das kgl. Bezirksamt Forchheim; 3) die oberstänklische Kreisregierung; 4) der Beschwerdeführer selbst, indem er einen Unterschied des confessionellen Charakters der Universsitäten ohne weiteres zugibt, jedoch behauptet, daß nach früheren Beschlüssen der Gerichte diese Testamentsbestimmung, daß der Stipendiat ausschließlich an einer katholischen Universität studiren müsse, keine so stripendiaten unsschlaggebend sein, ohne Unterschied des confessionnellen Charakters der vom Stipendiaten besuchten Universität."

Der Oberstaatsanwalt führte aus: "Die Verhältnisse zur Zeit des Stisters seien ganz andere gewesen als die heutigen; damals sei diese Ausscheidung (in consessionelle Universitäten) thatsächlich gewesen, heute aber nicht mehr". Doch der Stadtmagistrat Forchheim, das kgl. Bezirksamt Forchheim, die oberfränkische Kreisregierung, endlich der Beschwerdeführer selbst haben diese Ausscheidung als noch

heutzutage bestehend erachtet. Ja, wir dürfen wohl behaupten, daß die bayerischen Universitäten noch in der ganzen öffentlichen Meinung als confessionell gelten und die meisten Eltern, wenn sie für ihre Söhne die Wahl der Universität zu treffen haben, auch auf dieses Woment Rücksicht nehmen.

Nur ber Verwaltungsgerichtshof erachtet diese Ausscheidung als nicht mehr vorhanden. Sie war noch zur Zeit Kreitmahrs, also vor etwa 100 Jahren vorhanden, hat sich jedoch "allmählig" verwischt. Woburch? Etwa durch die Berusungen, durch welche es möglich wurde, daß an den Universitäten troß ihrer stiftungsgemäß consessionellen Ausscheidung oft in derselben Fakultät katholische, protestantische und israelitische Lehrer dociren? Aber diese Berusungen widersprechen den Intentionen der Stifter und dem stiftungsgemäßen Charakter der Universitäten.

Der Oberstaatsanwalt und der Gerichtshof stimmen in dem Sate zusammen, daß sich aus dem Umstande, daß sich an einer Universität eine Fakultät sür katholische oder protestantische Theologie besinde, noch nicht der consessionelle Charakter der Universität ableiten lasse. Aber läßt sich ein solcher Charakter nicht aus der unzweidentig ausgesprochenen Willenserklärung der Stister ableiten? Und ist nicht in Erwägung zu ziehen, daß zu München und Würzdurg wie auch in Erlangen "Universitätskirchen" bestehen, welche wie im Jahre 18141), so auch heute noch gemeinhin diesen Namen tragen und nicht als katholische, dezw. protestantische Universitätskirchen bezeichnet werden; ebenso auch ein "Universitätskirchen bezeichnet werden; ebenso auch ein "Universitätsk

<sup>1)</sup> Im J. 1814 erschienen die "Gesetze für die Studirenden der t. b. Ludwig-Maximikians-Universität zu Landshut", und wurde in denselben verfügt, "daß die Studirenden an den in der Universitätskirche angeordneten religiösen Uebungen Thell
nehmen sollen." Prantl a. a. D. I. Bb. S. 706.

Der Oberstaatsanwalt führte aus: "Speciell für den Juriften exiftire Diefer Unterschied nicht, wie benn in Erlangen fowohl wie in München Professoren fatholischer und protestantischer Confession ber juriftischen Fafultat augehören und auch Fraeliten bociren." Der Berichtshof ichloß fich biefer Anschauung gleichfalls an. Doch es gibt wie eine berfchiebene Beichichts-, fo auch eine verschiebene Rechtsauf faijung, und es ift für ben Studirenden ber Jurisprubeng nicht gleichgültig, ob er bei gut fatholischen ober protestantischen ober rationalistischen Rechtslehrern Jura gehört hat. Run mag es, um auf ben ipeciellen Fall Beps' eingugeben, wohl fein, daß zufällig einmal z. B. ber Rirchenrechtslehrer in Erlangen einen orthoboreren Standpunft einnimmt als jene zu Munchen; es barf aber nicht überfeben werden, daß dem Studirenden ber Jurisprudeng in München und Burgburg auch bas Colleg des Rirchenrechtslehrers ber tatholischen Fatultät offen steht und er sonach an diesen Universitäten auch die altera pars hören fann, was ihm in Erlangen nicht möglich ift.

Der stiftungsgemäß confessionelle Charafter hat fich nach unferer Auffaffung nicht allmählig verwischt und fann fich nicht verwischen. Der Bejensbegriff einer Stiftung schließt folch einen Wechsel und Wandel aus. 3war meint ber o = Correspondent der Abendzeitung: "Das Gefet des fteten Bechfels und bes nie raftenben Fortschritts gilt auch in biesen Dingen und für biese Richtung . . . , auch an alten Stiftungen nagt ber Bahn ber Beit". Ferner: "Burben Die Stifter ber Burgburger und Ingolftabter Universität aus bem Brabe erftehen, fie wurden die Welt wohl auch mit gong andern Mugen ansehen; fie haben in ihrer Beit nach bem Beifte und ben Berhaltniffen berfelben biefe Stiftungen errichtet, als weise Manner haben fie aber ficherlich vorausgejehen, daß auch ihre Werfe bem menschlichen Wechsel und Fortschritt unterworfen fein werden. Ber ben Beften feiner Beit genug gethan, ber hat gelebt für alle Beiten". Doch

gerade weil die Stifter ber genannten Universitäten fich mit bem Gebanten vertraut gemacht haben, bag mit ber Beit anbere Berhaltniffe eintreten tonnen, haben fie auch ben confessionellen Charafter berjelben fo energisch betont. Sie wollten nicht, bag mit ber Beit ihre Stiftungen anderen Amerfen bienten als ben von ihnen gewünschten. Auch heutjutage noch werben Stiftungen genug gemacht, welche einen ftreng confessionellen Charafter tragen und werden ftaatlich genehmigt. Reiner biefer Stifter wird es für gulaffig und möglich halten, daß mit der Beit feine Stiftung des confeffionellen Charafters entfleidet wird. Geschieht letteres aber boch, fo wird fein Bernünftiger behaupten, daß badurch ber Intention bes Stiftere Benuge geleiftet, ja gewiffermagen "im Beifte bes Stifters" gehandelt wird, ber ja gewiß auch an den Bechsel und "Fortschritt" alles Bergänglichen gedacht hat. Wohl mag es vorfommen, daß hin und wieder in Folge geanderter Berhaltniffe ber Breck einer Stiftung gar nicht mehr erfüllt werden fann; werden nun die Revenuen ans einer folden Stiftung einer andern, aber abnlichen Stiftung zugewandt, fo wurde mit biefer Menderung gewiß auch ber Stifter felbft einverftanden fein. Aber bag man bem 3wed einer Stiftung immer jo weit als möglich gerecht werden muß, wird Niemand bestreiten.

Aus der Argumentation des Oberstaatsanwalts ergibt sich indeß rechtlich und logisch kein anderer Schluß, als daß die Zeys'sche Stistung eingezogen werden muß, weil ihr Zweck uner füllbar geworden ist. Geht man dagegen von der Intention des Stisters im Jahre 1594 aus, so ist es — vergl. unsere Aussührungen Nr. 5 — nicht zweiselshaft, welche der bayerischen Universitäten Zeys auch heute noch wenigstens als annähernd tatholisch ansehen würde. Erlangen jedenfalls nicht.

Lon besonderem Interesse sind auch nachstehend registrirte Aeußerungen des o-Correspondenten der Augsburger Abendzeitung: "In veränderten Formen und an verschiedenen Orten tönnen im Laufe der Zeiten wohl auch alte Berhältniffe wiederkehren."

Das soll wohl heißen, mit der Zeit können die bayerischen Universitäten wieder einen confessionellen Charafter erhalten?

Ferner: "Db für Bayern der Bestand von drei Universstäten nicht vielleicht etwas zu reichlich ist, diese Frage wurde ja schon mehrsach ausgeworsen. Man darf aber nicht vergessen, daß diese Dinge sich geschichtlich entwickelt haben, und daß die sinanziellen Fundirungen, welche aus alter Zeit stammen, nicht willfürlich übertragbar sind."

Finanzielle Fundirungen, welche aus alter Zeit stammen, sind also nicht willfürlich übertragbar. Wohl aber durfen finanzielle Fundirungen aus alter Zeit anderen Zweschen zugeführt werden, als es die Stifter ausdrücklich bestimmt haben? Welches ist dann die kleinere Rechtsverletung?

Ferner: "Die Entscheidung des Berwaltungsgerichtshofes ist überdieß vollständig im Sinne der Bersassungs-Urfunde erfolgt, mit deren Geist rein confessionelle Universitäten underträglich sind."

Warum unverträglich? Die Verfafsungsurkunde enthält überhaupt nichts von den Universitäten'), wohl aber heißt es in §. 9 des IV. Titels: "Allen Religionstheilen, ohne Ausnahme, ift das Eigenthum der Stiftungen und der Genuß ihrer Renten nach den ursprünglichen Stiftungs urfunden und dem rechtmäßigen Besitze, sie seien für den Cultus, den Unterricht oder die Wohlthätigkeit bestimmt, vollständig gesichert".

Endlich: "Nach der ganzen Entwicklung unserer Hochsichulen kann keinem jungen Manne, welcher die Borbedingungen durch Prüfung einer Mittelschule erfüllt hat, der Uebertritt an eine Universität nach seiner Wahl verwehrt

<sup>1)</sup> Bill man nicht den § 13 des Edifts über die protestantische Gefammt-Gemeinde hieherrechnen.

werben, und schon baraus geht hervor, baß die Bemühungen, den Hochschulen einen rein confessionellen Charafter zu geben, vergeblich wären".

Wenn aber ein Studirender die Wohlthat eines Stipendiums will, so muß er sich wohl auch in der ihm sonst zustehenden freien Wahl einer Hochschule einen Zwang auserlegen und eben eine von den zweien Universitäten besuchen, welche ihm nach dem Geiste und dem Wortlaute der Stistungsurkunde allein den Stipendiengenuß ermöglicht. Daß aus dem confessionellen Charakter der baherischen Universitäten folgen soll, dem jungen Manne werde hiedurch der Uebertritt an eine Universität "nach seiner Wahl" verwehrt, ist uns unerfindlich. Wem keine der baherischen consessionellen Universitäten genügt, besuche eine der übrigen beutschen Universitäten, es ist ihm nicht verwehrt.

Den Stifter bes Stipenbiums, ben Forchheimer Cononifus Bens, befeelte bei Brundung beffelben die namliche Abficht, wie die Stifter ber fatholischen Universitäten. Wie bieje bie fatholischen Universitäten grundeten gur Bermehrung und Beftarfung bes chriftlichen Glaubens und auf bag bie tatholischen Studirenden am fatholischen Glauben festhielten und nicht durch den Besuch anderer Sochschulen indifferent werben oder gar vom Glauben abfallen, fo verlangte auch Canonitus Bens, bag ber Rugnieger feines Stipendiums "an einer tatholischen Universität, auf bag er am fatholischen Blauben festhalte, seinen Studien obliegt". Wie die Stifter ber fatholischen Universitäten, jo befürchtete auch Bens, es möchte ein Studirender, der an einer nichtfatholischen Universität feinen Studien obliegt, Befahr laufen, gleichgültig in feinem Glauben und in Bethätigung beffelben werben ober zu einer andern Confession übertreten, und ftellte beghalb für jeben, ber bas Stipenbium genießen wolle, bie Berpflichtung auf, an einer fatholischen Universität seine Studien zu machen.

Der f. b. Berwaltungsgerichtshof erflärt biefe Berpflicht= ung des Stipendium = Nutniegers mit den Worten : "Das Studium hat bemnach an einer fatholischen Universität, begiehungsweise an einem fatholischen Universitätsorte gu erfolgen, wodurch bem Studirenden die Bewähr bafür geboten fei, daß er feinen fatholifden Berpflichtungen nachtomme und der Wefahr eines Uebertrittes entrudt fei. Das Studium ift hienach ba gulaffig, wo ber gedachte Zwed erreicht wirb" - alfo an jedem Orte, an bem ber Studirende feinen tatholifchen Berpflichtungen nachfommen fann und ber Gefahr eines Uebertritts entrudt ift. Diefes trifft nach Entscheid bes Berwaltungsgerichts hofes in Erlangen gu. "Bas ferner die Möglichfeit betrifft, ben religiösen Obliegenheiten nachzufommen, fo befinden fich in Erlangen unter 15,000 Einwohnern mehr als 3000 Ratholifen; Erlangen hat eine eigene fatholische Pfarrei mit fatholifchen Beiftlichen und regelmäßigem Gottesbienft. fann baber auch von einer ben fatholischen Charafter ausichließenden Universitätsstadt feine Rede fein; auch in Diefer Richtung ift bemnach bier ber Absicht bes Stifters vollftanbig genügt."

Daß in Erlangen sich mehr als 3000 Katholiken befinben, daß es eine eigene katholische Pfarrei mit katholischen Geistlichen und regelmäßigem Gottesdienst hat, soll nicht geläugnet werden. Doch wird Niemand, der jemals in Städten mit so überwiegend protestantischer Bevölkerung sich länger aufgehalten hat, bestreiten, daß in solchen Orten es in der Regel sich werer ist, seinen religiösen Verpflichtungen nachzukommen als in Orten mit größtentheils katholischer Bevölkerung, und zugleich die Gesahr des Indisserentismus eine größere ist. Um auf unseren speciellen Fall einzugehen, hat man in Orten, wie München und Würzburg es sind, eine viel häusigere und günstigere Gelegenheit, an

Sonn = und Feiertagen bie hl. Deffe gu horen und bie bl. Satramente zu empfangen (an beiden Orten findet gubem in eigener Universitätsgottesbienft mit Bredigt und hl. Deffe itatt). Bas bann weiter zu berücksichtigen mare, ift biefes, Daß zu Munchen und Burgburg fich mehrere fatholische Studentenvereine befinden: in München die Aenania, Ottonia, Rhatia, Memania und Saxonia, in Burgburg die Unitas, Marcomannia, Balhalla, Normannia und Herchnia1), während 311 Erlangen fünf fpeciell protestantische Berbindungen beiteben \*), abgesehen von der Burichenschaft Bubenruthia. Bubem gehoren in Erlangen bie meiften ber Studirenden ber protestantischen Confession an (im Commersemester 1888 waren von den 926 Studirenden der Universität allein 354 protestantische Theologen); ber fatholische Studirende fieht fich fast nur von Undersdenkenden und Undersgläubigen umgeben, und fo ift es bei bem engen gefellschaftlichen Bertehr, wie er fich fo häufig zwischen den Studirenden geitaltet, wohl nicht anders dentbar, daß in Erlangen die Befahr bes Indifferentismus ober fogar bes llebertrittes eine ungleich größere ift als auf ben Universitäten Munchen und Burgburg, an benen fich ber fatholische Studirende meiftentheils von gleichbentenben Collegen umgeben fieht.

Die Bemerkung des Gerichtshofes: "auch in dieser Richtung ift demnach hier der Absicht des Stifters vollständig genügt", können wir deßhalb nicht für vollkommen zutreffend erachten.

<sup>1)</sup> Die Mitglieder dieser tatholischen Bereine retrutiren sich fast ausschließlich aus Nichttheologen. Auch die Marianische Congregation ist hier zu nennen.

<sup>2)</sup> Nämlich die Berbindungen und Bereine Bingolf, der theologische Studentenverein, der akademisch-theologische Berein, der akademisch-theologische Berein, der akademische Missionsverein, wozu noch das theologische Studienhaus kommt, in dem sich außer den im Hause wohnenden Studenten auch ein weiterer Kreis Studirender zu wissenschaftlichen Berathungen und Kneipen zusammenfindet.

Der Gerichtshof redet von einem "tatholischen Universitätsort", indem er bemerkt: "Das Studium hat demnach an einer katholischen Universität, beziehungsweise einem katholischen Universitätsorte zu erfolgen." Will ber Gerichtshof bamit sagen: bas Studium hat an einer katholischen Uni= versität zu erfolgen, beziehungsweise, da es eine fatholische Universität nicht mehr gibt, an einem katholischen Univer= sitätsort? Ein solcher ift aber Erlangen nicht, wenn es auch unter 15,000 Einwohnern mehr als 3000 Katholiken und eine fatholische Bfarrei hat und der Studirende dortjelbst feinen religiojen Obliegenheiten nachkommen tann. Erlangen ift heute wie ehebem eine protestantische Stabt, fo gut wie Nürnberg, welches ja gleichfalls eine katholische Pfarrei hat. Selbstverftänblich tann bezüglich Erlangens "nicht von einer den fatholischen Charafter ausschließenden Universitätsstadt" die Rede sein. Ratholische und protestan= tische Orte in exclusivem Sinne gibt es seit langem und besonders in Folge des Freizugigkeitsgesetzes nicht mehr. Innsbrud, Freifing, Gichftätt u. f. w. haben protestantische Rirchen und Pfarreien, ohne defhalb nicht mehr als "tatholifche Städte" in ber öffentlichen Meinung zu gelten. Auch ber Correspondent der Augsburger Abendzeitung gibt zu, daß München noch heutzutage eine fatholische Stadt beißen kann und heißt, wenn auch nicht in dem exclusiven Sinn wie ehemals.

Da es für den Studirenden nicht gleichgültig sein kann, an welchem Orte er seinen Studien obliegt und von welscher Denkart seine gesammte Umgebung ist, glaubten wir auch diesen Punkt noch mit einem Worte berücksichtigen zu müssen.

Um so weniger kann es für ihn ohne Belang sein, ob er bei katholischen, protestantischen, ifraelitischen, rationalistischen zc. Docenten seine Borlesungen hört. Nur einige ganz unwiderlegliche Bemerkungen sollen hierüber zum Schlusse noch angefügt werden.

Der die e-Correspondeng ber Augsburger Abendzeitung geschrieben hat, hat niemals Philosophie studirt. Sonft mußte er wiffen, wie viele es philosophische Sufteme gibt, wie verschiedenartig fie find, wie weit die chriftliche Philojophie g. B. vom Begelianismus, befonders wie diefen ein David Strauß, Michelet, Batte, Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer, Arnold Ruge, Röppen u. a. ausgebildet haben, absteht. Der jene Correspondeng geschrieben hat, weiß nicht, in welche Zweifel und Bergenstämpfe, in welche Unschauungen ein junger Mann gerathen fann, ber bas Ungliid hat, 3. B. einen Beffimiften zu feinem Lehrer in ber Philosophie ju haben. Er weiß nicht, bag von manchen Rechtslehrern die Erifteng eines Naturrechtes geläugnet, daß von manchen Docenten ber naturwiffenschaften ber Urfprung bes Menichen in grellen Begenfat zum chriftlichen Dogma gebracht wird. Seitdem man angefangen hat, die Lehrstühle ber Sochschulen mit Rationalisten zc. zu besetzen, ift die Wiffenichaft mehr als je eine confessionelle geworden, und lehren vielleicht verschiedene Docenten beffelben Faches über manche grundlegende Fragen principiell Entgegengefettes. Seitbem die menschliche Bernunft von manchen firchenfeindlichen Phi= lojophen, Juriften, Medicinern und Naturforschern als die höchfte schiederichterliche Auftorität in ben Gebieten ber Biffenichaft erflärt wirb, gibt es bes Zweifels und Rampfes mehr als je.

Und es wird nicht Friede werden, bis sich nicht alle Lehrer und Freunde der Wissenschaft wieder auf dem Boden einigen, auf dem der archimedische bewegende Punkt der menschlichen Bernunft liegt, nämlich in der göttlichen Bernunft und in der Unterwerfung der menschlichen Bernunft unter dieselbe. Ist diese Zeit gekommen, und durchdringt wiederum lebendiger Christusglaube alle geistigen Kräfte, alle Künste und alle Wissenschaften bis in ihre äußersten Glieder, so ist damit auch zugleich ein Boden für die Einigung der nun consessionell Geschiedenen gewonnen.

## Das Zubiläum von Riew i

(€

はない

Celbstverftänblich floße von allen Seiten Telegramn wie dieg heute eben Braud Telegramme ein von bem 9 (Often), Streifchovsty; ; ter bes Slaventages in Mal geber der Kremfierer "Novin Rogana in Croatien; Redaft misch=Brod; von ber Slavi von der Atademischen Gefellsc lich aus vielen böhmischen C wirbelte ein Telegramm auf, Stroßmayer von Diakovar in ( folgenden Wortlaut hatte: richtigster Freude an Ihrem t Das Erbe des heiligen Bladir QUITTUNG

uber 1 Mark - Pfg.

selche Unterzeichneter als Beitrag für das

welche Unterzeichneter als Beltrag für das
von Herrn (1900)
migen hat
München, den 100 (1910)

Sohaf, Kassicr.

bic Auferstehung und das Lebe.., sicht und Ruhm für das große rufsische Bolk. Möge Gott Rußland segnen und ihm helsen, in wahrem Glauben, mit Gottes Hise und christlichem Helbenmuthe, trot seiner übrigen Aufgaben auch jene große Weltmission, die ihm von Gott bestimmt ist, zu erfüllen. Das ist der aufrichtige Wunschmeines Herzens. Ich bitte, drücken Sie diese Gefühle den

ibrigen Brüdern aus, welche ich freundschaftlich beglüchvunsche und väterlich fegne."

Die Faffung Diefes Telegrammes war entichieden unflar und unflug, und barum erregte baffelbe in gang Defterreich-Ungarn und darüber hinaus bas hochfte Auffehen, umfomehr da Se. Majeftat ber Raifer bei feiner Unwefenheit bei ben Manovern in Croatien in Bellovar perfonlich Unlag nahm, Strogmager barüber fein ernftes Befremben auszubruden. Es muß aber hervorgehoben werden, daß Strogmager felbft ben Gebanten gurudgewiesen hat, als habe er bei biefem Telegramme irgendwie an aftuelle Bolitif gedacht. Seit Jahren beschäftigt fich Bischof Strogmager (f. Siftor. = polit. Blatter Bb. 102 G. 161 ff.) in ber lebhafteften Beife mit ber 3bee ber Biebervereinigung bes Schismas mit ber fatholifchen Rirche. Diefer Ibee find alle feine Buniche und Anstrengungen gewidmet und lediglich um ihretwillen unterhielt er feit Sahrzehnten Berbindungen mit hervorragenden Mitgliedern ber orthodogen Rirche. In Deutschland verzweifeln die ebelften Männer nicht baran, daß einmal die ichlimmite Bunde am beutschen Stamme, Die religiofe Spaltung ich schließen werde; warum jollen die Glaven nicht gleichfalls hoffen und von Gott erfleben durfen, bag ihre fchismatifchen Stammesgenoffen gur Ginen beiligen fatholijchen Rirche gurudfehren? Liest man bas Telegramm bes Bijchofs Strogmager in biefem Sinne und es fann in biefem Sinne gelesen werden, fo wird man nur feinem Buniche fich anichließen, daß bas Erbe bes hl. Bladimir, ber beilige Glaube, für Rugland die Auferstehung werde aus dem Grabe bes Schisma, ber Barefie und ber religiofen Gleichgiltigfeit und daß Rugland "im mahren Glauben" feine "Weltmiffion" erfülle, jumal biefelbe, wenn fie im Beifte bes mahren Blaubens burchgeführt wird, entschieden nicht öfterreichfeindlich fein fann.

Strogmager felbst hat fein Telegramm in diefer Beife erffart. Er betonte einem Correspondenten bes Biener

## XX.

## Das Jubilaum von Riew in Absichten und Nachwirfungen.

(Shluß.)

Selbstverständlich floßen während der Feier zu Kiew von allen Seiten Telegramme und Bluchwunschschreiben ein, wie dieß heute eben Brauch ift. Aus Desterreich langten Telegramme ein von bem Redakteur ber Zeitung "Boftof" (Often), Streifch oveth; Frang Barbitich, Beranftal= ter bes Slaventages in Mähren; Anton Kougfi, Berausgeber ber Kremfierer "Noviny"; Professor Bermolf aus Rogapa in Croatien; Redatteur Muschtofsty aus Bohmifch-Brod; von ber Slavischen Gefellschaft in Mgram; von der Afademischen Gesellschaft in Kremfier; und end= lich aus vielen böhmischen Städten. Den größten Staub wirbelte ein Telegramm auf, welches ber fatholische Bischof Stroßmager von Diakovar in Croatien einfandte und welches folgenden Wortlaut hatte: "Ich habe die Ehre, mit aufrichtigfter Freude an Ihrem heutigen Feste theilzunehmen. Das Erbe bes heiligen Blabimir, ber heilige Glaube, ift die Auferstehung und das Leben, Licht und Ruhm für das große ruffifche Bolf. Möge Gott Aufland fegnen und ihm helfen, in mahrem Glauben, mit Gottes Hilfe und driftlichem Helbenmuthe, trot seiner übrigen Aufgaben auch jene große Beltmiffion, bic ihm von Gott bestimmt ist, zu erfüllen. Das ist ber aufrichtige Bunsch meines herzeus. Ich bitte, bruden Sie biefe Gefühle ben

übrigen Brudern aus, welche ich freundichaftlich begludwuniche und vaterlich jegne."

Die Kaffung biefes Telegrammes war entschieden unflar und unflug, und darum erregte baffelbe in gang Defterreich-Ungarn und darüber hinaus bas höchfte Auffehen, umfomehr Da Ge. Majeftat ber Raifer bei feiner Unwesenheit bei ben Manovern in Croatien in Bellovar perfonlich Anlag nahm, Strogmager barüber fein ernftes Befremben auszubruden. Es muß aber hervorgehoben werben, daß Strogmager felbit ben Gebanten gurudgewiesen hat, als habe er bei biesem Telegramme irgendwie an aftuelle Politif gedacht. Seit Jahren beschäftigt fich Bischof Strogmager (f. Siftor. = polit. Blatter Bb. 102 G. 161 ff.) in ber lebhafteften Weise mit der 3bee der Wiedervereinigung des Schismas mit der fatholifchen Kirche. Diefer Ibee find alle feine Buniche und Anstrengungen gewidmet und lediglich um ihretwillen unterhielt er feit Jahrzehnten Berbindungen mit hervorragenden Mitgliedern der orthodogen Rirche. In Deutschland berzweifeln die edelften Manner nicht daran, daß einmal die ichlimmfte Bunde am beutschen Stamme, die religioje Spaltung fich fchließen werbe; warum jollen die Glaven nicht gleichfalls hoffen und von Gott erfleben durfen, daß ihre fchismatifchen Stammesgenoffen gur Ginen beiligen tatholischen Rirche gurudfehren? Liest man bas Telegramm bes Bijchofs Strogmager in Diefem Sinne und es fann in Diefem Sinne gelesen werben, fo wird man nur feinem Bunsche fich anichließen, daß das Erbe des hl. Bladimir, der heilige Glaube, für Rugland die Auferstehung werde aus dem Grabe bes Schisma, ber Barefie und ber religiofen Gleichgiltigfeit und daß Rugland "im wahren Glauben" jeine "Weltmiffion" erfülle, jumal biefelbe, wenn fie im Beifte bes mahren Blaubens burchgeführt wird, entschieden nicht öfterreichseindlich jein fann.

Strogmager felbit bat fein Telegramm in Diefer Beife erffart. Er betonte einem Correspondenten bes Wiener

"Baterland" gegenüber, daß die Weltmiffion, für welche Gott nach feiner Meinung Rugland beftimmt habe, in ber Wiebervereinigung der beiben Rirchen liege, bei welchem großen und erhabenen Werke Rugland als der gewaltigfte fchismatische Staat unzweifelhaft die wichtigfte Rolle zu ipielen berufen fein werbe. Die fleineren ichismatischen Bolferichaften wurden gewiß feinen Widerstand leiften tonnen, wenn die Biedervereinigung ber ruffischen Kirche, die ja am spätesten bem Schisma beitrat, vollzogen ware. Dabei verwies er auf die gablreichen Beftrebungen in allen Sahrhunderten feit ber unfeligen Rirchenspaltung, Die Wiebervereinigung ber abendländischen und morgenländischen Rirche berbeizuführen, und gab feiner unerschütterlichen leberzeugung Ausbrud, daß mit Gottes Silfe biefes großartige Bert, trot aller Sinderniffe, die heute noch die Menschen bemfelben bereiten, doch gelingen werbe. Satte die Faffung des Telegramm's flarer gelautet, fo mare ber gewaltige Beitungsfturm, ber fich von Befth aus gegen den Bijchof erhob, nicht möglich gewesen und ber Welt bas Schauspiel erspart geblieben, daß Blätter, die fonft von Sag und Berachtung gegen die fatholische Kirche und ihre Diener triefen, sich ploglich zu Bertheidigern berfelben aufwarfen, nur um in ungarischem Intereffe auf einen fatholischen Bischof los ichlagen zu tonnen.

Den Schlußpunkt der Kiewer Jubelseier sollte eine Abresse aller Gäste an den Czaren bilden. General Ignatiew hatte im Bunde mit dem serbischen Exmetropoliten Michael diese Abresse aller Slaven "an den orthodogen Kaiser und Beschüßer des heiligen slavischen Glaubens" vorbereitet und legte dieselbe den Kiewer Pilgern zur Unterschrift vor. Wer über etwas Namen, Rang und eine gewisse Popularität versügte, verweigerte die Unterschrift. Einzelne, wie General Gruics, zogen es vor, so schnell als möglich Kiew den Rücken zu wenden. Als einer der Treiber im russischen Dienste erwies sich bei dieser Gelegenheit Dr. Zivny, dessen Hochverrathse

proces im Jahre 1887 Band 101 biefer Blatter G. 920 eingehend geschildert ift. Dr. Zivny hielt nämlich eine Rebe, in welcher er erflarte, daß die Glaven feine große politische Bereinigung anstreben, sondern nur eine literarische, sprachliche und firchliche; da die öfterreichische Regierung die or thodore Rirche anerkenne, jo fei die Möglichkeit gegeben, die religioje Ginheit ber Glaven zu erzielen, badurch daß man fremden Rirchen und fremder Rirchenschrift entsage und die orthodore Rirche und die Chrillische Kirchenschrift guruderlange. Wahrscheinlich ift von Dr. Zivny auch ein Aufruf ausgegangen, ber um die gleiche Beit "im Namen ber Beftflaven" anonym erichien. In bemfelben ift Rachbrud barauf gelegt, daß in Böhmen, Mähren, Croatien und Glavonien, theilweise auch in Bofen und Baligien, es gar feine Stadt und Gefellichaftsschichte gebe, in welcher nicht ruffisch gefernt werde, und wo man nicht fogar den Uebertritt gur ruffifchen Rirche wünschen wurde. Gelbstverftandlich werden die Ruffen darin aufgefordert, diefe flavische Bewegung im Beften, welche in Dr. Zivny einen hervorragenden Repräientanten besitze, zu unterstüßen, und zwar hauptsächlich durch Austausch ruffischer Blatter und Bucher und burch Befanntgabe jener westflavischen Blätter, welche ben vorgeblichen "Culturfampf" für Rugland führen. Um Schluffe war ein Berzeichniß von 36 czechischen, 4 ruthenischen, 8 flovenischen, 7 croatischen, 15 ferbischen und 3 bulgarischen Blättern abgebruckt, welche angeblich die Richtung des Dr. Zivny unteritfigen, fo daß der oberflächliche Lefer diesem Berzeichniffe eine besondere Bedeutung beizulegen veranlagt wird.

Dieser offenkundige Schwindel veranlaßte lebhafte Proteste in czechischen Blättern. Insbesondere "Hlas Naroda" sprach den russischen Blättern das "aufrichtige Beileid aus, daß sie so leicht einem Abenteurer, wie es Dr. Zivny sei, auf den Leim gehen, sobald er ihnen nur über die orthodoge Kirche zu deklamiren ansange.

Die Riemer Feier fand überhaupt bei ben Czechen

fein Entgegenkommen, indem fich schon vor derfelben zwischen bem Grafen Ignatiew und ben czechischen Blättern ein Streit entiponnen batte. Ignatiew batte nämlich in einer öffentlichen Rede dem Buniche Ausdruck gegeben, daß bald alle Glaven ber Belt ju Ginem und bemfelben Blauben. Bu Giner und berfelben Nation gehören, fowie diefelbe Sprache reben möchten. Dem gegenüber erinnerten die czechischen Blätter, insbesondere die "Bolitit", ben ruffischen Agitator baran, daß die Czechen um feinen Breis gesonnen seien, ihre religioje Ueberzeugung und ihre nationale Eigenart preiszugeben. "Hlas Naroda" prophezeite Ignatiem, daß feine Bunfche fo wenig in Erfüllung geben wurden, wie damals. als in den fiebziger Jahren Affatoff in Bohmen für bie orthodoge Kirche Propaganda zu machen suchte. Es gebe nämlich in Böhmen feine Buneigung gur orthodoren Rirche, und wenn auch einige Czechen in Rugland bas Gegentheil jagten, fo feien es Spefulanten und Abenteurer. Rur ein orthodoger Ruffe, ber bem Glaventhum gegenüber fich lediglich für das schrankenlose politische und religible Interesse Ruglands einsete, tonne die Forderung erheben, daß irgend ein flavifches Bolt feine eigene Sprache aufgebe, und nie werbe ein berartiges Programm unter ben Glaven Anbanger finden.

Es war flar, daß unter diesen Berhältnissen die Feier in Kiew bei den Czechen keine besondere Begeisterung weckte. Einzig die Jungczechen interessirten sich für das Fest, und ihr Organ "Narod. List." erörterte in einem Brandartisel, daß die altczechischen Führer die Nichtanwesenheit der Czechen bei der Feier in Kiew auf dem Gewissen hätten und daß sie diese Sünde vor dem Forum der Geschichte niemals verantworten könnten. Hingegen nahm der "Cech" Beranlassung, mit den schärssten Worten der Entrüstung diesem Treiben der Jungczechen entgegenzutreten und geltend zu machen, daß es sich bei der Feier in Kiew weder um ein katholisches noch um ein slavisches Fest handle, sondern ledigs

lich um eine panilavistische Feier, die durch die Enthüllung des Denkmales des Katholikentödters und Kosakenbetmans Chmjelnicki ihr besonderes Merkmal erhalten habe. Es könne für das gesammte Slaventhum keine grausamere Ironie geben, als zur Erinnerung an die Christianisirung Rußlands dem "blutgierigen Tiger" Chmjelnicki ein Denkmal zu errichten als ewigen Beweis dafür, daß in Südrußland niemals die Orthodoxie hätte eingeführt werden können ohne die Knute und die Pike der Kosaken, dieser Missionäre des orthodoxen Glaubens.

Bu diefem Entruftungerufe trugen befondere Umftande noch bei. Man hatte auf ruffischer Seite gur größeren Feier bes Jubilaums Wallfahrten veranftaltet, ju benen bie Uniten bes Chelmer Landes und bie zur Orthodoxie übergegangenen czechischen Coloniften in Bolhnnien gezwungen wurden: alfo Ballfahrten gang nach echt ruffifchem Beichmad, wobei bie Ballfahrer gegen ihren Billen von Popen getrieben murden. Dan weiß, wie freiwillig die Befehrung der Uniten in Bolhynien sich vollzogen hat und zum Theil noch vollzieht. Berade in der Beit vor dem Riemer Jubilaum find die Berfügungen ber ruffischen Regierung gegen die Uniten ftrenger als jemals geworben. Den romijch fatholischen Beiftlichen wurde neuerdings eingeschärft, sich ja nicht zu unterfteben, ben Uniten irgend eine Segnung bes Blaubens gufommen ju laffen, wie fie auch bafür verantwortlich gemacht werden, daß fein Unite eine fatholische Rirche besucht. Man zwingt bie fatholifchen Briefter neueftens, jeden Sonn- und Feiertag eine Lifte jener Ratholifen zu verlejen, beren Borfahren bis jum vierten Grabe ber romisch = fatholijchen Rirche angehor= ten, um alle jene, welche biefen Beweis nicht liefern tonnen, ben Rirchenbesuch zu verbieten und fie im Falle ber Taufe eines ihrer Rinder in einer nichtruffischen Rirche mit einer empfindlichen Geldftrafe ju belegen. Dieje Befehrungswuth, Die richtiger Berfolgungswuth genannt werben muß, richtet fich auch gegen die Czechen, welche in einer Befammtzahl

von 30,000 Seelen nach Bolhunien eingewandert find und dort leben. Auf dieselben hat der vielberufene flavische Wohlthätigfeitsverein 1) in St. Betersburg ein besonderes Mugenmert geworfen und Anstalten bafür getroffen, bag ruffische Bücher tendenziösen Inhaltes und czechische Uebersetungen religiöfer Schriften unter den Coloniften vertheilt werden. Bleichzeitig forbert die Regierung bie Agitation für ben Unterricht in ber ruffischen Sprache in ben czechischen Schulen Bolhpniens, indem fie auf Staatstoften czechische Lehrer im Seminar zu Oftrog im Ruffischen unterrichten läßt. Gin in Riem anfäffiger Ghunafiallehrer, ber Czeche Jaros, mußte auf Roften bes Riemer flavischen Boblthätigteitsvereines einen czechischen orthodogen Ralender verfassen, welcher in gablreichen Exemplaren unentgeltlich an die Czechen in Riew und Bolhynien vertheilt wurde. Durch alle die "Befehrungsmittel", die ber ruffischen Regierung gur Berfügung fteben, gelang es endlich ca. 2800 Czechen, zumeist Anhanger ber czechisch-huffitischen Bruderschaft, zum Uebertritt zur ruffischen Rirche zu bewegen, mahrend unter den fatholischen und proteftantischen czechischen Colonisten Diegbezügliche Erfolge nicht erzielt wurden. Es hat auch nicht viel genütt, daß ber flavische Bohlthatigfeitsverein in St. Betersburg ein eigenes Mitglied zu ben czechischen Colonisten entsandte, um fich über deren Berhältniffe zu instruiren. Der Bericht biefes Agenten ging bahin, daß die czechischen Colonisten fich heftig barüber betlagen, daß bas ruffifche Bolt fie nicht als "flavische Brüder" behandle, und daß felbst jene Czechen, welche zum Schisma übergetreten feien, unter der Feindseligfeit ber Orthodoren fehr zu leiden hatten. Gleichzeitig empfahl ber Agent möglichste Fürforge für Ertheilung bes

Dieselbe hat soeben einen Rechenschaftsbericht über ihre Thätige feit in den letten 20 Jahren herausgegeben, wonach in dieser Beit für paufsavistische Zwecke 1,996,990 Rubel verausgabt wurden.

Unterrichtes im Ruffischen in den czechischen Schulen, weil bie Unkenntniß ber ruffischen Sprache bei den Czechen ein Haupthinderniß für den Uebertritt zum Schisma biete.

Selbstverftanblich find auch andere Mittel versucht worden; fo hat nach neueren Nachrichten die ruffische Regierung brei czechische Geiftliche biefer Colonisten burch hohe Benfionen jum Uebertritt jum Schisma gewonnen. Daraufhin verweigerten die treuen Ratholifen, den Gottesbienft berfelben zu besuchen, und suchten Befriedigung ihrer religiöfen Bedürfniffe bei polnischen fatholischen Geiftlichen, wurden aber burch ein strenges Berbot barin behindert, fo daß diefelben in ber größten Roth fich befinden und um Silfe und Rath an die in Bohmen gurudgebliebenen Landsleute fich gewendet haben. Erflärlicher Weise erregte es darum ben Born ber czechischen Breffe, bag beim Festzuge in Riem einige hundert berartig verführte czechische Colonisten prangten, gerade jo wie vor Alters die Gefangenen im Triumphjuge vor dem Bagen bes fiegreichen Raifers getrieben murben. Die Nachwirkungen des Riewer Festes find bemnach bei ben Czechen entschieden nicht berart gewesen, wie die Beranftalter biefer panflaviftischen Demonstration gehofft haben mogen.

Auf die Polen hat die ganze Kiewer Jubelfeier Einfluß überhaupt nicht geübt. Die Spaltung zwischen Russen und Polen ist zu gewaltig und durch die ganze Geschichte des polnischen Bolfes zu tief begründet, als daß sie überbrückt werden könnte. Aber auch die Ruthenen haben, wie bereits nachgewiesen ist, von der Jubelseier in Kiew nichts wissen wollen, und ein schüchterner Bersuch einer kleinen russenschen Schaar, in sehr verwässerter Weise die Feier von Kiew mitzubegehen'), sand allgemeine Ab-

<sup>1)</sup> Der Raizowsti - Berein gur Berbreitung nüplicher Boltsbücher bachte baran, eine Feier à la Riew in Brzempst (Galizien) gu veranstalten, tonnte aber diesen Blan nicht durchführen.

lehnung. Dagegen spielten sich in der angrenzenden Butowina intereffante Borgange ab.

Das kleine Ländchen Bukowina ist ebenio reich an Nationalitäten wie an Confessionen. Die starke Debrzahl ber Bevölkerung bilben bie Rumanen, Ballachen genannt, bie bem griechischen Schisma anhängen; außerbem bevölkern bas Ländchen Deutsche und Juden, Bolen und Ruthenen, Ungarn und Armenier. Gin großer Theil ber Authenen bekennt sich zum Schisma und ist bem Metropoliten von Czernowit unterstellt, der seit Jahren schon in gang ruthenische Bemeinden rumanische Priester schickt, welche die Sprache des Bolfes nicht sprechen, nur rumanisch zu predigen versteben und in jeder Beije dem Rumanenthum Borichub zu leisten Die Ruthenen strebten sich hiegegen burch Grundung von Bereinen, Lejezirkel und durch Berbreitung rutheniicher Schriften zu sichern und ein Theil berielben suchte sein Beil im Anichluß an die fatholische Kirche. Bischof Belecz von Stanislau verordnete, daß die Ruthenen, welche gum Uebertritte in die katholische Kirche entschlossen seien, genau geprüft und unterwiesen wurden, und daß die Aufnahme in die tatholische Kirche nur nach Erfüllung aller gesetlichen Förmlichkeiten erfolgen dürfe, hatte aber gleichwohl die Freude, gerade vor der Jubelfeier in Riem über hundert ruthenische Familien bereits mit ber Kirche vereinigt zu missen. Der Sit ber Bewegung ift hauptfächlich die Gemeinde von Rarancze, zwei Stunden von Czernowit. Es besteht hoffnung, daß einzelne Gemeinden diesem Beispiele noch folgen werben. Natürlich ift hiedurch der ganze Anhang der Schismatiker förmlich in Aufruhr gerathen und wurden wie immer zunächst die Jesuiten für diese firchliche Bewegung verantwortlich gemacht. Dan hat ben Rampf gegen sie und gegen die Rirche damit eingeleitet, daß man den Metropoliten aufforberte, eine Spnobe einzuberufen, um Magregeln gegen die Umtriebe der Jesuiten zu berathen und die Abgeordneten

der Bukowina (natürlich vergeblich) ersuchte, aus dem "jesuiti» ichen" Sobenwartelub des Reichsrathes auszutreten.

So mußten im Allgemeinen alle Nachrichten aus Desterreich in Außland unangenehm berühren und verstimmen,
gleichzeitig aber auch die Ueberzeugung wachrusen, daß innerhalb der österreichischen Slavenstämme seit der Jubelseier die Ubneigung gegen Rußland und den Panslavismus eher gewachsen sei. Seit die rufsischen Agitatoren das Hauptgewicht darauf legen, daß die verschiedenen Slavenstämme auf
ihre besondere Sprache, und damit auf die Eigenart ihrer Nationalität verzichten müssen, und seit sie mit dieser Forderung
die weitere verknüpsen, daß dem Panslavismus durch den Uebertritt zum Schisma auch die religiöse Ueberzeugung geopsert werden solle, ist selbst in jenen Kreisen, welche das
rufsische Bolk als national verwandt und verbrüdert anzuerkennen geneigt waren, eine große Ernüchterung eingetreten.

Unter ben außeröft erreichifchen Glavenftammen zeigte fich ichon vor der Riewer Jubelfeier eine besondere Bewegung. Es schien, als ob die panflaviftischen Agitatoren Mles aufgeboten hatten, um zur Berherrlichung ber Feier in Bosnien und ber Bergegowing, Macedonien und Bulgarien bas Teuer des Aufruhre auffladern zu laffen. Die Agitation ging ebenjo von Cettinje wie von Rumanien aus und murbe gleichzeitig in den Balfanftaaten und durch die Breffe in Baris und London unterhalten. Für Bosnien war als Lojungswort ausgegeben: "Weg mit den getauften Türken, Die in Bosnien und ber Bergegowina noch furchtbarer haufen als die ungetauften Türfen". Artifel in Diefem Sinne wurden von Montenegro aus in Paris untergebracht, und wanderten von bort burch die europäische Preffe, leider auch durch verschiedene deutsche Blätter. Besondere Effefthascherei wurde mit Schilberungen gemacht, welche mit ber vorjährigen Reife bes Kronpringenpaares in Bosnien gufammenhingen und nachzuweisen versuchten, wie groß die Maffenarmuth und das Auswanderungsgelufte in diefen beiben, ber ofterreichischen Berwaltung unterstehenden Provinzen sei.1) Man mußte sich in Cettinje daran genügen lassen, weil die Banden der Insurgenten, die im Mai j. Is. sich — die montenegrinische Regierung weiß nicht wie — aus ihren Berwahrungsorten gleichzeitig frei gemacht und an bestimmten Grenzpunkten getrossen hatten, wenige Tage nachdem sie einen Einfall in das österreichische Gebiet gemacht, unter wirksamer Beihilse der einheimischen Bevölkerung vollständig vernichtet wurden.

Ebenso gelangten die Pläne, die man zur Ehre der Jubelseier gegen die Serben und gegen die Bulgaren geschmiedet hatte, nicht zur Aussührung. In Serdien gelangte gerade zur rechten Zeit Nicola Christic zur Regierung, und seine Energie duldete es nicht, daß besonders Belgrad und Nisch länger geradezu Sammelplätze von Revolutionstruppen des Panslavismus blieben. Als diese Banden ausgewiesen wurden, erhielten sie durch den russischen Ministerresidenten in Belgrad, Persiani, russische Pässe und Geld und begaben sich über Semlin nach Rumänien. Ein anderer Theil der im Solde des Panslavismus stehenden Agitatoren war früher schon nach Nord-Macedonien gegangen, um dort die Aktion vorzubereiten, und ihnen folgten die aus Serbien ausgewiesenen bulgarischen Offiziere, die dis dahin als Emisgranten in Belgrad gelebt hatten, auf dem Wege über Cons

<sup>1)</sup> Erst vor ein paar Tagen veröffentlichte die "Belica Serbija", ein russenfreundliches Blatt, eine "Eingabe", welche "bosnische herzegowinische Notabeln" an Kaiser Franz Joseph gerichtet und dem gemeinsamen Finanzminister v. Kallah zur Uebermittlung zugestellt hätten. In derselben beschweren sich die "Notabeln" über die Berwaltung in den occupirten Gebieten und machen ihr in hestiger Beise die Beeinträchtigung des serbischen Elementes in Bezug auf die nationale Idee, Kirche und Schule zum Borwurse; auch sühren sie darüber Klage, daß die Einwanderung fremder Elemente begünstigt werde, worunter der Wohlstand des Landes leide!

stew sollte der Putsch, der einerseits gegen die Herrschaft des Fürsten von Bulgarien sich richtete, anderseits die große bulgarische Aktion in Altserdien und Nordmacedonien gegen die dortige serbische Bevölkerung unterstüßen sollte, losgehen, und zahlreiche Montenegriner waren zu diesem Zwecke bereits angeworben und gesammelt. Da wurden die türkischen Behörden darauf ausmerksam und der mohamedanischen und arnautischen Bevölkerung gelang es schließlich, energischer als die Behörden, dem wüsten Treiben der panslavistischen Agistatoren dadurch Einhalt zu thun, daß sie die Agitatoren und deren Söldlinge verjagte. So kam es, daß zur Feier des Kiewer Jubiläums in den Balkanstaaten nicht jenes Feuerwerk losgebrannt wurde, das die Söldlinge des Panslavismus mit so viel Sorgsalt vorbereitet hatten.

(Ein zweiter Urtitel folgt.)

## XXI.

Die Zufunft bes "Centrums" — vom Ausland her betrachtet.

Im 11. Hefte bes vorigen Jahrganges der "Blätter" (Bb. 102. S. 842 ff.) findet sich ein lehrreicher Aufsat über das deutsche Centrum. Er weist nach, daß dasselbe durch die Nothwendigkeit entstanden sei, den Uebergriffen des Staates auf tirchliches Gebiet entgegenzutreten, und führt als ein bemerkenswerthes Symptom für diesen Entstehungssgrund die Thatsache an, daß bei den letzten preußischen Wahlen, nachdem die Beendigung des "Culturkampses" ersfolgt zu sein schien, eine Abminderung der Stärke des Centrums eingetreten sei. Es habe nämlich im Vergleich zu

seinem höchsten Stand zwei Sitze weniger errungen, sei also um zwei Grade gesunken, seitdem der "Zugang zum Frieden" eröffnet sei.

Sollte nun bei den katholischen Wählern, obwohl der vom Protestantismus beseelte Staat seine Neigung nicht verläugnen kann, günstige Aussichten zu neuen Borstößen zu benützen, wirklich die Meinung entstehen, daß die parlamentarische Schutzwehr des Centrums weniger nothwendig geworden sei? Im Auslande würde man das nicht verstehen, nachdem das Centrum als die festeste aller politischen Parteien sich bewährt, von der ganzen katholischen Welt bewunderte Erfolge errungen und Ermuthigungen erfahren hat, wie sie noch nie einer parlamentarischen Partei zu Theil geworden sind.

Allerdings ift das Centrum, mit der ihm vorangegangenen katholischen Fraktion, durch die Nothwendigkeit der Vertheidigung der Rechte der Katholiken entstanden. Ganzähnlich entstehen alle politischen Parteibildungen. Das Centrum wurde aber bald inne, daß die bloße Abwehr nicht genügt. Das Centrum hat, wie alle einsichtigen Katholiken, saktoliken, saktoliken, überhaupt die christlichen Grundsähe im gesammten Staatswesen und öffentlichen Veben zur Geltung zu bringen. Von dem Augenblicke an konnte es keine vorsübergehende Schöpfung mehr sein; es hatte vielmehr einen weiten Wirkungsreis, eine dauernde Ausgabe. Der Standpunkt und Daseinsgrund des Centrums ist einsach die Ausselchfaltung der christlichen Ordnung in Staat und Gesellschaft.

Der heilige Bater hat bemfelben ausdrücklich diese Aufgabe zugewiesen. Ist nicht in einem der weittragendsten Schriftstücke der Neuzeit, in dem Briese des Cardinals Jacosbini an den Nuntius zu München, das Centrum darauf hingewiesen worden, daß auch die Bertheidigung der Unabhängigkeit des hl. Stuhles zu seinen Aufgaben gehöre? Dem

Centrum ift vergleichsweise dieselbe Aufgabe geworden, melder bas beilige romifche Reich beutscher Ration fein Dafein verbaufte, und burch die bas alte Reich zur erften Macht ber Chriftenheit geworden war. Der hl. Stuhl fnübft alfo, nach Möglichfeit, bei ben ruhmreichsten Ueberlieferungen umferes Bolles an. Freilich liegen heute die Berhaltniffe viel anders, aber doch nicht fo weit auseinander, um nicht Anfnupfungen gu bieten. Der Dreibund begreift, mit Musnahme ber im Beften abgesplitterten Bebiete, gerade biefelben Länder, über welche fich bas alte Reich erftredte. Seine Bolfer find zu mehr als zwei Dritteln (etwa 77 Millionen) fatholifch. Allerdings ift die ftarffte ber brei Dachte gu zwei Drittheilen protestantisch. Aber gerade Deutschland ift auf feine Bundesgenoffen angewiesen. Defterreich ift ein von Franfreich, Rugland und England fehr begehrter Allierter. Italien ebenfalls. Deutschland muß unzweifelhaft mit bem Ratholicismus feiner Bundesgenoffen rechnen, gu benen es gerne auch noch das fatholische Spanien gefellen möchte. Folglich war es felbstverftandlich, daß ber hl. Bater fich an bas beutsche Reich wandte, es für seine Sache ju gewinnen fucht, wo man ja auch die geiftige Macht der Kirche, Dant dem Centrum, eben in empfindlicher Beife inne geworden war.

In Deutschland hat man den Brief Jacobini's ansangs zu ausschließlich vom deutschen oder vielmehr vom Standpunkte des Eulturkampses betrachtet. Im Auslande sah man die Dinge viel anders an. "Die erste geistige und die erste weltliche Macht können niemals gleichgültig gegen einsander sein", sagte einer der tüchtigsten katholischen Publiscisten Frankreichs; "sie stoßen sich ab oder ziehen sich an". Gewiß ganz richtig. Ebenso aber auch, daß man in Berlin eindringlich innegeworden, wie nothwendig eine Berständigung mit dem Papste dem deutschen Keiche sei. In seiner bedrängten Lage mußte der weise Leo XIII. den gebotenen Anlaß benühen, und der Ersolg war überraschend. Die Welt wurde nochmal inne, daß das Papstthum eine Macht

19

CIII

ift, mit welcher selbst ber mächtigste Staat ber Welt rechenen muß.

Die Veröffentlichung des Jacobinischen Brieses wirkte wie ein Blitschlag, namentlich bei den französischen Revoslutionären, welche schon glaubten, nun dald mit der Kirche für alle Zeit sertig werden zu können. Alle republikanischen Blätter brachten Leitartikel über den Bries, dem sie verölüsst gegenüberstanden. Aber ihre Sprache gegen die Kirche änderte sich von da ab gar sehr. Es trat ein Stillstand ein. Freilich, an ein völliges Aushören des französischen Culturstampses war nicht zu denken; die Republik kann auf der schiesen Seene nicht zurück. Aber wenn seither in Frankreich, wie auch in andern Ländern, nicht noch Schlimmeres gegen die Kirche geschehen ist, haben wir es hauptsächlich dem Centrum zu verdanken, welches den Anlaß gegeben, die Macht der Kirche auss Neue in helles Licht zu sehen.

In Deutschland, wo bas Centrum sich in Rampfesstellung ber Regierung gegenüber befand, war man etwas betroffen, daß der Papit wegen feiner weltlichen Unabhangigfeit auf biefes Reich einige hoffnung zu jegen schien. Lage erklärt indeffen feine Politif vollkommen. Der Papft fann den Dreibund nicht ignoriren, er muß mit ihm rechnen. Uebrigens ist es ja auch gar nicht so lange her (1871), daß sich die preußischen Malteserritter nach Verjailles begaben, um den Raifer Wilhelm um Schut für den Bapft angugeben. Das Centrum ift bekanntlich ebenfalls ichon für bie weltliche Berrichaft eingetreten, indem ce ber erften Abreffe bes Reichstags, worin ber Grundfat ber Nichtintervention aufgestellt wurde, eine andere Fassung entgegenstellte, beren Bortlaut, wenigstens mittelbar, für den Kirchenstaat eintrat. Daß einst Friedrich Wilhelm III. auf dem Wiener Congreß einer der Ersten war, welche die Neuherstellung des Rirchenstaates beantragten, ist befannt.

In Rom fennt man die Lage ber europäischen Staaten fo gut als irgendwo. Man weiß dort fehr wohl, daß Für-

iten und Regierungen heutzutage für fich allein wenig vermogen, besonders was die Interessen der Kirche betrifft. Bei ber fatholischen Generalversammlung zu Innsbruck, 1867, hielt herr Grenter eine begeisterte Rede, welche in bem Sate gipfelte: "hievor (vor einem Bruch bes Concorbates) bewahrt uns der apostolische gefalbte Raifer." Die Berjammlung brach in Beifall aus, nur einige Benige ichuttelten bedenklich bas Saupt. Wenige Monate barauf war bas Concordat burch die jogenannten interconfessionellen Befete vernichtet. Bewiß hatte fie ber aufrichtig der Rirche zugethane Raifer nicht gern unterzeichnet. Seitbem ging in Defterreich die Entchriftlichung bes Bolfes langjam, aber mit erschreckenber Sicherheit vor fich. Die mit dem Staatsmonopol ausgestattete Reuschule verflüchtigt die chriftlichen Ueberzeugungen in allen Ständen, und erftidt ben priefterlichen Beruf in den Bergen der Junglinge. Der Briefterftand verminderte fich in bedenklicher Beife.

In andern tatholischen Staaten geht es ähnlich. In Bayern fonnte fich aus befannten, bier nicht naber gu bezeichnenden Urfachen ein liberales, firchenfeindliches Suftem festseten und ausbilden, weil fein Centrum im Landtag war. Seither ift es hierin anders geworden. Aber die fatholijche Mehrheit bes Landtages hat bis jest nur vermocht, Schlimmeres abzuhalten, was gewiß eintreten wurde, wenn biefe Mehrheit verschwinden follte. In Belgien hatten die Rirchenfeinde schon bas gange Land mit einem bichten Det ihrer Schulen und fonftigen Unftalten umfponnen, um der Rirche ben Boden abzugraben. Glücklicherweise find fie nach wenigen Jahren gefturgt worden. Und erft in Frankreich! "Die Ausrottung ber Kirche mittelft ber ftaatlichen Zwangschule, Die Berbannung bes chriftlichen Gedantens aus Staat und Bejellichaft, aus allen öffentlichen Ginrichtungen wird planmäßig mit ben umfaffenbften Mitteln betrieben - weil fein Centrum da ift", fagte bem Schreiber diefer Beilen ein in ber Bolitif febr gewiegter frommer Bijchof. "Bir bermogen

nichts, weil wir feine parlamentarische Bartei besitzen, welche, gleich bem Centrum, von allen Parteifragen abfieht, um einzig und allein die Rirche zu vertheidigen und die chriftlichen Grundfage überall gur Geltung gu bringen." Ein verdienstvoller Kirchenfürst, Cardinal Manning, hat barum ben Sat vertreten, Die Rirche muffe fich auf bas politisch organifirte Bolt, auf ihre Rampen in den Reichs- und Landtagen ftuben; bas Bohlwollen ber Fürften und Regierungen genüge niemals, benn biefelben feien von ihren Parlamenten abhängig; bas Bolf muffe gelehrt und angeleitet werben, für die Rirche einzufteben. Daß bieß auch zur Bertiefung und Befestigung bes Glaubens beiträgt, ift außer Zweifel. Die Rirche ift immer im Rampfe gewachsen, burch Unthatigfeit und Bertrauensseligkeit gesunken. Defihalb hat benn auch Leo XIII. bas Centrum rudhaltlos belobt und auf ben Leuchter gestellt, wie noch nie eine parlamentarische Partei. Es erscheint als bas Mufter für alle Ratholifen ber Welt, welche im öffentlichen Leben, in Boltsvertretungen thätig find.

Berabe wegen bes Centrums mußte ber Bapit fich in ber Sache bes Rirchenstaates, welche Frage die gange Chriftenheit angeht, an das deutsche Reich wenden, wie biefes auch wegen bes Centrums mit bem Bapfte rechnen muß. Gin unsterbliches Berdienst Leo XIII. ift es auch, daß er burch fein Eingreifen ben lange genug ausgebeuteten Sat: Rirche und Beiftlichfeit hatten fich nicht in die Politit zu mischen, Seitbem biefe Nichteinmischung bethätigt abwerfen half. wurde, hat die Rirche ftets Schaben erlitten. Denn ihre Feinde haben fich ihrerseits um fo ungehinderter in die firchlichen Dinge mischen und bieselben schädigen tonnen. Dem Bapfte fann die europäische Staatenordnung am wenigften gleichgultig fein, benn feine und ber Rirche außere Stellung, die Möglichkeit ihres Dafeins, hangen bavon ab. Der Schwerpuntt biefer Ordnung aber liegt berzeit im Dreibund, in welchem Deutschland die Führerschaft hat.

Der Dreibund ift in erfter Reihe gegen Die Rachegelufte

Franfreichs gerichtet; aber bei beffen Buhlen um die Freundidaft Ruglands und bem bereitwilligen Gingehen bes letteren auf frangofifche Anerbietungen ift ber Bund auch gegen ben öftlichen Nachbar gerichtet. An ben maßgebenben Stellen in Berlin herricht zwar eine angeborne Ruffenliebe. Man mochte um jeden Preis ben Czaren zum Freunde haben, gang wie zur Beit, wo man ihn als eine Urt Proteftor anjah. Aber je mehr man ihm entgegenfommt, besto mehr weicht ber Cgar gurud, und ftellt feine Forberungen höher. Deghalb wird doch der Bruch einmal eintreten muffen, bann auch um fo grundlicher fein. Dieg verhehlen fich auch bie Einfichtigern in Berlin ichon längft nicht mehr. Rein Bernunftiger tonnte je an die Möglichfeit glauben, die Balfan-Salbinfel zwijchen Defterreich und Rugland zu theilen; Die beiderseitigen Machtgebiete find eben unmöglich abzuzirkeln. Rugland verzichtet freiwillig nie und nimmer auf Conftantinopel, Desterreich aber und mit ihm Deutschland und Europa fonnen und burfen es ihm nicht gewähren. Es ift für Deutschland fo gut wie für Defterreich eine Lebensfrage, gugleich aber auch für die fatholische Kirche.

Sist ber Czar einmal in Constantinopel, dann zieht Rußland alle Schismatifer unwiderstehlich an sich. Unter den satholischen Slaven Desterreichs ist, Dank dem Josephinismus und der liberalen Politik, welche das kirchliche Leben nicht auskommen ließen, schon sehr ausgiedig für Rußland vorgearbeitet worden. Der unheilvolle nationale Fanatismus der Magyaren thut das Uebrige, um die Slaven durch Bedrückungen jeder Art den Russen in die Arme zu treiben. So würde der Czar in Constantinopel einsach das Ende Desterreichs bedeuten, dessen Daseinsrecht als große Bölkerstamilie, als Schirmherr gleichberechtigter Nationalitäten würde vernichtet. Dann aber wäre auch Deutschland geliesert. Preußen besitzt im Osten selber über drei Millionen Slaven, (Polen, Oberschlesier, Lithauer, Masuren), und überdieß reicht Böhmen dis tief gegen die Mitte Deutschlands hinein. Die

czechische Bevölkerung aber gebärdet sich längst schon, wenigstens in ihren Führern, als Vorlämpser Rußlands. Jede Sefährdung Desterreichs ist daher eine Sefährdung Deutschslands, jede Benachtheiligung der katholischen Kirche auf der Balkanhalbinsel ein weiterer Schritt zu dieser Sefährdung und ein Vorschub für Rußland. Durch Wahrung der katholischen Sache auf der Valkanhalbinsel und im türksichen Reiche kann Rußland ein Riegel vorgeschoben und die Aussichnung mit Frankreich — welche doch das Ziel einer gesunden Politik des Dreibundes sein muß — erreicht, wenigstens angebahnt werden.

Der Dreibund mag ursprünglich bloß zur Bertheidigung der durch die Friedensichlusse von 1866 und 1871 geschaffenen Landfarte gegründet worben fein, feine Leiter mogen sich auch immer noch vorwiegend von diesem Gesichtspunkte bestimmen laffen. Aber ben bier angebeuteten Bebingungen und Aufgaben entziehen fie fich heute schon nicht mehr gang. Rumanien, Serbien und Griechenland find in ben Bereich ber Machtwirkung des Dreibundes einbezogen, die Türkei wird von beutschen Offizieren und Beamten zu traftigem Widerstand gegen Aufland befähigt. Der Aufland so höchst unangenehme Fürst Ferdinand wird in Bulgarien geduldet, boch nur weil er in Wien und Berlin nicht so gehaft wird. wie an der Newa. Auch gegen die Sache der Kirche im Orient ist man felbst in Berlin nicht so gang gleichgültig. Schon während bes Culturfampies fagte Fürft Bismarct im Reichstage: die fatholischen deutschen Anstalten in Constantinopel hatten nur beghalb feine Bujduffe aus Reichsmitteln erhalten, weil sie keine nachgesucht hatten. Auf ben letten tatholischen Generalversammlungen wurde ausbrudlich betont, die Reicheregierung habe die vom Balaftina-Berein angelegten Ansiedlungen beutscher Ratholiken im beiligen Lande in ber ausgiebigften Beije geforbert und beschütt. beutsche Reichsregierung ift auch die erste Macht, welche das Schutrecht Frankreichs über die fatholischen Missionare in

Ehina durchbrochen hat. Sie setze nach längeren Bemühungen durch, daß fortan die katholischen Missionäre, welche Deutsche sind, auch unter deutschem Schutze stehen und die selben Rechte, wie die unter französischem Schutze befindlichen, genießen sollen. Im deutschen Ostafrika ist den katholischen Missionären der Schutz gesichert. Wenn man aber in Berslin angesangen hat, mit den Bestrebungen der Kirche zu technen, so ist es doch hauptsächlich, weil das Centrum die Berständigung mit Kom nothwendig gemacht hat.

Bie follte es ba bem Centrum an Aufgaben, am Da= feinerecht gebrechen? Es ift eine fehr namhafte Rraft inmitten ber fich freugenden Strebungen ber Beit, Die einzige wirklich katholisch-volitische Macht - soweit das Wort auf einen Bruchtheil ber beutschen Bolfsvertretung angewandt werden barf - welche es jest gibt. Darüber follte fein Bweifel fein. Die Lage bes heiligen Baters ift fchon fchlimm genug : aber wenn das Centrum verschwände, wurde fie faft unhaltbar werden, der Papft wurde gulett Rom verlaffen muffen. Und da follte das fatholifche Bolf Deutschlands laffig und furglichtig genug fein, um bas Centrum im Stiche gu laffen und vertrauensfelig die Bande in ben Schoof gu legen! Sat es nicht, wie ber angezogene Artifel trefflich barftellt, Erfahrungen genug gemacht, um zu wiffen, daß es Noth thut, ununterbrochen Bache zu stehen und gum Rampfen bereit gut febn?

Auch an näher liegenden Aufgaben, welche Sedem sofort in die Augen fallen, sehlt es nicht, um das Bolf wach zu halten. Mehrere Eulturkampfgesete (Brodsorb-, Altkatholiken-, Priesterausweisungs-, Issuiten-Geset) bestehen fort und sind noch nichteinmal alle förmlich außer Kraft gesett. Die Hartnäckigkeit, mit welcher dieselben beibehalten werden, trotdem Reichstag und Landtag deren Aushebung beschlossen, sagt genug. Ebenso schlimm steht es auf dem Gediete des Unterrichts. In allen Bundesstaaten herrscht die Staatsallmacht über Schule und Erziehung. In Deutschland ist bas Wort "Schulhoheit bes Staates" erfunden worden und diese Hoheit wird in weitgreifendster Beise gehandhabt. Bie fehr dadurch das firchliche Leben, die Ausbildung des Briefterstandes beengt und geschäbigt werben, ift oft genug nachgewiesen worben. Daß biese Schulallmacht bes Staates gur Berflachung und schlieflich Aushöhlung bes Chriftenthums führt, dafür liegt der Beweis ichon in dem ungeheuerlichen Anwachsen der Socialdemokratie handgreiflich vor Augen. In keinem Lande der Welt gibt es eine so mächtige, geistig geschulte Socialbemokratie, wie im neuen Reich. Sie ist bie Frucht der staatlichen Schulallmacht, welche in den proteftantischen Schulen zur vollen Wirkung tommen tonnte. In ben katholischen Schulen Preugens hatte bieselbe in bem firchlichen Lehramt und der priesterlichen Gewalt boch noch einige Schranken; beghalb ift die katholische Bevölkerung Breufens bis jett ber Socialbemofratie wenig zugänglich geblieben. Im übrigen Deutschland hat dieselbe vorzugs weise in solchen katholischen Begenden Eingang gefunden, in beren Schulen ber Staat und ber Liberalismus am uneingeschränktesten herrschen.

Daß die Mittelschulen überwiegend in unfirchlichem, vielsach geradezu kirchenfeindlichem Geiste geleitet werden, ist sathsam bekannt. Die Katholiken sind überall benachstheiligt. Mehrsach sind katholische höhere Schulen durch die Behörden (z. B. in Berlin, Bremen, Höxter) aufgehoben ober durch Maßnahmen aller Art zum Eingehen gebracht worden. Die Hochschulen sind sämmtlich gründlich protestantisirt. Selbst an den ihrer Stiftung nach katholischen kann man die katholischen Professoren an den Fingern einer Hand abzählen. An einer derselben ist ein einziger Katholikangestellt. Bei der Jubelseier einer andern Hochschule konnte der protestantische Rektor rühmen, die zur Bertheidigung der Kirche gestistete Hochschule diene nun schon längst der entzgegengesetten Sache. In den zu vier Fünfteln katholischen Reichslanden wurde eine ausschließlich protestantische Hochs

ichule, und außerdem nur confessionslofe, in Birflichteit fait gang protestantische Mittelichulen errichtet. Dieß erscheint jo felbstverständlich, daß die Ratholiten, welche dergleichen rugten, ale undulbfame, verfolgungefüchtige Storenfriede und anmagende Ultramontane abgefangelt wurden. Geinerzeit wurde in diefen Blattern nachgewiesen, daß eine unverbaltnigmagig geringe Bahl Ratholifen ben höheren Studien obliegen. Die Generalversammlung zu Trier richtete baber Die bringende Mahnung an die Eltern, ihre Gohne ftubiren au laffen, damit die Ratholifen in den gelehrten Berufen nicht ju febr gurudgebrängt wurden. Die Abficht mar gewiß febr löblich. Aber um biefelbe Beit wurde in Breugen, fogar von amtlicher Seite, vor dem philologischen Studium für Ratholifen eindringlich gewarnt, und zwar in guter Absicht. Die Bahl ber zum höheren Lehramt gemäß Brufung befähigten Ratholifen ift fo groß, daß ftete einige Bundert berfelben auf Anstellung warten; manche warten bis gehn Jahre lang vergebens. Die Bahl ber fatholischen Gymnasien aber mehrt fich feit Jahrzehnten gar nicht mehr in Breugen, um fo mehr Die der protestantischen. In Guddeutschland liegen die Berbaltniffe nur außerlich anders: Ratholiten werden an ben bort meift nichtconfessionellen Anstalten nur in verhältnißmäßig geringer Bahl angeftellt.

Soweit es auf die Regierungen ankommt, sind die Kastholiken in ganz Deutschland den Protestanten gegenüber benachtheiligt, möglichst von Lehrs und höheren Beamtenstellen ferngehalten. Die großen Nachtheile und Berluste, welche dadurch von den Katholiken getragen werden müssen, empfinden Alle. Was wir an geistigem Leben und Schaffen ausweisen, verdanken wir am allerwenigsten den Regierungen. Wenn es diesen nachgeht, dann wird einmal die Zeit kommen, wo wir, außer unsern Priestern, nur noch vereinzelte Ihmnasiallehrer als geistige Kräste besitzen werden, von letzteren gerade genug, um diesenigen Lügen strasen zu können, welche behaupten, die Katholiken seien von den Lehrstellen

ganz ausgeschlossen. Hinsichtlich gewisser Beamten und der Offiziere ist es, namentlich in Preußen, schon ziemlich weit gebracht worden in dieser Richtung. Wie soll da große Lust zum Einschlagen einer wissenschaftlichen Lausbahn vorhanden sein? Schon wegen dieser Zustände ist volle Freiheit für die katholische Kirche, besonders aber auch Zulassung der Orden, in Deutschland geboten. Dann haben Katholisen, welche der Wissenschaft leben wollen, doch wenigstens noch eine Aussicht auf ersprießliche Wirksamkeit und den unentsbehrlichen leiblichen Unterhalt.

Wir stehen in Deutschland durchschnittlich protestantischen ober wenigstens untirchlichen Regierungen gegenüber, benen bewußt ober unbewußt der Drang innewohnt, auf Beseitigung des Ratholischen hinzugrbeiten. Die Brotestanten find im Besite aller äußern Machtmittel, besonders auch ber Schulen, also aller Werkzeuge, welche ihnen von jeber zur Ausbreitung ihrer Macht gebient haben. Sie machen auch kein hehl aus ihren Bestrebungen. Sie gebarben sich als die alleinigen Inhaber des Deutschthums und deutscher Bildung, bezeichnen den Ratholicismus als undeutsch, die Ratholiten als reichsfeindliche Römlinge, selbstverständlich um einen Grund zu haben, dieselben möglichst bei Seite zu schieben. Die Ausrottung des "Romanismus", welche sie beständig im Munde führen, bedeutet doch nichts anderes als Austilgung ber Kirche, die "Bollendung der Reformation" ift wiederum genau baffelbe.

Die Grundlage jeder protestantischen lleberzeugung ist eben eine Culturkampsetimmung. Haben nicht angesehene Protestanten öffentlich solche Schriften als ungenießbar bezeichenet, benen die Hauptsache, der Haß gegen Rom, schle? Hat nicht Bismarck sast ben gesammten Protestantismus, besons ders soweit er auf höhere Bildung Anspruch macht, bei dem Culturkampse hinter sich gehabt? Wie viele gibt es heute noch, welche ihm vorwersen, daß er den Culturkamps lässig und ungeschickt geführt, und ausgehört habe, als er dem Siege

nabe gewesen? Saben sich nicht schon, bei den ersten Anzeichen friedlicher Stimmung, Bereine gebilbet, um ben Gulturfampf auf eigene Fauft fortzuführen? Begen nicht die Thummel und Genoffen thatfächlich jeden Tag zum Losichlagen auf die Ratholiten? Bismarck felbst hat hauptfächlich ans Brunben ber auswärtigen Politif bie Berftandigung mit Rom gesucht, ein Umftand, ber für uns bochft wichtig ift und nie aus ben Augen verloren werden barf. Mit anerkennenswerther Offenheit hat er auch die mögliche Wieberaufnahme des Culturfampfes angefündigt; nur er wolle es nicht mehr thun, er fei zu alt, um nochmal anzufangen. Dier hat er wiederum aus innerstem protestantischen Bewußtsein gesprochen. Denn es liegt barin weiter nichts als ber bem Brotestantismus innewohnende Drang gur Riederbrudung ber Rirche. Für uns aber eine unschätbare Warnung.

Blog eine Angahl tiefreligiöfer, aber auch weiterblickenber, ftaatsmännisch veranlagter Protestanten haben ben Culturfampf von Anbeginn entschieden verurtheilt (von Berlach, von Gruner, von Manteuffel, Geffden, von Bar, besonders auch der Kronpring). Die Bahl dieser einfichtigen, höberftehenden Männer hat fich allerdings während des Culturfampjes bedeutend vermehrt. Auch Raifer Wilhelm II. hat, als junger aber hochbegabter Bring, das Unbeilvolle biefes Rampfes erfannt. Die große Maffe bes protestantischen Bolfes ift in gräulichen Borurtheilen gegen die Kirche erzogen, zwar nicht fehr tampfluftig, aber fie ließ fich mitreißen. Der Culturtampf war jo recht das Wert, das Lebenswaffer ber geiftigen Mittelmäßigfeit, ber protestantischen und liberalen Durchichnitts = Gebildeten , ber Beamten , Bolitifer und Brediger, mas bei uns die Mehrheiten bilbet. Gewiß alles Umftanbe, welche den Katholifen bringend gebieten, den gegebenen Moment zu benuten, indem fie ihre Stellung im Barlament, in ber Preffe, in ber gelehrten Belt, in Staat und Gefellichaft, in allen Berhaltniffen gu heben und gu befestigen suchen. Dazu ift ja auch bas tatholische Bolt durch ben Culturkampf hinlänglich aufgerüttelt. Es liegt nur an ben Führern, bemselben in der neuen Lage die rechte Leitung zu geben.

Siezu ift vor allem nothwendig, die volle Bleichberechtigung ber Ratholifen jum Biele zu machen. Wo fich ber Brotestant auch in Deutschland niederläßt, überall genießt er volle Freiheit der Religionsubung, nirgendwo ift er fatholiichen Rirchenbehörden unterstellt, oder gar fatholifchem Pjarrzwang unterworfen. Ueberall fonnen die Protestanten nicht bloß ohne weiters Schulen grunden, fondern dieje erhalten auch Buichuffe aus bem Gemeinde ober Stadtfadel. Richt fo ber Ratholit. In Gegenden, wo ber betreffende Drt nicht ausdrücklich einer anerkannten fatholischen Pfarrei ober Dijfionsstelle zugetheilt ift, unterliegt ber Ratholit dem proteftantischen Biarrawange, fann fich ohne Erlaubnig des Brebigers nicht fatholisch trauen, fein Rind nicht taufen laffen. In Braunschweig und mehreren andern Rleinstaaten unterliegen alle Ratholiken biefem gewaltthätigen Pfarrzwang, und werden empfindlich beftraft, wenn fie ihn umgehen. Auch in einzelnen sonstigen Landichaften bestehen abnliche Beichräntungen. Welche Sinderniffe ber Grundung fatholischer Rirchen und Miffionsftellen in den Weg gelegt werben, ba= von hat man in den fatholischen Begenden Guddentichlands feine Ahnung. Ebenfo geht es mit ben Schulen. Selbst in Berlin mußte die Errichtung fatholischer Schulen burch die Stadt erft in langem Rampfe errungen werden. Bor ben Thoren Berlins liegt Rixborf, beffen fatholische Schule mit 250 Rindern vom St. Bonifaciusverein muhjam gegrundet und erhalten wird. Bor einiger Beit stellte die fatholische Gemeinde ben Antrag, daß ihre Schule von ber Stadt übernommen werbe; die Regierung zu Botsdam autwortete, es fei Niemand ba, bem die Unterhaltung ber Schule auferlegt werden fonne. Bei protestantischen Schulen, wenn auch nur mit 10 bis 15 Rindern, weiß die Regierung in fatholischen

Landestheilen immer die Gemeinde zu finden, welche zu beren Unterhaltung gezwungen wird. Alle protestantischen Städte leisten Buschüsse zu firchlichen Bauten und Zwecken; aber die fatholischen Minderheiten werden regelmäßig als Unberechtigte abgewiesen, wenn sie um eine ähnliche Hülfe bitten. Die Stadt Berlin hat bis jetzt erst eine Ausnahme gemacht, indem sie den Platz für die (noch nicht gebaute) St. Sebastianstirche gewährte. Der Münchener Gemeinderath getraute sich Zuschässen. dem den Protestanten nur zu bewilligen, indem er gleichzeitig auch den Protestanten und Juden verhältnismäßige hohe Summen zu ähnlichen Zwecken genehmigte. Diese paar Beispiele genügen.

Daß die Ratholifen felbft in großen Städten (3. B. Berlin) ausschließlich auf protestantische höhere Schulen angewiesen find, wo oft nichteinmal für fie Religionsunterricht vorhanden, ift auch hervorzuheben. Biele Taufende fatholijcher Rinder (in Breslau allein 500, in Beftpreußen 15,000) werben in preußische Schulen gezwungen und geben bann vielfach ber Kirche verloren. Ungahlig find bie Beiipiele, daß fatholische Rinder nicht blog zum Besuch proteftantischer Schulen, sondern auch zur Theilnahme an bem protestantischen Religionsunterricht bei Strafe gezwungen werden. Dieß geschieht nicht etwa mit vereinzelten Kindern und fleinen Minderheiten von 10 bis 12 Röpfen. In Reinidendorf, umweit Berlin, ift burch allseitige Opferwilligfeit und die Singabe ber Berliner Beiftlichfeit fatholischer Got tesbienft eingerichtet; aber die fatholischen Rinder, deren 90 mit Leichtigfeit nachgewiesen wurden, werben burch Schulund Gelbstrafen zur Theilnahme am protestantischen Religionsunterricht gezwungen, trot aller Ginfprache und aller Eingaben ber Eltern. Auch ein fatholischer Lehrer wird nicht angestellt. Selbsthülfe ift schwer; benn Gründung und Unterhalt einer Schule toften Belb, die Ratholifen aber find nicht reich. Ueberdieß ftellen besonders die Unterbehörden, Die ale Schulinspettoren angestellten Baftoren, alle möglichen

Hindernisse entgegen. Beispiele ließen sich schockweise anführen. Wenn es wahr ist, was gesagt worden, daß katholische Blätter an Reiz und Interesse eingebüßt, seitdem sie nicht mehr jeden Tag die Einsperrung eines Priesters zu melden hätten, so ist immerhin gesorgt, daß der Stoff zur Wacherhaltung des Bolses nicht ausgeht.

Die "Magbeburger" und die "Kreuzzeitung" haben vor einiger Zeit an der Hand der amtlichen Ausweise nechatwiesen, daß von 1871 bis 1885 die Rahl der Ratholiten im Neuen Reich nur um 12,9, diejenige ber Protestanten aber um 14,8 Procent sich gemehrt habe. In bemielben Beitraum aber mehrten sich die Ratholiken in Breugen um 16,4, die Protestanten um 14,7 Procent. 3m ganzen Reiche sind also die Katholiken um 2 Brocent im Nachtheil. und während diefer fünfzehn Jahre um & Million in der Bevolferungsmehrung zu furz gefommen. Die stärkere Mehrung in Preugen ift durch die ftarfere natürliche Mehrung der Ratholiken flavischen Stammes und die Einwanderung aus Defterreich und Rugland hervorgerufen. Bugleich zeigen die protestantischen Provinzen eine ftartere Auswanderung. Im außerpreußischen Deutschland haben bemnach die Protestanten sich um fo ftarter vermehrt und die Ratholifen find zuruckgeblieben. Freilich sind viele Protestanten aus dem Norden nach dem Süben gezogen, besonders auch als Beamte und Soldaten nach dem Reichsland. Aus letteren wandern dabei vorzugs weise Ratholiken aus, meist nach Frankreich.

Die llebertritte genügen nicht zur Erklärung, benn es tehren schwerlich ebenso viele Protestanten zur Kirche zurück, als Katholiten absallen. Der Gewinn, ben ber Protestantismus baraus zieht, ist jedenfalls nur auf wenige Tausend jährlich zu schätzen, und besteht hauptsächlich darin, daß ber Nachwuchs ber in protestantischen Gegenden zerstreuten Katholiten der Kirche verloren geht. Denn es fehlt eben au Kirchen und an Schulen. Gibt es doch Orte (z. B. Ottensen bei Hamburg), wo 1000 und mehr Katholiten ohne dies

felben sind, ihre Kinder also meist dem Protestantismus zufallen. Der umgekehrte Fall kommt in Deutschland nirgends vor. Nirgendwo werden protestantische Kinder in den katholischen Religionsunterricht gezwungen.

Dazu fommen die Mischehen. Nach amtlichen Musweisen fallen in Breugen faft brei Fünftel ber Rinder aus Mijchehen bem Protestantismus zu, und in ben andern Staaten, Bayern inbegriffen, ift es abnlich. Sauptfachlich burch die Mischehen ber protestantischen Offiziere und Beamten hat der Protestantismus fich einen breiten Plat in unfern alten fatholifchen Städten : Münfter, Roln, Duffeldorf, Machen, Coblenz, Trier, Mainz, Burzburg, München, errungen. Sogar ber größere Reichthum ber Protestanten tommt theilweise baber. In mehreren ber genannten Stabte tann ich eine Angahl protestantischer Familien nennen, beren Reichthum von fatholischen Frauen herstammt. Mehrfach erfolgte auf bezügliche Bemerfungen die Antwort : "Dh, die Madchen hatten lieber Ratholifen geheirathet, aber es find beren teine da; unfere fatholischen jungen Leute geben in alle Belt, um fich eine Stellung zu erringen; hieher aber tommen nur protestantische junge Manner, Offiziere und Beamten." Huch in fleineren Stabten wiederholen fich biefelben Berhaltniffe. Es ift baber um fo weniger gleichgültig, baß überall, im Beere wie im Staatsbienft, Die Broteftanten ben Ratholiten vorgezogen werden. In Breugen wird ber Offi= gier entlassen, welcher feiner fatholischen Frau fatholische Rindererziehung verspricht. In fatholischen Staaten besteht nirgends ein ähnliches Berbot hinfichtlich protestantischer Rindererziehung. Im Gegentheil: Die fatholischen Beamten, welche ihre Rinder bem Protestantismus guführen, werden cher begunftigt und gefördert.

Wir haben uns in Deutschland auf allen Gebieten des staatlichen, gesellschaftlichen und wirthschaftlichen Lebens auf Schritt und Tritt gegen den Protestantismus zu vertheidis gen, der von allen Regierungen unterstützt, im Besitz aller Machtstellungen sich befindet. Einen Theil seiner Macht hat er durch die Presse erlangt. Um so dringender und umsassender ist die Aufgabe der katholischen Presse auf diesem Gebiet.

Andererseits ailt es besonders dem Socialismus entgegenzuarbeiten, der nicht zum wenigften die unausbleibliche Folge ber Loslösung ber Schule von ber Familie und ber Rirche ift, was man in Deutschland viel zu wenig beachtet. Wenn ber Staat sich ausschließlich ber Erziehung bemächtigt, ist es auch selbstverständlich, daß die von ihm Er- ober auch Berzogenen sich an ihn als ihren leiblichen Bater wenden, ben Staat für ihre wirthschaftliche Lage verantwortlich machen. Wenn nicht die ganze Gesetgebung auf driftliche Grundlage gestellt, wird ber Socialismus nicht überwunden werben. Wenn die Rechte der Kirche und Kamilie auf die Schule nicht wieder hergestellt werden, wird er auch balb in die fatholische Bevölferung einbringen, besonders ba, wo biefelbe, wie in einigen Gegenden Süddeutschlands und in Defterreich. schon seit längerer Zeit vom Liberalismus angefressen ift. Die Lösung ber socialen Frage ist eine Aufgabe, welche in Deutschland nicht ohne das Centrum zu erreichen ist, welches auch sehr richtig die Sache an der rechten Stelle, der Schule, angefaßt hat, feitbem im Culturtampfe ber "Bugang gum Krieben" gewonnen worden ist.

Das Centrum hat nicht bloß für gesellschaftliche Aussöhnung und socialen Frieden im Innern, sondern auch nach Außen einzustehen. Das Centrum hat weder Haß noch Borurtheil gegen irgend ein Land oder Bolk, sondern strebt darnach, überall dem Recht und der Gerechtigkeit zum Siege zu verhelsen. So wirkt es aussöhnend nach innen und nach außen. Nach dem Willen des heiligen Baters steht es dem Auslande als Beispiel vor Augen. Wenn sich auch dort ähnliche Parteibildungen vollziehen, würde die Aussöhnung der Bölker auf Grund des Rechtes, auf der Grundlage des Christenthums ermöglicht werden. Dann würde die Sichers

heit und der Bösterfriede eintreten, an welchem die Regierungen und die großen Staatsmänner schon längst verzweifeln und sich deshalb in Rüstungen überbieten, die ganz Europa in eine nie dagewesene Waffenstarre versetzt haben. Das Centrum ist nothwendig für die Zukunst Europas und der Christenheit.

Deutschland befindet sich noch immer in Ausnahme= juftanden. Dur bas Centrum hat an ber Berftellung ber jahlreichen und unheilvollen Ausnahmgesetze nicht mitgewirft. Bie aber follen bieje Gefete abgeschafft werben, wenn bas Centrum nicht ba ift, welches fie alle befampft? Das Socialiftengeset hat ben Socialismus nur noch mehr bertieft und ausgebreitet; es wirft in furchtbarfter Beife babin, weite Bolfsichichten von den chriftlichen Grundfagen, von der gejellichaftlichen Ordnung loszureißen und auf lange Beit zu erbittern. In Elfaß-Lothringen bestehen Musnahmegefete, und in Bojen und Weftpreugen find die Ausnahmesuftande eigentlich erft durch die Ausnahmegesete hervorgerufen worden. Rheinland und Beftfalen fteben unter Ausnahmegeseben, ba man biefen gefittetsten Theilen Breugens die Selbstverwaltung vorenthält, welche felbst für Sintervommern bewilligt ift. In allen bentichen Staaten bestehen Ausnahmegesete gegen die Rirche, ber vielfach basjenige vorenthalten wird, was jedem Berein ohne Beiteres als Recht aufteht. Auf ben Lehrstühlen durfen alle grundfturgenden Lehren vorgetragen werden, nur die Kirche barf nicht frei lehren und ihre Mitglieder mit dem Lehramt betrauen. Das Lug'iche Kangelgefet, Die Ausschliegung ber Jesuiten und anderer Orben, die Nichtgeftattung firchlicher Schulen und Anftalten, all bies find Ausnahmegesete. Dber will es Jemand als einen geordneten Buftand, als richtige Freiheit ausgeben, wenn firchliche Bereine und Werfe nur mit hochnothpeinlicher Ermächtigung eingeführt, wenn felbft die ein= jachfte Sammlung zu guten Ameden, also die Uebung ber Nächstenliebe, unter Polizeiaufficht fteht, wenn die Rirche ihren schmalen Besitz nicht frei verwalten barf? Ift es nicht ein Ausnahmezustand, wenn die Priester in den Bassenod gesteckt werden, trotzdem man nicht weiß, was mit allen den Wehrfähigen anzusangen ist? Ist der dem Priester auserlegte Wehrdienst nicht eines der traurigsten Zeichen der Zeit? Er ist der Beweis, daß die Regierer keine höhern Güter mehr anerkennen wollen über der Macht der Bajonnette, trasten sie 1870;71 gesehen haben, wie die Bajonnette zu Handentausenden den Händen der Streiter entsielen. Die Regiener glauben nicht mehr an Frieden, sehen in denselben nicht mehr an Frieden, sehen in denselben nicht mehr den Austand der Bölker, seitdem sie den Dienern des Friedens Wassendienst auserlegen. Selbst die blinden Heiden hatten einen höheren Begriff vom Priesterthum.

Das Centrum ist das erste leuchtende Beispiel tatholischer b. h. wahrhafter Bolks-Politik auf dem Boden der neuzeitlichen Staatseinrichtungen. Deshalb hat es der heilige Bater als einen Grunds und Eckstein des socialen und politischen Neudaucs bezeichnet, welcher zur Rettung der Regierungen und Bölker eintreten muß. Es ist eine der zeitgemäßesten Lebensäußerungen katholischen Geistes, deshald keine vorübergehende Erscheinung. Es ist nicht blos Centrum in Reichs- und Landtagen, sondern es steht auch in enger Uebereinstimmung mit dem Centrum aller Wahrheit. Es ist vorderhand der bedeutendste weltliche Kämpe christlicher Weltsausschaung.

Die Katholiken verlassen sich allerdings gar zu gerne auf die geistige Macht der Wahrheit, auf die Ueberlegenheit der kirchlichen Lehre über die Irrlehren mit allen ihren Widersprüchen. Sie vergessen zu leicht die Millionen, welche zur Befrästigung der Wahrheit in den Tod gingen, bevor die Wahrheit zum Siege gelangte. Heutzutage aber hat die Wahrheit andere Prüsungen zu bestehen, andere Kämpse zu sühren. Die Katholiken müssen sich ihre Rechte, ihren Bestand auf Schritt und Tritt erkämpsen. Der Kamps ist uns

gleich vielfeitiger, er bedarf ber mannigfaltigften Baffen, micht blog bes Glaubens und ber Rachstenliebe. Die Ratholifen überjehen zu leicht, daß ber Protestantismus gerade wegen feiner Biberfpruche und Salbheiten eine Macht ift, umjomehr als er fich ber beffern außern Stellung erfreut. Dies verfehlt feinen Einbrud um fo weniger auf ichwächere Beifter, ale es ja fo bequem ift, ale Broteftant gu leben. Diefer bebarf weder Gottesbienft noch Briefter, fondern hat nur die Rirche zu meiden, um mitten in fatholischer Umgebung ein guter Protestant zu bleiben. Er bleibt Broteftant, felbst wenn er gar nichts mehr glaubt und nicht getauft ift. Anders mit bem Ratholifen, ber fich inmitten protestantischer Umgebung nur mit Mühe vor Lauheit und Bleichgiltigfeit zu bewahren vermag. Ueberall, in fatholischen wie in protestantischen Begenden find alle Liberalen, alle Ungläubigen, alle offenen und geheimen Gegner des Chriftenthums einmuthig im Saffe und in der Befampfung ber Rirche und all ihrer Lebensäußerungen. Aber gerabe bie muthige Schaar bes Centrums, welche auf ber Weltbuhne für die Rirche eintritt, hat schon manchen Schwantenben in und außer Deutschland gestärft und neu ermuthigt.

Kein Zweisel, das Centrum steht erst am Beginne seiner Thätigkeit, hat erst den kleinern Theil seiner Aufgabe erfüllt. Fortan wird seine Aufgabe schwieriger sein, vielsach des glänzenden weithin schallenden Waffengeklirrs entbehren, durch welches die Ausmerksamkeit der ganzen Welt auf die tapsern Kämpser gelenkt wurde, und die Fraktion zu der erprobtesten aller bestehenden parlamentarischen Bildungen geworden ist. Aber es hat auch eine seste Stellung errungen, und das durch den Culturkamps ausgerüttelte katholische Bolk steht noch in Schlachtordnung. Es gilt, demselben die jezigen Ausgaben des Centrums und überhaupt der Katholisen vor den Augen zu halten. An auregendem Stoff für die kathoslische Presse sehlt es daher jetzt ebensowenig, wie während des Hochganges des Culturkampses. Deshalb weg mit aller

Schwarzseherei und Muthlosigseit, frisch hand angelegt an die umfassenben Aufgaben, welche dem Centrum, ber tatholischen Presse und bem tatholischen Deutschland nach innen und nach außen gegeben find!

### XXII.

## Zeitläuje.

Der Weffden : Brocef, feine Bebeutung und feine Folgen.

Den 12. Februar 1889.

Seit mehr als vier Monaten halt nun die vom Reiche fanzler beantragte strafrechtliche Berfolgung gegen ben Beröffentlicher ber Auszüge aus dem Tagebuche bes Kronpringen, nachherigen Raisers Friedrich über die Tage vor und zu Berfailles und der unerwartete Ausgang der Anflage alle Welt in Athem. Gin ganger Rattenkönig von Denunciationen und Berbächtigungen bat fich bem Kalle angeschloffen; felbit die Raiferin-Mutter, ber englische Botschafter in St. Betersburg und ichlieflich ber Großherzog von Seffen, nicht zu reden von den engeren politischen Freunden bes herrn Gefiden, wurden in ben peinlichen Handel verwickelt. Strome von Tinte hat die bekannte Presse, welche ben vertraulichen Mittheilungen ber Berliner Pregbureaus bienftbar ift und barum "officios" beißt, barüber vergoffen; und auch an einem lehrreichen Nachspiel scheint es nicht fehlen zu jollen. Denn gegen bas Hauptorgan ber preußisch Conservativen, Die "Kreuzzeitung", foll Anklage wegen Majeftatsbeleibigung

erhoben werden, weil fie geradezu die preußische Monarchie in Gefahr erflart hat.

In der That wird der Berlauf der Dinge seit dem Regierungsantritt des unglücklichen Kaisers Friedrich und der
Geift, der sie inspirirt hat, ein dunkles Blatt in der Geschichte des jungen Reiches bilden. Seitdem der jederzeit
von vornherein einverstandene Kaiser Wilhelm im höchsten
Greisenalter dahingegangen ist und der Nachsolger, obwohl
sterbend von einem Tag zum andern, dafür bekannt war,
daß er eine selbständige Meinung und einen eigenen Willen
haben wollte, und endlich bei seinem jungen Sohn die Möglichkeit immerhin nicht ausgeschlossen ist, daß er einmal von
anderer Seite beeinflußt werden könnte: seitdem lassen die
Reptile etwas wie Regerrache verspüren, deren Argwohn niemals schläft und die Jeden vernichten möchte, welcher in die
Duere kommen zu wollen scheint.

In bem Brofeffor Beffden ift eigentlich boch ber Schatten bes tobten Raifers Friedrich mit verfolgt worden. Dem alle die Meußerungen, beren Beröffentlichung von der Anflageschrift als Berrath von Staatsgeheimniffen, als Befährbung der Sicherheit bes Reichs, alfo als hochverrath, hingestellt werben, find wortwortlich aus bem fronpringlichen Tagebuche abgeschrieben. Die Anklage ift auch nicht von Amtswegen durch ben damaligen Juftigminifter geftellt worden. Derfelbe war vielmehr mit allen diefen Broceduren nicht einverstanden, und hat jest, nachdem sogar noch gur Beröffentlichung ber Antlageschrift an bas Reichsgericht geschritten worben ift, lieber feine Entlaffung genommen. Sonbern als Rlager, ja fogar auch als Beranlaffer biefer Beröffentlichung, ericheint auf ausbrückliches Berlangen bes Ranglers, ber Raifer felbit. Zwischenein ift ber Raifer auch noch veranlagt worden, gegen zwei Zeitungen wegen unbefugten Nachbruds ju flagen, weil fie die Tagebuch-Aufzeichnungen aus dem Jahre 1866 abgebruckt hatten, die boch längst zuvor allgemein befannt und auf ber f. Staatsbibliothet gu Berlin für

Jedermann zu entleihen waren. Dem Raifer blieb es benn auch nicht erspart, biefen Strafantrag gurudzugiehen. 1)

Aber auch in ber Beröffentlichung bes Berrn Beffden faben felbft die Reptilienblätter, ebe fie die große Schlange aus bem hintergrunde gischen hörten, anfänglich gar nichts Berfängliches. Gleich nach bem Spruch bes Reichsgerichts bom 4. Januar, welcher ben Angeflagten außer Berfolgung fette, hat ber Bertreter beffelben eine lange Erflärung gegen irrige Deutungen bes Urtheils und insbesondere gegen ben Eindruck veröffentlicht, daß in bem Beschluß "eine Rieberlage bes Reichsfanzlers" vorliege. In der Erflärung bat indeg herr Bolfffon boch barauf hingewiefen, daß "zwar manche Zeitung aus bem Gefichtspunfte bes Tattes und ber Bietat bie Beröffentlichung beflagt habe, bag aber vor Erscheinen bes Immediatberichts (bes Kanglers) feine einzige an eine-landesverrätherifche Sandlung gedacht hat, mehrere in hohem Grade regierungsfreundliche Zeitungen fogar Die Bublifation mit Jubel begrüßt haben".

In der That hat sich der schamlose Knechtsssinn dieser Presse nie zuwor in einer so abstoßenden Beleuchtung gezeigt. Unmittelbar nach der Beröffentlichung brach sie in hellen Iubel über das "herrliche Tagebuch" aus. So schried die "Kölnische Zeitung" über die Publikation des Herrn Geffcken: "Wir erkennen in diesen Auszeichnungen die hohe ideale Begeisterungsfähigkeit; die Seele des Hohenzollern-Sprossen sah stets und immer vor dem Auge die leuchtende Kaiserkrone schweben zu einer Zeit, da noch Niemand außer ihm unter den maßgebenden Personen daran dachte" u. s. w. Noch am 22. September, drei Tage vor dem Erscheinen des kanzlerischen Immediatberichts, äußerte dasselbe Blatt, im vollen

<sup>1)</sup> Die Berliner "Nationalzeitung" fagte bamals: "Ber ben Rath ertheilt hat, ben Strafantrag zu stellen, follte nicht weiter in die Lage tommen, das Material für kaiferliche Entschlüsse zu liefern." Uber wer hat ben Rath ertheilt?

Chor ber anderen Reptilien, abermals seine Bewunderung des "edlen Bermächtnisses". Es erblickte in der Beröffentlichung das, was alle unbefangenen Leute darin begrüßten: historisches Material. "Das reiche, zum Theil wenigstens den Lesern weiterer Kreise überraschende Einzelheiten bietende, thatsächliche Material der Aufzeichnungen gibt ihnen auch hohen sachlichen Werth zur Beurtheilung der Zeitgeschichte."

Offenbar hatte damals auch noch Niemand eine Ahnung babon, daß ber Rangler in der Beröffentlichung eine Berfleinerung feiner Berbienfte und ein Attentat auf feine Stellung erblicken könnte, wie er benn auch im Tagebuch als ber Mugere Politifer und der vorsichtigere Diplomat thatfächlich erscheint. Da fiel fein in hellem Born geschriebener Immebiatbericht an ben Raifer bazwischen. Befanntlich erflärte ber Bericht in erfter Linie Die Geffden'iche Beröffentlichung für unecht und als eine Fälschung. Nichteinmal Zeit hatte fich ber Kangler genommen zu einem Bergleich mit dem im f. Hausarchiv hinterlegten Original bes Tagebuchs, aus welchem sich bann hintennach wirklich herausgestellt hat, daß Geffden die wortgetreue Abichrift veröffentlicht hat, nur mit Auslaffung einer Angahl befonders ftarter Stellen über ben Rangler und andere hochgestellten Bersonen, theils durch ihn felbst, 1) theils durch die Redattion ber "Rundschau". Für ben Fall ber Echtheit aber ertlärte ber Bericht bes Ranglers bie Beröffent=

<sup>1)</sup> Um "vier bis fünf Seiten", sagt er, habe er "burch Beglassung von ihm bedenklich scheinenden Stellen das Manuscript für den Drud verringert." — Die zahlreich fühlbaren Lüden in dem Tagebuchs-Abdrud des Herrn Gesiden sind auch bereits in der Besprechung desselben "histor. » polit. Blätter" (Bd. 102 S. 604 ss.) bemerklich gemacht worden. Die Schonung noch lebender Personen ging so weit, daß z. B. der Name des bayerischen Ministers von Luß aus der Reihe der Unterhändler in Bersailes so vollständig verschwand, als wenn er niemals dort gewesen wäre. Es ist im Reichstag nicht mit Unrecht gesagt worden: "Gesiden seichundertmal discreter gewesen, als der Ranzler in seinen Berichten."

lichung nicht nur als Landesverrath, sondern auch als eine "Entstellung, mit welcher sie sich im Interesse bes Umsturzes und des inneren Unsriedens in erster Linie gegen den Kaiser Friedrich richte".

Urplöglich stellte sich nun die gange officiose ober, wie man jest lieber fagt, die "Cartellpreffe" von ben Gugen auf ben Ropf. Bas fie eben noch verhimmelt hatte, war jest ein "ungehobeltes Machwert", ein Schurfenftreich ber Schleicher und Ranteschmiebe, der Umfturgler, Beger und Storenfriede, "über beren Säuptern Fürst Bismard bas Ungewitter entfeffelt habe, welches mit reinigender Rraft auf unfere politische Atmosphäre einwirken werde". Und zwar richtete fich bie Buth diefer Preffe jett in erfter Linie gegen ben Raifer Friedrich felber. Das deutsche Bolt, fo jagte die Rolnerin, "werbe beweisen, bag es einen politischen Parcifal von einem wirklichen Staatsmann zu unterscheiben wiffe, und bag es eine schöpferische That höher werthe als ein Programm und Banbe von leeren Worten". Das war am Tage nach bem Erscheinen bes Ranglerberichts. "Ein unnatürlich langes Kronpringen-Dafenn fei zum Deutschfreifinnig-Werben", faate basselbe Blatt, und ber unbefriedigte Ehrgeig biefes Dafenns fei ftarter gewesen, "als das Gefühl ber Berpflichtungen, welche die Rudficht auf feinen Sohn, feine Dynaftie und fein Baterland bem Kronprinzen auferlegte." Raifer Friedrich, erflärte auch die "Boft", in Berlin, "fei eines ber schwerften Sinderniffe für die Berwirklichung bes Ginheitsgedankens und ber Raiseribee gewesen".

Doch genug davon. Die gewissenlose Wohldienerei dieser aus dem Reptiliensond gefütterten Publicistenbande wurde selbst dem großen Blatte in München "bei der tiessten Bersehrung für den leitenden Staatsmann" zu viel, und seine Aeußerung lautet sast wie die Frage, ob man sich nicht endlich ihrer Berächtlichseit schämen werde? "Die Beröffentslichung des tronprinzlichen Tagebuchs war von den meisten Organen der deutschen Presse, auch solchen der nationalen

Mittelparteien, als hocherfreusich begrüßt und nachgebruckt, und dem Inhalt der Aufzeichnungen des fürstlichen Berfassers warme Anerkennung und Zustimmung ausgesprochen worden. Nach der Bekanntmachung des gegen die Geffcen'sche Bersöffentlichung gerichteten Immediatberichts des Neichskanzlers
ichlug jener erste Eindruck bei vielen Organen der öffentlichen Meinung in sein Gegentheil um, und was vorher als patriotsische That gepriesen war, wurde nun zum "Schurkenstreich", für welchen die härteste Strase gerecht erschienen wäre".<sup>1</sup>)

Ein Samburger Blatt, auch eines von ber Gorte, hatte unter Sinweifung auf ben tanglerischen Bericht an ben Raifer, vom 25. September geäußert: "eine Angelegenheit, welche Fürft Bismard mit bem Aufgebot folcher Mittel betrieben habe, fonne nicht ausgehen wie bas hornberger Schiegen". Rachbem es nun aber vor dem höchsten Bericht doch seine Richtigfeit mit diesem Schießen hatte, ichlug ber Rangler einen andern Weg ein, um ben Schlag zu pariren. Er richtete abermals einen Bericht an den Raifer mit dem Untrage: nachdem die Einstellung des Berfahrens "in der reichsfeindlichen Breffe des In- und Auslandes ausgebeutet werde, um Die Unparteilichkeit und das Ansehen der faiferlichen Juftigverwaltung im Reich zu verbächtigen, fei es für die Juftigverwaltung im Reich ein Bedürfniß, Die Möglichfeit eigenen, burch die reichsfeindliche Preffe nicht gefälschten Urtheils über bas eingehaltene Berfahren gunächst bei ben verbundeten Regierungen, bann aber auch in der öffentlichen Meinung ber Reichsangehörigen berzuftellen". Merfwürdiger Beife hat aber gerabe die vom Kangler angeschuldigte Breffe bas Urtheil bes Reichsgerichts als unparteiisch begrüßt, die officiose bagegen die Motivirung des Ranglers als Sohn und Fronie betrachtet.

Der Raiser genehmigte die Borlage beim Bundesrath, wie die Beröffentlichung der Anklageschrift im "Reichsanzeiger".

<sup>1)</sup> Munchener "Milg. Beitung" bom 7. Januar b. 38.

Der lettere Schritt war um so auffälliger, als die Untersuchung herausgestellt hatte, daß fein Mensch von der Absicht Gefschens, Auszüge aus dem fronprinzlichen Tagebuche zu veröffentlichen, gewußt hat, daß die vermutheten "Hintermänner" und "Drahtzieher", kurz die ganze Verschwörung, nur eine aus dem nie ruhenden Argwohn erslossene Einbildung waren. Bohl aber führte die Anklageschrift Aussigen und Privatbriese bei dem vermeintlichen Reat gar nicht Betheiligter an, und überdieß berichtete sie eine Thatsache, die unter allen Umständen weder in die Anklageschrift, und noch viel weniger vor die Deffentlichkeit gehörte, wenn, wie der Immediatbericht vom 25. September v. Is. verlangt hatte, das Andensen des Baters Sr. Majestät als "ein werthvolles Besitzthum des Bolkes und der Dynastie" vor Entstellung bewahrt werden sollte.

Es ist Jedermann erinnerlich, mit welchem Jubel die Antrittserlasse des verewigten Kaisers aufgenommen wurden; von ihm selbst seien die beiden Schriftstücke versaßt, wurde gesagt; und nun offenbart die Anklageschrift, noch dazu unter Hervorhebung eines eigenthümlich gehässigen Umstandes, daß beide Erlasse von Herrn Gefschen versaßt und seit Jahren vorräthig gewesen seien — im Schreibtisch des Kronprinzen.

"Der Angeschuldigte ist bei seiner Behauptung, daß ihm die Absicht, der Politik des deutschen Reiches Schwierigkeiten zu bereiten, überall sern gelegen habe, verblieben und hat wiedersholt hervorgehoben, daß er den Reichskanzler stets als den unentbehrlichen Rathgeber der Krone erachtet habe. Wenn er sich in letterer Beziehung darauf beruft, daß der nach der Thronebesteigung des hochseligen Kaisers und Königs Friedrich am 12. März 1888 durch den "Reichs- und Staatsanzeiger" versöffentlichte allerhöchste Erlaß an den Reichskanzler nebst dem gleichzeitig veröffentlichten allerhöchsten Aufruf "An mein Volkt von ihm versaßt worden sei, so ist diese Thatsache richtig. Die Concepte sind bei ihm und Abschriften davon bei dem Freiherrn von Roggenbach in Beschlag genommen worden. Nach der Aus-

jage bes letteren, mit ber bie bes Angeschulbigten und bie bes Staatsminifters a. D. General 3. D. bon Stofch im Befent= lichen übereinstimmen, hat fich bie Sache folgenbermaßen guge= tragen: Als der hochselige Raifer Wilhelm im Juni 1885 in Ems einen tiefen Ohnmachtsanfall gehabt habe, und ein plogliches Sinfcheiben zu befürchten gewesen, fei ihm (Roggenbach) ein bom Kronpringen früher geaugerter Bunich, auf einen folden Fall vorbereitet und namentlich geruftet zu fenn, die bei feinem Regierungsantritt erforberlichen öffentlichen Rundgebungen unbergüglich erlaffen zu fonnen, in's Bedächtniß gefommen und fei bei einer in jene Beit fallenden Bufammentunft mit dem Un= geschuldigten auf dem Gute des Generals von Stofch zu Deft= rich a. Rh.1) ber Entwurf ber erforderlichen Brotlamationen besprochen worden. Dabei habe er betont, bag nach ben Intentionen bes hochseligen Raisers, bamaligen Rronpringen, in allen Rundgebungen beffen Beftreben, fich bie Dienfte bes Reichs= fanglers zu erhalten, ben Musgangspuntt bilben muffe. Diefer Inftruftion gemäß habe ber Ungeschuldigte bemnächft die beiben Rundgebungen entworfen und fie mittelft Schreibens bom 2. August 1885 übersandt, worauf er (Roggenbach) fie nach Bornahme einiger Abanderungen noch im Laufe beffelben Monats bem Kronpringen auf ber Mainau perfonlich übergeben habe."

Die Person des Reichstanzlers steht in der Antlageschrift so sehr im Bordergrunde, daß man meinen könnte, die Antlage sei nicht auf Landesverrath, sondern vielmehr auf Ranzlerverrath gerichtet, auch mitunter nicht so sast den Oberreichsanwalt, als vielmehr einen Andern sprechen zu hören wähnt. Die wiederholt betheuerte Ueberzeugung Geffcen's von der "Unentbehrlichkeit" des Kanzlers stimmt den Antläger nicht milder. Denn der Mann versteht dieselbe nicht in dem einzig richtigen Sinne, daß nämlich nicht nur die Parteien, sondern die Träger der Krone selber keine selbständige eigene Meinung gegenüber dem Kanzler haben dürsen.

<sup>1)</sup> Nach anderweitiger Angabe war auch ber nunmehr entlassene Justigminister von Friedberg, ber bei bem Kronpringen gleichsalls in besonderer Gunft ftand, babei.

Das war eben der "verbohrte Haß gegen den Reichstanzler", um mit der Kölnerin zu sprechen, wodurch Geffden zu seiner Unthat verleitet wurde. Deren Zweck war hienach nichts Anderes, als das Andenken des Kaiser Friedrich "zur Erschütterung der Stellung des Kanzlers" auszubeuten. Solche Gesinnung zeigt er ja auch in den beschlagnahmten Briesen an Roggenbach. In einem derselben liest die Anklageschrift, daß er sogar das mannhafte Berhalten des Centrums und der Fortschrittspartei gelobt habe, die preußisch-conservative Partei dagegen, welcher er seiner kirchlichen Gesinnung nach selbst angehörte, denjenigen beizählte, "bei welchen die Bersumfung unter der Fuchtel und Corruption des Bismard'sichen Regiments bereits soweit fortgeschritten sei, daß man nur von einer Reaktion in den Wählerschaften Besserung erswarten könne."

Bei den polizeilichen Beschlagnahmen hat sich aber auch noch herausgestellt, daß Herr Geffden im Geheimen sogar bei dem regierenden Kaiser seinen verbohrten Ideen über die Freiheit der Krone gegenüber der Unentbehrlichseit des Kanzlers Geltung zu verschaffen, also "die Politik desselben bei Sr. Majestät in Mißcredit zu bringen" trachtete. Er hatte nämlich, im Einverständniß mit Roggenbach, eine, schließlich indeß doch nicht überreichte, Denkschift versaßt, welche unter dem Titel "Ausblicke auf die Regierung Kaiser Wilhelms II." den hohen Herrn von der Bereinbarkeit des Einen und des Andern, der Freiheit der Krone und der Unentbehrlichkeit des Kanzlers, überzeugen sollte.

Die Anklageschrift gibt ein Inhaltsverzeichniß über alle Bemängelungen des Memorandums gegen die Bismarck'sche Politik, insbesondere bezüglich der Socialresorm, der Kirchenpolitik, der Schädlichkeit der officiösen Presse. Der Versasser glaubt, daß die Krone diese Mängel zu bessern berufen sei, trot der Unentbehrlichkeit des Kanzlers; über diese aber sagt die Denkschrift: "Alle Fäden der Reichsregierung, mit Ausnahme der militärischen Angelegenheiten, lausen in seiner Hand zu-

jammen; noch nie habe ein Unterthan eine so allgewaltige Amtsstellung im Staat innegehabt; bei einem Wechsel der Personlichkeit, wie er im Gang der Dinge unausbleiblich sei, mässe die Wiederholung der Concentrirung einer Machtsülle vermieden werden, welche auf die Länge der Autorität der Krone eine schwächende Concurrenz bereiten und dem söderastiven Charafter des Reichs widersprechen würde."

Augenscheinlich ift Gr. Beffden, ber intime Freund bes Raifers Friedrich von ihrer Bonner Studienzeit her, icon lange borber ber Gegenftand bes fanglerifchen Migtrauens gewesen, ehe er mit dem Tagebuch herausrudte. Die Un= flageschrift selbst beschuldigt ihn "perfonlicher Feindseligfeit, Die nicht erft neueren Datums fei." Anger ben beschlagnahmten vertraulichen Brivatbriefen und Aftenftücken beruft fie fich bafur auf ein Privatgefprach, bas vor gehn Jahren in einer (confervativen) Abendgesellschaft zu Barmen ftattgefunden habe. Die in abgefürzter Form wiedergegebene Beichichte ift vor Monaten in ber Cartellpreffe umgelaufen, und lautet vollständig: "Berr Geffden habe geaußert: "Rönnen Sie mir irgendeinen edlen Charafterzug bei Bismarck nachweisen: niemals hat er fich ebelmuthig verhalten. Geffden habe bann noch weiter ansgeführt, in Bismard's Leben fehle jeder auf ein tieferes Gemuthsleben beutenbe freundliche Bug; bie Opfer feines Baffes verfolge er mit falter Graufamfeit, bis er fie vernichtet habe. In ahnlicher Beije habe Geffden fich bamale noch des Längeren gegen Bismard ausgelaffen." Es war, als wenn er eine Borahnung gehabt hatte von jeinem welthistorischen Broces. Die Kölnerin erwiderte damale: der Rangler "gehore zu ben genialen Riefenerscheinungen ber Beschichte, die ju groß seien, um liebenswürdig au fenn."1)

Der besonderen Aufmerksamkeit für seine Person hatte Dr. Geffden wohl auch die ausnahmsweise harte Behandlung

<sup>1)</sup> Berliner "Germania" bom 14. Oftober 1888.

während des Verfahrens gegen ihn zu verdanken. Obwohl er sich auf die erste Nachricht von der Anklage von Belgoland aus freiwillig stellte, nachdem er bas Manuscript seiner Tagebuchs-Auszüge verbrannt hatte, wurde er sofort verhaftet und in bas Zellengefängniß nach Moabit abgeliefert. 99 Tage lang wurde der frankliche Mann in strenger haft gehalten: bas Ansuchen um Brocessirung auf freiem Ruke gegen bobe Caution wurde bem Jugenbfreunde des verstorbenen Raisers rund abgeschlagen. Gleich nach seiner Berhaftung ftellte bie Familie bei Gericht den Antrag auf Entmundigung, weil er geistestrant sei, und auch im Gefängniß war er unter gerichtsärztliche Beobachtung gestellt als bes Irrfinns verbächtig. Da er nicht läugnete, so war es unbegreiflich, welche juristischen Schwierigkeiten auch nach zwei Monaten immer noch die Untersuchung hinauszögerten. Aber während er behindert war, das zu seiner Vertheidigung dienliche Material zu sammeln, befaßte sich die Untersuchung mit dem ganzen vergangenen Leben und ben Beziehungen bes herrn Gebeim raths; wozu namentlich auch die Hausdurchsuchung bei bem babischen Minister a. D. Herrn von Roggenbach gehörte. um hieraus Schluffe auf feine Gefinnung und politifche Richtung zu ziehen. Das aus biefer neuen Art spanischer Inquisition gewonnene Lebensbild liegt nun in ber Anklage schrift vor.

Um das Maß voll zu machen: taum war Hr. Geffden wieder frei, so stellte ein Sohn besselben zu Hamburg bei Gericht den Antrag auf Wiederausnahme des Versahrens wegen Stellung des Baters unter Curatel. "Er ist," wurde dabei bemerkt, "Symnasiallehrer und gehört offenbar einer andern Richtung an als sein Bater". Gleich darauf berichtigte ein Straßburger Blatt den Irrthum der Anklageschrift, daß Gessen pensionirt und ohne amtliche Stellung sei; er sei vielmehr, wenn auch emeritirt, ordentlicher Prosessor an der Straßburger Universität, könnte also disciplinarisch behandelt werden. Das große Münchener Blatt ließ sich von daher schreiben:

"Man würde sich diesem draftischen Winke gegenüber, den man in früheren Zeiten wohl als Denunciation bezeichnet hätte, heutzutage mit dem uns übrig gebliebenen bescheidenen Rest sittlicher Entrüstung begnügen, wenn nicht gleichzeitig das Gerücht ginge, daß der Artikel inspirirt sei."1)

Rachdem die "gewiffe Preffe" brei Monate lang in blutdürstiger Erwartung der Berurtheilung des Angeflagten suversichtlich entgegengeharrt hatte, fo war fie jest über die Enttäuschung vom 4. Januar gang außer fich. Sie wagte es fogar, bem Reichstanzler die Absicht zu unterschieben, daß er nicht behufs Rechtfertigung bes Berfahrens der Reichsjuftig vor bem Bublifum die Beröffentlichung der Antlageichrift beim Raifer beantragt habe, fondern umgefehrt, um feine gegentheilige Unficht zu beweisen. Der Angeklagte fei "trot feiner zweifellofen Schuld burch die Majchen bes Strafgesetbuchs hindurch geschlüpft;" objektiv bleibe die Thatjache, daß durch die Beröffentlichung der Tagebuchs-Auszüge Landesverrath begangen worden fei, ungeachtet ber Enticheidung bes Reichsgerichts, bestehen; basselbe habe auch Die subjettive vom Bejet zur Eröffnung bes Sauptverfahrens geforberte Borbebingung, daß nämlich ber Angeflagte bas Bewußtjehn von bem landesverrätherischen Charafter feiner Beröffentlichung gehabt haben muffe - wer "vorfäglich" und "bon benen er weiß", wie § 92 bes Befetes fagt unrichtig angewendet: fo befrittelten die graufam enttäuschten Reptile das Urtheil des Reichsgerichts.

Es ist eigentlich Schabe, daß es nicht zur Eröffnung des Hauptversahrens gekommen ist. Ein gewiegter Jurist hat in einer Broschüre das treffende Wort gesprochen: "Besser, daß durch eine Einstellung des Bersahrens den Gegnern des Kanzlers das wirklich wohlseise Geschenk eines juristischen Irrthums desselben gemacht wird." Er wirft die Frage auf: wer vor Gericht die Staatsgesährlichkeit der Gessen'schen

<sup>1)</sup> Münchener "Milg. Beitung" bom 23. Januar d. 38.

Beröffentlichung als Zeuge batte erharten follen? Ohne Zweifel der Reichstanzler selbst. Aber, sagt der Berfasser, "nach dem Immediatberichte ift es der Fürft Rangler felbst, welcher zuerst den Angeklagten für strafbar erachtet hat, und er ift es auch, der, und zwar mit der ganzen Bucht seiner welthistorischen Berjönlichkeit, die Berfolgung beantragt hat."1) Bie fonnte er somit als Renge gelten für eine Schulb. die er selber, aber kein Mensch außer ihm und vor ihm, berausgefunden hatte? Er dachte auch gar nicht baran, selbst Benge fenn zu jollen. Die Anklageschrift führt vielmehr eine Reihe gesandtschaftlicher Berichte an über ben üblen Sindruck, den die Aufzeichnungen des Kronprinzen bei ben betreffenden Höfen gemacht hatten. Dan weiß, was von solchen Quellen zu halten ift. Endlich schlägt der Ober Reichsanwalt als sachverständige Zeugen vor: "bie noch zu benermenden Beamten des Auswärtigen Amts". Alfo bie abhängigen Anechte ihres Herrn.

Herr Bolffion bemerkt in seiner Erklärung: "Anr der geschulteste Diplomat wäre im Stande gewesen, die Gesahren zu erkennen, welche der Kanzler in der Beröffentlichung erblickte." Run war zwar auch Herr Gesschen vormals hanseatischer Diplomat, aber gerade deswegen hätte er dieselbe sicher nicht gewagt, wenn er darin etwas Anderes gesehen hätte, als ein historisches Shrendentmal für seinen kaiserlichen Jugendsteund. Dieser Ansicht war auch der berühmte Prosessor Hr. von Bar: "Es ist auch zu berücksichtigen, daß eine Thatsache, deren Bekanntwerden zu einem bestimmten Zeitpunkt sehr bebenklich war, nachher ohne allen Schaden für den Staat kund werden kann. Darauf beruht es ja auch, daß geheime Akten später der Geschichtsforschung zur Disposition gestellt zu werden psiegen."2) Ein besonders beweiskräftiges

<sup>1) &</sup>quot;Das Recht und die Staatsraison im Prozes Geffden. Bon einem Deutschen Richter." Hannober, bei Helming 1888.

<sup>2)</sup> Biener "Reue Freie Breffe" vom 9. Januar b. 36.

Beispiel hiefür liegt sehr nabe; benu sonft hatte ber Poschinger bes Herrn Reichstanzlers erst recht bas Zuchthaus mit bem Aermel gestreift!

Der Immebiatbericht an den Raifer vom 25. September, mit allen feinen nur aus leibenschaftlicher Erregung erflarlichen Berftogen, war nun hinfällig bis auf Ginen Buntt. Der Bericht hatte namlich ben Sat aufgeftellt: gegen bie inr bie hochjeligen Raifer Friedrich und Wilhelm und für Andere verleumberische Bublifation" fonne eventuell "wegen Beichimpfung bes Andentens Berftorbener", alfo bier wegen Rajejtatabeleidigung ftrafgerichtlich vorgegangen werben. Dieje Rlage hatte gur Buftandigfeit ber Landgerichte gehort. Allein es wurde davon Umgang genommen, was auch als bas Rlugite ericheint, wenn man fich erinnert, welche Frechheiten fich gerade bie Officiofen gegen ben lebenben und ben tobten Raijer Friedrich herausnehmen durften, und daß eben fie es waren, die ben Biberftreit zwifchen Bater und Gohn in Fragen ber inneren wie ber außeren Politit nicht tief genug barftellen tonnten. Sie gaben benn auch jest ben gangen Immediatbericht preis, indem fie glauben machten, derfelbe habe lediglich ben 3med gehabt, nicht allein ben unmittelbaren Urheber ber Beröffentlichung, fondern auch die veridworenen "Sintermanner" zu ermitteln, welche durch ihr Intriguenspiel ben Reichstangler gu fturgen gebroht hatten. Und biefer Brect fei erreicht.

Wer waren nun diese "Hintermänner?" Der General von Stosch ist bereits aufgesührt. Bon ihm ist bekannt, daß er seinerzeit als Marineminister dem Kanzler nicht genehm war, und zu dem Wachöfiguren-Kabinet der "Gegangenen" ühlt. Bon der Absicht Gesischen's, das Tagebuch zu verössentlichen, wußte er nichts. Sodann war der englische Botschafter Morier zu St. Petersburg in höchst ungläcklicher Beise mit der Angelegenheit in Zusammenhang gebracht. In der Gesischen von Roggenbach'schen Correspondenz ist der beiderseitige Bekannte und Vertrante Morier wiederholt

genannt": iagt die Antlageichrift: nach anderen Anguben war dieß, wenigstens in den dem Bundestath vorgelegten Briefen, nur einmal vorübergehend der Fall. Als der vorderste der "Hintermanner" aber erscheint der badische Freihert von Roggenbach, und um ihn dreiste sich zumächst des weitere Bersahren.

Die bei ihm und bei Berrn Gefiden beichlagnahmte Correipondeng der beiden Manner wurde dem Reichsgerichte als das ichwerft wiegende Beweismaterial vorgelegt, weil fie, wie die Anflageschrift fagt, die "inverläffigfte Anstruit" enthalte, daß der Angeflagte nicht nur ber Bolitit, fondern auch ber Berjon bes Reichstanzlers "auf das Zeindjeligfte gegenüberitebe". Zugleich bebt ber Oberreichsanwalt bervor, daß in der Gefiden ichen Beröffentlichung die in dem Tagebuch enthaltenen Lobipruche des Kronpringen auf den babiichen Freiherrn "eine unverhaltnigmäßige Beruchfichtigung gefunden haben." Go beiße es S. 16 .: "Roggenbach ift und bleibt ber einzig vernunftige und zuverläffige unter ben anwejenden Staatsmannern." Es ware auch noch die Stelle auf S. 31 anzuführen gewejen: "Ich juche Bismard für Roggenbach als Statthalter bes Eljag zu gewinnen, fiel aber gang bamit burch". Barum denn? Der Freiherr ift Katholik, aber doch nur jo weit, als es bei einem begeisterten Nationalliberglen von der badischen Sorte möglich ist. Es hatte ihm gewiß auch an der gebotenen Schmiegjamkeit nicht geichlt, wie er denn auch den Schritt jeines Freundes Gefiden auf's Scharific verurtheilt hat. Aber er war ber Bunftling des Kronprinzen gewesen, tonnte also nicht ber Bunft des Kanglers theilhaft jenn. Darum bieß es nun: mitgefangen, mitgebangen.

Nach dem Antrage an den Kaiser vom 13. Januar sollten die "Unterlagen der Anklage" gegen Geffcen, wozn die Correspondenz mit Roggendach gehörte, insgesammt nur dem Bundesrath vorgelegt, die Anklageschrift aber veröffentlicht werden. Es schien sich von selbst zu verstehen, das

jene Briefe dann in das Privateigenthum der Empfänger jurudgeftellt werben mußten. Anftatt beffen tam alsbalb die Nachricht, daß nicht nur diese Briefe, sondern der gejammte vertrauliche Briefwechsel der beiden herren, auch joweit er vor Bericht feine Berwendung gefunden hatte nachträglich noch veröffentlicht werden würden, wenigstens in einer Auswahl und mit Ausscheidung bes "aus politischen Rudfichten" jur Beröffentlichung nicht Bulaffigen. wirtlich, die Kölnerin brachte eine "Auswahl". Sie rig aus bem Zusammenhange heraus, was ein gehäffiges Licht auf den Schreiber ber Briefe, wie auf den Empfänger werfen tonnte, alles Undere wurde "aus politischen Rücksichten" unterschlagen. Go beißt es 3. B .: "In vielen Briefen Beff= dens finden fich unehrerbietige Bemerfungen über den Rronpringen", und "von dem jegigen Raifer wird durchweg in unpaffendem, der Ehrerbietung ganglich ermangelndem Tone geiprochen".

Gin jo unerhörtes Berfahren mußte bas Maß ber ichon weit verbreiteten Difftimmung voll machen. Gelbft in ergebenften Rreifen regte fich ber "uns übrig gebliebene bescheibene Reft fittlicher Entruftung", um ben Ausbruck bes Strafburgers zu gebrauchen. Bu welchem Zwecke, fo wurde aus Berlin nach Munchen geschrieben, biefe Mittheilungen über einen durchaus privaten und vertraulichen Briefmechfel veröffentlicht werden, wurde durchaus rathselhaft fenn, wenn die Tendeng einer gemiffen Breffe nicht befannt mare; um jo bedauerlicher fei es aber, "daß gewiffen Pregorganen das amtliche Material zur Berfügung fteht, wenn fie fo weit als möglich die Ginftellung bes Berfahrens gegen Geffcen feitens bes Reichsgerichts als nach Lage ber Aften ungerechtfertigt ericheinen laffen", gerade als ob ber fanzlerische Immediat bericht vom 13. Januar nur ein verstedter Sohn auf bas Urtheil mare. Der Berliner Brief fahrt fort: "Die Entballungen ber Rolnifchen Zeitung' icheinen barauf aus gu fenn, den Kreis der "Reichsfeinde" in einer bis jest unerhorten Beise zu erweitern, indem jeder Politiker, mag er bieser oder jener Richtung angehören, zu den unversöhnlichen Gegnern des Reichs gerechnet wird, sobald er sich heransnimmt, die Politik der jeweiligen Regierung, wenn auch nur im privaten Gespräch oder im vertraulichen Brieswechsel, der Aritik zu unterwersen. Kaltblütige Beobachter freilich werden darüber nicht im Zweisel senn, daß nicht die Zahl der "Reichsseinde", sondern die Zahl derjenigen politischen Männer, die mit der herrichenden Politik nicht einverstanden sind, erheblich größer ist, als es bisber den Anschein hatte."")

Benn noch irgend Etwas sehlte, um die unselige Procesgeschichte zu einem Standal für alle Welt zu machen, so war es die Einbeziehung des Sir Robert Morier, englischen Botichasters in St. Petersburg, früher in Madrid, in die widerliche Affaire. Es geschah abermals durch das Dennnciantenblatt am Abein. Aus Anlas des Gesischen-Procesies, ichrieb das Blatt am 16. Dec. vor. Is., sei "es nothwendig geworden, Ermittlungen über die Beziehungen Morier's zu den innern deurschen Verhältnissen anzustellen." Sachsenner waren der Neinung, es dabe auch der dringende Bunsch bestanden, dei der guten Gelegenheit nachträglich Beweise zur Rechtsertigung gewisser Plaudereien aufzusinden, die von dem Kanzlervalais ausgegangen waren, welche Hossenung indes vollständig getäusicht hat.

Angesichts jener Rummer der Kölnischen ichrieb nämlich Morier einen böchit ausgeregten Brief an Graf Herbert Bismard. Staatsiefretür des Auswärtigen in Berlin, worin er gegen den "gemeinen Angriss" protestirte, in welchem das Blatt nebit anderen Anschuldigungen die Anslage gegen ihn erhebe, das er im Jahre 1870, als er brittischer Geschäftsträger in Darmindt war, die Bewegungen der deutschen Armee an Narichall Bazaine in Nes verrathen habe. Er fährt fort: "Ich würde diesen Ausbruch mit der größten

<sup>1)</sup> Mungener "Allg. Beitung" vom 23. Januar d. 36.

Berachtung, welche mir ähnliche verläumderische Angriffe leitens eines Theils der deutschen Presse bislang einflößten, behandelt haben, wenn ich nicht, als ich vorigen Juli in England war, zusälliger Weise gehört hätte, daß Euer Exseellenz mehr Personen als Einer gegenüber erflärt habe, daß ein deutscher Militärattaché in Madrid berichtet habe, Warschall Bazaine habe ihm sogenannte Enthüllungen in obigem Sinne gemacht." Schließlich appellirt der Botschafter an den Grafen "als einen Gentleman und Mann von Ehre, in der Nordd. Allg. Zeitung' umgehend eine Widerslegung der in der "Köln. Zeitung' enthaltenen schmuchigen und schändlichen Berleumdung einrücken zu lassen."

Graf Bismard erwiderte am 25. Dec. furg und falt: .Er bedauere, weber aus dem Inhalt noch aus bem Ton Des Schreibens Beranlaffung nehmen zu fonnen , Gr. Ercelleng überraschender Forderung zu entsprechen und aus ben ihm durch feine amtliche Stellung der deutschen Preffe gegenüber gezogenen Grangen berauszutreten." Run berbffentlichte herr Morier Die gange Correspondeng fammt imer ichon unter bem 8. August erholten Ertlarung bes mitighen verftorbenen Marichalle Bazaine in Mabrid, worin biefer bie gange Erzählung als vollständig unwahr er-Hart. Bur felben Beit fah fich die Raiferin-Mutter Augufta genothigt, im "Reichsanzeiger" ihren verftorbenen Kabinetsrath Brandis gegen bie Berbachtigung gu vertheidigen, bag er im Jahre 1870, mahrend ihrer Anwesenheit in Somburg, gebeime Depefchen aus bem Sauptquartier an ben ihm bebreundeten englischen Befandten Morier in Darmftabt mitgetheilt babe. Und zwei Tage fpater bemerfte ein anderes Reptil, ob es fich nicht vielmehr um die zweite Urmee mit ter Beffifden Divifion gehandelt habe, von beren Bewegungen Morier bei feinen Begiehungen gum Sofe von Darmhabt Renntnig erhalten haben tonnte?

Es ift damals mit Recht gesagt worden: auf Morier ichlage man, den Kaiser Friedrich treffe man. Mit beson-

berer Befliffenheit wurde überall hervorgehoben, daß Morier ichon von ber Beit her, wo er ber englischen Befandtichaft in Berlin angehörte, fich im hochften Grade ber Gunft und bes Bertrauens ber fronpringlichen Berrichaften erfreut habe: daß er aber nichtsbestoweniger fabig gewesen fei, die fronpringliche Bevorzugung im beutschseindlichen Sinne zu verwerthen, beweise die Thatsache, daß er jest in den ruffischen Rreifen, die fich durch ihren Deutschenhaß bervorthun, großer Beliebtheit fich erfreue und fur die Seele ber beutichfeindlichen Salons an ber Newa gelte. Wem ift bei biefem Auftreten ber gewiffen Preffe nicht die haarstraubende Meugerung des Immediatberichts vom 25. September v. 38. eingefallen: "Ich bejaß nicht die Erlaubniß des Ronigs, über intimere Fragen unferer Bolitif mit Gr. R. Sobeit gu fprechen, weil Ge. Majeftat Indistretionen an ben bon frangofifchen Sympathien erfüllten englischen Sof fürchtete?"

Auch das Unterfangen gegen Morier verlief im Sande. Die Officiellen wiegelten ab. Es stand schließlich Behauptung gegen Behauptung, nur daß die zwei preußischen Herren sich auf Hörensagen von Bazaine beriefen 1), herr Morier dagegen bessen schriftliche Gegenerklärung in Händen hatte. Aber in England machte die Sache den peinlichsten Sindruck; es brach ein Sturm der Entrüstung los, der seines Gleichen suchte, und die deutschen Blätter thaten gut daran, zu erklären, daß die dortigen Erörterungen über die "Dynastie Bismarck" zur Wiedergabe sich nicht eigneten. Am schärfsten war das Urtheil über den jungen Grasen Vismarck, daß er unter Berufung auf seine amtliche Stellung und — die Unabhängigseit der deutschen Presse den Wiederruf unüberlegter

<sup>1)</sup> Nach ihrer Aussage hätte Bazaine zudem ein falsches Datum angegeben; denn an diesen Tagen war er mit den Preußen bereits zusammengestoßen, tonnte also nicht erst ihre Bewegung ersahren haben. Die "Kölnische" fälschte daber einsach den Bericht, indem sie den "15. oder 16. August" auf den "13. oder 14. August" herabsette. Die "Norddeutsche" ließ das hingeben.

Neußerungen verweigerte, ber von ihm als Mann von Ehre verlangt worden war; "fame er wieder nach England, er wurde in feinem englischen Hause empfangen werden."

Die Beröffentlichung der Anklageschrift erregte das alte Hauptorgan der preußisch Conservativen zu einem Erguß, der sich wirklich wie ein ehrlicher Schmerzensschrei ausnimmt. Er beginnt mit den Worten: "Das monarchische Gefühl altpreußischer Patrioten muß sich durch die Borgänge der letzten Zeit tief verletzt fühlen." Nach einem Kückblick auf das ganze, seit Jahr und Tag andauernde Parteigeriß um den Kanzler und drei Kaiser schließt das Blatt: "Die Preußen, denen die Devise gilt: Mit Gott für König und Baterland!, stehen der Beröffentlichung der Anklageschrift mit den sie begleitenden Umständen traurig und beklommen gegenüber. Die höchsten deutschen Justizdehörden werden gegen den Berdacht der Parteilichkeit vertheidigt; diese Bertheidigung geschieht vor dem souverainen Bolt" u. s. w. 1)

Fünf Tage darauf berichtete das Blatt, aus Anlaß der Erklärung sei die conservative Parteileitung, und zwar verstärft durch Mitglieder der conservativen Fraktionen von den drei zur Zeit in Berlin tagenden Häusern, zusammengetreten, und habe "nicht nur die sosortige Veröffentlichung eines scharfen Tadelsvotums vonnöthen gehalten, sondern es sich auch schuldig zu sehn geglaubt, den Fürsten Bismard und sogar Se. Majestät von diesem Vorgehen in Kenntniß zu sehen." Das Blatt wurde denn auch polizeilich beschlagenahmt, wie aus der Sprache der Officiösen zu schließen, wegen Unehrerbietigkeit gegen den Monarchen.

Könnte es nicht noch dahin fommen, daß selbst bie "Kreuzzeitung" ben Appell an das "souveraine Bolt", wenn er im Ernst und nicht bloß zum Schein gemeint ware, für das kleinere Uebel hielte?

<sup>1)</sup> Berliner "Rreuggeitung" bom 19. Januar b. 38.

#### XXIII.

### Ueber die Beme.1)

Es ist feine unbeträchtliche Literatur, die sich über das Bemegericht im Lauf der Zeit angehäust hat, aber doch gab es bis jeht kein einziges Werk, das die Erscheinung dis zu ihren Anfängen hinauf verfolgt und deren Entwicklung in ihrer Gesammtheit vor Augen geführt hätte. Diese Aufgabe hat sich Lindner gestellt und er ist ihr soweit möglich gerecht worden. Sollte auch die weitere Forschung im Einzelnen noch hier und da Modificationen vornehmen und ergänzend eintreten, an dem Gesammtergebniß der L'schen Arbeit dürste sich schwerlich wesentliches ändern. Das Werk ist eine abschließende Leistung, wes-

balb man es gern einer Besprechung unterzieht.

Der Berjaffer tritt zunächft an den außeren Theil seiner Anjaabe beran und sucht die einzelnen weitfalischen Freigraficaiten mit ihren Gerichteitühlen, Die allerdings nicht immer an feiten Plagen gestanden, zu bestimmen; er faßt zu bem 3wede Beitfolen in ben Bisthumern Muniter, bem weitfälischen Antheil bon Roln, ben Bisthumern Paberborn, Conabrad und Minben migmmen. Berinche, die gemacht murden, außerhalb Beitfalens Freiftüble zu errichten, und die von Karl IV. und Bengel begunitigt murben, blieben erfolglos. Die Zufammenftellung ber Gerichtsbezirke, die zudem noch ein zertheilt und anders zufammengelegt murben, mar eine mubevolle und zeitraubenbe Arbeit : menngleich nun gerade an diefem Theil bes Buches noch mehriache Berbenerungen nich ergeben buriten, wie benn thatiadlid Grai v. Aneburg in einer Beiprechung bes Bertes Biterur, Pandweiser 1888 Rr. 14 iden denkenswerthe Berichtigungen und Ergangungen beigebracht bet. fo wirb boch Die nerftülliche Provinzialgeichichteierichung bem Berfaffer für Melen Theil bet Berfet lethan verrifichtet vin.

im gweiten Bad fichtet 2. die Oxellen des Bemetribtet, nach einer genannen Beichreibung ber Bundschriften

<sup>1)</sup> Th L'anduce Lin Louis Maxier und Bederborn. Schöningh.
1888. 668 und XXIV.

werden die Ruprecht'schen Fragen nochmals nach der im Besits des Germanischen Rationalnuseums besindlichen Ueberlieserung zum Abdruck gebracht. Weiterhin solgen die Bestimmungen des ersten disher der Forschung ganz entgangenen Freigrasentapitels zu Soest von 1430, das zu Dortmund im gleichen Jahre seine Fortsetzung sand, serner die Arnsberger Resormation von 1437 und die Resormation Raiser Friedrichs von 1442, welch setzter sich als das erste wirkliche Reichsgeset zu über die Bemegerichte darstellt. Unter den nunmehr in rascher Folge entstehenden Rechtsdüchern wird das von Ha iberslieserte, von der Kritis disher so verachtete Rechtsduch als das alte ste charakterisirt und seine Entstehung schon zwischen 1437 und 1442 angeseht. Auch das nach 1446 entstandene Roesselder Rechtsduch erscheint in einem viel günstigeren Lichte. Man ersieht hierans, wie der Verfasser auch in diesem Abschnitt ganz

neue Bege wandelt.

Rachdem er eine fefte Grundlage gewonnen, geht er nun= mehr zu feiner eigentlichen Aufgabe über und behandelt im dritten Buch die Freigerichte. In diesem Abschnitt liegt ber Schwerpuntt des gangen Bertes. Unbefangen von früheren Anschauungen geht Lindner bor und bringt manche neue und man muß in ben meiften Fällen fagen gludliche Sypothefen, mit benen fich die berufenen Bertreter ber beutschen Rechtsgeichichte noch abzufinden haben werben. Der erfte Baragraph ift ber Erffarung bes vielumftrittenen Bortes "Beme" gewibmet und barüber ein aus ber Feber von Joftes ftammender Excurs aufgenommen, ber "veme" als Benoffenschaft, Befellichaft erflart, in welcher Bebeutung bas Bort in berichiebenen Beziehungen, io auch namentlich für ben Berichtsverband und Land= friedensverband gebraucht wird. — Das Gericht ber Beme ift das Freigericht, b. h. jene aus der alten Grafichaft heraus entsproffene Reugestaltung, nachdem bie Grafichaft den Schwerpunkt ihrer Thätigkeit an die Bografengerichte ab= gegeben hatte. Die Freigrafichaft wird auch Rrummegraf= ich aft genannt, was eben nach 2. bas Befen berfelben als einen Theil ober eine Abart ber Graffchaft bezeichnen foll, eine Erflärung, die wohl am beften die Sache trifft. In Folge ber Beränderungen fant ber Werth ber alten Grafichaftsrechte, und die Besitzer waren um so eher geneigt fie namentlich in den Landftrichen, mo fie meder bie Gografichaft noch großen Grundbesit inne hatten, an andere zu verleihen ober fie gang gu ber= außern. Go tam die Freigrafichaft oft an Leute geringen Ranges, an Ministerialen und Städte. "Diese geringeren 3n= haber tonnten aber, wenn fie ihr erworbenes Recht berwerthen wollten, bes Ronigsbannes nicht entbehren, ber ihnen gubem

Anjeben gab. Sic mußten ihn einholen entweber für fic oder für die Berfonen, benen fie die Ausübung ber Berichtsbarteit übertragen wollten, die Freigrafen. Der Ronigsbann war aber nur zu erlangen bom Rönige felbft, benn ber frühere Besitzer, der Graf hatte die veräußerte Freigraficaft aufgegeben, fo daß die ihm vom Reiche ertheilte Belehnung nicht als Erfat eintrat, und die Freigrafschaft war felbständig Der Bergog aber konnte den Konigsbann nicht ertheilen und feine Freigrafschaft leiten, wo er nicht ber Behnsherr ber Grafichaft mar. Der neue Eigenthumer legte ficherlich auch Werth barauf, in dieser seiner Gerichtsbarteit von niemand anders als vom König abzuhangen. Nothwendigkeit wie Bortheil wirften bemnach zusammen, um die unmittelbare Ginholung bes Königsbanns durch diejenigen, welche nur Freigraffcaft aber fonft feine Reichslehen innehatten, die fpater fogenannten Stuhlherren, in lebung zu erhalten. Dadurch blieb auch ber alte Königsbann, die Berbindung mit König und Reich befteben, und bas ift bie wefentliche Grundlage ber fpatern Beme". So tam es, daß auf einem ziemlich eng begrenzten Gebiete altfächfifchen Bobens fich eine Form von Berichten erhielt, welche fich fpater als Reichsgerichte aufthun konnten.

Eine weitere Borfrage ift, wegen der fpatern Stellung ber Rölner Erzbischöfe zu ben Bemegerichten, die nach dem ftaats= rechtlichen Buftand, wie er fich durch bas Gelnhaufer Urtheil gestaltete. Im Großen und Ganzen schließt sich L. hier burch= aus ben Ergebniffen ber Grauert'ichen Arbeit über die Bergogs= gewalt in Westfalen an, deren Resultate er noch im Ginzelnen fester begründet. Gine hochinteressante Untersuchung ift ferner bie über Freie und Schöffen, bie als für gewöhnlich gleichbedeuten b erfannt worden. Freilich werden wir nicht gang befriedigt, aber das ift nicht sowohl die Schuld bes Berfaffers als vielmehr der lückenhaften Ueberlieferung, ber fcman= tenden Bezeichnungen und des - etwas außer Acht gelaffenen — Wechsels mehrerer Jahrhunderte. L.& Berdienst ift es jedoch. bie Stuhlfreien herausgeschält zu haben, die Inhaber bon Wütern, mit benen die Graffchaft botirt mar, die ben Ronigs= gins ober bas Grafengelb entrichteten. Die Stubifreien bilbeten ben festen Bestand bes Gerichtes, ihre vornehmlichfte Bilicht ift es eben, bas Gericht zu befigen. Sie heißen Freie, gleichen aber im Uebrigen ben Hörigen wie ein Ei bem anbern. Auch die ein paarmal innerhalb Westfalens vorkommenden Bergilben ertlärt Q. in höchft annehmbarer Beife als folde Stuhlfreic (vgl. S. 169 und 392). Rachbem noch bie Competeng der Freigerichte, bei benen wir aber sonderbarer Beise

gerade über die Handhabung der Criminalgerichtsbarfeit nichts wiffen, einer Besprechung unterzogen, ift der Boden soweit geebnet, um zu der Entwicklung der Bemegerichte übergeben

ju tonnen. Diefer ift bas vierte Buch gewibmet.

Much hier bleibt vieles unflar. Bie in Betreff ber crimi= naliftischen Thätigfeit ber alten Freigerichte, fo wenig miffen wir, wann fich 3. B. die Ginrichtung ber Freifchöffen im fpa= teren Sinne gebilbet hat. Es ift eine conjequente gleichmäßige Entwicklung gar nicht vorhanden. Gar manches ift von Bufälligfeiten und Digverftandniffen abhängig, und ift es meiftens bem Berfaffer nicht anders möglich, als einzelne Daten fprung= weife zusammenzustellen. Die frühefte Undeutung eines wirt= lichen Beheimniffes bei Bericht und Schöffenthum gibt 1349 Rarl IV., während ber Ausbrud "Stillbing" ober "Stillgericht" oder secretum iudicium schon 80 Jahre früher begegnet, und nach 2. nichts weiter bezeichnet als bas Freigericht im Wegen= fat jum Gogericht, ju welch letterem "cum gladio et clamore", mit dem Gerufte oder dem "Gorye" geladen wird. Der den Freigerichten gebliebene Ronigsbann bilbete, wie fcon ge= jagt, die Grundlage, auf der fich die schließlich allgemein durch= bringende leberzeugung bilbete, die Bemegerichte feien Reich &= gerichte, jeber Stuhl mit bem gangen Reich als Berichts= begirt. Die fraftigfte Forberung erhielten die Gerichte burch ben berühmten Beftfälischen Lanbfrieben, welchen Rarl IV. om 25. November 1371 in Baugen erließ: Allen Fürften, Berren und Freigrafen, welche vom Reiche Freigrafichaft haben, allen Freischöffen, Rittern, Anechten und Ctabten befiehlt darin ber Raifer, ben lebelthater zu hangen, ben Freigrafen noch befonders, nur Schöffen zu machen, welche dieß Recht befchwören und mit Recht Schöffen werden fonnen.

Schon früher, jedoch noch unter Karls Regierung, fallen die ersten bekannten Handlungen von Freistühlen, welche nicht an Gut und Eigen treffen. — Das steigende Ansehen, dessen sich die Gerichte ersteuten, lentte zuerst die Ausmertsamteit der Kölner Erzbischöse auf dieselben. Während letzteren im 13. Jahrhundert und darüber hinaus nur ein beschränktes Oberaufsichtsrecht über die Freigerichte innerhalb ihres Herzogthums zustand, das kaum eine thatsächliche Bedeutung hatte, singen sie jetzt an, sich traft ihres Herzogthums als Schußherren sämmtellicher Freistühle anzusehen und die Forderung aufzustellen, die Freigrasen zu besehnen. Aber erst unter Sigmund gelang es ihnen, diese Forderung als Recht anerkannt zu sehen.

Im legten Buche bespricht der Berfasser das Gerichtsversahren. Dasselbe birgt einen uralten Kern der Bolksjustiz in sich, ein Moment, das ebenfalls wohl zu berücksichtigen ist.

Dem entsprechen auch die straffälligen handlungen, über bie bie Beme richtet, bie "vemenrugigen" b. h. bie bemerfigigen Der Schöffe hat das Recht, gegen die handhafte That, ber bas Geständniß und ber Augenschein oft gleichgestellt werben, sofort einzuschreiten. Ginzige Strafe mar die Tobesftrafe. "Rann der Handhafte nicht alsbald gerichtet werben, fo tritt gegen ihn ein Berichtsverfahren ein, aber biefes bezwedt nur bie Bollziehung ber Strafe nachträglich zu ermöglichen". "Das Gericht verfährt nicht inquifitorisch, es schreitet nur ein auf Antlage, und diefe tann nur ein Schöffe erheben; ber Beweis ift lediglich ein Beugenbeweis ber Thatfrage." Das Berfahren beruhte lange auf dem Herkommen, welches sich örtlich verschieden entwidelte. Bu einer einheitlichen Gestaltung bes Rechts haben es die Bemegerichte überhaupt nicht gebracht. Rachbem sie eine etwa zwanzigjährige Blüthezeit von 1430-1450 zu verzeichnen hatten, gingen fie aus außern wie innern Grunden schnell dem Berfall entgegen. (Freilich wurde der todte Leich= nam noch lange confervirt, wenn ber lette Oberfreigraf von Arnsberg, wie wir wissen, erst etwa 1830 gestorben ift.)

Im Anhang gibt der Berfaffer noch einige Urkunden und

ein Bergeichniß ber Freigrafen. 1)

In bankenswerther Weise hat L. die Ergebnisse seiner langen Untersuchungen kurz zusammengesaßt und dem Buche als Einleitung nachträglich vorausgeschickt. Er kommt dort in der Schlußbetrachtung zu dem Resultat, daß die Bemegerichte immer ein denkwürdiges Stück deutscher und namentlich der Westfälischen Geschichte sein würden. "Zwar kein so ruhmvolles, wie übertriedene Werthschätzung sie auffaßte, aber auch kein unrühmliches. Ihr Grundgedanke war doch das Recht zu stärken, und wenn ihnen das nicht gelang, theilten sie nur das Schicksal so mancher anderen Versuche jener wirren Zeit. In ihnen lebte, obschon in unvollkommener Gestalt, der Reichsegedanke. Die Freistühle sielen zum Opfer der erstarkenden landesfürstlichen Gewalt, welche jenen Zweck, die Rechtsssüchersheit zu schaffen, endlich erreichte, und es war ihr Verhängniß

<sup>1)</sup> An Bersehen ift mir nur weniges in dem Buche aufgefallen.
S. 5: Bernhard von Ibbenburen, Bischof von Kaderborn, starb nicht 1203, sondern wie Giefers nachgewiesen, 1204 (Bgl. Zeitschr. für vaterl. Geschichte 2c. 38, 109). S. 30 u 33: Porteslaer heißt' heute nicht Paplar, sondern man kennt es nur unter Boplar. S. 542 und 557: ein Kloster Rullingen in Bürttemberg an der Donau gibt es nicht. Ob das Rloster in Riedlingen gemeint ist?

und ihr Berdienft wider Billen, die Rothwendigfeit einer folden Ordnung flar zu machen und miterzwingen zu helfen." Demgegenüber figirt Philippi, ber gleichzeitig mit Lindner viel in ber Materie gearbeitet bat, in einem fleinen Schriftchen Das westfälische Bemegericht und feine Stellung in ber beutichen Rechtsgeschichte". Stettin, Berfe und Lebeling 1888), indem er unter Bugrundelegung ber Ergebniffe bes 2.'fchen Buches feiner Auffaffung Ausbruck geben will, fein Urtheil babin, daß die Freigerichte nicht anders anzusehen feien als ein wenn auch hervorragendes Blied in der Rette der Berfuche der (namentlich Kölner) Fürstengewalt im 14. und 15. Jahr= hundert, die Landesherrschaft durch Erweiterung und Umbildung after Ginrichtungen fester gu begründen. Letterem Urtheil tann ich in diefer uneingeschränften Beife nicht guftimmen. Freilich hat Köln fich ja die Freigerichte dienftbar zu machen gesucht und auch ausgenutt, ja wenn man will, maßgebenben Ginfluß auf die Ausgestaltung genommen, aber die Fürstengewalt fonnte boch nur aufnüpfen, fie ift nicht ichopferisch thatig gewefen.

### XXIV.

# Tilly's Todtenfeier von 3. Balde. ')

Eine der größten Feldherrngestalten aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges ist unstreitig Johann Tserklaes Graf von Tilly, ein Mann, in welchem sich hohe kriegerische Tüchtigkeit in seltener Weise mit tiefglänbiger Gesinnung verschwistert fand. Spätere Parteihistorie hat zwar schwere Berläumdungen auf sein Haupt gehäuft, die lange genug die Beurtheilung seines Charakters

<sup>1)</sup> Der wieder zum Leben erwachte große Tilly, oder des großen Tilly Todtenfeier, von Jakobus Balde. In den Hauptzügen zum erstenmal übersetzt und erklärt von Dr. Joseph Böhm München 1889. 3. Lindauer'sche Buchhandlung (Schöpping.)

beeinflußten. Immerhin aber verfagten eble Beitgenoffen ans ben Reihen seiner Gegner ihm ihre Sochachtung nicht, wie einer ber beften damaligen Dichter Nordbeutschlands, Baul Fleming, in feinen lateinischen Gefängen (herausgegeben bon Lappenberg 1863) ihm ein ehrendes Epigramm weiht. Bie batten ba die Dichter im Lager der Liga zurückbleiben dürfen? Bannerträger Jakobus Balbe hat den Singang des Selben majeftätisch besungen in seinem Berte: Tillius redivivus. sive magni Tillii parentalia. Es ist dieses Boem erst nach bem Tobe bes Verfaffers im Jahre 1678 anonym an bas Licht getreten; ihm selbst erschien es als Jugendarbeit zur Herausgabe nicht gereift genug. Der gelehrte Chriftian Graphius, Brofeffor in Breslau, machte im Jahre 1710 bas protestantifche Deutschland mit empfehlenden Worten auf bas Wert aufmertfam, beffen Berfaffer er richtig errathen hatte. Tillio diserte parentavit Jacobus Balde; vix enim alius est auctor Magni Tillii redivivi, sive parentalium Tillii, quod opus lectu omnino dignum est. Der bekannte geiftliche Dichter Albert Rnapp hat sich viel mit diesem Pancgyritus beschäftigt und aus bessen Eingang Auszuge mitgetheilt. Wo er von ben poetischen Arbeiten spricht, welche Balbe in Ingolftabt lieferte, gibt er bas Urtheil ab: "Am begeistertften hat er ben Tob Tilly's besungen, ba er nicht blog in berfelben Stadt, bor welcher 1) ber eiserne Heerführer verwundet wurde, sondern auch an beffen Todtenbette selbst anwesend war. Jene Lobrede, die über 330 Seiten in Boefie und Brofa füllt (nach ber Münchener Gesammtausgabe) und welche er zwischen den Jahren 1632-37 fchrieb, enthält eine genaue Befchreibung ber Belagerung von Ingolftabt burch die Schweben mit um so merkwürdigerem Detail, da er als Augenzeuge Alles an Ort und Stelle miterlebte. Wir werden ben jungen damals erft 29jährigen Dichter nicht ungerne boren, wenn er uns feine eigenen Babr= nehmungen an dem Sterbebette Tilly's berichtet . . . Er ergießt fich mit jugendlichem Ungeftum bes Befühls in eine Bluth von Gedanken und Bilbern über bes ihm fo hochtheuern Tilly's Tod."

Alles in biesem Werke Tillii parentalia ist gewaltig, man möchte sagen überlebensgroß, in Anschauung und Empfindung unserem heutigen Geschmade fremdartig; die Schreibart zumal in der Prosa ist überladen und von oft gesuchter Dunkelheit. Es gehörte, von andern Eigenschaften abgesehen, ein gewisser

<sup>1)</sup> Diese Angabe ift insoferne nicht gang richtig, als Tilly bei Bertheibigung ber Lechlinie unweit Rain seine Schuswunde empfing.

Ruth dazu, solche eigenartige Poesie dem Publikum deutsch zu bieten. Herr Dr. Joseph Böhm, als tücktiger Ueberseher schon anderweitig bekannt, hat sich der schwierigen Ausgade mit Glück und Geschick unterzogen. Ein recht sachdienliches historisches Borwort führt den Leser in das Verständniß des Buches ein, wobei besonders der ungerechte Vorwurf, Tilly sei der Zerekörer Magdeburgs, auf Grund der neuesten Forschungen entsichieden zurückgewiesen wird. Der Herausgeber sagt mit Recht, Valde hätte unmöglich dieß Ehrendenkmal für Tilly aufführen können, wäre derselbe wirklich als ein mit Schuld besafteter Nann vor den Augen der Welt dagestanden. (p. XXV.)

Bas den Inhalt des Werkes selbst betrifft, so werden juerft die benkwürdigen Borgange bei Tillys hinscheiden, feine ergreifenden Schlachtgebete, dann ein Tagebuch über die Beagerung Ingolftabts durch Guftav Adolf mitgetheilt. beginnt die eigentliche Todtenfeier bes Belben. In großartiger Bifion schaut der Dichter die Genien der europäischen Reiche, vie fie an die aufgebahrte Leiche hintreten und mit Choren ibmechselnd den Ruhm des Bereivigten schildern. Raum jemals wird der Kriegerstand so ideal aufgefaßt und so glänzend ge= eiert worden fein, wie dieß in den Chorgefängen ber Barentalien Tillys (S. 70 und anderwärts) hervortritt. Auch die Marienverehrung bes großen Felbherrn, die in ber Bahl feiner Brabstätte (Altötting) so beutlich sich kundgibt, findet in prächtigen ögmnen zu Ehren ber Gottesmutter ihren Ausbruck. ramatische Gebicht, wie man das Banze wohl nennen kann, it gleichwohl an Handlung arm. Gin sich entspinnender Betttreit um den Besit des Tilln'ichen Schwertes und die Briefe Des Mars an die Auftria und Bavaria bringen Abwechslung and Leben in die foust etwas eintonigen Declamationen. Das Schreiben bes Rriegsgottes an die lettgenannte Göttin ift in der altitalischen Mundart und mit einer merkwürdigen Datirung ibgefaßt, Dinge bezüglich beren in den Noten ein hinweisendes Bort erwünscht mare. Uebrigens find die schwierigen Stellen aft alle durch dankenswerthe Unmerkungen erläutert, was im hinblid auf die vielen politischen und mythologischen Anspiel= ingen des Textes feine unbedeutende Arbeit mar.

Als Probe ber Ucbersetzung mögen bie folgenden Bersc E. 140, 142) hier einen Blat finden:

#### Baioaria.

Alfo Dich nahm tein gewöhnliches Grab auf, sondern ein edler, Längst schon geseierter Plat, so würdig des Schutzes der Jungfrau. Bas hier des Rostbaren glänzt, was Göttliches, Hehres, mir Theures, Bas mir hier lieb ift, das geben wir ganz Dir zu eigen Durch die Begehung der Feier. Erfreu' Dich, erhabener Schatten, Dieser Stätte, vereint nun mit Deiner Herrin zu Oetting!

Doch nicht zu Detting allein hat ber Ruhm Dir ein Grabmal erricht et, Sondern gerechten Lohn gewährt Dir wie billig der Erdfreis. Du bist begraben zu Prag, bei den weissenburgischen Schanzen Liegst Du bestattet, Dich birgt das Gesilde des streitbaren Bimpserz. Bo Du Kriege gesührt und des Sieges Glanz Dir geleuchtet, hat Dein Bassenwert bezeichnet parischer Marmor, Und Dich unsterblich gemacht. So viele Schlachten Du schlugest, Ebenso zahlreich ragen empor Dir die Säulen der Ehren, Und, wo das Zelt der Soldat ausschlug, des Ruhms Pyramiden!

Bu Seite 10 ift zu bemerken, daß kein hl. Kriegsmann Galle scianus heißt. Es muß Gallicanus stehen, wie die Ausgade vom Jahre 1678 auch richtig hat. Wenn mehrere langathmige Partien des Textes in der Uebertragung gekürzt wurden, soläßt sich dieß nur billigen, doch sollte das schnengelödniß der Tilly'schen Truppen S. 231 der editio princ. mit ausgenommen sein.

Das Büchlein, das auch in einer lobenswerthen Ausstattung sich präsentirt, wird nicht bloß den Balbefreunden, sondern allen, denen die Pslege der nationalen Dichtung und die Ehre unserer vaterländischen Helben am Herzen liegt, eine willtommene Gabe seine.

<sup>1)</sup> hiezu sei noch eine kurze Stelle aus ben in Prosa gehaltenen Zwischenreben gefügt: "Es ist nicht möglich, Symphorianus, baß wir einen ihm gleichen Felbherrn weiterhin erwarten, und davon überzeugt mich noch in höherem Grade seine ganz und gar vollenbete Tugend . . . In entscheibenden Momenten den Geichmuth bewahren, die Leidenschaften, welche die Seele zersteischen, mit der Bernunft regeln und beherrschen, des Glückes Gunk ertragen können und seinen Zorn nicht fürchten: das ist nur Sache eines Geistes, den eine seltene Erhabenheit und ein Borrecht einer kraftvollen Natur von den gewöhnlichen Uebeln befreit hat." (S. 92.)

#### XXV.

## Die Cluniacenser im 10., 11. und 12. Jahrhundert.

3m Marz vergangenen Jahres brachten biese Blätter (Bb. 101 S. 443 ff.) einen Auffat über bie "Klofterreform Cluny's", ber, wenn nicht Anlaß zu Migverständnissen, jo boch taum ein correttes Bild von der Bebeutung der "Reformen Cluny's" und ber einflugreichen Stellung ber berühmten Abtei bieten durfte. Es will uns scheinen, als habe der ungenannte Verfasser bei jeiner Darstellung allzusehr von ben Ibeen zweier Protestanten, Labewig und Schulte, fich leiten laffen. Gin Vergleich obigen Artifels mit jenem von Dr. Walther Schulge in den "Forschungen zur beutichen Geschichte" (1885 Bb. XXV, Heft 2, S. 223-271) über Gerhard von Brogne und die Klosterreform in Riebertothringen und Flandern, und mit Dr. Ladewig's "Boppo von Stablo und die Rlofterreformen unter den erften Saliern" (Berlin 1883) dürfte die angedeutete Verwandtichaft bem Unbefangenen flar ergeben. Es find aber in neuerer Beit mehrere fleinere und größere beachtenswerthe Arbeiten über Cluny erschienen, welche das Urtheil der genannten Foricher weientlich modificiren. 1) Auf Grund berfelben fei

<sup>1)</sup> Bon den ältern Sammel-Werken Mabillons, der Bollandisten und Marrier, Bibliotheca Cluniacensis, und den Chroniken in d. Monumenta Germ., welche die Quellen bilden, können wir CM.

uns verstattet, die Stizze jener Märznummer zu vervollstänbigen und, wo nöthig, zu berichtigen.

I.

Es ift oft genug gesagt worden, welch traurige Periode die Kirchengeschichte mit dem 10. Jahrhundert beginne. Alle staatliche Ordnung scheint nach Ausschingerreiches auf unabsehbare Zeit zertrümmert. In Frankreich und Deutschland herrscht das Faustrecht, während die schwachen Fürsten dem Strom der von Norden, Osten und Westen sich heranwälzenden Barbaren — Normannen, Slaven, Ungarn — keinen Damm zu setzen vermögen. Herzoge, Grasen und Barone, statt ihre Kraft gegen den gemeinsamen Feind zu üben, zersleischen sich in gegenseitiger Fehde oder wersen sich beutegierig auf kirchliche Anstalten, Bisthümer und Abteien.

absehen und nennen hier nur: J. H. Pignot, histoire de l'ordre de Cluny depuis la fondation de l'Abbaye jusqu' à la mort de Pierre le Vénérable. 909-1157. Autun 1868. 3 vol. in 8º. - A. Bernard et A. Bruel, Recueil des chartes de l'Abbaye de Cluny. Paris, impr. nationale, bis jest 3 Banbe 1876-1884. - Cucherat, Cluny au onzième siècle. Autun 1885 (4me édition) — Th. Nisard, St. Odon de Cluny. Paris 1886. — Ogerdias, histoire de S. Mayol, Abbé de Cluny, Moulins-Paris 1877. - Ringholz, der bl. Odilo, Abt von Clung. Brünn 1885. L'Huillier, O. S. B. Vie de St. Hugues, Abbé de Cluny, Solesmes 1888. lleber letteres Bert febe man die Recension in der Literar. Rundschau 1888. 1. Dai, Sp. 136 - 138. Demimuid, Pierre-le-Venerable, Paris 1876. Daneben find noch zu nennen Greeven, die Birtfamfeit ber Cluniacenfer auf firchl. und polit. Gebiete im 11. Jahrh. Befel 1870. Giejele, Ueber den Gegenfat ber Cluniacenfer und Ciftercienfer. Dagbeburg 1886. (Brogr. bes Babagog.) Billens, Betrus ber Ehrm. Abt v. Cluny. Leipzig, 1857. Duparay, Pierre le Venerable Abbe de Cluny, Chalon-sur-Saone 1862. R. Lehmann, Forfde ungen gur Geich. des Abtes Sugo I. v. Cluny, Gottingen 1869, und die Gegenschrift von R. Reumann, Sugo I. ber Beilige Abt v. Cluny, Frantfurt 1879 (Programm).

Ueberall herricht Berheerung und in ihrem Gefolge namenlofes Elend. Daß fo bie Schulen und Rlöfter in Berfall gerathen und die Kirche felber von den schlammigen Waffern ber allgemeinen Anarchie, bes sittlichen Berberbens und ber Auflösung aller jocialen Ordnung bespült werben mußte, wen dürfte es wundern? Ein halbes Sahrhundert feben wir ben papftlichen Stuhl gleichjam als Spielball in ben Sanden der römischen Barone und ber tuscischen Partei. 1) Dehrere Bapfte fterben im Gefangniß ober fallen unter ber Sand von Mördern; andere find ihrer hohen Aufgabe nicht gewachsen. Um das Elend voll zu machen, fallen die Ungarn von Rorden und die Saragenen von Guben ber ein in ben "Garten Europa's", zertreten alle Reime und Bluthen ber Civilifation und verüben Greuel aller Art in Stadt und Land ber einft jo blübenden Salbinfel. In Spanien berricht der Halbmond.

Naiv muß es im Anblick folcher Thatsachen klingen, wenn man hört, der Grund des Berfalls der Klöster in diesien Zeiten seien die nimiae divitiae gewesen. Daß die nimiae divitiae in dem Sinn, als hätten die Klöster den Reichthum nicht zu ertragen vermocht, mit deren Zerfall nichts zu thun hatten, ist mehr als einmal widerlegt worden. So jagt schon Damberger (Synchronist. Gesch. IV, 542), wenn die Chronisten der Klöster d. h. die Mönche selber als Grund des Bersalls ihrer Häuser die divitiae anführten, so sei damit keineswegs gemeint, daß die reichgewordenen Mönche, einem üppigen Leben fröhnend, die Bande der Zucht abgeworfen, und daß nach Entziehung des Reichthums die zurückstende heilige Armuth auch den Klostergeist wieder mit sich gebracht habe; im Gegentheil, gerade in den reichsten

Man vgl. hierüber und für das Rächstfolgende: Hefele, Beiträge zur Kirchengeschichte. Tübingen 1864. Bb. I. S. 227 ff. und 279 ff.; sowie P. Kobler S. J., Lichtpunkte im Dunkel des 10. Jahr= hunderts. Beitschrift für kathol. Theol. Innsbrud 1877. S. 595 ff.

Klöstern habe die beste Zucht und Ordnung und statt üppigen Lebens das regste wissenschaftliche Streben, die eifrigste Bethätigung in Seelsorge, Kunst und Gewerbe, Erziehung, Pflege des Gottesdienstes und der wahren christlichen Frömmigkeit geherrscht. "Propter nimias divitias kam der Berfall," wolle vielmehr sagen, die Herzoge, Grasen und Raubritter seien über die reichen Klöster hergefallen, haben sie ausgeplündert und sich ihnen als Schirmvögte und Laiensibte ausgedrängt, um, während die Mönche darbten, sich den Besitz der reichen Sinkunste zu sichern. In gleichem Sinne sagt Gfrörer (Geschichte der Karolinger, II, 491): "Bei dem Berfall der königlichen Gewalt waren es die großen Basallen, welche der klösterlichen Zucht und auch der klösterlichen Wissenschaft einen tödtlichen Streich versetzen."

"Wir wiffen faum", heißt es ferner in den Aften bes Concils von Trosle'1) (ober Trosly bei Soiffons) vom Jahr 909 bezüglich der neuftrischen Klöster, "was wir von der Lage der Klöster sagen sollen. Biele sind von den Beiben verbrannt, andere völlig ausgeplundert; und sind etliche noch stehen geblieben, so findet sich keine Spur tle sterlichen Lebens mehr in ihnen. Denn da sie statt canonischen Vorstehern wider alles Recht Laien unterstellt sind. so geschieht es, daß die Brüder theils aus Mangel, theils aus üblem Willen, zumeift jedoch in Folge ber ganglichen Unfähigkeit jener Laienabte sich ber Regel nicht mehr fügen. Einige muffen sich bes Unterhaltes wegen mit weltlichen Beschäften befassen, Andere verlassen die Rlostermauern, um braußen ihr Brod zu verdienen, und dieß nicht, ohne vom Böbel verhöhnt zu werden. Nicht Mönche als Borfteber regieren die Abteien, jondern Beltliche, die mit ihren Beibern, Töchtern, Söhnen, Soldaten und Jagdhunden in die

<sup>1)</sup> Acta concilii Trosleiani a. 909 cap. III bei Harduin, Collectio concilior. tom. IV, pars I, pag. 510; und Hefele, Conc.-Gesch. (1. Aust. IV, 547), vgl. auch Gfrörer a. a. D. S. 491.

jelben einziehen und sich Aebte nennen laffen". — Was von diesen Klöstern galt, gilt von den meisten Klöstern der Zeit: sie waren in den Händen habgieriger Laien.

Dasselbe Loos der Knechtung theilte die Kirche. ja ber Raub der Kirchengüter den Empörern Mittel an die Sand, die Krone zu erniedrigen, der firchlichen Autorität Biderftand zu leiften und bas Bolf zu bedrängen. Die Chroniten der Rlöfter von Prüm im Trier'schen, von Baaft bei Arras, St. Gallen, Julba, Neucorvey, St. Servatius bei Maestricht, St. Maximin in Trier und einer ganzen Reihe bayerischer, schwäbischer, lothringischer und insbesondere französischer Abteien illustriren diese Wahrheit zur Genüge.1) Das Berberbniß, welches folche Mißstände auch im Welt= flerus und vornehmlich bei ben Bischöfen erzeugen mußten, beklagt Erzbischof Heriveus von Rheims, als Vorsigender ber ebengenannten Synobe von Troslé — eine Rlage, Die auf einer gangen Reihe von Synoben biefer Reit wiebertehrt. Das Salz ber Erbe war schal geworben. Und ware nicht aus ben Rlöftern felbft eine Reform hervorgegangen, fagt Carbinal Hergenröther (Rirchengesch. I S. 642), so hätte man trot aller Rlagen und Berordnungen ber Concilien an ber Neubelebung bes frommen Beistes, bes firchlichen und flofterlichen Sinnes und an ber Wieberherstellung bes frühern Glanzes im Setular- und Regularklerus schier verzweifeln müffen.

II,

Aber es standen die Männer schon bereit, welche ber berr auserwählt hatte, um in der abendländischen Christen-

<sup>1)</sup> Bgl. auch die Geschichte des Klosters Lobbes in Belgien, nachdem basselbe durch König Arnulf jeiner regulären Aebte beraubt und dem Bisthum Lüttich einverleibt und später in "commendam" verliehen worden. D. Ursmar Berlier, im Messager des Fiddles, Maredsous, Août 1888. S. 371. — Für die übrigen Klöster: Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen. 5. Aust. Berlin 1885.

heit einen erfrischenden Sauch zu wecken; benn ber Beift Gottes verläßt die Rirche nie, und wenn auch einzelne Aeste an bem aus bem Senfförnlein hervorgegangenen Baum verborren : an einer andern Seite sprossen neue bervor . indem ber Lebenssaft sich borthin zuruckgezogen, wo er weniger in feinem Lauf gehemmt wird. In biefem Sinne haben Befele (Beiträge a. a. D.) und Robler (siehe oben) bereits gezeigt. daß das 10. Jahrhundert bei all den politischen und religiösen Wirren seiner Glanzpunkte nicht entbehrte. In den deutschen Klöstern namentlich herrschte ein reges, thätiges Leben, während die Rirche allerwarts Beilige weckte. Wir berweisen auf die Reihe glorreicher Namen, wie sie sich von Allfred dem Großen († 901) bis zu Kaijer Heinrich dem Beiligen († 1024) bei den genannten Historikern verzeichnet finden — eine stattliche Reihe, und boch ware es uns ein Leichtes, berfelben noch ein weiteres Dupend beiliger Biichofe, Aebte und Ordensleute beiderlei Geschlechts und Beiliger aus allen Ständen beizufügen. "Bon keiner Zeit", fagt ein neuerer Hiftorifer1), "gilt mehr als von ber finfterften bes Mittelalters (Baronius nannte bekanntlich bas 10. Sahrhundert wegen der traurigen Borgange in Italien, resp. Rom, bas eiserne und dunkle) die Behauptung, daß der harte Briffel der Beichichte in die ehernen Denktafeln fast nur wie ein Rachegeist das vollbrachte Bose oder geschehene Schreckliche eingräbt, über bem boch nicht das ftille Wirken bes guten Beiftes vergeffen werben follte. Diefer mar thatig und auf fehr nachhaltige Beise thätig in allen Ländern ber abendländischen Christenheit, nicht entmuthigt, vielmehr gestählt burch die zahllosen Hindernisse und mannigfaltigen Anfeindungen; und aus dem heißen Streite gingen jene vielen Herven der Gottesfurcht und Tugend hervor, welche einem neueren glücklichern Geschlechte die Bahn brachen. In Deutschland, einschließlich Böhmen, bereitete sich Grokes por

<sup>1)</sup> Damberger, Synchronistische Geschichte bes D. A. Bb. IV. S. 541.

die meisten kennen wir nichteinmal dem Namen nach, aber ihre Riesenbauten werden uns nach wenigen Jahren vor Augen stehen. Und im Westen bis hin zu den Pyrenäen arbeiteten die geistigen Kräfte gleichsam unter dem Schutte der weltlichen Herrschaft noch erstaunlicher, wovon Zeugniß geben nicht bloß die nun bald ganz vom christlichen Glauben und Leben durchdrungenen Bolksstämme der Friesen und Normannen an den Küsten der Nordsee, sondern vor Allem zu erwähnen die von neuem Feuereiser entzündeten flöster-lich en Institute".

Das heilige Feuer aber loberte vorzüglich in einem ftillen Binfel Burgunde, wo ber heilige Abt Berno im Berein mit bem Bergog Bilhelm von Aquitanien (feit 918 felbft Monch) im Jahr 909 in der Brundung Cluny's die Fundamente jum Aufbau eines neuen Europa legte. Sier war fortan die Bflangftatte ber großen Reformatoren bes Belt- und Orbenstlerus, ber einflugreichen Bifchofe und Mebte bes 10. und 11. Jahrhunderts; Bapfte, Ronige und Fürften verschmähten es nicht, bier Freundichaftsbeziehungen anzufnüpfen, um bas Wert ber Umgeftaltung von Staat und Rirche mit Erfolg zu betreiben. Das Bild ber ftillen Entwicklung und mächtigen Entfaltung biefes fruchtbaren Baumes hat uns ber gefeierte Siftorifer Beinrich Leo') alfo gezeichnet: "Das Geraffel ber Raber ber außern Berhaltniffe bes Staates, alle jene für fich allein geiftlofen Bieberholungen ber fehbe- ober vertragsweifen Austragung von Rechten ber Lebensberren und Lebensleute, der Intereffen reicher und mächtiger Familien unter einander u. f. w. haben berebte ober minder berebte Darftellung gefunden. Ber aber ermißt die taufend Aufopferungen und die taufend innigen Beiftesfrenden, welche damals dieje braven Monche, die alle Reime ber Rirchenreformation und in ihr die Gemahr weiteren

<sup>1)</sup> S. Beo, Lehrbuch ber Universalgeschichte. 3. Muff. II, 309 ff.

tüchtigen Lebens in Europa pflegten und trugen, still erlebten: bas Bittern ber Seelen jener braven Manner beim Anblick ber hellen Anabenaugen, die von ihren Lippen bas Del des Lebens träufeln faben! Die Bedanten des Rummers, des Gebetes, des Dankes und Preifes, die fich täglich beim Schwingen ber Bespergloden über ihre Gemuther breiteten! Die tapfere Frische, die wie ein erquidendes Bad ihre Bergen mit bem Rufe ber Mettenglode wedte und für bas Werk bes Tages bereitete! Obilo (Abt feit 994) mar cs, ber an ber Spige biefer Helbenschaar stund, und vollends ben Boben bereitete für bie Reformation ber Rirche, bie eigentlich barin bestand, bag unter seinem Nachfolger in Cluny, unter bem hl. Hugo (Abt von 1049-1109) die Bedanten, welche nun anderthalb hundert Jahre von fleinen Anfängen aus mit immer größerer Rlarheit in Clung gepflegt und burch die Cluniacenfermonche und Schulen in immer weitern Rreifen unter dem Abel und unter ber Beiftlichkeit verbreitet worden waren, enblich ftart genug erwachjen maren, um aus ben Rlosterräumen herauszutreten, die gange Rirche und das gange Leben zu umfpannen."

#### III.

Wilhelm, Graf von Auvergne und Herzog von Aquitanien, ein durch Frömmigkeit, Abel der Gesinnung und Herrschertugenden gleich ausgezeichneter Mann, saßte den Plan, für das Heil seiner Seele, das Wohl seines Landes und der Kirche ein größeres Kloster zu gründen, das durch eine musterhafte Disciplin andern Klöstern voranleuchte. Da ihm aber die gemischten und unruhigen Elemente der Kirche Lquitaniens und der süblichen Provinzen des heutigen Frankreich wenig Garantie für das Gelingen seines Vorhabens boten, suchte er die geeigneten Männer in den Gebirgen des Jura. Der selige Abt Berno, Stifter von Gigny (Gardische Kadma), der Stifter von Gigny

ju St. Martin in Autun gewesen und die Rlöfter Deols, Raffay und Bourgdieu zu neuer Blüthe gebracht hatte, folgte bem herzoglichen Ruf und mählte mit Gutheiffung bes Abtes Hugo von St. Martin zu Autun als Ort ber neuen Stiftung die Billa Cluniacenfis an ber Grosne (Nebenflükchen der Saone. Dioceic Macon, im heutigen Departement Saone : Loire, Burgund), beren einsame Lage, gleichjam ein Abbild ber himmlischen Rube, ihm für das stille Birten eines Rlofters überaus geeignet erschien. Wilhelm überließ berfelben alle seine bortigen Besitzungen, Felber, Balber, Beinberge, Mühlen, Meierhöfe, die Leibeigenen nicht ausgenommen. Die Abtei, bem bl. Betrus geweiht, follte von der herzoglichen und bischöflichen Gewalt eximirt, unmittelbar bem Babite unterstellt werben, und zum Zeichen beffen ber Betersfirche in Rom alljährlich eine Abgabe entrichten. Rachbem ber eble Stifter, trop vorgerückten Alters bie mühevolle Romreise nicht icheuend, verfonlich die Santtion des beiligen Baters für die Gründung eingeholt, nahm Berno an der Spige von 12 Mönchen Besitz von dem Rloiter, das in treuer Beobachtung der Regel St. Bemebifts fortan still emporblühte. Damit war ber Grund zu Cluny's ruhmvoller Laufbahn gelegt und fein Ginfluß gögerte nicht, schon unter Berno's Nachfolger, dem hl. Obo, sich machtig zu entfalten und in weiten Kreisen sich fühlbar zu machen.

Der hl. Dbo, zuerst Canonifer von St. Martin zu Tours, bann zu Paris Schüler bes berühmten Mönches und Lehrers Remigius von Augerre, trat im Jahre 909 in bas Kloster von Baume. Dort seine geschätzte Büchersammlung zurücklassend, folgte er bem Auf bes seligen Berno, ber ihn als Lehrer für die Klosterschule in Cluny und dann zu seinem Nachsolger bestimmte (927). Seine persönlichen Borzüge und die Heiligkeit seines Wandels übten solchen Zauber, daß Biele von nah und fern herbeieilten und er wegen der ungewöhnlich sich mehrenden Klostersamilie sich

bald veranlaßt sah, die Abtei zu erweitern und eine neue Rirche zu bauen. Seine verfönliche Leitung machte bie Schule von Cluny zu einer ber besuchtesten und berühmtesten seiner Zeit. Vor Allem gab er ben Borzug ber treuen gewissenhaften Brobachtung der hl. Regel, wie denn auch seine Schriften 1) zumeist die Forderung des monaftischen Lebens und des Cultus (opus Dei) jum Zwecke haben. Thesauros in regulae observatione latentes monachis explicavit, nullumque illius apicem prudenti inconsultum, proficienti inutilem, credenti difficilem, poenitenti asperum esse, suo et multorum exemplo docuit. 2) Er selber ging mit bem guten Beispiel voran, mehr burch Strenge gegen fich selber als durch Worte die Seinigen zur Nachahmung auf fordernd; Discretion und väterliche Milbe galten ihm als unverbrüchliches Geset. Unter seiner Leitung war Clung bereits eine Leuchte des Ordens geworden; firchliche und weltliche Fürften hegten das Berlangen, auch anderwärts fo herrliche Aflangftätten achter Gottfeligfeit erbluben zu feben, so daß überall sich Klöster nach diesem Borbilde erhoben, während andere, schon bestehende, z. B. St. Baul in Rom, St. Augustin in Pavia, Fleury in Frankreich, unter Obo's Leitung reformirt und zu neuer Fruchtbarkeit umgestaltet

<sup>1)</sup> Die Schriften des hl. Odo sind abgedruckt dei Migne, Patrol lat. Bd. 133, Sp. 105-858. Das Werk Dialogus de musica l. c. 757 ff ist indeß nicht von ihm, sondern höchst wahrscheinlich von Guido v. Arezzo. Bgl. Fétis Biographie universelle des musiciens Bd. VI., S. 348, Paris 1864, und Dom. Germain Morin O. S. B. in Revue de l'art chrétien, Lille 1888, vol. VII. pag. 333 sq.

<sup>2)</sup> Bgl. die Biographien des Heiligen (autore Joanne et Nalgodo) bei Migne l. c. 43 sq. und 85 sq.; und Madillon Acta SS. O. S. B. sacc. V. pag. 142 seq., ferner Pignot, Hist. de Cluny, tom. I und bejonders Odo's Schrift: Collationum libri tres, P. L. 133, 517 seq. nebst sermo III de S. Benedicto ibid. 721 seq.

wurden. Odo's persönliches Ansehen war so groß, daß Bisschöfe und Bäpste seinen Rath, und weltliche Fürsten wie u.A. Hugo König von Italien seine Bermittlung in Zwistigsteilen nachsuchten.

3m Jahre 942 jum Empfang ber ewigen Krone abbemien, legte der hl. Abt den Sirtenftab in die Sande des feligen Anmar, der indeg wegen hohen Alters und vollftanbiger Erblindung fich bald veranlagt fah, zu Bunften feines Coadjutors Majolus auf die Regierung zu verzichten. Mit biefem beginnt (954) eine neue Phafe in ber Geschichte der bereits hochberühmten Abtei. 1) Geine bis zur Beiligkeit gesteigerten monaftischen Tugenben, feine umfaffenbe Gelehrfemfeit, feine Bildung und hohe Klugheit in ber Berwaltung ficherten ihm bald bei ben Bapften und Fürften ber Beit das höchfte Unfeben. Die bl. Kaiferin Abelheid im Berein mit ihrem Sohne Otto II. und mehreren Bijchofen bemuhten fich, ihn zur Annahme einer auf ihn zu lenkenden Papftwahl 30 beftimmen (974); nur bie entschiedene Beigerung bes Beiligen, beffen Demuth ichon 25 Jahre gubor ben ergbijchöflichen Stuhl von Befangon ausgeschlagen, brachte fie von ihrem Borhaben ab. 2) Biele Klöfter ftellten fich freiwillig unter feine Oberhoheit; andere fuchten feine Mitwirfung und Sulfe für eine Reform nach dem Borbilde Clump's. Bischöfe und weltliche Große nannten ihn ihren Meifter und herrn; man gab ihm ben Titel: "Schieberichter ber Könige und Fürst des Mönchthums." Nachdem Majolus in ben verschiedenen Ländern die cluniacenser Reform eingeführt und durch seine lange Regierungszeit 3), die wohl wie

Mabillon, Acta SS. O. S. B. saecul. V. pag. 760 ff.; Ogerdias, Hist. de St. Mayol. Paris 1877, S. 60 ff.

Syrus, Vita S. Majoli lib. III. c. 8. und I. c. 12, P. L. 137, 778 und 750; und Odilo Vita S. Majoli. P. L. 142, 596.

<sup>3)</sup> Der hl. Majolus regierte 40, ber hl. Obilo 55 und ber hl. Sugo ber Große 60 Jahre lang, fo daß die Regierungszeit dieser

bei seinen beiben Nachfolgern im Plane der Borsehung lag, der Resorm eine seste Basis und Sewähr der Dauerhaftig-teit gegeben, ließ er durch seierliche Wahl des Convents den tüchtigsten seiner Mönche, Odilo, aus dem Geschlechte der Mercoeur, zu seinem Nachfolger bestellen.

Der hl. Obilo (Abt von 994-1049) erhob Clung an noch höherem Glanze. Ein ächter Sohn St. Benebifts, voll Milbe und weiser Mäßigung, voll garter Sorgfalt für das zeitliche und geiftliche Wohl seiner Untergebenen, und brennenden Gifers für die Zier des Saufes Gottes und bie würdige Feier des Gottesdienstes, übte er bald eine unge wöhnliche Anziehungstraft aus auf die beilsbegierigen Seelen fast aller Länder. Frangosen, Deutsche, Spanier, Italiener, Belgier, Engländer, Polen pochten an die Pforte von Clum - und all diese verschiedenen Elemente wußte er unter seinem Hirtenstab nicht bloß zu einer verträglichen, sondern musterhaft harmonischen Gottesfamilie zu vereinigen, die wie eine Leuchte weithin ben gemeinsamen Glanz ihrer Tugenden verbreiteten. Bon allen Seiten verlangten fremde Abteim sich an Cluny anzuschließen, mahrend bieses felber wie eine unerschöpflich fruchtbare Mutter zahlreiche Abteien und Briorate gründete. Als Prinz Casimir von Polen (ber nach einer unverbürgten Sage in Cluny Monch gewesen, mahrscheinlich aber nur dort erzogen worden war) auf den Köniasthron gelangt war, gründete er in Polen fofort mehrere Abteien. und ließ fie durch Monche von Clung befegen. Spanien bethätigte Cluny seine Mission 1), indem es baselbst

<sup>3</sup> großen Männer mehr als anberthalb Jahrhunderte umfaßte (954—1109), ein Umstand, der wie wenig andere für die Stetigsteit der Entwicklung des monastischen Geistes und die treuse hut der guten Traditionen für Cluny von Bedeutung war.

<sup>1)</sup> Bgl. P. Mingholz O. S. B., Der hl. Abt Odilo von Clunty. Brünn 1885, S. 58 ff. und S. Odilonis epistolae 2 und 3, Migne P. L. 142, 941, und Bignot I. 535.

m Einvernehmen mit Sancho dem Großen von Navarra (970—1035) verschiedene Klöster gründete oder restaurirte, die bald zu solchem Ansehen gelangten, daß das Concil von Pampeluna (1032) bestimmte, der bischösliche Stuhl von Irun solle künstighin nur von einem Mönche des Klosters Leyre besett werden. 1)

Die Könige Ramiro I. von Aragon, Garcias III. von Ravarra und Ferdinand I. von Leon und Caftilien standen in Freundschaftsbeziehungen mit dem hl. Odilo: sie förderten nicht nur seine Klöster in Spanien, sondern verpflichteten Clunh selber durch so bedeutende Wohlthaten, daß die Klostergemeinde täglich für die königliche Familie und die hristlichen Reiche Spaniens eine Reihe Psalmen und besondere Gebete verrichtete.

Bei eifrigster Pflege ber Wissenschaft<sup>2</sup>) entfaltete der hl. Abt auch eine erstaunliche Bauthätigkeit. An verschiedenen Orten ließ er Gotteshäuser neu aufführen, während er andere in größerem oder geringerem Umsang restaurirte. Er verschönerte die Kirche von Cluny, ließ die Abtei erweitern und führte noch gegen Ende seines Lebens einen neuen Kreuzgang auf, dessen Marmorsäulen nicht ohne Mühe auf den Flüssen Durance und Rhone aus den entlegensten Enden Burgunds herbeigeschafft wurden. Wie Kaiser Augustus nach dem Zengniß der Geschichtsschreiber von der Stadt dem zu sagen pflegte, er habe Ziegelsteine angetreten und

<sup>1)</sup> Harduin, Concil. tom. VI. pars 1. col. 943 ad an. 1032. Später bestimmte bas Concil von Benna dasselbe für die Bischöse von ganz Aragonien. Ringholz S. 61. Bgl. Gams O. S. B. Kirchensgeschichte von Spanien Bb. II, 2, S. 418—420, wornach letztere Bestimmung vielleicht nur eine Wiederholung ist.

<sup>2)</sup> Schriften bes hl. Obilo (u. A. Leben des hl. Majolus, Leben der hl. Kaiserin Abelheid, Hymnen, Reden und Briese) bei Migne P. L. 142, 939 ff. Bgl. Histoire litter. de la France (Reue Ausg., Paris 1867) Bd. VII., S. 418 ff. und Wattenbach D. G. D. 5. Aust. Berlin 1885. I. 390—391 u. II. 491.

hinterlasse Marmor, so erlaubte sich auch ber hl. Abt von Cluny zuweilen den Scherz: "Ein hölzernes Claustrum habe ich getroffen; ein marmorenes lasse ich zurud." 1)

Groß war Obilo's Fürsorge für die Armen und Nothleidenden: man nannte ihn "den barmherzigsten Mann seiner Zeit". Oft hatte er alle Mittel an die Armen verausgabt, ohne zu wissen, woher den Mönchen selber den nöthigen Bedarf zu verschaffen; er zog sich dadurch zuweilen den Vorwurf der Verschwendung zu, doch nie verließ ihn imentscheidenden Augenblicke die göttliche Providenz, auf die er allzeit unbedingtes Vertrauen setze. Diese Liebe zu den leidenden Gliedern des Herrn steigerte sich zur Zeit der großen Hungersnoth, die in den Jahren 1028—1033 Burgund wiederholt heinsuchte bis zum Heroischen.

Cluny besaß zur Zeit kostbare Ornamente und Gesäße für den Dienst des Atares: er ließ sie, die goldene Krone, die ihm Heinrich II. geschenkt, mit inbegriffen, ohne Bedenten in Brod für die Armen verwandeln. Die Theilnahme für seine Landsleute raubte ihm den Schlaf und der Anblick der Noth zerschnitt ihm das Herz; aber seine Thätigkeit crelahmte nicht: mit eigener Hand pflegte er die Armen und vor Elend Dahinsterbenden, ja, aller Mittel baar, machte er sich persönlich auf den Weg, um in den benachbarten Klöstern, Dörfern und Schlössern Almosen für seine Armen zu erbetteln. Tausende verdankten seiner Mildthätigkeit und seinem beherzten Eingreisen ihr Leben. 2)

Die politische, sociale und kirchliche Wirksamkeit des hl. Obilo bedarf kaum der Erwähnung: man begegnet ihr bei der Wanderung durch's elfte Jahrhundert fast mit jedem Schritte. 3) Genüge die eine Thatsache, daß durch ihn der sogenannte Gottesfrieden (treuga Dei)

Romam invenisse lateritiam et reliquisse marmoream. Jotsald vita S. Odil. I, 13. P. L. 142, 908.

<sup>2)</sup> Jotsald l. c. I, 8-9. P. L. 142, 903-904.

<sup>3)</sup> Bgl. Gfrorer: Bapft Gregorius VII., Bd. VI., S. 261 ff.

uf politischem (Versammlung zu Bourges 1041) 1) und der Cllerseelentag²) auf firchlichem Gebiete eingeführt wurde. Beltliche Fürsten, Könige, Kaiser und Päpste bedienten sich seines Rathes oder riesen in schwierigen Angelegenheiten der Kirche und des Staates seine Vermittlung an. Das Drängen der Päpste Johann XIX. und Benedist IX., um ihn zur Annahme des erzbischöflichen Stuhles von Lyon zu bewegen, scheiterte an seiner unüberwindlichen Demuth. 3)

Der Tod dieses unvergleichlichen Mannes (in der Nacht des 31. Dezember 1048) ward Anlaß zu allgemeiner Landestrauer; ja der schmerzliche Widerhall, den die Klage um den großen Todten in allen Ländern weckte<sup>4</sup>), berechtigt zu dem

<sup>1)</sup> Kludhohn, Gefch. bes Gottesfriedens, Leipzig 1837, S. 37 ff. — Fehr, Der Gottesfriede und die tath. Kirche des Mittelalters, Augsburg 1861. S. 19 ff. Grörer l. c. S. 349. Ringholz, S. 75 ff.

<sup>2)</sup> St. Obilo führte zuerst ben Gedächtnißtag Aller Seelen in seiner Abtei ein, welchen dann die Kirche der ganzen abendländischen Christenheit vorschrieb, wie sie überhaupt manche der liturgischen Anordnungen der großen Aebte von Cluny seit Obo dis Beter den Ehrw. (927—1157) in die Gesammtkirche übertrug. Bgl. die Widerlegung der Scheingründe, die man dagegen ausbrachte, bei Ringholz l. c. S. XXX. "Alle Blumen, die am Allersselentag die Gräber schmüden, winden sich um Obilo's Namen zu einem Kranze." Stabell, Lebensbilder II, 618.

<sup>3)</sup> Der Erzbischof von Lyon, Burchard II., ein natürlicher Sohn König Konrad's und Bruder Königs Audolf III. von Burgund, starb 1031 (nach Andern 1033). Papst Benedikt IX. übersandte mit der Bitte um Annahme der Wahl dem hl. Odiso zugleich die Insignien der erzbischössischen Würde — Pallium und Ring. Aber: Il eut plus de force à lui seul, sagt sein Biograph, pour se tenir abaissé, que tous n'eurent pour l'élever. Maréchaux, Vie du bienh. Bernard Tolomei. Paris 1888 S. 137.

<sup>4)</sup> Zeugen hiefür sind die Chronisten 3. B. Jotsald, bei Migne 142, 1043 ff. Bignot I. 462 und 467. Mabillon Acta VI. 1, pag. 553, und die deutschen Mönche, Pertz, mon. Germ. Scriptores V, 128 und X, 20.

Ausspruch: "die ganze abendländische Christenheit trauerte an seinem Grabe". — Sind ja die Namen dieser Männer größer," sagt Heinrich Leo von den Cluniacenser-Aebten und Mönchen, "als die der Fürsten und Könige dieser Zeit, welche nur die dürftigen Persönlichkeiten hergaben zu Sammelpunkten äußerer Rechtsbeziehungen — während diese Aebte und ihre treuen Gehülfen von neuem Lebenswärme durch die Herzländer Europas verbreiteten, und die geistigen und geistlichen Flammen auf dem großen Herde des großen Hauses der abendländischen Christenheit schütten." 1)

(Fortfepung folgt.)

### XXVI.

## Das Jubilaum in Riew.

II. Rumanien, Serbien, Montenegro, Bulgarien.

Rumänien ist heute das Land, wo die Agenten der panslavistischen Armee auf das Commando "Borwärts" warten, nachdem Serbien durch die Energie Christic's ihnen so lange wenigstens verschlossen bleibt, dis nicht die radikale Partei ans Ruder gelangt, in Bosnien und der Herzegowina Desterreichs starte Hand jede Anzettlung hindert, und Cettinje für die panslavistische Heharbeit doch etwas zu weit entlegen ist.

Gleichwohl sind in Rumanien die Aussichten für die rufsische Partei durchaus nicht so günstig, als man nach Beseitigung der Herrschaft Bratianu's im April vor. 38.

<sup>1)</sup> Leo, Lehrb. der Universalgesch. 3. Aufl. II, 309.

rte glauben sollen. Der energischen Arbeit des rumänisen Königs ist es nicht bloß gelungen, die rumänische mee zu einem gut disciplinirten und im Kamps erprobten eere umzugestalten, er hat es auch verstanden, durch Gesub und Sorgsalt die auswärtige Politik seines Landes erart zu sestigen, daß dieselbe über Parteiprogramme erham ist, und Liberale wie Jungconservative gleichmäßig entshlossen sind, ihrerseits in freundnachbarlicher Fühlung mit enen Großmächten zu bleiben, welche den Frieden so lange ils möglich erhalten und die freie Entwicklung der Balkandler im Rahmen des Berliner Vertrages begünstigen wollen.

Selbstverständlich hat auch Rußland in Rumanien erwebene Diener und die ruffische Diplomatie hat bei den Bahlen im Vorjahre alle möglichen und unmöglichen Mittel uigeboten, sich großen Ginfluß zu sichern. Der ruffische Besandte Hitromo veranstaltete im Winter 1888 eine Reihe von koftspieligen Festlichkeiten in Bukarest, bei welchen allen politischen und militärischen Malcontenten Rumäniens sehr indringlich der Hof gemacht wurde. Die Begleitung dieser grotesten Spielereien besorgte eine weniger angesehene als gut botirte ruffomane Scandalpresse, welche nicht nur den Minister Bratiano, sondern auch König Carol mit einer Fluth von unfläthigen Angriffen überhäufte. Als die Wahlen nicht in russischem Sinne aussielen, griff man zu dem Mittel, eine leine Erhebung zu veranlaffen. Wie die Erhebung, welche zu= lett den Sturz des Ministeriums Bratiano zur Folge hatte, und pater die Bauernrevolten gemacht wurden, zeigt ein amtliches Brotofoll des Unterpräsetten in Silistria, nach welchem unter den Bauern ein Brief des Brinzen Alexander Cusa, eines Woptiviohnes des gleichnamigen früheren Beherrschers der Balachei und der Moldau, die Runde machte. In diesem Briefe hieß es, "Prinz Cusa sei bei dem Raiser von Rußand gewesen und dieser hatte ihm gesagt, er sollte an alle dörser schreiben, damit sie sich erhöben und ihre Rechte orderten. Die Ruffen wurden mit bem Sohne Cufa's

tommen und ihn zum König in Rumanien einsetzen; ber jekige König Karl jolle vertrieben werben, weil er es mit ben Gutsherrn und Bachtern hielte und ben rufficen Gut haßte." Dieser Brief sei von einem fremben Manne cobm tirt worden, welcher zerriffene Rosakenkleider trug und p flarte, er sei vom ruffischen Raifer und vom Sohne id. Cufa ausgesendet, ben Bauern zu erklären, ber Czar bate Geld gegeben, damit Getreide an die Bevölferung verthe würde; aber die Gutsherren hatten die großen Borratte, bie in Kalaraschi waren, versteckt und unterschlagen. Bin Cusa zählt hienach zu den Bratendenten auf die rumanisch Rrone; daß er felbst sich als folchen fühlt, zeigte er in einem offenen Briefe an seinen Barteifreund Cogalniceans, in welchem er einerseits die Ibee entwickelt, daß bas Boll bas Recht habe, bem Würdigften die Krone zu verleiben; und gleichzeitig sein Programm babin erörtert, bag "Ruflands Freundichaft es eines Tages ben Rumanen ermöglichen werde, ihr nationales 3beal, das heißt die Segemonie ihra Race zu beiden Seiten der Karpathen zu realifiren", nam lich einen Theil von Siebenburgen, Ungarn und ber Buts wina zu annexiren. Seitens ber Bartei bes Ministeriums Bratiano wurde barum auch Rußland mit vollem Recht für die Bauernunruhen verantwortlich gemacht. Gin Die glied des Rabinets (Sturdza) meinte, Rufland habe dabei einen Maßstab für die Aftionsmittel gewinnen wollen, deren es sich im gegebenen Momente bedienen konnte, und betonte bei diesem Anlag besonders, Rumanien muffe sich um eine öfterreichische Allianz bemühen, da Defterreich feine aggressive Macht sei und ein Interesse baran habe, bas Rumänien stark und unabhängig sei; weil dieses ihm an jeiner öftlichen und füböftlichen Grenze als Ball bienen fonne und es nicht verhindere, feine Defensivfraft im Rorben zu concentriren. Andererseits sei es bas Interesse Ruslande, jede Regierungs-Stabilität in Rumanien zu gerftoren, um daselbst keinem Widerstande zu begegnen, wenn es sich Darum Formarsche nach der Balkan-Halbinsel anschiede. Eben darum sagte auch die frühere Regierungspartei (nationalliberal) in einem Maniseste an das Bolk, daß der rumänische Staat sich weder politisch noch ökonomisch zum Knechte für zweiselhaste und selbstsüchtige Dienste machen lassen dürse, am allerwenigsten zu Gunsten Jener, welche in dem bewußten Fortschritte der Bölker des Orients ein Hemmiß für ihre territoriale Bergrößerungssucht sehen, und welche aus der Befreiung der Bölker und der Vertheidigung des orthodogen Christenthums eine Eroberungswaffe machen.

Blacklicherweise gelangten nicht bie Altconservativen, iondern die Jungconfervativen gur Berrichaft. Das Minifterium Rofetti - Carp war faum ernannt, als auch ichon Die Confervativen bagegen den Rampf eröffneten und insbefondere in Bufareft bas Gerücht ausftreuten, daß basielbe bereit fei, Die "Unnexionsabsichten Defterreich-Ungarns" auf Rumanien in ber Borausfegung gu unterftugen, daß indann die unter bem Scepter bes Saufes Sabeburg vereinigte rumanische Nation eine abnliche politisch unabhängige Stellung erhalten werde, wie fie berzeit Ungarn befigt. All biefe Bemühungen hatten indeß teinen Erfolg. Das Miniiterium Rofetti = Carp vereinigt um fich eine Zweidrittelmehr= beit und hat bamit eine fefte Stellung, wie die Abregbebatte im Dezember bes Vorjahres bewiesen hat. Im Senate hat babei Gregor Stourdza ben Berfuch gemacht, Rumanien auf Die Bahnen einer ruffenfreundlichen Politit im Ginne eines "Balfan Bundes" zu brangen, eine 3bee, die gerabe in neuester Beit wieder, wie fpater erörtert werben foll, von Montenegro ans lebhaft ventilirt wird. Stourdaa ergahlte ben Senatoren, wie Rugland einft bemüht gewesen sei, Bulgarien unter die Botmäßigfeit Rumaniens zu ftellen, und wie tapfer bas Czarenreich in der Donaufrage Rumanien gegen Defterreich-Ungarn und gegen gang Europa vertheidigt habe. Der rumanische Minister bes Meußern, Carp, erinnerte zwar nicht baran, baß Rufland bie treuen Dienfte Rumaniens im letten

ruffisch-türkischen Kriege burch bie Wegnahme einer Proving belohnt hat, war aber boshaft genug, den Redner daran zu mahnen, daß er selbst im Jahre 1854 in der Krim dasselbe Rugland befämpft habe, dem er jest Rumanien unterftellen wolle, und meinte, daß Rumänien mit der ruffischen Regierung die besten Beziehungen pflege, worüber ber Senater sich ja sehr leicht bei Giers auftlaren laffen könne. In ber rumänischen Kammer machte der Abgeordnete Jonescu einer ähnlichen Versuch, Rumanien in die Dienste ber ruffischen Politik zu stellen, wurde aber damit ebenso entschieden abgewiesen wie im Senatc. Man will in Rumanien von ben "Balfanbunde", der von den extremen ruffischen Barteien um jeden Breis gefordert wird, nur um eine Coalition gegen Desterreich-Ungarn und die Türkei in irgend einer Form austande zu bringen, nichts wissen, weil man sich schon lange flar ift, daß die verschiedenen Staaten auf der Baltanhalbinsel kein gemeinsames Ziel haben, sondern als Erben ber türkischen Macht sich gegenseitig als Concurrenten gegenüber ftehen. 1)

In Serbien streiten schon seit langen Jahren zwei Parteien miteinander, von denen die Eine (fortschrittliche) die Eigenart des serbischen Volkes schützen und wahren, und die andere (liberale) dasselbe panslavistischen Zwecken?) opfern

<sup>1)</sup> An diese Concurrenz mahnte sehr eindringlich Ende November die Gründung best neuen albanischen Nationalvereines "St. Diemitrie", zu bessen Beitritt in Serbien, Alt-Serbien, Macedonien und Albanien ein Aufruf verbreitet wurde. Diese Gründung geht von dem russischen Gesandten Hitowo in Butarest aus, um einen neuen Reil zwischen die Baltanvölker zu treiben, und hängt mit der macedonisch-rumänischen Bewegung zusammen.

<sup>2)</sup> Mit welchen Mitteln die Apostel des Panslavismus in Serbien arbeiten, zeigen nachfolgende Stellen aus einem serbischen Katechismus, der massenhaft verdreitet ist, ohne daß man Berfasser und Berbreiter persönlich kennt. Es heißt darin: Wie viel Serben gibt es? Sechs Millionen. Bo leben dieselben? In Serb

1. In der letzten Zeit war die letztere durch Ristic wieder be Ruder gekommen und hat in ihrem Sinne unter Beiske russischer Agenten das Möglichste geleistet. So weit nes gekommen, daß im Dezember 1887 die Skuptschina ien Adrehentwurf vorlegte, in welchem es mit besonderer etonung hieß, daß Serdien mit Ruhland eng verknüpft sei, cht nur durch die Bande der Religion, des Blutes und der mdertjährigen geschichtlichen Tradition, sondern auch durch ie Gesammtheit und Gleichartigkeit der beiden Staaten besossehenden Zukunft. Damit sollte alles gebrandmarkt wersm, was seit 1880 im Interesse des serbischen Staates und

bien, Montenegro, Defterreich, Bosnien, Berzegowina, Türtei, Bulgarien. Belden Glaubens find fie? Gie find Orthodoge, Ratholiten und Muhamebaner. Sind auch die Muhamebaner Serben? Ja, benn ihre Sprache und ihre Sitten find ferbifch. weil ihre Ahnen von Alters ber Serben maren. Gibt es ferbijde Staaten? Es gibt zwei ferbifche Staaten, und zwar Serbien und Montenegro. Bas follen die Gerben anstreben? Die Gerben muffen bie Bereinigung in einen einzigen ferbifchen Staate und die Befreiung von ihren jegigen Feinden unb Unterdrudern anftreben. Ber find die Feinde ber Serben? Der größte Feind ber Serben ift Defterreich. 28a: rum ift Defterreich unfer Feind? Beil es uns in binterliftiger Beife Bosnien und Bergegowina entriffen hat und bafelbft das ferbifche Bolt martert und vernichtet. Auch die übrigen Serben in ber Bojwobina und ben anberen öfterreichischen Brovingen werben unterbrudt und gefnechtet und weber ihre Rechte noch ihre Berbienfte werden berudfichtigt. Ift Defterreich auch ein Feind bes Ronigreichs Gerbien? Ja, burch Bermittlung ber Lanberbant faugt Defterreich bem Ronigreiche Serbien alle Rrafte aus, um es fo feiner Selbständigkeit zu berauben. Bas muffen alle Serben thun? Sie muffen Defterreich haffen als ben größten Reind bes ferbischen Bolles. Ift Desterreich immer ein Zeind Serbiens gewesen? Ja, Defterreich bat icon die erfte Befreiung Serbiens zu verhindern gefucht. Ebenfo mar es ein Gegner ber Unabhangigfeitsertlarung, und jest bemüht es fich, die innere Entwidlung Serbiens gu ftoren.

zum Vortheile der serbischen Idee geschaffen worden ist. Schließlich wurde wohl eine correttere Abresse dem König übergeben, aber nur deswegen, weil König Milan bestimmt mit der Auslösung der Stuptschina drohte, wenn die erste Fassung angenommen würde. Bald darauf stürzte das Kabinet Ristic, welches mit dem Ex-Metropoliten Michael die Hauptstüße des Russenthums im Lande bildete. Es ist jedenfalls bezeichnend, daß der Ex-Metropolit vom flavischen Wohlthätigkeits Comité in Petersburg eine Pension von 5000 Aubeln annahm unter der Bedingung, den ihm von der serbischen Regierung zugewiesenen Rusbegehalt auszusschlagen.

Ruffische Blätter verbreiteten damals im Jänner 1888 bas Berücht, bas Ministerium Riftic sei burch öfterreichischen Einfluß gestürzt worden. Darauf antwortete bas Organ ber Fortschrittspartei "Bibelo" und führte aus, daß Ruglands Einfluß auf ber Balkanhalbinfel, und besonders in Serbien, befchalb geschwunden sei, weil die Interessen, welche Rusland auf bem Balkan anstrebte, sich mit ben Interessen ber Balfanvölker streiten. Die Balfanstaaten könnten sich ihres politischen Selbstbestimmungerechtes nicht zu Bunften panflavistischer Zwecke begeben, und seien überhaupt nicht bagu vorhanden, um ihre eigene politische Existeng groß ruffifchen Intereffen gu opfern. Trager folder panflavistischer Ibeen seien in Serbien nur Riftic und ber Metropolit Michael, barum hätte Riftic als Landesverräther fallen muffen - burch bie eigene Unfähigkeit und burch bie Schwäche seiner Partei. Die Beseitigung bes ruffischen Ginfluffes sei nur ein Aft ber Nothwehr bes ferbischen Bolfes. Die Geschichte zeige überdieß, daß Rußland für Serbien eigentlich gar nichts gethan habe, und bag Serbien alle Errungenschaften auf Grund bes Berliner Bertrages Defterreich = Ungarn verbanke, weil die ruffische Diplomatie im Frieden von San Stefano auf Serbien ganglich vergeffen habe, um Bulgarien so groß als möglich zu machen. Rußland wolle auch heute noch Zwietracht saen zwischen Bolt und Herrscher in Serbien, aber Serbiens Selbständigkeit sei geseftigt und mit dem nationalen Königsthrone und der Ohnastie Obrenowic unzertrennlich.

Charafteristisch für die Berson des Kührers der ruffiichen Partei in Serbien ift es jebenfalls, bag berfelbe, fo lange er an ber Spite ber Regierung ftanb, feine Belegen= beit verfaumte, dem öfterreichischen Befandten gegenüber zu versichern, wie sehr er die Nothwendigkeit ber engsten freundichaftlichen Beziehungen zwischen Serbien und Defterreich Ungarn einsehe und wie fehr er bestrebt sei, dieselben nicht nur zu erhalten, sondern auch noch zu befestigen. Raum war er gestürzt, jo schlug sein Blatt "Serpsta Bezavisnost" einen gang andern Ton an und führte die ungezogenfte Sprache gegen die österreichisch = ungarische Monarchie. Die gleiche Haltung hat dieß Blatt bis auf den heutigen Tag bewahrt. Als im Dezember des Vorjahres für die ferbischen Stabsund Oberoffiziere ein Unterrichtscurfus in ruffischer Sprache in Belgrad eröffnet wurde, begrüßte bas Blatt sympathisch diese Thatsache, weil das gemeinsame Interesse Ruglands and Serbiens, für bas bereits Bruderblut geflossen sei, ein weiteres Zusammengehen ber beiben Staaten erforbere und bei einer Enticheibung über bie großen gemeinsamen Intereffen und über die Berwirklichung der ruffisch-ferbischen Ideale Ruffen und Gerben sich auf bem Schlachtfelbe wieber guiammenfinben würden.

Es ist klar, daß diese Liberalen in Serbien die Jubelfeier in Riew um so mehr begrüßten, als sie ja thatsächlich
sich als die berusenen Bertreter des Moskauer Panslavistenvereines betrachten. Um so schmerzlicher war es daher für
sie, als das Parteiinteresse weder Ristic noch seinem Ablatus,
bem früheren Unterrichtsminister Alympije Wassilzevicz, die
Röglichkeit gewährte, selbst nach Kiew zu gehen, und an
ihrer Stelle der frühere serbische Gesandte in Petersburg
Riloslaw Protic als Bertreter der liberalen serbischen Partei

nach Riem gesendet werden wußte. Die Unzufriedenheit, die barüber innerhalb ber liberalen Bartei entstand, suchte man burch Angriffe auf Desterreich wett zu machen. Damit ent stand eine große Breffehde, indem der Rampf von ben Organ der Fortschrittspartei "Bibelo" aufgenommen wurde. "Bibelo" erklärte, Serbien fei Rufland nicht im Geringsten zu Danke verpflichtet, da letteres zu jeder Zeit die jerbijchen Interessen zu opfern bereit gewesen sei, und bas serbische Bolf überdieß bei einer Bereinigung mit Rufland feine Eigenart einbugen und im Rofakenthum aufgeben mußte, während es im Anschluß an Europa seine nationale und staatliche Individualität erhalten und fördern könne. Da liberalerseits geltend gemacht wurde, daß Rufland auf dem Berliner Congreß die Interessen Serbiens gegen Defterreich warm vertreten habe, jo führte das Organ der Fortschritts partei ben hauptschlag, indem es eine Stelle aus ber Rebe veröffentlichte, welche Riftic am 13. Juli 1878 in einer geheimen Situng der Stuptschina über die Beschluffe bes Berliner Congresses gehalten hat.

Ristic sagte als bamaliger Ministerpräsident und Dinis fter des Meußern am Schlusse seiner Rede Folgendes: "Die Erflärung ber einzelnen Artifel bes Berliner Bertrages beweist zur Benüge, daß Serbien auf dem Berliner Congresse glücklich weggekommen ist. Für biefen Erfolg muffen wir vor allem der öfterreichische ungarischen Regierung dankbar sein. Aus meinem heutigen Erposé werben Sie auch im Stande sein, zu ermessen, wie schlecht es Serbien ohne bie Unterstützung der Nachbarmonarchie gegangen wäre. Ohne bieje Kürsprache murbe unsere westliche Grenze bas für uns jo wichtige Defile von Samofov nicht erhalten haben, im Süben waren wir nicht im Besite bes Defile's von Gobeliza (Dzep) und ber Stadt Branja; im Often mare Birot bei Bulgarien geblieben, und wir hatten heute weber bie ferbis schen Bezirke ber Gegend von Trn noch bas ganze icone Bebiet, bas ben Sveti-Nicola-Balfan umschließt. Dant ber

in Wien gepflogenen Vorbesprechung war die Stimme des Grafen Andrassy fast in allen Fragen, die unser Interesse betrasen, entscheidend. Der kaiserliche Minister hat sein Wort ritterlich gehalten. Die fürstliche Regierung hofft, daß die Stuptschina, indem sie der vorliegenden Convention ihre Zustimmung ertheilt, die Regierung Sr. Hoheit in den Stand sehen werde, daß auch sie ihr verpfändetes Wort einlöst."1)

Unter diesen Umständen ist es begreiflich, daß die liberale Partei in Serbien die Jubelseier in Kiew in etwas gedrückter Stimmung mitmachte. Sie hatte dazu noch einen andern Grund, indem die radikale Partei gerade bei dieser Feier mit ihr um die Gunst des Pansslavismus buhlte.

Die radikale Partei, welche ihren Rückhalt zumeist in ber bäuerlichen Bevölkerung hat, war in Serbien immer mächtiger geworden und hatte in weiten Bolkstreisen Anhänger gefunden. Besonders thätig sind für diese Partei eine Anzahl von Popen eingetreten, welche vom Metropoliten Michael für seine politischen Zwecke benutzt wurden und sich später nicht scheuten, ihre Waffen auch gegen dessen Partei (liberal) zu kehren. Als im Jahre 1883 die Radikalen zu den Waffen griffen, standen eine große Anzahl von Popen in ihren Reihen, und einer derselben, der Pope Marinko, wurde als Ansührer des Aufstandes sogar kriegsrechtlich erschossen. Diese radikale

1) Damit stimmt ganz überein, was Ignatiem, ber Schöpfer bes Bertrages von San Stefano, bei einem Interview in Wien vor dem Berliner Congreß einem Correspondenten gegenüber erstäte. Auf die Frage, woher es komme, daß Serbien im Bertrage von San Stefano so stiesmütterlich bedacht worden set, sagte Ignatiew: "Bas wollen Sie, wir zerschnitten das Großsmütterchen in zwei Theile (ein russisches Sprüchwort), wir gaben etwas Serbien, etwas Rontenegro, beruhigten dadurch Desterreichs Ungarn und erkannten den Bosniaken und Perzegowzen das Recht zu auf eine autonome Stellung. Bas könnte denn Serbien mehr wollen? Bas hätte Serbien in Bosnien zu suchen? Die Serben mögen Gott und dem Czaren danken, daß sie mit Chren und nicht ohne Rugen aus der Campagne hervorgingen."

Partei ließ sich bei ber Kiewer Feier burch ihre Bartei-Cheis vertreten, febr zum Aerger ber Liberalen, beren Anführer statt nach Riem ins Bab gegangen waren. Indek find die Radikalen in Riew nicht fo empfangen worben, wie fie wünschten, und ce ift Thatjache, bag fie von allen Gaften zuerst ben heimweg antraten. In rabitalen Areisen machte man zu diesem bojen Spiele gute Miene, aber schließlich ift boch bekannt geworden, daß man den radikalen Barteichefs in vielen Kreisen in Kiew als die einzigen Silfsmittel gegen bie widerspänstigen Nationalitäten ber Balkanhalbinsel bas russische Berwaltungsspftem nebst Knute und Sibirien empfohlen hat. Daß jolche Klänge auch begeisterte raditale Ruffenfreunde abichrecken, tann doch nicht Bunder nehmen. Inzwischen ist die radikale Partei durch ihre Bahlerfolge zur großen Stuptschina mehr noch als früher in den Bordergrund getreten.

Serbien hat seit langen Jahren wenig Ruhe gefunden. Bonnen an und für sich schon die russischen Agitationen, die Jahr aus Jahr ein fortbauern und in verschwenderischer Beise gepflegt werden, dem serbischen Staate wenig Annehm= lichfeit, jo tam zu bem Streite ber brei Barteien bes Lanbes noch ber Chestreit bes Königs Milan mit seiner Bemahlin hinzu. Auf diefen foll hier nicht näher eingegangen werden und nur das Bedauern Plat finden, daß die begleitenden Umftande die Achtung vor der Monarchie und ben monarchischen Einrichtungen nicht zu heben geeignet waren. Eine Königin auf Schub! Das war doch ein Bergnugen nur für Republifaner. Die ferbischen Bischöfe haben das Begehren des Königs erfüllt, die Chescheidung ist vollzogen worben. Um in der öffentlichen Meinung Serbiens Obermaffer zu gewinnen, berief Konig Milan bie große Stuptschina ein, um über eine neue Verfassung Serbiens zu berathen und dem serbischen Bolke durch Opferung wesent= licher Rechte feiner foniglichen Machtfülle entgegenzukommen. Mitglieder fammtlicher Barteien des Landes betheiligten sich

an ber Berathung bes Berfaffungsentwurfes, der schließlich nach manchem harten Strauß mit großer Mehrheit der Radifalen von der großen Cfuptschina angenommen worden ift.

In der Thronrede, mit welcher die Berathungen der großen Stuptiching geschloffen wurden, betonte ber Konig, bag er in ber neuen Berfaffung ein Bert vollführen wolle, welches große politische und burgerliche Freiheiten in fich ichließend, ein neues glückliches Staatsleben in mahrhaft geregelten Buftanden eröffnen folle. Db diefe frohe Buberficht fich bewahrheiten wird, muß die Butunft zeigen. Bei bem Hebergewichte ber rabitalen Bartei und bei ben gerriffenen Barteiverhaltniffen im Lande überhaupt ift eine große Soff= nungsjeligkeit nicht am Plate; um jo weniger, als nunmehr nach Erlaß ber Berfaffung eine Reihe von Bejegen geschaffen werben muß, um die einzelnen neuen Errungenschaften unter Dach zu bringen. Siebei barf nicht vergeffen werben, bag Ronig Milan felbft in feiner geschiedenen Gattin eine erbitterte Feindin und in bem mit einer montenegrinischen Bringeffin verheiratheten Pringen Rarageorgievic einen Nebenbuhler hat, ber ben Gerben bas berückende Bild eines großen ferbischen Reiches durch montenegrinische und ruffische Unterftubung hervorzaubern fann.

Montenegro ist jederzeit der getreueste Freund Rußlands und dessen wachsamster Vorposten gegen Desterreich gewesen. Die Verehrung, welche die Montenegriner für das "große heilige Außland" sühlen, konnte durch die Iubelseier in Kiew nicht mehr verstärkt werden. Gleichwohl benützte der Fürst von Montenegro den Anlaß, daß der Erzbischos Nikanor von Cherson ihm russische firchliche Werke zugesendet hat, Ansangs December dazu, um öffentlich seine Treue gegen Außland kundzugeben. Er schried: "Glauben Sie, hochwürdigster Herz Erzbischof, daß ich und alle meine Montenegriner herzlich und rückhaltlos dem stammverwandten orthodoxen Rußland ergeben sind und die brüderlichen Gesühle des russischen Bolkes, welches uns vielgestaltige Freundschaftsbeweise geschenkt hat, hochschäten. Die gemeinsame heilige Fahne ber Orthodoxie und die Berwandtschaft des Blutes bilden ein Band zwischen und. Diese Berbindung dient mir als Leitstern und sichere Gewähr, daß ich mit der Hilfe des Allmächtigen furchtlos in die Zukunft blicken und in der Gegenwart ruhig die Schicksale des mir von der Borziehung anvertrauten Volkes leiten kann."

Einige Wochen später, am Schlusse bes Jahres empfing ber Fürst in seiner Residenz in Cettinje den gewesenen Metropoliten von Serajewo (Bosnien) Hadzi Sava Kosansvics, welcher in Unzufriedenheit mit der österreichischen Rezierung auf seine Stellung resignirt hatte und mit seiner österreichischen Pension von 3000 fl. jährlich die "schwarzen Berge" aufsucht, nach dem montenegrinischen Amtsblatte hauptsächlich deswegen, weil die Nerzte ihm gerathen haben, in einer "warmen, trockenen und von Winden geschützten Gegend" sich aufzuhalten. Die von der Bora umstürmten Berge Montenegro's bieten ihm jedenfalls nicht den ärztlich empsohlenen Zusluchtsort, wohl aber Gelegenheit mit bosnischen und herzegowinischen Flüchtlingen zu verkehren.

Die Innigkeit des freundschaftlichen Verhältnisses mit Rußland tritt auch in den Familienbeziehungen hervor. Einer Einladung der Raiserin von Rußland zusolge reisten Anfangs Jänner die fürstlichen Töchter nach Petersburg an den russischen Hof und wurden hiebei vom Ministerpräsidenten Ober-Wojwoden Bozo Petrovics dis Wien begleitet. Die Anwesenheit dieses Mannes gab Anlaß, das alte Projekt des Balkanbundes hervorzusuchen. Aus Bukarest kam die Meldung, daß Fürst Nikolaus von Montenegro seinen Vetter und Minister Bozo Petrovics mit einer Denkschrift nach Petersburg gesandt habe, worin er neue Vorschläge zu einer "Union der Balkanstaaten" macht. Griechenland, Rumänien, Serbien, Bulgarien und Montenegro sollen sich nach diesem Vorschlage zu einem Bunde vereinigen, ihre Streitsachen durch einen Bundesgerichtshof unter Griechenlands Vorsitsschlächen, niemals unter einander Krieg führen, auch keine außerhalb bes Bundes stehende christliche Macht angreisen, dafür aber sich wechselseitig Beistand leisten, soserne das Interesse ihrer Vertheidigung dies erforderte.

Sin "Balkanbund" dieser Art müßte den Widerstand aller europäischen Staaten hervorrusen, da er auf die gegenwärtig bestehenden thatsächlichen Verhältnisse nicht Kückssicht nähme und lediglich darauf berechnet wäre, im Interesse Rußlands die Balkanvölker gegen Oesterreich und gegen die Türkei gleichzeitig zu vereinigen. Das mag auch die Ursache gewesen sein, warum montenegrinischer Seits energisch absgeleugnet wurde, daß der Ober-Wojwode Petrovies irgend einen derartigen Auftrag besitze. Nachdem Fürst Nikolaus selbst im Lause des Winters nach St. Petersburg kommen wird, und ein Zwischenmann insolge dessen entbehrlich ist, mag dieses Dementi wohl sehr glaublich erscheinen.

Wohl die ichwierigste Stellung unter allen Balkanstaaten hat Bulgarien. Rach dem Kriege vom Jahre 1877,78 hat die ruffische Diplomatic beim Frieden von San Stefano Alles aufgeboten, um Bulgarien fo groß als möglich zu gestalten, weil man biefes Land im Befite ber Balfanpaffe als einen Stütpunft betrachtete, von dem aus Ruglands Macht und Ginfluß über alle Balfanvölter herrichen wurde. Der Berliner Congreß hat Bulgarien kleiner gemacht, basselbe aber dem ruffischen Ginflusse nicht entzogen. Es waren ichlieflich die Bulgaren felbst, die, mude der ruffischen Beuchelci, welche statt Freiheit die Herrschaft der Knute brachte, Bulgarien dem Ginfluffe Ruflands entzogen und seitdem, im langen Rampfe mit dem nordischen Rolosse, fast aufgegeben und ohne jede Bilje feitens der europäischen Mächte, die Freiheit und Unabhängigkeit ihres Staates unter ben erschwerendsten Berhältniffen aufrechthielten.

Ruffische Sympathien muffen in Bulgarien theuer bezahlt werben, und es fanden sich darum auch trop aller Lockungen kaum Leute, welche das Jubelfest in Kiew mitseiern

wollten. Aber auch in anderer Richtung hatten die Agenten bes Panflavismus Erfolge nicht aufzuweisen, indem die Banden, welche für russische Rechnung in den bulgarischen Wäldern umberzogen, die politische Maske abwerfen mußten und gewöhnliche Banditen wurden, die eine Zeit lang dem jungen Staate durch die Gefangennahme zweier Sisenbahns beamten schwere Verlegenheiten bereiteten. Fast zu gleicher Zeit mit der Kiewer Feier wurde der Bahnverkehr nach Constantinopel eröffnet, ein Erfolg, den die Bulgaren ihrer Energie zu Gute schreiben können und der dem ersten Jahre der Regierung ihres Fürsten einen gewissen Glanz und eine europäische Bedeutung verleiht.

Im Dezember des Vorjahres schickte Rugland die bulaarischen Emigranten, die in Obessa als Bensionare ber ruffischen Regierung und ber verschiedenen Wohlthätigkeits vereine lebten, nach Haufe, ohne daß beghalb die Sympathien für Rukland in Bulgarien wuchsen. Bas man eine ruffische Bartei in Bulgarien nennen fann, existirt eigentlich nur in Philippopel, und die Gefühle derfelben kommen in ihrem Blatte "Napred" zum Ausdruck. Rach der Heimkehr der Emigranten schrieb dieses Blatt: "Das Geschick behüte uns ferner vor dem treulosen Rugland; wir waren immer offen und treu in unserer Haltung gegen Rußland, tragen aber jest kein Verlangen mehr weder nach feinem Sonig noch nach seinem Stachel". Daß die Ruffophilen in Bulgarien ben Ruffen stets die offene Hand gezeigt haben, ist ohne weiters richtig, schlimmer ftand es mit ihrer Treue, die fie eigentlich acgen Niemanden bewiesen haben.

Den stärksten Anhalt in Bulgarien hat Rußland am bulgarischen Klerus. Die bulgarische Kirche untersteht bestanntlich dem Exarchen Josef in Constantinopel, welcher nur ein Werkzeug in der Hand des russischen Botschafters Nelisdow ist. Bis zum August des Vorjahres haben die bulsgarischen Vischöse und Popen in der Loyalität gegen den Fürsten Ferdinand förmlich gewetteisert; wo er hinkam, wurde

er feierlich empfangen, und die Bifchofe und Popen reichten ihm das Beihmaffer.

Im August 1888 trat ein plötlicher Umschwung ein. Es ift nachgewiesen, daß damals ber schismatische Bischof von Ruftschut mit bem Oberprocurator des ruffischen heiligen Spnods, zugleich Arrangeur der Kiewer Jubelfeier, Pobedonoszew, eine Unterredung hatte, als beren Folge ein fehr eifriger Briefwechsel zwischen ben schismatischen Bischöfen von Ruftichut und Schumla herauswuchs. Der Bischof von Schumla war barauf ber erfte Bifchof, ber fich weigerte ben Burften Ferdinand zu begrußen, und feitdem wurde die Sponnung zwischen bem Fürsten und ben schismatischen Bijchöfen und Bopen immer lebhafter. Dem Bolfe wurde der Fürft als Agitator gegen die Religion vorgeführt; man ergablte, bag unter bem Fürften Battenberg in Bulgarien blos brei fatholische Beiftliche thätig gewesen feien, während heute bereits breigehn wirffam feien, barunter gehn, welche ben llebertritt von ber nichtunirten Rirche gum Ratholicismus vollzogen hatten. 1) 2118 fürzlich die "heilige Synode" zu= fammentrat und fammtliche schismatische Bischöfe in der Refibeng fich eingefunden hatten, erhob ber Obmann ber Synobe, Metropolit Simeon, die Antlage, bag ber Fürft die fatholische Propaganda im Lande fördere und in einer in seinem Palais eingerichteten Rapelle für feine Mutter und fich die Meffe lefen laffe. Die Bifchofe weigerten fich deshalb, ben Fürsten anzuerfennen, und beriefen sich auf diesbezügliche Beisungen des Exarchen von Conftantinopel, bem allein fie an unterfteben erflärten. Die Regierung entschloß fich gulett, Die drei Führer der Opposition der heiligen Synode, die Metropoliten Simeon, Clement und Conftantin mit Bewalt

<sup>1)</sup> Wie empfindlich die Schismatiter find, beweist die Thatjache, daß jüngst serbische Blätter über tatholische Propaganda in Serbien klagten und als Beweis für diese ihre Klagen anführten, daß bei einem kirchlichen Concerte in Belgrad katholische liturgische Gesange (3. B. eine Messe von Mozart) aufgeführt worden seien.

aus Sofia zu entsernen, und unter Gensbarmenbedeung in ihre Diöcesen zurückzubesördern, so daß der offene Strät zwischen den kirchlichen Gewalten des Landes und der Regierung gegeben ist.

Run ift allerdings der Ginfluß der bulgarischen Beije lichkeit auf die großen Maffen nicht fehr erheblich. Es waren, bevor ein eigenes nationales Exarchat in Constantinopel errichtet wurde, alle bervorragenden geiftlichen Memter in Bulgarien ein ausschließliches Recht ber griechischen (phanario tischen) Beiftlichen, welche bieselben gegen erkleckliche Summen von den öcumenischen Patriarchen erstanden, um in diefer geistlichen Stellung wieder ihr Anlagecapital mit einem moglichst großen Ueberschuffe von ihren gläubigen Beerben berein zubringen. Leute diejes Schlages waren also nicht bie natürlichen Fürsprecher und Beschützer des Bolfes, sondern vielmehr deffen unbarmherzige Blutfauger, und daher mag es auch tommen, daß in Bulgarien wie in Rumanien, wie Schreiber dieses es jelbst gesehen hat, der Aberglaube sich bahin ausbildete, daß man vor jedem Boven, der bes Morgens einem zuerst begegnet, ausspuckt. Diese Berhältniffe haben sich in etwas gebessert, aber die bulgarische Geistlichkeit ist darum nicht viel achtungswerther geworden. Mit diesen Leuten wird die bulgarische Regierung schon noch fertig werben, wenn sie auch schließlich zu bem letten Mittel greifen muß. zu bem auch die Serben gegriffen haben, dazu nämlich, die bulgarische Kirche für unabhängig von Constantinopel und für selbständig zu erklären.

Rußland hat selbstverständlich an diesem Kampse seine ganz besondere Freude, weil sich dadurch für dasselbe neue Aussichten eröffnen. Thatsächlich wird ja auch der Streit seitens der bulgarischen Geistlichkeit in ungemein heftiger Weise geführt, wie der Wortlaut einer Abresse beweist, welche die Mitglieder der hl. Synode an den Exarchen Josef in Constantinopel gerichtet haben. In derselben ist die Rede von dem "avttlosen und verwegenen Betragen der Männer,

welche sich zur Zeit an der Spitze des Fürstenthums bes swehrt, und wird ausdrücklich betont, daß diese der Kirche in der Person ihrer höchsten Vertretung zugefügten Beleidigung ans einer "vergifteten Quelle" komme, welche jetzt in Bulgarien fließe und um so gefährlicher sei, als sogar diesimigen, welche sie unterhalten, ihren vergisteten Charakter nicht ordentlich kennen. Hervorgehoben ist noch, "Gott möge den Augenblick beschleunigen, daß die unglückselige Zeit staatslichen Niederganges, durch die wir hindurchgehen, aushöre". Das ist gewiß eine deutliche Sprache, die Niemand im Zweisel lätzt, was die bulgarischen Bischöse gegen den Fürsten Fersbinand beabsichtigen. Freilich ist das Schriftstück in neuester Zeit von nicht berusener Seite für gefälscht erklärt worden.

So seben wir, daß im Augenblick in Rumanien, in Serbien und in Bulgarien eine ruffische Strömung vorhanden ift und fich durchzuarbeiten fucht, in Rumanien burch die Confervativen, in Serbien burch die Liberalen und Radifalen, und in Bulgarien durch die schismatischen Bifcofe unterftugt. Glücklicher Beife zwingt bas erftarkenbe Rationalgefühl die Freunde Ruglands in diefen Ländern, angesichts des mächtigen und allgemeinen Triebes nach Selbstständigkeit, die Gedanken an eine offene Oberherrichaft Rußlands auf der Balkanhalbinsel fallen zu lassen. Die Unabbangigkeit und die freie Entwicklung ber Balkanstaaten ift bas Ziel ber ungeheuren Mehrheit ber Rumanen, Serben und Bulgaren, seien sie Defterreich freundlich ober feindlich, und es wird viele Mühe und noch mehr Gelb toften, bis biese jugendlichen Bölker unter Verzicht auf ihre nationale Freiheit sich vor dem Czarenthron so verdemüthigen, wie bie Panflavisten bieg wollen. Defterreich selbst will von den Balkanstaaten nichts weiter, als daß fie ihm gute ehrliche Nachbarn feien, welche gerechte Ansprüche anerfennen, im Uebrigen aber gang nach eigenem Billen fich regieren fonnen.

Bien.

J. **R**.

CIII.

### XXVII.

# Lady Georgiana Fullerton.

Am 19. Januar 1885 entschlief zu Bournemouth, dem bekannten Seebad an der Südküste Englands, eine Frau, bie zufolge ihrer ausgebreiteten charitativen Thatigkeit, wie als glanzende Schriftstellerin weit über die Grenzen ber englischen Beimath bekannt geworden ift. Raum sind brei Jahre nach ihrem Sinscheiben verflossen, und zwei Lebensbilder der hochbegabten und mit der Entwicklung des englischen Ratholicismus auf das innigste verknüpften Dame erscheinen auf dem Büchermarkt hüben und drüben bes Canals. Durch bas Band innigfter Freundschaft mit Laby Fullerton verbunden, den hochsten Zielen im Berein mit ihr entgegenstrebend, Zeugin ihrer namenlosen Leiden und tröftender Engel in der letten schweren Krankheit, hat Mrs. Augustus Craven, die geiftvolle Berfafferin des Récit d'une Soeur, uns das Bild der dahingegangenen Freundin mit echt französischer Anmuth geschildert.1) Selbstverständlich wurde biefes Wert nur in einige ber höheren Rreife Englands Eingang und Verbreitung gefunden haben; an der überwiegend großen Mehrheit der englischen Katholiken mare es spurlos vorübergegangen. Und doch bewahrten die mittlern und

Lady Georgiana Fullerton, sa vie et ses oeuvres. Par Madame Augustus Craven, née La Ferronnays. Paris. 1888.

÷

untern Stände des katholischen Englands, in denen die verblichene Lady wie ein tröstender Schutzeist einhergegangen, tausende von Erinnerungen, die bei dem Lesen der Biographie alsdald in ungeschwächter Kraft wieder aussehen mußten. Diesem Nachtheil reihte sich ein anderer an. Briese eines Rewman, welchen Gladstone für den vollendetsten Prosaisten unseres Jahrhunderts erflärt, oder eines Lord-Kanzlers Broug-ham, oder auch Gladstone's selbst möchte man um keinen Preis in französischer Ueberschung lesen. Angelsächsische Kraft verträgt nicht die seine Form der französischen Sprache. Und doch ist Lady Fullerton zu diesen Männern wie zu einer langen Reihe anderer Celebritäten ihrer Heimath Jahrzehnte lang in engster Verbindung gestanden. Der Brieswechsel mit solchen Männern muß ihrem Lebensbilde seine anziehendsten Farben geben.

Dem bekannten Sejuitenpater Henry James Coleridge in London ist die dankbare Ausgabe zugesallen, das Lebenssbild der verblichenen Lady im Gewand der Muttersprache zu liesern. Der tiessinnige Kenner der hl. Schrift, der die Schönheiten der Evangelien vom Standpunkte eines Asceten und Geisteslehrers seinen Glaubensgenossen erschlossen, der erfahrene Pagiologe, welcher den Geistesgang der großen Resormatoren des Carmeliterordens so anziehend beschrieben, schien zur Lösung dieser Ausgabe in hohem Grade besähigt. Seine Schrift über Lady Fullerton i) steht weniger als bloße Uebersetzung vor und; sie verdient den Namen einer Bearsbeitung, die sich insonderheit an jenen Stellen geltend macht, wo es sich um Beurtheilung der Oxsord-Bewegung, sowie um Würdigung der schriftstellerischen Thätigkeit der Lady

<sup>1)</sup> Life of Lady Georgiana Fullerton, from the French of Mrs. Augustus Craven. By Henry James Coleridge, of the Society of Jesus. Second Edition revised. London, Bentley. 1888. XIX. 467 pag. Rach dieser Schrift sind die Citate im obigen Text gegeben.

handelt. Indeg in einem Bunkt glaubte er vom frangofischen Original insofern abweichen zu sollen, als er gewiffe Aphorismen ascetischer Natur, welche Mrs. Craven ben Bavieren der Lady Georgiana entnahm, dem englischen Bublitum vorenthielt. Nur theilweise hat er in der zweiten Auflage diesem Grundsat entsagt. Offenbar vermag ber nichtenglische Lefer in folden und ähnlichen Aeußerungen der Lady feinen Grund zu entdecken, weßhalb dieselben dem größeren Bublitum vorenthalten seien, benn sie bienen lediglich zur Förderung christ licher Gefinnung und Vertiefung christlichen Lebens, wie sie ja auch nur einem von reinster Gottes = und Menschenliebe durchglühten Bergen entströmt sind. Der Grund dieses Berfahrens läßt sich nur aus ben Umftanden von Berfonen und Orten erklären. Bielleicht find die beiben Biographien gu früh ans Licht getreten. An nicht wenigen Stellen ift bie Verfasserin bes Originals sichtlich von dem Bestreben geleitet, auf gewisse Stimmungen und Gefühle von Personen, welche ber Verstorbenen nahe standen, schonende Rücksicht zu nehmen. Um peinlichsten drängt sich biese Bahrnehmung dem Leser ba auf, wo er die Heldin der Lebensbeschreibung bis jum Wendepunkt ber ganzen Entwicklung, ber Conversion zur fatholischen Kirche, begleitet hat. Auf zwei Seiten wird So lehrreich die wenigen Details sein Alles abgemacht. mögen, jo psychologisch meisterhaft die Behandlung der Forschenden durch ihren geiftlichen Führer P. Brownbill, S. J. - man empfindet die Lücke (172, 173) höchst peinlich. Diese mag ber Berfaffer in fpatern Auflagen, wenn Rudfichten ber bezeichneten Art wegfallen, durch weitere Mittheilungen aus bem reichen literarischen Nachlaß ber Laby erganzen. Unterbeft erlaben wir uns an den thatsächlich vorgelegten Schäken und führen den geneigten Lefer in die Blätter der Biographie nunmehr ein.

Georgiana Charlotte Leveson Gower wurde als jüngste Tochter bes Lord Granville Leveson Gower (nachmals Lord Granville) am 23. September 1812 geboren. Durch ihren Bater, einen Gohn bes Marquis von Stafford, wie burch ihre Mutter Lady Harriet Cavendift, ftand fie gu bem hochsten Abel Englands, ben Bergogen von Devonshire, Sutherland, Beftminfter, Norfolf, fowie gu ben Grafen Carlisle, Harrowby u. A. in verwandtschaftlicher Beziehung. Ueber ihre früheste Entwicklung haben sich nur fparliche Nachrichten erhalten. Gine autobiographische Stizze, welche in fpateren Jahren entstand, hat nie einen Abschluß gefunden. In jenen schweren Kämpfen, welche ber italienische Apostat Giacinto Achilli, aus dem Dominitanerorden, über John Benry Newman wegen ber in feinem Buche "Die Lage ber Ratholifen in England" vorgebrachten Beschuldigungen heraufbeschworen, nahm sich die Convertitin Dig Giberne ber von Newman zur Erhartung feiner Behauptungen aus Italien gebrachten Beugen mit rührender Liebe an. Gine schriftliche Darlegung ihrer raftlofen Bemühungen zu Gunften ber schwer gefrantten Unichuld, welche fie ber Laby Fullerton jum Geichent machte, erwiderte die lettere mit Ueberreichung eines Exemplars ihrer Autobiographie, welche mit folgender flaffisch ichonen Stelle anhebt:

"Zu Tirall Hall in Staffordshire wurde ich am 23. Sept. 1812 geboren. Im Jahre 1808 zur Zeit der Bermählung mit Lady Harriet Cavendisch hatte mein Bater das Landhaus gemiethet und dann mehrere Jahre bewohnt. Es war Eigensthum des Sir Clifford Constable, des Stammhalters einer sehr alten tatholischen Familie. In Denkwürdigkeiten aus den Tagen der Berfolgung geschieht dieser Stätte des öftern Erwähnung. Ich fann nicht umhin, die Thatsache meiner Geburt und die in Tixall Hall verbrachten Jahre der Kindsheit mit meiner spätern Conversion zur katholischen Kirche in ursächliche Berbindung zu sehen. Ohne Zweisel war ich das erste Kind, welches in diesem Hause außerhalb des Bereiches der sichtbaren Kirche sein Dasein empfing. Ist die Annahme zu verwersen, daß die Schutzengel des Ortes die Enade der Bekehrung für mich ersleht haben? Meine

Amme war eine Frau aus dem Dorfe, deffen Bewohner fast ausnahmslos sich zur fatholischen Kirche bekannten. weiß, ob sie nicht viele Ave Maria's für das Kind an ihrer Bruft betete? Bielleicht hat fie mich auch in die Rapelle getragen, die inmitten epheuumrankter Ruinen nahe beim Haufe lag. Sechs Jahre war ich alt, als mein Bater mit der Familie nach Suffolt zog. Laut schrie ich, als ich die Umme verlaffen mußte, und bemertte bann zu wiederholten Malen, ich würde sie niemals wiederschen . . . In der That, nie habe ich sie wiedergesehen. Bielleicht war das nur Einbildung, aber in der That fand ich, als ich zum erften Mal in der Rapelle zu Slindon Houje in Suffer Meffe hörte, in bem Anblick einer fatholischen Landgemeinde etwas, bas einen tiefen Eindruck hinterließ. Ich hatte das von so manchen andern Leuten empfundene Gefühl, daß es einem beim erften Besuch eines Ortes vorkommt, als habe man ihn zuvor gefannt, und daß alles, was sich vollzieht, nur die Wiederholung bereits früher erlebter Thatsachen sei".

Auf einen tief religiösen Bug im Bergen bes noch nicht dreijährigen Rindes, wie auf den frommen Sinn anglikanischer Familien in jener Zeit fällt helles Licht durch folgende Stelle ber Selbstbiographie. "Eine meiner frühesten Erinnerungen", schreibt Lady Fullerton, "ift die Taufe meines Bruders Granville. Damals stand ich im Alter von dritthalb Jahren. Früh lernte ich laut lefen und im Alter von drei Jahren empfing ich in Tixall den ersten religiösen Begriff. Vor einem Sopha knieend, sprach ich alle Worte mit drei Buchstaben, die ich nur finden konnte, laut aus. Auch das Wort Gott. Meine Mutter wies mich zurecht mit bem Bemerken: "In einer folchen Beife barfft bu bas Wort nicht aussprechen, es ift ein heiliges Wort'. Mehr fagte fie nicht. Aber der Ton ihrer Rede wirkte überwältigend auf mich ein. Hier möchte ich noch betonen, daß der erste Unterricht in der Religion, ben ich empfing, bei aller Unvollkommenheit und Dürftigkeit ein charakteristisches Gepräge trug: es war Ginschärfung ber hochachtung vor Allem, was mit der Religion in Berbindung sand. Riemals gestattete man uns, eine Bibel oder ein Gebelbuch ohne Sprsurcht in der Hand zu halten, oder von einem Geistlichen ohne Hochachtung zu sprechen".

Die Erziehung von Beorgiana und ihrer altern Schwefter Sujanna rubte in ber Sand einer protestantischen Schweizerin, Franlein Eward, welche die beiden Rinder mit außerordent= licher Strenge behandelte. Einmal machte Georgiana ihrem mborten Bemuth in den Worten Luft: "Mechante femme! Je te maudis!" Aber von Furcht und Scham überwältigt, gedachte fie bes Bibeltertes "Ber Bater ober Mutter verflucht, foll des Todes fterben". Die Gunde, die fie hier begangen, laftete auf ihrem Gewiffen bis fie 1846 ihre Generalbeicht ablegte. Die gange Erziehung trug ein frangofisches Bepräge und aus frangofischer Letture flogen für Georgiana die erften Ideen über die fatholische Religion. "Im Alter bon zehn Sahren", schreibt fie, "gab man mir Chateaubriands "Genie du Christianisme" ju lefen. Das bilbete einen Bendebunkt in meinem Leben. Das Buch erschloß mir eine neue Belt, zum erstenmal erfuhr ich etwas über die katholische Religion. Bon der Boefie ber Bebanten und des Stils, namentlich in den Rapiteln über die Beiligen und Engel, war ich bezaubert. Ohne Zweifel hatte ich aus dem Buche einige gejunde Ideen geschöpft, benn eines Tages machte ich meine Erzieherin recht boje burch die Bemertung, es scheine mir, Die fatholische Religion muffe die richtige fein, da fie von ben Aposteln gestiftet worden".

Eine bebentende Beränderung in den äußeren Lebensverhältniffen Georgiana's brachte das Jahr 1824. Kaum zwei Jahre vorher war ihr Bater schwerer Lebensgesahr entronnen. Der Herzog von Bellington, der bei Wherstead jagte, hatte Lord Granville Leveson in das Gesicht geschoffen. Jeht empfing Georgiana's Bater seine Ernennung zum englischen Gesandten im Haag, wohin die Kinder den Eltern solgten. Die erste Wirkung dieser Beränderung war ein innigerer Vertehr zwischen den Kindern und den Eltern. Mit der Mutter las Georgiana im Haag die Berte von Shakeipeare, Thomson, Walter Scott. Eine entichiedene Abneigung hegte fie wiber Blair's verwaschene Bredigten, aber zwei Predigten bes Schweizers Cellerier lernte fie auswendig und verweilte mit besonderer Borliebe bei ber Schils berung christlicher Freundschaft, wie sie von der hl. Jungfrau und St. Elifabeth geübt worben. In Amfterbam bejucht Georgiana zum erstenmal bie Oper. Es spricht für ben tief angelegten Sinn bes Kindes, daß ber Freischut mit jeiner gewaltigen Duverture in ihrer Seele einen unaus löschlichen Eindruck hinterließ. "Auch jest noch ift es mit unmöglich, selbst zu spielen oder Musik zu hören, ohne ber bamaligen Erregung meiner Seele in lebhafter Weise mich zu erinnern." Gegen Ende 1825 erhielt Lord Granville ben bedeutenden Boften eines Gefandten am frangofiichen Bofe. hier ging für Georgiana eine neue Belt auf. Die Eltern führten die beiden Töchter in die vornehme Welt ein, wo Georgiana u. A. die Bekanntschaft des noch in den Kngbenjahren stehenden Grafen Rarl von Montalembert machte. ber nachmals als frangösischer Besandter nach London ging und mit dem zeitlebens enge Freundschaft fie verband. Ginem Bunsche der Herzogin von Angouleme entsprechend führte Lady Granville ihre beiben Töchter Susanna, nachmalige Lady Rivers, und Georgiana in die Tuilerien. "Nicht lange nach unserer Ankunft", schreibt Lady Georgiana, "brachte meine Mutter uns gur Bergogin von Angouleme, ber Tochter Ludwig XVI. und ber Marie Antoinette. In Blick und haltung mar fie nicht einnehmenb, ihre Befichteguge maren ausgeprägt, ihre Stimme rauh. Sie machte ben Ginbrud einer Frau, deren Leben eine fortbauernde Reihe von Kämpfen gewesen. Mein Gefühl als Englanderin wurde, so erinnere ich mich, durch eine Bemerkung verlet, die sie gewiß in bester Absicht that. Bu meiner Mutter sagte sie: "Vos filles sont si gentilles, on les prendrait pour des petites

Françaises." Auch die Herzogin von Berry und ihre Kinder durften wir besuchen, Mademoiselle (nachmalige Herzogin von Parma) damals sechs Jahre alt, und den Herzog von Bordeaux (Heinrich V.) im Alter von vier Jahren." Auch über die damaligen Festlichseiten am Hose, die noch an den Ruhm des ancien régime erinnerten, erhält man eingehende Mittheilungen (16—19). Nur noch wenige Jahre und der Sturmwind der Revolution segte ein Königsgeschlecht weg, welches Frankreich durch übelverstandene Politik in ötonomischer und religiöser Beziehung an den Abgrund gebracht hatte.

Obwohl in einer Stadt lebend, in welcher die Roryphaen des frangofischen Katholicismus wenigstens zeitweilig Aufenthalt nahmen, und von welcher die Bulsichläge eines vertieften religiöfen Lebens nach allen Begenden bes Landes fich verbreiteten, war von religiofen Ginfluffen bes fatholifden Bekenntniffes auf Laby Georgiana feine Spur gu entbeden. Im Gegentheil. Die protestantische Erzieherin war eifrig bemuht, die beiden Böglinge mit protestantischer Lefture zu versehen, worunter ber Tenbengroman "Father Clement" eine Sauptrolle fpielte. Auffallend, Die Schrift, welche ben Zwed verfolgte, die Moral der Jesuiten zu verunglimpfen, indem fie ben P. Dormer als einen mit allen Gigenichaften bes Beiftes und bes Bergens reichlich geschmudten Mann barftellt, ber aber schließlich im Glauben wantt, indem er durch feine Obern gezwungen wird, gegen fein Bewiffen zu handeln - Diefe nämliche Schrift erweckte in ber Laby die Ueberzeugung von der Nothwendigfeit ber Beicht. Nachbem fie die Lefture beenbet, ging fie in ein tleines Stübchen, fniete nieber und fagte zu wieberholten Malen die Borte: "Beilige Jungfrau Maria, bitte für mich". Der Amtsantritt bes confervativen Ministeriums Bellington-Beel veranlaßte 1827 die Abberufung Granville's aus Baris. Rach vierjährigem Aufenthalt in England tehrte Granville 1831 auf feinen Boften nach Baris gurud und erhielt 1833 die Würde eines Garl, wodurch die bisherige Miß Leveson nunmehr den Titel Lady Georgiana empfing. Im Juni 1833 vermählte sie sich in Paris mit dem Sekretär der englischen Gesandtschaft Mr. Fullerton. Der Che ist ein Sohn entsprossen, der in der Blüthe des Lebens (nicht ganz 21 Jahre alt) den Eltern ganz unerwartet entrissen wurde und damit dem tief religiösen Leben derselben eine noch ernstere Richt ung verlich.

Das junge Chepaar lebte bis 1841 in Baris, in wel chem Jahre Garl Granville für immer bem biplomatischen Dienst entsagte. Dann wurden größere Reisen unternommen, nach Cannes, wo Lord Brougham fein Landhaus zur Berfügung stellte, nach Nizza, Wildbad und Herrnsheim, einem Schloß, welches Lady Leveson als Tochter des Herzogs von Dalberg besaß. Bon da wandte man sich nach Rom und nahm hier mit Lord Leveson im Balazzo Simonetti am Corjo Bei allen Genüffen, wie fie die vornehme römische Wohnung. Gesellichaft hervorragenden Gaften bietet, traten an bie Fullertons auch Fragen ernfter Natur heran. Es maren ja die ersten Zeiten der Orford-Bewegung, in welcher Newman, Reble, Pusch und Froude in Wort und Schrift glanzten. und die tief zerklüftete anglikanische Rirche an bie Roth wendigkeit einer nochmaligen Brüfung ihrer Lehren und Einrichtungen am Probirftein ber Werte ber alten Bater et innerten. Dr. Jullerton war von biefer Strömung ebenfalls berührt worden. Im Mittelpunkt der Sauptstadt ber Chriftenheit ließ er fich von namhaften Theologen in die Renntniß ber katholischen Religion einführen und nahm Dieselbe bann auch an. Seine Bemahlin mar mit ben Eltern bereits nach Florenz abgereist, wohingegen Mr. Fullerton wenige Tage in Rom zurudblieb, mahrend beren P. De Billefort, S. J., am St. Georgstage 1843 ihm bie Aufnahme in bie Rirche gewährte. In Florenz angelangt, gab er feiner Bemablin jofort Runde von dem bedeutungevollen Schritte, ben er in Rom gethan. Mit einer Mischung von Freude

sind Schmerz nahm diese seine Wort entgegen. Denn wie der Austritt aus einem Bekenntniß, an das sie den Glauben verloren, sich ihr nun als Nothwendigkeit auserlegte, und ihr die lang ersehnte Ruhe des Herzens zu geben versprach, so stimmte sie anderseits die Entsremdung von Eltern und Geschwistern zu tieser Trauer. Der Earl Granville stand sest zu anglikanischen Kirche und hatte in Anbetracht der bei der Singehung einer Mischehe vom katholischen Theil zu leistens dem Cautionen nur nach längerem Widerstreben seine Einwilligung zur Vermählung seines Sohnes mit Lady Acton ertheilt.

Bereits in Paris hatte Laby Georgiana sich schriftschellerisch versucht. Es waren Uebertragungen kleiner Piecen die Dichters Firmin, aus dem Languedoc, in das Englische. Der Berleger Bentley in London aber verwies sie auf das Gebiet der Prosa und sie folgte diesem Rath. "An dem nämlichen Tage", schrieb sie auf den Brief des Berlegers, begann ich Ellen Middleton". Es war im Jahre 1844. Mr. Gladstone besprach diese berühmte Apologie der Beicht aus protestantischer Feder in der English Review, während Lord Brougham sich brieflich über die Schrift äußerte, allerdings etwas betroffen über den darin hervortretenden "papistischen" Jug. Sine höhere Weihe ruhte auf dieser Art von Schriststellerei auch insosern, als die Bersasserin den materiellen Ertrag der Erzeugnisse ihres Geistes Zwecken der christlichen Charitas widmete.

In London, wo die Fullertons sich niedergelassen, regte sich neues tatholisches Leben durch die unablässigen Bemühungen eines vorzüglichen Welt- und Ordensklerus. Das nämliche denkwürdige Jahr (1845), in welchem die anglikanische Kirche vor Schmerz ihr Haupt verhüllte, weil einer ihrer edelsten Söhne, John Henry, aus ihr geschieden, sah auch die Annahme des katholischen Glaubens durch die Herzoginen von Norsolf und Buccleuch, und der Marchiones von Lothian. Im Jesuitenkloster in Bolton Street zu London klopfte auch Lady Georgiana an und begehrte um Einlaß in die Kirche.

F. Coleribge beileißigt fich gerabe bei ber Schilberung biefet Hauptereignisses im Leben ber Laby einer ben Lejer beangstigenden Kurze, die, wie betont, nur in der Ruchicht auf gewiffe Kreife ihre austreichenbe Erflarung findet. Dem bie Paritellung pag. 172 lägt ahnen, daß der reiche, lebendig, fromme Sinn ber Convertitin Berge von Schwierigleite erhob, die zu bewältigen nur einem bewährten Controve iiiten, wie es P. Brownbill, S. J., war, gelingen fonnt. Noch tur; vor dem llebertritte ereignete fich folgende Scene. "Pater", bemerkte fie in entichloffenem Tone, "ich bin ge tommen, um Ihnen ju jagen, daß ich meinen Entichluß ge andert. 3ch bente nicht mehr wie gestern, es ist entschieben nicht die fatboliiche Kirche, in die ich zu treten wünsche." P. Brownbill, io fabrt ber Biograph jort, jag am Tijde in dem fleinen Aniprachzimmer, in welchem er Bejuche co pfing. Obne auch nur eine Mustel zu bewegen, nahm er Diefe Erflarung entgegen. Schweigend fag er ba, auf bie Gripe feiner Ragel blident, wie er on ju thun pflegte. Endlich bemerfte er rubig: "In welche Kirche wollen Ge benn treten?" Reine Antwort mar auf Diefe Frage möglich Wie mit einem Bauberichlag fegte biefe Frage bie Rebd binmeg, melde ibre lepten Schritte auf bem Bege gur Rirde umbunfelten 174. 3mei Tage frater, am 29. Mary 1846, legte fie bas Glaubensbefenntnig ab.

Hieroris mag es genügen, diesen Bendevunkt im geistigen Leben der Ladu nüber berühm zu baben. Ber sich über die glänzende ichmistiellerische Thängseit derselben, die sich auf dem Gediete des geschichtlichen und socialen Romans nicht minder wie auf dem der Biographie der Heiligen bewegt genauer zu unterrichten wünsche. der sindet in der Bobensbeschmaung allen nichtigen Auffälus. Ihre novellistischen Werfe von denen "Grantley Manort ichen bald nach ihrer Conversion erfährer sind obnehm in Leurichland saft alle defannt, und in Ueberfegungen weiverdreitet. Sie gebörte zu den geschäften und beitebreiten Erzählerinen.

Aber vielleicht noch glänzendere Spuren hat Laby Beorgiana als Freundin und Rathgeberin der Armen hinter= laffen. Brittischer Reichthum überragt unsere Begriffe, aber noch mehr brittische Armuth und brittisches Glend. Wer bas Eaft in London nicht einmal, fondern wiederholt durchwandert, der wird am hellen Mittag Beuge von Scenen, welche auszumalen die Feder fich ftraubt. Bier griff Laby Georgiana wertthätig ein. Unterftütt von Laby Figgeralb und Dig Stanlen, ber Schwefter bes burch feine Beredfam= teit und freifinnige, felbst ben Anglikanern migliebige Richtung in der Theologie befannten Dechanten der Westminfter-Abtei in London, führte fie 1859 gum erstenmal die Tochter bes hl. Binceng von Paul in London ein, die von da an als rettende Engel Die Stätten menschlichen Glenbes mit himmlifchem Frieden erfüllten. Allen weltlichen Bergnugungen ftets abhold, hielt Laby G. Fullerton nebft ihrem Bemahl nach bem Tode ihres einzigen Kindes ben Blid noch fefter auf die Ewigfeit gerichtet. Die legte bas Chepaar Die Trauer um ben fruh Berblichenen ab. Mit einer Reihe anderer hochgemuther Damen ftiftete fie einen Berein, deffen Witglieder fich ben Besuch und die Unterstützung ber Armen um Riel fetten. Bei einem biefer frommen Bange, welcher ben ärmften irijchen Müttern galt, ereignete es fich, bag eine diefer Matronen bemertte, fie habe in Lady Fullerton zum eritenmal in ihrem Leben eine "real lady" fennen gelernt.

Nach einem Leben, in welchem Arbeit und Gebet unsaufhörlich miteinander wechselten, hauchte Georgiana Fullerston am 19. Januar 1885 zu Bournemouth ihre Seele aus. In dem hohen Werke der Wiederherstellung des katholischen Glaubens in England hat sie erheblichen Antheil. Aber als Witglied der höchsten Stände der englischen Gesellschaft kann sie in ihrem Leben allen Schwestern zum Vorbild dienen, welche, durch vornehme Geburt, hohe Bildung und sorgenfreie Stellung dem Kampf ums Dasein entrückt, den christlichen Drang in sich verspüren, auch dem Armen rettend

beizuspringen und die klaffende Bunde des Unterschiedes te Rlaffen burch bas Del und den Balfam ber Rachtenlie zu schließen. Aus diesem Grunde ist ber verdienstwell Schrift des P. Coleridae bald eine Uebersetzung ins Deuts aus fähiger Keder zu wünschen. Das ganze Buch einen trefflichen Commentar zu folgenden Borten, wil Cardinal Newman an Mrs. Craven schrieb: "Seitben i Ratholik bin, habe ich ftets zu ihrem (der Lady Fullett heiligmäßigem Leben mit Hochachtung und Bewunden emporgeschaut. Ein Charafter und ein Beistesgang, wir sie bei ihr antreffen, sind geeignet, sie zu einer Bet terin jener Damen von Rang und Stellung in ber Bo schaft zu erheben, denen es mährend der letten fünfzig Id nicht genügte, halbe Ratholifinen zu werden, die vielm ihr Leben und ihr ganges Sein rudhaltlos in den Di bes Beilandes gestellt haben."

Machen.

Bellesheim.

#### XXVIII.

# Der Fragmentift über die "Fragmente".")

Konftantinopel ben 16. Juni 18

Bege und hat insbesondere im April einen Artikel abgen ber wenigstens fl. 26 eingetragen und meinen freundlichen L leuten — des Inhaltes wegen vermuthlich besser, als f. Armseligkeiten gefallen hätte. Aus Berdruß ließ ich 6 Bosttage ohne Sendung vorüber, ob ich gleich im Wai E

<sup>1)</sup> Mus feinen Briefen an einen Throler Jugenbfreund. — Briefe an benfelben Freund f. Bb. 98, G. 535-41.

aurecht geschrieben und wieder prisco more fort zu rumoriren Sinne hatte. Erft am 26. v. Mts. ift wieder eine Kleinig= **ait** von hier abgelaufen. Bertrauen und Muth sind schon **dah**in und es bleibt nichts übrig als im Herbst heimzugehen, alles Berftummelte und Zurudgewiesene umgearbeitet und Spermehrt als "Byzantinische Briefe" in der ursprünglichen von wax Ludwigs ftudentenhafter Hellenengrille abgefressenen Gestalt bruden zu lassen. Das Tagebuch müßte als Quelle für die **einzelnen, von einander unabhängigen und folglich weniger lang=** weiligen Compositionen bienen. Ich hoffe bie ohnehin verfaulte Bellenensache gang - in ber öffentlichen Meinung - zu ruiniren, freilich aber auch mein Spiel apud Bojos gang ju verberben. Belche Thorheit, einem König und seinen protegirten Schaf-Bofen von Favoriten und Magistern tropen zu wollen! Es ift aber bie Aufgabe meines Lebens, auf beren Lösung und Begründung ich Alles baranzusepen entschloffen bin. Ereigniffe und Beiten sammt ber Meinung vieler Menschen - find meine Bundesgenoffen . . . .

#### München den 2. November 1842.

Denkschriften ber Academic anfüllen und schabe benn auch aus den Reisepapieren alles Kehricht zusammen, um das verlangte Volumen herauszubringen, versteht sich gegen Honorar und sonstige Emolumente. Dann geht es wieder an die "Fragmente aus dem Crient", die aber soviel als möglich — compendii gratia — durch das große Organ der Publicität wandern und am Ende noch als ein opusculum unverschämt genug erscheinen sollen. So ist es im Plan. Wie viel aber zu Stande kommt, wird die Zeit lehren. Es ist ja erst der Ansang gemacht und die Fortsehung auf länger als 5 Wochen misere ausgeschoben.

#### München den 13. Sevtember 1844.

... Bis Oftern muß ber Druck vollendet sein und das opusculum ausgegeben werden. Wie Du siehst, habe ich es bis dato à la parisienne getrieben: zuerst muß das zeitungs= lesende, nachher auch das bücherlesende Publicum denselben Quark bezahlen. Reiselust zwingt mich die Deutschen zu plündern.

Nicht ein Buchftabe mare unter bie Preffe gefommen, wenn mir bas Glud ein mäßiges und ficheres Ginkommen beschieben batte.

München ben 9. März 1845.

. . . Bor einigen Tagen vollenbete ich bie Durchsicht und theilweise Umarbeitung, Erganzung und Rundung fammt= licher Fragmente, so bag ber Druck unmittelbar beginnen fonnte. Jest bin ich eben und zwar invitissima Minerva bei ber Vorrebe, auf die ich den größten Fleiß verwende, weil fie mein politisches Glaubensbekenntnig und zugleich ben Schlug ber Buchschreiberei enthalten foll. Die "Fragmente aus bem Orient" befreien mich aus ber Galère, ber ich mich vor balb 20 Jahren verpfänden mußte. Fliegende Artitel und Velitationes bellicae in den Journalen jollen allein hinfüro ihren Fortgang haben, und als Medicin gegen bie Langweile bienen. Rur fein Buch mehr! Die zwei vorausgehenden Arbeiten hatten ein fleines ober vielmehr gar kein Bublicum, es war verlorne Zeit, verlornes Gelb und verlorne Muge! Ein befferes Loos haben vielleicht die Fragmente; aber mir scheint der Succes ebenso zweifelhaft wie bei den lebrigen, ob man gleich die Sache quasi voraustennt. Aber auch im gunftigften Falle je n' irai plus à la Galère. Ruhe und Silentium ist mein lettes Biel.

München ben 17. Juni 1845.

.... Du weißt ja, daß ich mich vom kleinen Kriege und gleichsam vom Artikelmachen ganz erträglich nähre und mehr Bestellung erhalte, als ich bei meiner Langsamkeit in der Arbeit zu erledigen vermag. Du erinnerst Dich gewiß, was man in der englischen Literatur "Essaysten" (sic) nennt. Das ist eigentlich mein Handwerf und hoffentlich sollen die um Richelis in zwei Bänden erscheinenden "Fragmente aus dem Orient" die letzte unfruchtbarc größere Arbeit sein. Essays füllen die Zeit aus, sichern gegen die Langweile und geben kamam mit compondium. Was soll der arme kurzlebende Mensch weiter erlangen?

#### XXIX.

### Beitläufe.

Die Regerfrage und die Colonialpolitik im Reichstag und baneben.

Den 21. Februar 1889.

Die Thronrede, mit welcher Kaiser Wilhelm II. am 22. Rovember v. Is. ben Reichstag eröffnet hat, enthält solgende Stelle: "Unsere afrikanischen Ansiedlungen haben das Deutsche Reich an der Aufgabe betheiligt, jenen Weltsteil für christliche Gesittung zu gewinnen; die uns befreundete Regierung Englands und ihr Parlament haben vor hundert Jahren schon erkannt, daß die Erfüllung dieser Aufgabe mit der Bekämpfung des Negerhandels und der Sklavenjagden zu beginnen hat".

Das Reich hätte also mit dieser Aufgabe nichts zu thun gehabt, wenn es nicht seit fünf Jahren auf die Gründung afrikanischer Colonien sich eingelassen hätte. Genauer gesagt, läge dem Reiche die Aufgabe auch dann ferne, wenn es sich mit den weste und südwestafrikanischen Colonisirungen begnügt und nicht auch die Unternehmungen der "Ostafrikanischen Gesellschaft" unter seinen Schutz genommen hätte. Denn dort existit zwar die Sklaverei als einheimisches Institut, aber der Negerhandel hat im Westen aufgehört, und somit auch die Sklavenjagden; seine Greuel spielen dagegen in Centralafrika und in der Richtung auf die Ostküsten surcht-

25

barer als je. Aber man darf sogar zweiseln, ob sich eine deutsche Thronrede jemals mit Negerhandel und Stlaven-jagden beschäftigt haben würde, wenn nicht der Aufstand der arabischen Händler die Deutschen an den ostafrikanischen Küsten überfallen und verdrängt hätte. 1)

Ohne dieß würde die von dem Cardinal Lavigerie hersvorgerusene Begeisterung zum Schutze der Negervölker in Centralastrika gegen die arabischen Ungeheuer in Berlin wohl sehr kalt gelassen haben. Auch von der "Ostastrikanischen Gesellschaft" ist nicht bekannt, daß sie jemals ein Bedürsniß in dieser Richtung gefühlt habe. Ihre Bekehrung zu den Anschauungen des Cardinals von Algier war schon deßhalb nicht leicht, weil ihre Bertreter im Lande einstimmig der Ueberzeugung waren, daß für die Erreichung ihrer colonijastorischen Zwecke die erzwungene Arbeit Singeborner eine unumgängliche Nothwendigkeit sei. Erst das Aufflammen des Ausstandes der Stlavenhändler hat die Träger der deutschen Colonialpolitif mit den Absichten des Cardinals befreundet, und sein Auftreten kam denselben wie gerusen als Hülfsmacht zur Rettung kläglich gescheiterter Unternehmungen.

Der überschwängliche nationale Größenwahn, den die hanseatischen Handelsfürsten flug benützten, um das Reich in unüberlegte afrikanische Abenteuer zu verwickeln, beherrscht natürlich auch den Reichstag. Aber diese Politik hat doch auch in demselben und noch mehr außerhalb desselben zahlreiche Gegner, die ihr kaltes Blut bewahrt haben, und alle Vernunstgründe stehen auf ihrer Seite. Ihnen gegenüber war es ein gelungenes Mittel, die Vewegung gegen die afrikanischen Sklavenjäger mit der ostafrikanischen Colonialpolitik dergestalt zu amalgamiren, daß man das Eine nicht wollen konnte, ohne das Andere mit in den Kauf zu nehmen.

<sup>1)</sup> Bgl. "Hiftor.-polit. Blätter". Band 102. S. 774 ff.: "Die Kriss der deutschen Colonialpolitik in Afrika; die Mission Lavigerie."

In dieser Zwangslage befand sich das Centrum bei der Berhandlung über die Regierungsvorlage betreffend "Bestämpfung des Stlavenhandels und Schutz der deutschen Insteressen in Oftafrika".

Der "Freisinn" that sich leichter; er sagt überhaupt: was geht und Afrika an? Bezüglich ber Stlavenfrage aber behauptet er, auf dem früher von der Regierung selbst eingenommenen Standpunkt zu verharren. "In neuester Zeit", jagte der Abg. Bamberger in der Sitzung vom 26. Januar, "wird die Befämpfung der Sflaverei in den Bordergrund geschoben. Wir find ja alle einig barüber, daß die Verfolgung ber Sklaverei-Jagden ein hohes ideales Ziel ift, aber weber in der Congo-Afte, noch joust wo steht etwas davon, daß Deutschland als fahrender Ritter nach Afrika ziehen foll, um diesen Kampf gegen ganz Afrika zu kämpfen. Man wäre gar nicht auf diesen Gedanken gekommen, wenn es sich nicht barum handelte, diese (oftafrikanische) Compagnie jest aus ber Berlegenheit zu ziehen. Wenn die Congo-Akte uns die Berpflichtung auferlegte, einen Feldzug nach Afrika zu machen, io wurde die Reichsregierung die Congo-Afte nie und nimmer unterschrieben haben".

Dagegen hatte der Abg. Dr. Windthorst den Antrag auf eine Erslärung des Reichstags bezüglich der Bekämpfung des Regerhandels und der Stlavenjagden gestellt, welcher sich im Uebrigen genau an den betreffenden Wortsaut der kaiserlichen Thronrede hielt, aber ohne Bezugnahme auf "unsere afrikanischen Ansiedlungen". Er wollte nicht, daß sein Antrag als eine Begünstigung afrikanischer Eroberungszüge erscheine, und insbesondere als eine Kundgebung zu Gunsten der ostsafrikanischen Colonialpolitik gedeutet werde. Er sagte außebrücklich, wenn der Antrag im August oder September gestellt worden wäre, ehe also der vernichtende Sturm über diese Unternehmungen hereinbrach, so würde kaum Jemand an einen derartigen Zusammenhang gedacht haben. Der Hamburger Abgeordnete und Graf Bismarck unterließen zwar

nicht, über die colonialpolitischen Schmerzen sich zu ergehen, doch unterblieb der beabsichtigte Zusapantrag wohlweislich, um das Centrum nicht kopfichen zu machen.

Als bann am 26. Januar ber Gesetzentwurf "betr. Betämpfung des Sklavenhandels und Schutz der deutschen Interessen in Oftafrifa", mit ber vorläufigen Forberung eines Credits von 2 Millionen, auf der Tagesordnung ftand, wiederholte Herr Windthorst seine Verwahrung: die Sklavenfrage nicht wäre, wurde ich an der Sache nicht theilnehmen; ich dente mir, es wäre gar keine Oftafrikanische Gesellschaft da". Er erinnert, daß er gegen die Colonialpolitik seinerzeit große Bebenken geltend gemacht, und biefe Bedenken habe er noch, wolle fie aber nach außen nicht aussprechen, benn man stehe heute nicht vor ber Frage, ob wir anfangen follen, sondern ob wir zurudgehen wollen. "Benn ich aber unter solchen Umständen für die Borlage ftimme, jo will ich auch die Verantwortlichkeit für alle ferneren Schritte allein und gang bem Reichstanzler und ber Bundesregierung überlaffen". Selbstverftandlich fann biefe bem Reichstanzler zugeschobene ausschließliche Berantwortlichkeit nur von Ditafrika verstanden werden, benn mit ber "Betämpfung bes Stlavenhandels" als jolcher wird er schwerlich viel ristiren und sich in Unkosten versetzen.

Er hat seinerzeit ben Abgeordneten des Centrums und der "Freisinnigen", welche schwere Bedenken gegen die beabsichtigte Colonialpolitik äußerten, ihren Widerspruch sehr übel angerechnet. Jetzt aber läßt die eigenthümlich scheue Art seines Auftretens deutlich erkennen, daß er viel darum gäbe, wenn er sich in diese Stricke nicht hätte verwickeln lassen. In richtiger Voraussicht wurde von der Opposition damals darauf hingewiesen, daß die neue Colonialpolitik saft unausbleiblich zu auswärtigen Verwicklungen führen müsse; daß sie die Reibungspunkte mit den auswärtigen Wächten vermehre, und die internationalen Beziehungen des Reichs nachtheilig beeinslusse; daß sie die geschlossen Macht desselben

zeiplittere, und überdieß Anforderungen an die Kriegsflotte stellen werde, welchen diese nicht nur in dem dermaligen Stande, sondern auch bei der dis dahin in Aussicht genommenen Fortbildung nicht gewachsen sei; es müßte also Deutschland, wie es eine Landmacht ersten Ranges sei, auch noch eine Seemacht ersten Ranges werden, und somit die Belastung des Volkes in's Unabsehdare steigern. 1)

Das Alles beginnt sich nun bereits zu erfüllen. Aber noch mehr. "Wir sind Anfänger in ber Colonialpolitit": hat der conservative Abg. von Hellborf gesagt. Aber diese Anfänge laffen bereits befürchten, bag bie rechten Leute zum Coloni= firen überhaupt nicht vorhanden sind. Alle Nachrichten aus Ditafrika stimmen mit bem Wort Bamberger's: "Die Sache ift betrieben worden wie ein Sport". Damit gewinnt man aber auch die armen Neger nicht, geschweige benn ihre arabifchen Dranger. Der Rangler felbst hat gesagt: man sei bort verfahren, "als ob man einen Landrath nach Prenzlau schicke, wo er sicher ift, Folgsamkeit und Gendarmerie zu finden". Die militärische "Schneidigkeit", ber stramme Corporalegeist find eher geeignet, Colonien zu zerstören als zu gründen; und was dem gierigen Handelsgeist an den Eingebornen liegt, haben die lauten Klagen im Reichstag bewiesen, daß ber deutsche Sandel die afrikanischen Brodufte mit Branntwein, Gewehren, Bulver und Blei bezahle. Der eben genannte Abgeordnete hat den "utilitarischen" Beift bieser Colonial= politifer burch einen Sat ber "Colonialpolitischen Correipondeng" von 1886 grell beleuchtet: "ihr Zwed sei bie ruch sichtslose und entschlossene Bereicherung bes eigenen Bolkes auf anderer Bolfer Roften".

Thatsache ist es, daß die Deutschen, überall wo sie in Afrika hinkamen, sich verhaßt gemacht haben und alsbald mit Schwierigkeiten zu kämpsen hatten, während die Colonien anderer Nationen neben ihnen nicht beunruhigt wurden.

<sup>1)</sup> Bgl. Berliner "Germania" bom 26. September 1885.

117 Millionen zur Beschaffung einer Schlachtenflotte steht in Sicht. Auch diese Summe wäre nur ein dürftiger Ansang, um das Reich, neben den erdrückenden Kosten seiner Landmacht, auch noch zu einer großen Seemacht zu machen. Ueberdieß würden die Mächte links und rechts sosort ihrerseits zur Vermehrung ihrer Flotten sich gezwungen sehen, und so wäre, wie das Gladstone'sche Organ in London sich ausdrückte, "nicht abzusehen, wo die Kugel, die von Deutschland unnöthigerweise in's Rollen gebracht wäre, zur Auhe kommen würde" — wie bisher zu Land, so fortan zur See.1)

Rann ber Rangler fich einer Täuschung hingeben über die Lasten, welche die Verwandlung des Continentals staats in ein Weltreich auf das ohnehin schwer leidende Bolf häuft, und mas hat er dafür zu bieten? "Für Auswanberer", sagte der Abgeordnete Richter, "können die Schutgebiete fein Biel feyn; nur eine Angahl von Beamten und Großhandlern hat baran ein Interesse; wir haben schon mehr Deutsche am Fieber verloren, als sich Deutsche in jenen Begenden befinden". Auch der Reichstanzler verspricht sich für die Gegenwart wenig oder nichts; "es ist die Unterlage einer Zukunftspolitif": fagte er. In Oftafrika inebesondere ist ihm bloß die Kuste von Werth, über das eigentliche Colonisationsgebiet äußert er sich höchst wegwersend. "Die ganzen Erwerbungen jenseits des Sansibar'ichen Ruftengebiets, die früher von verschiedenen Privatlenten gemacht worden sind, und uns nichts weiter einbrachten, als ein schwer lesbares Stud Papier, das mit Regerfreuzen eine Anweisung auf Tausende von Meilen (!) gab, die zu erwerben waren, die konnen uns ja weiter nichts helfen." Ginftweilen rechnet er überhaupt nur einen Ertrag von etwa fünf Millionen an der Einfuhr tropischer Produkte heraus, mit der bezeichnenden Bemerkung: "Ich wurde das doch für

<sup>1)</sup> Wus den "Daily Rems" f. Wiener "Baterland" vom 15. Des jember 1888.

Frage haubelt, was in der allgemeinen Anarchie aus dem Eultanat von Sansibar werden solle, würde England wieder das Wort ergreifen. Kein Wunder der Seufzer des Reichstanzlers: er erliege sast unter der Last dieser Geschäfte!

Der plögliche Sprung aus bem Continentalftaat, wenn auch ber ersten Militärmacht ber Welt, in ein "Weltreich", wie Serr von Kardorff sich ausgebrückt hat, ware unter jolden Umftanben auch bann ein gewagter gewesen, wenn Die friedliche Stellung bes Reichs in Europa nach allen Seiten bin gesichert ware. Nun aber haben wir ben Frieden immer nur über Nacht, und täglich brangt sich von Neuem die Barnung des Grafen Moltke auf: bas Reich fei um= geben von Feinden ringeum, gefürchtet überall, aber geliebt nirgends. Bas foll nun im Kriegsfall aus ben über gang Afrita verstreuten Colonien werben? Die Frage brangte ich auch in Berlin auf, und die Antwort war: eine große Rarine! Allerdings verhält fich bie Unforderung wie bas Bjum A ber Colonialpolitit und ihrer neuesten Erfahrungen. Schon hier werden sich die zwei Millionen für den Kriegszug moftafrita als ber kleine Finger zeigen, und bann bie Sand m einer Schraube ohne Enbe.

Roch vor ein paar Jahren war der Marine Minister der Meinung, daß die "kleine Marine" allein den deutschen Berhältnissen angemessen sei, und es galt als Grundsatz der Ariegsverwaltung, daß die bestehende Marine des Reichs für die ihr gestellten Zwecke vollkommen ausreichend sei, nämlich sür die Zwecke der Küstenvertheidigung, der Kreuzersahrten und des auswärtigen Dienstes. Die Küstenvertheidigung stellte der Minister um so mehr als die Hauptausgabe hin, "ie wahrscheinlicher es würde, daß unser Austreten auf der hohen See im Falle eines Krieges Gegner sinden würde, welche und an Schlachtschiffen sehr überlegen wären." Noch in seiner letten Dentschrift warnte er vor dem Gedanken einer Hochseessstotte. Der Nachsolger des General Caprivi war aber bereits anderer Meinung, und der Antrag auf einen Credit von

Unter bem Druck folcher Erinnerungen und Borhaltungen erschien nun der Reichstanzler vor dem Barlamente in einer Haltung, die bei dem Blud- und Erfolg-gewohnten Staats manne völlig neu war. Er wusch seine Bande in Unschuld und wälzte alle Verantwortung auf den Reichstag ab. ber sonst das Wort zu empfinden gewohnt war : "Sie imponiren mir nicht". Schon aus Anlag bes Antrage Bindthorft ließ er ber in ihrer Mehrheit allzeit gehorsamen Bersammlung burch den Herrn Sohn hinterbringen: er ergebe fich gang in den Willen der Versammlung und wurde nicht wagen, ohne vorherige Ermächtigung bes Reichstages eine Borlage ausarbeiten zu laffen; er bitte die Fraktionsführer, ihm bei der Ausarbeitung rathend zur Seite zu stehen, damit er nicht einen Schritt über die Grenze hinausgehe, welche die beutsche Nation und ihre Vertreter wünschen. "Wan möchte hell auflachen, wenn es doch nicht jo traurig wäre": bemerkte das große Frantfurter Blatt. 1)

In der Sitzung vom 15. Januar erschien der Kanzler persönlich; in heftiger Erregung erhob er sich siebenmal gegen die Redner des "Freisinns", und es hagelte "Reichsfeinde". Seine ausstührliche Erklärung oder, besser gesagt, Vertheidigung ersolgte dann bei der Debatte über den Gesetzentwurf. Sie ging dahin, daß er eine solche Colonialpolitist nie gewollt, daß sie ihm aber von der llebermacht der öffentlichen Weinung aufgedrängt worden sei. Seine Ansicht in früheren Jahren sei gewesen: "daß wir unsere Flagge nirgends als souverain etabliren sollten, sondern höchstens Kohlenstationen". Aber er gehöre nun einmal nicht zu den Leuten, die ihr eigenes Ich dem ganzen Lande und seiner Wehrbeit entgegenstellen. "Kurz und gut, ich war gegen Gründung deutscher Colonien. Ich habe mich darein gesügt, und wenn

<sup>1)</sup> Bochenichrift ber "Frantfurter Zeitung" vom 23. Des gember 1888.

ich mich in meiner Stellung dem Drängen der Mehrheit meiner Landsleute, der Mehrheit des Reichstags, füge, so glaube ich, könnte Herr Bamberger es auch thun". Der Lanzler kommt immer wieder darauf zurück, daß er der Unsheilstifter nicht gewesen sei. "Ich selbst ordne mich unter. Ich bin kein Colonialmensch von Hause aus gewesen. Ich habe große Bedenken gehabt, und nur der Druck der öffentslichen Meinung, der Druck der Mehrheit hat mich bestimmt, zu capituliren und mich unterzuordnen."

Jebenfalls ergibt fich aus biefen Erklärungen, daß ber Kanzler selbst feine Freude hat an dem bisherigen Berlaufe ber beutschen Colonialpolitif: er würde sonst die Ehre sicher= lich nicht so gefliffen auf die öffentliche Meinung abgewälzt baben. Was aber den vermeintlichen Druck derselben betrifft, so mußte Unsereiner boch auch etwas von einer solden öffentlichen Meinung gemerkt haben, und hätte die neue Colonialpolitik, nicht für alle Uneingeweihten im Reichstag und außerhalb bes Reichstags überraschend gleichsam vom himmel fallen fonnen. herr Bamberger tonnte mit Recht "Meine Meinung war in Deutschland unbestritten bie aller Gebildeten während einer langen Periode". Im Geheimen arbeitete aber eine Handvoll hanseatischer Raufleute, und wenn ihnen eine öffentliche Meinung entgegenkam, jo hieß dieselbe "Trut England!" Seit der unglücklichen Haltung des Kanzlers in der ägnptischen Krisis, an der Seite bes hämischen Franzosenthums, war ber Weltneib und bie gehäffige Stimmung gegen England officios unablaffig geschürt worden, so daß sogar die katholische Bresse zum Theil bavon angesteckt murbe. Welche geheimen häuslichen Grunde überdieß bei einer solchen Politik mitgewirkt haben mogen, läßt sich ahnen, wenn man sich an die wuste Bete gegen die "Engländerei" mährend ber furzen Regierung bes armen Raisers Friedrich erinnert.

Um so erfreulicher ist es, daß sich nun aus der Rede des Kanzlers vom 26. Januar ein ganz anderes Bild von

seinen Beziehungen zu England ergibt. Er protestirt gegen die "Erfindungen lügenhafter Zeitungen in England sowohl als hier". Er versichert, daß er in der großen afrikanischen Frage nur nach Berständigung mit England, der größten Colonialmacht der Erde, vorgegangen sei und nicht weiter vorgehen werde, als er sich mit England zu verständigen im Stande sehn würde. Das lautet nun freilich ganz anders als damals, wo jede Schwierigkeit der Engländer im Kampse gegen den Arabi'schen Aufstand und gegen den Mahdi im Sudan bei uns nicht weniger, als in Frankreich schadenfrohes Bergnügen erweckte. Zeht betont der Kanzler wiederholt seinen Enkschluß, die absolute Einigkeit mit der englischen Regierung zu erhalten und durchzusühren, auch Widerwärztigkeiten von Seite untergeordneter englischen Colonialorgane würden ihn darin nicht beirren:

"So lange wir bort mit England in Rivalität leben, wird teine von beiden Mächten benjenigen Nimbus mit ber Beit haben ober behalten, beffen es bedarf, um auf diefe fcmarz gefärbten Bewohner einen Gindrud zu machen; fo lange und fo balb wir einig find, ift es ganz etwas Anderes, und wenn bie Blocabe aufhört, ohne ben Eindruck eines Bruches ber Einigkeit zwischen England und Deutschland zu machen, fo will ich nichts dawider haben. Diefer Eindruck ist mir nach meiner politischen Auffassung die Hauptsache - ebenso, wie ich in anderen Colonien, in Samoa 3. B., unbedingt festhalte an ber llebereinstimmung mit ber englischen Regierung und an bens Entschluß, fobald wir mit berfelben in Uebereinstimmung find. gemeinsam vorzugehen, und, sobald wir bas nicht find, und zu enthalten ober mit Burudhaltung zu verfahren. Ich betrachte England als ben alten und traditionellen Bundesgenoffen, mit bem wir feine streitigen Interessen haben - wenn ich sage Bundesgenoffen', fo ist bas in diplomatischem Sinne zu faffen : wir haben feine Berträge mit England - aber ich muniche bie Fühlung, die wir seit nun doch mindestens 150 Jahren mit England gehabt haben, festzuhalten, auch in den colonialen Fragen. Und wenn mir nachgewiesen wurde, daß wir die

berlieren, so würde ich vorsichtig werden und den Verlust zu verhüten suchen".1)

Ru diesen Aeußerungen des Kanzlers bemerkte das große Minchener Blatt: "Das klingt anders als der Polterton und die unfinnigen Hetzereien gegen England, welche in gewiffen Kreisen wie eine Art von Sport betrieben werben." 2) Aber gerade dieses Blatt war zur Zeit ber ägyptischen Krisis, als einzig und allein England zur Rettung Aegyptens vor dem jähen Rudfall in die muhamedanische Barbarei fich aufgemacht hatte, das Hauptorgan der von Alexandria aus betriebenen französischen Bete, wenn auch die giftgeschwollenen Berichte von deutscher Hand geschrieben waren. Freilich standen damals alle Mächte mit verschränkten Armen und ichlecht verhehltem Uebelwollen da, auch als England den helbenmuthigen Bug burch die Bufte unternahm, um Chartum zu entsetzen und dem fanatischen Prophetenthum des Mahdi ein Ende zu machen. Diefe "Blätter" haben sich über die Tragweite des blutigen Phanomens nie getäuscht, aber fie waren der Rufer in der Bufte. Jest freilich fommt es all= mahlig zum Bewußtsehn, und es wird gerade von Oftafrifa aus noch klarer werben, was ber Berluft bes Suban zu bedeuten hatte.

Mit Recht jagt eine eben erschienene Schrift über die Afrika-Frage: "Ein surchtbarer Schlag für alle diejenigen, die auf eine bessere Zukunft sür Afrika durch Eindämmung der muhamedanischen Uebersluthung hoffen, war ohne Zweisel die Eroberung der ägyptischen Sudanprovinzen durch den

<sup>1)</sup> An dem Tage dieser Rede des Kanzlers ist von Bien aus die Behauptung eines aus Sansibar zurückgekehrten Deutschen: der Aufstand in Oftafrika sei durch englisches Geld unter Zuthun des Generalconsuls Kick (?) wegen der deutschen Zollerhebung an der Küste angeschürt, auch in unsere katholische Presse gangen, und in Berlin wurde dazu bemerkt: "bei der colonialen Bergangenheit des brittischen Krämervolkes klinge diese Ansicht leider nur zu sehr wahrscheinlich."

<sup>1)</sup> Münchener "Allg. Zeitung" vom 30. Januar d. 38.

M. Nes

ו בשבת

Eralat

Berthe

: Fe :

E 200 9

te rett

Beit Die

leibe D:

degung de wir

Sile !

7.15 Est

=

Mahdi. Dadurch sind bedeutende Länder, die im Begriffe standen, Europa sich vollständig zu eröffnen, hermetisch wider verschlossen worden, und was an wahrem Fortschritt den sichon vorhanden war, ist gründlich ausgerottet worden. Zugleich aber hat die Macht des ganzen Muhamedanisms der eine stehende Gesahr für Europa ist, dadurch gewaltz zugenommen, und für ihn bedeutet jede Zunahme an Wacht auch Zunahme an Fanatismus."1)

Nur zu wahr. Zunächst in Ostafrika muß das trautige Bersäumniß jetzt gebüßt werden. Aber wo hat sich damals ein großmächtlicher Finger auf dem Continent gerührt, wem nicht, um England Prügel vor die Füße zu wersen?

#### XXX.

# Janffen's Geschichte des beutschen Boltes in frangösischer Uebersenung und seine frangösischen Krititer.

"Nach Sturz der weltlichen Macht des Papftes und nach Gründung des deutschen Kaiserreiches hat sich in Deutschland eine großartige katholische Reaktion auf allen Gebieten gezeigt und mit bestem Erfolg. Wie auf parlamentarischem Gebiete die geschickt geführte und disciplinirte Centrumspartei sogar den eisernen Kanzler gezwungen hat, auf den Weg nach Canossa zu gehen, so versucht die Wissenschaft, besonders die sociale und geschichtliche, die öffentliche Meinung umzustimmen zur Aner-

<sup>1) &</sup>quot;Afrika und ber Mohamedanismus. Bon E. F. A. Müngenberger." Frankfurt a. M., Föffer's Nachfolger 1889. S. 57. Der Berfasser ber interessanten Schrift ift wohl ber herr geistliche Rath und Stadtpfarrer dortfelbst? Sie verdient zu ben Alten über Afrika genommen zu werden.

Tennung des großen Einflusses der Kirche auf die menschliche Sefellschaft. An der Spize der Historiker, die sich dieses Ziel von Augen gesetzt haben, steht der Versasser unseres Werkes, Herr Prälat Janssen, der die Fahne der katholischen Schule Hochgehoben hat, die seit sehr langer Zeit kein Werk von solschem Werthe, wie seine Geschichte, hervorgebracht hat. Kühn hat er sie ausgepslanzt mitten in seindlichem Gebiete über die Frage der Resormation mit Ansichten, die denen von Ranke, der dis jest den Plat behauptete, ganz entgegengesetz sind."

Mit dieser oder doch ganz ähnlichen Einleitungen beginnt die Reihe der französischen Kritiken, die über die französische Webersetzung des I. Bandes von Janssen Werk erschienen sind, und die wir in Folgendem kurz mittheilen und prüsen wollen.

Alle Kritifer ohne Ausnahme erkennen in Janffens Beschichte ein Werk von der größten Tragweite, von Allen wird gerühmt die staunenswerthe Gelehrsamkeit des Berfassers, aus ben besten Quellen geschöpft, seine Begeisterung für ben Stoff, ben er behandelt, seine außerorbentlichen Quellenkenntniffe und bie großartige Kraft seiner Darstellung. Sören wir zunächst bie Beurtheilung der frangösischen Uebersetzung. Sie erschien unter bem Titel: L'Allemagne à la fin du moyen-âge par Jean Janssen, traduit de l'allemand sur la 14. édition. Paris, Plon 1887. Die Uebertragung wird allgemein als ebenso genau wie fein gelobt; einer der Kritiker, der uns auch mittheilt, daß der Ueberseter eine fehr diftinguirte Berfonlich= teit sei, versteigt sich zu dem Urtheil, man könne glauben ein frangofifch gedachtes und geschriebenes Wert vor fich zu haben, um fo mehr als Janffen in hohem Grabe bie Borguge ber Darftellung befäße, bie man speciell frangofische nenne.

Der Uebersetzung hat der Dekan ber Universität von Lyon, Seinrich'), eine intereffante Borrede beigegeben, in der er

<sup>1)</sup> G. A. Heinrich, der leider vor Rurzem gestorben, hat sich als genauer Renner der deutschen Literatur rühmlich bekannt gemacht durch seine dreibändige, von der französischen Akademie gekrönte "Histoire de la Litterature allemande" (Paris 1870), worüber diese Blätter Bb. 67 S. 589—605 berichteten. — A. d. Reb.

ben beutschen Darsteller ber Reformation Janssen mit ben französischen ber Revolution Taine in Bergleich zieht. Bem bieser sich vielleicht in mancher Beziehung nicht ganz rechtsertigen läßt, so ist er doch gleicherweise eine Ehre für ben Schriftsteller Janssen, wie für den Historiker Taine. Beiber Werke, bei vielen gleichen Borzügen, haben übrigens ebenkt großes Aussehen erregt und ganz gleiche Berbreitung gehabt.

Janssens Werk, von dem man nur bedauern könne, das so spät erst dem französischen Lesepublikum in guter Uedersetzung dargeboten würde, habe eine Grundidee, die alle seine Untersuchungen und Forschungen beherrsche, sagt Jallissier im "Journal des Débats": die zweite Hälfte des 15. Jahr-hunderts hat zugleich ein christliches und ein nationales Leden entstehen sehen und unter dem Schutze der Kirche wird der deutsche Geist sich ganz seiner selbst bewußt. Diese aufgestellte Behauptung, gestützt auf gut gewählte Citate, gestärkt durch glänzende Darstellung, ergibt sich am Ende eines zeden Kapitels durch frästige Schlußsolgerung. Er vernachlässigt für seine Untersuchung keine Duelle, er sammelt alle Dokumente und Beweise; dann stellt er sie zusammen und läßt sie ausmarschiren mit der Präcision eines preußischen Regiments.

Die Erfahrung lehrt, fagt Sefele in feinen Beitragen jur Rirchengeschichte," daß der Mensch gerne geneigt ift, eine Reit, über die er felbst wenig weiß, fich recht buntel vorzuftellen, und so die Finfternig bes eigenen Ropfes auf die Zeit ju übertragen. Janffen bat biefer Finfterniß ein Ende gemacht, "fast jede Seite bei ihm verscheucht ober vermindert Borurtheile, die uns wie ein eifernes Thor von bem Berftanbnig bes Mittelalters abhalten" (Boubreau). "Die fatholischen beutschen Schriftsteller, fagt Laviffe, haben eine viel hohere, weit poetischere und viel mahrere Auffaffung von der beutschen Geschichte im Mittelalter, als die liberalen, die sie zu beurtheilen versuchen mit ber talten Bernunft ihres Beitgeiftes". Dieg tommt aber auch fehr viel baber, bag andere Schriftsteller fich nur mit ber volitischen Beschichte beschäftigen, mabrend Sanffen gerade das Culturgeschichtliche hervortreten läßt, und in bas Leben bes beutschen Bolles eindringt. Mit feiner Beobacht= ungsgabe ift ber Berfaffer ber Kritif in ber Revue des deux Kondes zu bem richtigen Schlusse gekommen: Bur Widerlegung Jansens genüge es keineswegs, ihm Ranke, den bisher sogemannten "Historiker der Resormation", gegenüberzustellen. Ranke
jei doch ein etwas unklarer Historiker, der sich wohl auszeichne
darin, Staatsaktionen auseinanderzuseten, einen Umschwung in
der öffentlichen Meinung anzukündigen, historische Porträts zu
zichnen, der aber ins öffentliche Leben des Volkes gar nicht
terabsteige." Nein, um Janssen zu widerlegen, fährt Bon drean
int, müßte man diese ganze Geschichte umarbeiten mit der
kossielen Arbeitskraft und der genauen Exaktheit, die Janssen
dabei bewiesen hat. Das ist eben sein Vortheil gegenüber den
krülern, daß sie ihm alle nicht ebenbürtig sind.

Um auf den Inhalt des Wertes zurudzukommen, fo hat bicer, wie Baubrillart in dem Bulletin critique bemerft. bestalb fo fehr die öffentliche Meinung aufgeregt, "weil Janffen eine ganz neue Anficht über das Ende des Mittelalters und die Reformation aufgestellt hat." Bor der Reformation geb es in Deutschland ein geiftiges und Kunftleben, bas ob= wohl "tief tatholisch, boch viel fruchtbarer und viel glänzender als das der folgenden Jahrhunderte war". Das geistige Leben, die Catwidlung der Runft, das Boltsleben in Deutschland am Ende 15. Jahrhunderts find meisterhafte Bemalde und finden wir hier ichon völlig und gang, ohne von seinem Talente zu brechen, feine Gelehrsamkeit und seine Schule (Jalliffier). Die Kritiler geben einen völligen Auszug aus dieser "glänzenden Shilderung" bes alten religiöfen Regime's in Deutschland. Bis in's fleinste Detail, fagt Boudreau, hat Janffen mit einer geradezu wunderbaren Gelehrsamfeit, geschöpft aus den besten Quellen, ein Bild des gesellschaftlichen Rustandes ge= liefert, ben die Reformation umgestürzt hat. Diesen allgemeinen Forfchritt fest Jauffen in enge Berbindung mit der Lehre der Riche von ben guten Werken und beren Berbienst für bie Eeligteit, und bieß zeige fich eben auf allen Bebieten bes öffent= lichen Lebens, im Unterricht, ber Biffenschaft und ber Runft." Boudreau folgt nun, gerade wie Jalliffier, der glänzenden Shilberung Janffens. Wenn er aber im Kapitel, wo von ber "Lehrfreiheit ber Universitäten" bie Rebe ift, meint, es feien tropbem die Wiffenschaften nur Dienerinen der Theologie

gewesen und wenn auch Freiheit bes Wahren und Guten geberrscht hätte, so seien doch die letzteren Begriffe nur in kathe lischem, resp. kirchlichem Sinne zu verstehen, so ist das mit etwas Fronie gesagt, versehlt aber hier völlig seinen Zwek. Denn daß der von der Kirche geordnete und geregelte Untwickt unter Gelehrten wie Reuchlin, Trithemius, Beutings, Regiomontanus u. A. der ungeordneten und ungebundenn Unterrichtsfreiheit an den Universitäten des 16. Fahrhundents vorzuziehen ist, unterliegt wohl keinem Zweisel.

Wenn, fagt Salliffier, bei ber Befprechung bes Rapi tels über Unterricht sich bei manchen humanisten auch Unruhe, ja Angriffe gegen die theologische Wissenschaft finden, so find bas auf ber Leinwand bes Malers unferes Bilbes nur leicht Boltden, die ben Ernft biefes ichonen Abends bes Mittelalters nicht trüben. Die fo geiftreich gesammelten Buge, biefe Rube im geiftigen Leben, biefes gleichformige Licht, welches über Allem leuchtet und der Verschiedenheit der Farben eine Ruance gibt, alles bas gibt ben Ginbruck eines schönen Abends. Dit Recht alfo betrachtet Janffen biefe Zeit von 1450-1500 all bie glanzende Bluthe bes Ausgangs bes Mittelalters, mahren andere darin willfürlicher Beise bas Vorsviel des modernen Beitalters erbliden wollen. Bon ber Runft fpricht Janffen geradezu wie ein Künftler. Die beften Seiten seines Wertes handeln von ber Begabung bes beutschen Beiftes zu biefer Beit, und die Thatfachen beftätigen seine Theorie: bag nur bie engen Beziehungen zwischen Kirche und Kunft resp. bem Bollsleben folche religiöse Meisterwerte hervorbringen tonnten. Etwas zu ausschließlich für die deutsche Architektur begeistert finden ihn Jalliffier und Baubrillart. Letterer halt ihn für gar ju patriotisch, außer in Deutschland gebe es für ihn feine Runft, und dazu führen bann beibe mit ftolzer Emphase bie gothischen Dome bes 13. und 14. Jahrhunderts in Frankreich an. Aber es schreibt ja boch Janffen feine allgemeine Runftgeschichte und bann boch nur eine beutsche Beschichte. Wenn er Bauten in England und Italien anführt, fo geschieht es nur, weil beutsche Baumeifter ober beutsche Sandwerfer beim Bau beschäftigt waren. Dieser Vorwurf trifft also gar nicht. Nach ber Architektur werben bie anderen Runfte, besonders die speciell beutsche

Auft des Rupferstichs aufgezählt. Wie Unterricht und Biffentift fich entwickelten unter bem Ginflusse ber katholischen Airche, so auch die Kunst. "Wir können uns, sagt Boudreau, ben der großartigen Herrlichkeit und dem Reichthum biefer Runft bes 15. Jahrhunderts feine richtige 3bee machen; ber Sandalismus bes Bauernfrieges, der Bilbersturm der Lutheraner und Calviniften, die Bermuftungen bes breißigjährigen Rrieges, wiere frangofischen Ginfalle haben nur Trummer übrig gelaffen". Bie gerade der Glaube in der Kunft gewirkt, das beweist, baß fast alle firchlichen Runftwerte burch Gaben bes Bolfes, bes Aermsten wie bes Reichsten, entstanden, wie andererseits burch bas Fehlen ber Namen ber Rünftler an ben Runftwerken bewiesen wird, daß diese nur zur Ehre Gottes arbeiteten. Die Aufzeichnung der Runftwerke bes 15. Jahrhunderts würden Seiten bon Aften des Glaubens füllen. Auffällig ift den Rritifern bie humoriftische Aber im beutschen Boltscharafter bes 15. Sahr= hunderts. die sich in den Werken der Runft und der Literatur zeigt. Sie ftimmen jedoch Janffen zu, daß fie im Dienfte ber Rirche gang unschädlich und erft von ben Rirchenfeinden migbraucht worben fei.

"Es fällt Einem wirklich schwer, sagt Baubrillart über biese vorbesprochene Schilberung, an so vielen Schätzen vorbeizzehen, ohne etwas Anderes sagen zu können, als daß sie da sind. Durch welche geradezu enorme Summe von Literatur, Untersuchungen der Autor dazu gekommen ist, dieses Gemälbe des geistigen und moralischen Lebens des deutschen Volkes zu liesern, läßt sich kaum andeuten. Aber alle diese Schwierigkeiten sind nichts im Vergleich zu denen, die Janssen hat überwinden müssen, um ein anderes Bild zu zeichnen, das des landwirthzichaftlichen und politischen Lebens dieser Zeit".

Schon die Schriftsteller der romantischen Schule (meint Boudreau) wie Grimm und Uhland hatten in Betreff der Kunft und Wissenschaft diese zutreffende Ansicht über das Mittelalter wieder ausleben lassen. Janssen ist es aber zu verdanken, daß auf ein dis jetzt wenig bekanntes Gebiet, auf den landwirthsichaftlichen Zustand und die sociale Organisation im Bolksleben ein helles Licht geworfen worden ist. Ganz durchdrungen von den Grundsähen des christlichen Socialismus macht Janssen

seine Untersuchungen und weist nach, daß die Landbewohner und die Taglöhner Dank dem Einflusse der Rirche viel glüdelicher waren, als heutzutage. Auch beim Handwerk war Alles in den Bünften geregelt: Gemeinsamkeit der Arbeit und bes Gebetes, Schut der einzelnen Gerechtigkeiten gegen Ausbeutung.

Trot einer Menge von genauen Beweisen durch Thatsachen, mache das Wert von Janssen doch den Eindruck einer utopischen Insel, eines Traums des goldenen Zeitalters des Katholicismus. Boudreau selbst, der dieses sagt, erkennt an, daß sich Janssen nur auf authentische Thatsachen stütze und daß er nur zu widerslegen sei durch Ansührung von gleichwerthigen Beweisen seiner Gegner. Vielleicht, meint er, sei diese Aufgabe, wenn auch sehr mühsam, so doch nicht unmöglich. Der Krititer vergist, daß der erste Band von Janssens Geschichte, schon vor 10 Jahren erschienen, noch heute auf Widerlegung wartet. Die Wenigen, die es gewagt ihn anzugreisen, hat Janssen in seiner Schrift "An meine Krititer", in der er sich "als vollendeten Polemiter, voll von Hösslichteit aber auch voller Kraft beweist", gründlich widerlegt.

Die fleinen Bemängelungen ber frangösischen Kritifer be= weisen nur, daß auch fie nicht im Stande find, größere Un= richtigkeiten und Fehler nachzuweisen. Das Urtheil von Bau= brillart in dem Bulletin Critique bleibt bestehen: "Das Bert von Janffen erregt die Aufmerkfamkeit und bas Studium ber Belehrten und der Denter ebenso, wie die Anerkennung der Ratho= lifen; bas Buch ift eines ber beften unferer Beit". Benn Boubreau meint, Janffen vertheile nicht Licht und Schatten gleichmäßig, fonbern er fete die Nebel und Migbrauche biefer Beit an's Enbe seines Werfes, so kommt bas nur baber, daß gerade die letten Ravitel der rechtlichen Zustände — das Verdrängtwerden des firchlichen und deutschen Rechtes burch das heidnisch = römische ebenso ber politischen fehr viel Schatten warfen. Es ist die Ansicht Jalliffiers, es sei sehr schwierig, für eine solche Beit eine bestimmte Behauptung über bie Lage bes Sandwerker= und Bauernstandes für ein ganges Land aufzustellen, da nur Quellen aus bestimmter Beit und einzelnen Provinzen vorhanden feien. Darauf ist nur zu erwibern, daß, so lange sich keine anderen vorfinden, diese als beweisend betrachtet werden muffen. Auf

Citationen aus gleichzeitigen Werken, meint berselbe, sei wenig Berth zu legen, sic seien oft sehr ibeal und könnten nicht zur Beschreibung der Wirklichkeit herangezogen werden. Wenn das so wäre, möchten wir wissen, wie dann eine Geschichte der Bergangenheit überhaupt geschrieben werden soll, wenn Citate ans gleichzeitigen Werken keine Quellen sind.

Dag Sanffen mit voller Begeifterung für bie driftliche Befellichaft bas Bolksleben jener Zeit beschrieben hat und bag ber Autor, ber nichts von einem Dilettanten an fich hat, nicht nur unfere Bewunderung, fondern auch unfere Nachahmung bervorrufen möchte, zeigt Bondreau an einem hübschen Bergleich zwischen heute und bamals: Lagt uns verweilen an ben Thoren ber gothischen Stadt, ber Stadt Gottes, gur Stunde ber einbrechenben bläulichen Dämmerung. Gine Reihe von Rauern schließt fie ein, die Thurme der Kirchen ragen auf gen Simmel, die Bebetsgloden laffen ihre Soffnungen erichallen in bie nächtlichen Winde und verfündigen die Beit der Rube. Mes ift hier Gebet und Arbeit, Ginheit unter ben verschiedenen Plaffen, die Sandwerter verbunden durch die Bande ber Bunft, bie Burger ftolg auf ihre Freiheiten, die Ritter voller Ehre, die Briefter gelehrt und heilig. Die Kunft schmuckt und verschönert Rirche und Saus; fie nimmt in gewiffer Beziehung am Cultus Theil. Ueberall herrscht fruchtbare Thätigkeit, veredelt und vericonert felbst bei ben niedersten Rlaffen burch ben Strahl, ber Am allerwunderbarften ber aus bem Beiligthum erglänzet. Ernft, die Standhaftigkeit in ben Seelen, ein geiftiges Befet, eine thätige driftliche Liebe, ein gemeinsames 3beal ver= einigte Alle in fugen und boch ftarten Banden. Das war die Zeit, wo das Leben jung war, der Tod hoffte, wo trot ben Rriegen unter ben Bolfern die Belt eins mar. Betrachtet man nun die Stadt ber Reuzeit, welche matte Ginformigkeit! Eine Menge gang getrennter Berfonen bewohnen fie, von Klaffenhaß eingenommen, unter scheinbarer Ordnung Alles Zwietracht, Anarchie. Rein höheres, allgemeines Brincip, feine moralische Autorität, wie es das Bapftthum des Mittelalters war, um die gegenseitige Feindschaft zn unterbruden und die Bitterfeit bes Rampfes zu verfüßen.

Dag bei einem folchen Bergleiche in einem jeden Deutschen

1

bie Sehnsucht nach der Vergangenheit und die Liebe zu seinem beutschen Baterlande erweckt wird, ist klar. Wie erst bei einem Historiker, der von allen seinen französischen Kritikern als ein echter Baterlandsfreund und wahrer Deutscher, begeistert von der Einheitsibee, anerkannt wird! "Zuerst, sagt Sorel im "Temps", hat er die politische Tendenzschrift, Frankreichs Rheingelüste' herausgegeben, in der er sich als deutschen Patrioten erweist. Im Anschluß daran hat er den begeistertsten Ruf zur Einigung und den beredtesten Bunsch zur Einigung unter einem Kaiser geschrieben, den Deutschland in diesen letzten Jahren gehört hat. Durch sein Wert, Deutschland und die Reformation' hat er sich den ersten Plat unter den deutschen Historikern errungen".

D. F.

#### XXXI.

# Johann von Dalberg, der Humanift und Bifchof. 1)

Die vorliegende Monographie über Johann von Dalberg ist eine verbienstliche Arbeit, die eine freundliche Aufnahme von Seiten der Fachgenossen des Berfassers beanspruchen darf. Auf Grund einer minutiösen Durchsorschung alles erreichbaren, gedruckten und handschriftlichen Materials und einer kritischen Berwerthung der gewonnenen Daten gelingt es dem Verfasser, uns von der Persönlichkeit des bedeutenden Mannes ein Bild zu geben, das unsere seitherigen Vorstellungen wesentlich ergänzt und an manchen wichtigen Punkten berichtigt. Gleich am Ansfang (S. 16) erbringt er den bedeutsamen Nachweis, daß als

<sup>1)</sup> Johann von Dalberg, ein beutscher Humanist und Bischof (geb. 1455, Bischof von Borms 1482, † 1503). Bon Karl Morne weg. Mit Dalbergs Bildniß. R. Binter. Heibelberg 1887. VI. u. 375 S. (48.)

Talbergs Geburtsjahr nicht 1445, sondern 1455 anzusetzen ist. Die ftreng dronologische Anordnung bes Stoffes bewirft zwar, daß manches sachlich Zusammengehörige auseinanderfällt, hat aber andererseits ben nicht zu unterschäßenben Borgug, daß fie bie eigenthumliche Bielfeitigfeit Dalbergs icharf hervortreten lagt. llebrigens sind die aus der chronologischen Anordnung refultirenden Rachtheile durch die zusammenfassende Uebersicht bes Schlufabichnittes nahezu aufgehoben. Ueber manche biographisch wichtige Buntte, 3. B. über Dalbergs Stellung als Rangler bes Bfalggrafen und der Universität Beidelberg, jowie über feine rein bifchöfliche Thatigkeit geben die Quellen teinen genügenden Aufschluß. Doch liefert wenigstens das Borhandene mehrfältige Beweise feiner ernften Sirtenforgfalt, feiner Bemubungen für eine beffere Bilbung ber Beiftlichen, für bie fittliche Bebung feiner Bisthumsangehörigen, und rechtfertigt das Urtheil des Berfaffere, ber ihn "fromm und pflichteifrig" nennt.

Ein ziemlich aufchauliches Bilb bagegen erhalten wir von ieiner humanistischen Thätigkeit in Beidelberg, wofür die außführlichen, jum Theil bis babin unbefannten, meift bier jum erften Male benutten und theilweise abgebrudten Briefe seiner gelehrten Freunde und Schütlinge ein gwar von panegprischen Phrasen übermuchertes, immerhin aber schätbares Material boten. Auch nach Abzug ber zahlreichen humanistischen Flosteln und Redensarten erhalten wir den Eindruck einer glänzen= ben, im besten Ginne vornehmen Berfonlichfeit. Dalberg erscheint selbst weniger schöpferisch als die meisten seiner Freunde, aber er wirft mehr, als alle, anregend auf die für bas neue 3deal empfänglichen Gemuther. Das große Berbienft, bas fich Dalberg als Dlacen erworben hat, wiegt noch ichwerer als bie bedeutsame Thatigfeit, Die er als Gelehrter und Sammler ent= faltet. Es gibt taum einen namhaften humaniften bes bamaligen Deutschland, ber nicht mit ihm Berbindung gesucht und von ihm mannigfache Anregung empfangen hatte. Die plato= nifchen Gaftmahler bes "Munghofs" gu Beibelberg find für alle Gafte eine Quelle edler Begeisterung für bas flassische Ibeal gemefen. Die Sodalen mußten benn auch feinen Burbigeren an bie Spige ihres humanistenbundes zu ftellen als ben hoch= finnigen Bischof von Borms. Der Entstehung und Entwidelung ber "Sobalitas" hat ber Berfaffer eine eingehende Untersuchung (S. 173-177) gewibmet, die zuerft in bas Berhaltniß ber einzelnen humanistenbunde einiges Licht bringt. Danach ift zu unterscheiden zwischen ber allgemeinen (von Celtis gegrundeten) beutschen Sobalitas (Coltica) und ben lotalen Ber= banben, ber "Danubiana" und "Rhonana". Die beiben letteren sind nach einer ansprechenden Bermuthung Wornewegs als dem Hauptvereine untergeordnete Sektionen zu betrachten.

Mit großer Sorgfalt hat der Verfasser die für Dalbergs politische Thätigkeit vorhandenen Daten gesammelt und in seiner Darftellung verwendet. Wir erfahren manche intereffante De tails über seine Beziehungen jum Rurfürsten Philipp und p ben Kaifern Friedrich und Dax. Am reichsten flogen bi Duellen für die Darftellung von Dalbergs Politit gegenüber ber Stadt Worms. Das unbenutte Aftenmaterial bes Borm fer Archivs und die bis dahin kann verwerthete ungedruckt Chronit des Wormser Rathsherrn Reinhard Rolt liefertm hiefür eine folche Fulle bes Stoffes, daß Morneweg im Stande war, uns ein nahezu vollständiges Bild bes langwierigen und für die Berfaffungsgeschichte der Städte vielfach fehr intereffonten Streites zwischen Bijchof und Stadt zu geben. Dalberg erscheint hier durchaus als der echte Territorialherr der llebergangszeit. Sein schroffes und gewaltthätiges Berfahren mit den Wormfer Rathsgefandten ju Dirmftein (G. 132 ff.) lagt darüber taum einen Zweifel. Die Geschichte diefes langen Streites, ber fich fast endlos burch feine 21jahrige Regierung hinzog, ungeheure Opfer forderte und auf alle Berhaltniffe bie nachtheiligste Ginwirtung hatte, bildet die unerquicklichste Seite in der vielverzweigten landesfürftlichen Thatigfeit Dalbergs. Mus der jachlichen und erschöpfenden Darftellung berfelben gewinnen wir den Eindruck, daß Dalberg als humanist freund lichere Büge aufweist wie als Politiker. Auf das Endurtheil bes Berfaffers scheint uns jener berechtigteren Anspruch 32 baben als diefer.

Mornewegs Buch ist ein aus ernsten Studien erwachsener, schätzenswerther Beitrag zur Geschichte des deutschen Humanismus und der deutschen Städteversassung. Im Anhange gibt der Verfasser eine dankenswerthe Zusammenstellung der uns erhaltenen Briefe und Gedichte Dalbergs. Sorgfältige Quellens nachweise und ein gutes Register machen das Buch zum Studium besonders brauchbar.

### XXXII.

### Der Benediftiner = Orden und das Congregationswesen.

Für alle Klöster jener Orben, die nicht unter einem Generalcapitel stehen oder den Bischöfen unterworfen sind, oder jonft ihre gewöhnlichen Ordens = Bisitatoren haben, iondern dem unmittelbaren Schutz und der Leitung des mostolischen Stuhles unterstehen, hat die heilige Kirchenversammlung von Trient angeordnet, daß sie binnen Jahresitift nach Schluß des Concils und fortan in jedem britten Ihre eine Congregation ( - Capitel) abhalten follen nach Inweisung ber Constitution Innocenz III. (3. Lateranoncil c. In singulis etc. n. de statu monachorum). Beitbem hat der apostolische Stuhl alles darangesett, so-10hl cremte als nicht exemte Rlöster entweder nach Rir= enprovinzen oder nach weltlichen Territorien in Ordenswitcl ober Congregationen zu vereinigen. Speciell für eutschland und die Schweig ermubeten die papftlichen Runen nicht, die Bilbung folcher Congregationen zu betreiben, id die weltlichen Fürsten förderten sie gleichfalls. iltniffmäßig am wenigsten gunftig waren biefer Sache bie ichöflichen Consistorien, die höchstens Congregationen nach iöcesangränzen wollten, um sie dann auch möglichst ihrem influffe zu unterwerfen. Man fürchtete eben überall, daß, bald eine Congregation sich fräftig entwickeln würde, wie n selbst beren Exemtion nachfolgen wurde. Gine höchst ehrenvolle wie für den Benediktiner Drben förderliche Ausnahme machten die Erzbischöfe von Salzburg, welche gang allein sogar der Bildung einer all gemeinen beutschen Congregation 1630 zustimmten und auch die Entstehung einer die Erzdiöcese umfassenden, nicht unansehnlichen Congregation bereitwilligst förderten.

Es dürfte wohl nicht ohne Interesse jein, die Entwid lung bes fogenannten Congregationswefens im Beneditima: Orben furg zu stiggiren. Wie miglich es sei, vereinzelt be zustehen, machte sich den Klöstern des Abendlandes schon im 6. und 7. Jahrhundert fühlbar und es ist urfundlich nach weisbar, daß schon damals Reime von Congregationsbilbung sich ansetten. Kur Deutschland ist solches bezüglich ber Birmin'schen Stiftungen geschichtlich festgestellt. Selbstweständlich bildeten die von einem Rlofter gegründeten Bellen und Filialen einen gemeinsamen Rörper mit ber Mutter stiftung. Reime von Congregationen bargen auch die firch lichen und firchlich-politischen Synoben zu Zeiten ber Rare linger, bei benen, um in modernem Sinne ju fprechen, bie Alebte eine besondere Rammer bilbeten, welche die Orbent angelegenheiten behandelte. Doch waren dieß vorerst nur embryonische Anfage. Denn so sehr Benedikt von Anian eine Einigung ber Rlöfter bes frankisch = italischen Reiches förberte, fo schloß biefes keineswegs eine eigentliche Congre gationsbilbung in sich. Auch Monte Casino, von dem zuerft jährliche Generalcapitel feit bem 9. Jahrhundert nach weisbar find, und Clung, bas nach gewöhnlicher Annahmt wirklich eine Art Congregation bildete, waren boch nur mit ben von ihnen gestifteten ober ihnen geschenkten ober gur Reform unterworfenen Rlöftern insofern geeinigt, als bemale, im 11. Jahrhundert, eine gemeinsame Observan eben ordo hieß, wie ordo Cassinensis, Cluniacensis, Gorziensis, Fuldensis, Amorbacensis u. s. f., ohne daß beschalb diese Einzelobservanzen wie ein eigener Rörper von dem Monchthum überhaupt sich schieden. Selbst die berühmte

und für das ganze Mönchthum nach St. Benediktsregel, mehr als gewöhnlich zugestanden werden will, bedeutsame Reform von Citeaux wurde ursprünglich von den Zeitzenossen nur als eine Verbesserung des Benediktinerordens betrachtet und als jolche bezeichnet mit ordo Cisterciensis.

Rachdem aber unter bem herrlichen Abte Stephan Barbing von Citeaux bas Grundgeset bes neuen Orbens, bic "carta charitatis" ale ftatutarifche Ergangung ber 61. Regel abgefaßt und firchlich fanktionirt mar, folgten jammtliche gleichzeitig auf Grund ber Regel erstebende Congregationen, wie g. B. Cabuin, Savigny, Calce, ben Sauptbestimmungen ber Carta charitatis jowohl in Begiehung auf bie Regelung ber Berhältniffe zwischen ben Mutterklöftern und ben von ihnen ausgegangenen ober übernommenen Grundungen, wie auch in Bezug auf die Jahrescapitel. Diejelben wurden nun in Cluny und den verwandten Reformfloftern Marmoutier, Sauve-majeur, Becc, gleichfalls genau beobachtet. Das Berhältniß zwischen ben Sauptstiftungen und ben von ihnen abhängigen blieb jedoch immer ein Bantapfel, und häufig erstritten bie abhängigen, bald mit bald ohne Recht, ihre Loslösung und damit ihre volle Selbst-In Deutschland entwickelte bie Reform von stanbialeit. Sirfau nur fummerliche Anfage einer nach Territorien beichrantten Bereinigung.

Erst die Carta Charitatis wirfte erweckend und fördernd für das ganze Mönchthum, und wohl dem unmittelbaren Einstusse des hl. Bernhard verdankte die freiwillig entstandene Einigung der Aebte der Kirchenprovinz Rheims ihre Entstehung. Demselben Einstusse folgend wurde auch Einigung der Benediktinerklöster in Sachsen und Thüringen damals versucht, und in Dänemark begegnet uns bereits um die Bende des 12. Jahrhunderts eine ähnliche, päpstlich genehmigte Einigung. Nachdem aber der große Papst Innocenz III. einen solchen Bersuch der Einigung der exemten Abteien in Mittelitalien gemacht und erprobt hatte — er

L

betont ausdrücklich zuerst ben "Versuch" - erließ er auf bem britten allgemeinen Concil im Lateran 1215 bie grundlegende Defretale "In singulis", welche die Einigung der Benediftinerflöster nach Provinzen und Reichen und die Abhaltung von breijährigen Capiteln berfelben unter Beirath von Ciftercienserabten als in Diefer Sache erfahrenen Mannern anordnete. Honorius III. ging einen Schritt weiter, indem er jahrliche Capitel anordnete, und Gregor IX. erließ für die einzelnen Rirchenprovingen sorgfältig ausgearbeitete Statuten. In der That wurden biefe Einigungen, mit Ausnahme von Italien, wo ber Schwerpunkt des Ordens neben Monte Cafino und Cava und ihren Dependenzen ohnehin in ben Zweigorden ruhte, welche jährliche Capitel schon seit ihrem Erstehen, minbestens jeit Schluß bes 11. Jahrhunderts abhielten, allüberall auch in Deutschland vollzogen. Lebensfräftig entwickelten fie fich zunächst in Frankreich und England. Auch Cluny empfing von Gregor IX. eine tiefeinschneidende Reformbulle "Behemoth", welche die Congregationsverhältnisse grundlegend ordnete und Karthäuser-Prioren als Berather und Zeugen der Jahrescapitel bestellte. Ausnahmsweise ist für den Schluß des 13. Jahrhunderts die Einführung zeitlicher Dbern in der Congregationsstiftung des hl. Betrus Coleftinus zuerst in der Geschichte des Monchthums zu erwähnen.

Päpste und Synoben mahnten und drängten sortwährend zur Abhaltung der Ordenscapitel, mindestens der dreisährisgen, dis endlich Papst Benedikt XII. in seiner ost genannten und so wenig geprüften Resormbulle für die "schwarzen Mönche" — im Unterschiede von den Zweigorden, wie die Kirche seit Beginn des 13. Jahrhunderts auch canonistisch unterschied "secundum regulam s. Benedicti" et institutionem Cisterciensium, Camaldulensium &c. — den ganzen Bereich der damaligen katholischen Kirche nach Kirchenpropinzen abtheilte, nach welchen die Benediktinerklöster sich zu vereinigen hätten zu Capiteln, die alle drei Jahre ihre Bers

immlungen abhalten sollten. Zugleich betonte diese Resormbulle und wollte eine Regelung der Theilnahme der Klöster an den Universitätsstudien herbeisühren, wie selbe außer Cluny, Fleury und andern einzelnen Klöstern in reichem Maße nur von den Eistereiensern benutzt wurden. Und wirklich sinden wir, mit Ausnahme schwacher Versuche in Deutschland, vorzüglich in Frankreich und England das Institut der Einigung in Provinzials Ordenscapitel überall mit größerem oder geringerem Ersolg durchgesührt. Daneben blieben neben den dreisährigen Ordenscapiteln bei den besbeutenderen Hauptklöstern wie auch bei den Mönchsdomcapisteln die Jahrescapitel bestehen.

Auch die Kirchenversammlungen von Konstanz und Basel bauten ihre Resormversuche auf der "Benedictina" auf. Die Resormen von Melt-Schotten (in Wien) und Hers seld in Deutschland bildeten weder selbständige Unionen noch Capitel. Nur bei der Resorm von Kastel zeigten sich Ansätze einer Union; alle Klöster, von was immer für einer Resorm, nahmen an den dreijährigen Provinzial-Ordenscapisteln bis zum Sintreten der Glaubensspaltung Theil. Die sogenannten Bursseld er Unionstlöster aber hatten für sich jährliche Capitel, strenge Normen für die Abtswahlen aus der Mitte der Union, nahmen aber zugleich statutengemäß an den dreijährigen Ordenscapiteln jener Kirchensprovinzen, denen sie zugehörten, wie auch an den Visstationen Theil — ein Verhältniß, das nicht selten misverstanden wird.

In Italien war inzwischen nach bem Borbilbe ber Cölestiner-Congregation die Congregation von St. Instituna in Padna entstanden, welche das Borbild für so viele Resormcongregationen in den Ländern romanisch er Zunge: Italien, Spanien, Portugal, Frankreich durch Einstührung zeitlicher Obern blieb. Sie sollte die Wirtsamkeit der Commende paralysiren und die angebliche Uebermacht der "abbates perpetui" einschränken. Mag diese sirchlich anerkannte Institution immerhin manchen Schaden

verhütet und viel Gutes zu Tage gefördert haben, darin sind alle Kenner des Mönchsthums, Gueranger, Wolters u. a. einig, daß dadurch der Familiengeist des Benedikiners ordens keineswegs gefördert wurde, um so viel weniger als zugleich das Gelübde der Stabilität dadurch eine wesentliche Aenderung ersuhr und die binnen so kurzen Zwischenräumen sich wiederholenden Wahlen ein gewisses Schwanken in das klöskerliche Stilleben, wie es die heilige Regel darstellt, hineintrug.

Merkwürdig genug fand diese Institution sogar im Ciftercienserorden alsbalb (in Spanien, Italien u. f. f.) Nachahmung und löste badurch bas Grundgeset ber Carta charitatis auf. Freilich hatte bas 15. Jahrhundert zwei Bewegungen zu erfahren, die an dem Monchthum nicht spurlos vorübergeben konnten. Ginerseits war eine ber verbreitetsten Reformanschauungen, die auf ben Concilien von Ronftang und Basel, ja auch noch um 1520 in Dentschriften hoch angesehener ftrengpapftlicher Reformer gur Beltung tamen, bie Aurudführung ber verschiedensten Orbens und Congregationsbenominationen auf die hl. Regel und die wesentlichen Gelübbe, die auch im Wechsel und in der Bermischung ber Congregationen besonders in Italien vor allen damals zur Beltung tam. Anderseits hatte die Bersetung ber Chriftenheit nach Nationalitäten bereits begonnen, und 3. B. in ber gewaltsamen Aufhebung bes Rechtsverhältnisses ber von Abteien Frankreichs abhängigen Klöster Englands 1414 (suppressio ecclesiarum alienigenarum), dann in ähnlichen Strebungen Spaniens gegen Frankreich ihren Ausbruck gefunden. Benedig hatte seinen Charafter ichon zu Beginn bes Jahrhunderts bei ber Reform von St. Justing in Babua gegenüber ben Olivetanern gefennzeichnet.

Nun brach im Anschluß an die protestantische Bewegung die Säkularisation in den nordischen Reichen, über England und einen Großtheil Deutschlands herein. In Holland wütheten die Geusen, in Frankreich die Hugenotten.

Die nordflavischen Länder hatten die Klosterzerstörung ichon m 15. Jahrhundert in den Hustitenkriegen geschaut, Ungarn mb bie Gubflaven fielen nun bem Islam gur Beute. Und boch blühte bas Mönchthum in Italien und Spanien und aftand auf's Reue in Frankreich, Deutschland und Belgien. Boll trug bie frangosische Kirche einen Gifteim schon seit bet jogenannten pragmatischen Sanktion von Bourges in ich; auch bas Concorbat von Bologna vom Jahre 1515 inderte in der Ausführung wenig daran. Die durch bas Concil von Trient veranlaßten Congregationen ber Exemten in Frankreich und Flandern gingen nicht in die Tiefe. Chezal-Benoist hatte ftets mit ben Commenden zu fampfen. Dagegen erhob sich die kleine, aber werkthätige Congregation ber Bretagne und die für die Neuentwicklung des Monchthums in Frankreich und Belgien fo bedeutsame Congregation von St. Bannes und Hhdulph in Lothringen, die Rutter einer weitberühmten Tochter, ber Congregation von Et Raurus, Die gleichwohl Bieles von bem Geift und ben Mittutionen ber Neuzeit in sich aufnahm. Auch bas zertriene England erfuhr im Anschluß an Spanien und Italien Diebererftehung feines Donchthums.

In Deutschland lösten sich wohl durch den Protestanstismus die Bestände der alten Provinzialcapitel nach und nach auf. Einzelne, z. B. Köln, Trier, Mainz, hielten sich, wenn auch in sehr beschränkten Grenzen, dis zum Schluß des Tridentinum. Nur die Union von Bursseld überdauerte den Umsturz, freilich auch unter großen Einbußen. In Süddeutschland entwickelten sich aus den Resten der Provinzialscapitel neuerblühende Congregationen, zuerst die für Erneuerung des Ordensgeistes und Wiedersatholisirung eines Großtheils von Süddeutschland und Desterreich so hochwichtige schwähisch-konstanzische Congregation, deren bedeutendstes Resornkloster Weingarten war und blieb. Auch die Schweiz hatte seit 1602 eine eigene Congregation. Es solgte nicht viel später der Versuch einer österreichischen Congregation,

an die sich das wiedererstehende Ungarn anschließen wollte; enblich ward 1630 bie Brundung einer allgemeinen beutschen Congregation im Anschluß an die von Burdfeld zu Regensburg projektirt. Doch politische Grunde waren aunächst die Ursache, wefihalb die bischöflichen und erzbischoflichen Confistorien nicht barauf eingehen wollten. Das fogenannte Restitutionsebift mar zum Zankapfel geworben und blieb ce noch lange Zeit. Ueberhaupt war ber Versuch, ber freilich später noch einmal gemacht wurde, bei der Zersplitterung der deutschen Lande und der Gifersucht der geist= lichen und weltlichen Burbenträger gegen einander und unter sich, welche oft die sonderbarften Capriolen schlug, auf die Dauer an und für sich aussichtslos. Der Sätularisationsgebante, diejes Erbstück bes protestantischen Abfalls, faß zu tief auch in den Röpfen der geistlichen Fürsten, als daß felbe bie von ber Congregation von Bursfeld betonte Rechtscontinuität ber früheren Provinzial = Ordenscapitel, welche nur gewaltthätig unterbrochen und zum Theil erloschen waren, anerkannt hatten. Auch bem Ciftercienferorben erging es faum beffer, und das Ausgleichsighr 1648 brachte die Sache der aufgehobenen Klöfter faum in einen befferen Stand.

Bringt man dazu in Anschlag den von der papstlichen Euric gegen die deutschen Concordate des 15. Jahrhunderts aufrecht erhaltenen Grundsat: über das Klostergut als allzgemeines Kirchengut frei versügen zu können, so darf die peinliche Stellung, in die der Benediktinerorden damals in mancher Beziehung gerieth, nicht Bunder nehmen. Wohl war inzwischen eine bischöfliche Congregation in Augsburg und eben eine solche in Straßburg (letztere unter Widersspruch der Bursselder Congregation) entstanden. In Ungarn waren gleichfalls die Prärogativen des Erzabtes von Martinsberg über die wenigen neuerstehenden Abteien Ungarns firchlich wieder anerkannt worden. Das gleiche Recht konnte auch die Abtei Brevnov seit Schluß des 16. Jahrhunderts

jür Böhmen und Mähren wieder ansüben. Der Salzburgsichen Congregation wurde schon oben gedacht. Unter dem Einfluß zweier Neustiftungen in Polen von Monte Casino aus hatte sich daselbst neben den Commendataräbten eine Polnische Congregation gebildet und war 1709 kirchlich bestätigt worden. Die bedeutendste Congregation in Südsdeutschland war die auf staatlichem Boden errichtete Baherische Congregation, welche zugleich die Cremtion erlangte. Gesdenken wir schließlich noch einer nur kurze Zeit in Belgien bestehenden Congregation, so ist deren Auszählung die zu Ansbruch der französischen Revolution erschöpft.

Mit Ausnahme der englischen Missionscongregation nielen alle übrigen den verheerenden Umwälzungen zum Opser. Die ursprüngliche St. Justina, seit 1506 Casinensercongregation, mußte sich zeitweilig auf Sicilien beschränken. Da erstand zuerst die auf völlig neuem Grunde basirende französische Congregation; ihr folgte nahezu mit den Statuten des vorigen Jahrhunderts die unter den schweizermporstrebende Congregation in Bahern; auch die Schweizerscongregation erstand rechtlich, wenn auch numerisch der deutend geschwächt wieder. In Italien war aus der erneuerten Casinensercongregation die von der primaeva observantia hervorgegangen.

Rur in Desterreich wollte die Bilbung einer Consgregation nach dem Bunsche Pius IX. nicht gelingen. Das Kirchenrecht, welches seit den Tagen Joseph's II. vollständig verstaatlicht worden und so bis in die Zeit des Concordates geltend geblieben war, und auch jeht noch nicht erstorben ist, hatte das Rechtsverhältniß der Klöster zum römischen Stuhl vollständig verwischt und das Ordensbewußtsein selbst dem modernen Utilitätsprincip gemäß alterirt.

Es läßt sich in bieser hinsicht wenig sagen, was nicht ebenso mild als nachbrücklich in vortrefflicher Beise bie Broschüre "Aus dem Kloster" — aus der Feder eines tiefs bentenden öfterreichischen Cisterciensers — schon im Sturms

und Drangjahre 1848 ausgesprochen hat. 1) Wohl hat sich in dieser Hinsicht viel zum Bessern gewendet und ist das kirchlich religiöse Bewußtsein inzwischen mächtig erstarkt. Soviel aber die Abteien und Alöster Oesterreichs unläugder dem tieschristlichen Sinne des edlen Kaisers Franz Joseph I. in mehr als einer Beziehung schulden, so bleiben doch zwei Umstände im Rahmen der jetzigen kirchlichen Zustände in Desterreich übrig, welche manche von kirchlicher Seite angestrebte Resorm erheblich erschweren. Es sind die zahlreichen den Abteien einverleibten Pfarreien, die den Schwerpunkt der Communität nahezu nach Außen tragen, und die unter strenger staatlicher Controlle stehenden Lehranstalten, welche, wenn sie auch manchen Abteien genügend Candidaten zustühren, zugleich größartige Ansorderungen an die geistigen und physischen Kräfte der Communitäten stellen.

lleberaus glücklich und segensreich entwickelt sich auf beutscher Erbe, in Belgien, in England und auch in Desterreich die neue Congregation von Beuron, die ebenso sehr der weisen und erprobten Leitung ihrer Obern ihr reichgesegnetes Gedeihen verdankt, wie sie nicht minder in ihrem hohen Streben für Neubesruchtung des Klosterlebens dadurch zweisels ohne gesördert wird, daß jene zwei oben erwähnten Umstände, denen sich die übrigen österreichischen Abteien mehr minder kaum je werden entziehen dürsen, die rasch erblühenden Abteien Emaus und Seckau nicht beschweren.

Viel hat zweiselsohne das von unserm hl. Bater so reich begnadete Jubeljahr 1880 zur Einigung der Geister und Herzen beigetragen, und das väterliche Vertrauen, das Leo XIII. wiederholt, zulett bei Neuordnung des Collegiums S. Anselmi, das ja zu einem Centralstudium des Ordenssich entwickeln soll, den Aebten des Gesammtordens entgegens

<sup>1)</sup> Aus bem Rlofter. Gin Beitrag jum Berftanbniffe ber Rlofterfrage in Defterreich. Regensburg, Mang 1848. gr. 8º 64 S.

gebracht hat, verdient die treueste Shrerbietung und die wsewilligste Ergebenheit gegen den erhabenen Nachfolger desjenigen, der die Regel des Baters des abendländischen Riachthums mit den denkwürdigen Worten "discretione praecipua, sermone luculenta" allen Zeiten empfohlen hat.

Mögen die Söhne des Ordens des hl. Benedift in Ocherreich beherzigen, was der hochwürdigste Herr Erzabt wu Beuron in so schönen Worten über die Einigung zu Engregationen, auf die Zeugnisse der Heiligen und die Andorität der Kirche sich beziehend, niedergeschrieben hat.¹) Rige sich ernstem Ringen der Weg der firchlich treuen llebersieferung des Gehorsams gegen den apostolischen Stuhl und die Hochhaltung der hl. Regel inmitten des Indisserentismus und Waterialismus sicher und trostvoll eröffnen. Möge auch von Leo XIII. und den Benedistinern Desterreichs das Lob des Papstes Casirtus II. für Monte Casino gelten: "Vestra drea Romanam ecclesiam semper ac Nostro potissimum tempore fervens devotio".²)

3m Februar 1889.

Praecipua ordinis monastici elementa. D. Maurus Wolter.
 Brugis, Desclée MDCCCLXXX. gr. 8. 768 S.

Gattula, historia abbatiae Casinensis. Venetiis, Coleti MDCCXXXIII. I. 335.

## XXXIII.

Die Cluniacenfer im 10., 11. und 12. Jahrhundert

IV.

Den Höhepunkt seines Glanzes erreichte Cluny meter dem hl. Abte Hugo (1049 bis 1109). Ein Sohn der Grasen Dalmatius von Semur (Brionnais, Bisthums Antom war er mit 15 Jahren in Cluny eingetreten, wo er dang glänzenden Ersolg in den Studien, durch Reise des Geiste und vor allem durch Frömmigkeit, Demuth und Reinheit der Herzens sich das höchste Bertrauen seiner Obern und der der erward. Schon mit 20 Jahren übertrug ihm del. Odiso mit Gutheißung der älteren Brüder (ordo Coniacensis cap. 2) das wichtige Amt des Großpriors, sie dessen Führung er so viel Berwaltungs- und Regierungstalen und väterliche Fürsorge für die Klostergemeinde bekundet, daß er beim Tod des hl. Odiso einstimmig zum Abt erwäßt wurde. 2)

Wie fein Borganger, jo erachtete auch er als bas Im

Bernard, Ordo Clun. bei Herrgott, Vetus discipl. month Paris 1726, pag. 138.

<sup>2)</sup> Eingehenderes über das Leben des großen Abtes findet fich in unserem Artifel des "Freiburger Kirchenleziton" 2. Aust. 29. VI, Sp. 372—382.

beneit ber Große und Fortdauer Cluny's bie gemissen= hafte Beobachtung ber Regel St. Benebifts, mufterfor Difciplin und begeifterte Bochichagung bes beis ligen Officiums. Er ftutte beibes burch fein bl. Beifriel, durch Wachsamkeit und weise Verordnungen; täglich mitte bas liturgische Stundengebet und der Mittelpunkt beffelben, bas hl. Opfer, mit möglichster Bracht gefeiert weden. Seine Untergebenen wußte hugo nicht bloß zu glaubensvoller, treuer Unbanglichfeit an bie Rirche and deren Oberhaupt zu begeiftern: er spornte fie wermüblich an, durch Heiligkeit bes Lebens, wiffenschaftliches Streben, wahrhaft driftliche Erziehung ber Jugend und Predigt des Wortes Gottes sich ber Kirche als nügliche Diener und Mitarbeiter zu erweisen. Seine Bemühungen wuten vom reichsten Erfolge gefront, indem seche seiner milichen Sohne auf ben Altar erhoben wurden. Die Fürime für die Armen und Bedrangten erachtete Sugo als **foliges Bermächtniß** seines geistlichen Baters und Borgan-Die Armen, welche an der Rlofterpforte gespeist mur= bebiente er in der Regel in eigener Perjon; an alle wen und Kranfen der Umgegend fanden in Cluny an be-Minten Wochentagen, namentlich an den Bigilien hoher He größere Spenden statt. Er gründete mehrere Spitaler, in benen er häufig die Kranken mit eigener Hand pflegte, der nicht weniger auf das geiftige Wohl ber armen Bevolkrung bedacht, ließ er verschiedene Kirchen erbauen. Den von Rlofter abhangigen Bauern, Burgern, Colonen und Libeigenen verlieh er Gerechtsame und Freiheiten, auf benen mittelalterliche Städte- und Gemeinderecht der frango-Mon Communen sich aufbaute. 1)

<sup>1)</sup> Bgl. bie "bonnes coutumes établies par S. Hugues" etc. bei Chavot, Album de Saône-et-Loire, 2° vol. 1842—1843 pag. 67; und L'Huillier, vie de St. Hugues pag. 408 u. 635. Es fins

Die Verdienste, die Abt Hugo sich um den Orden St. Beneditte erworben, find zu zahlreich, um hier Raum zu finden. -Unter feinem hirtenftabe blühten fast in allen euroväischen Ländern Clunigcenserstiftungen. Die Congregation gablte bamals (Palaftina einbegriffen) an die 2000 Saufer; er felber foll gegen 10,000 Monche aufgenommen haben. Dag ein jolcher Abt als "britte Macht" in der Chriftenheit neben Papft und Raifer verchrt wurde, barf nicht wurbern. 1) Cluny, beffen berühmte "Gebräuche" unter Sugo2) ihr endgültiges Gepräge erhielten, war das Ibeal des Benedittinerordens geworben. Nach seinem Borbild organisirte sich benn auch in den verschiedenen Ländern eine ganze Reibe von Congregationen, die jum Theil ichon vor Sugo ins Leben getreten waren. So die Congregation von Lothringen und Flandern (Boppo von Stablo), von St. Blafien und Hirschau, von Sauve Majeure und Chaife-Dieu, von Farfa und Cava, von Fructuaria, Dijon und Fontarellana, benen noch die Congregationen von Ballumbrosa und Comalboli, sowie die weitere Entwicklung der vom bl. Gerard von Brogne (in Belgien) und vom hl. Dunftan (in England) sowie die durch Einfiedeln im 10). Jahrhundert begonnenen Reformen beigezählt werden fönnen.3)

Den Nonnenklöstern gab Hugo ein Borbilb in ber Gründung von Marcigny an der Loire. Er führte

ben sich baselbst 18 Artisel, die sich also gruppiren lassen:
1) affranchissement; 2) droit criminel; 3) droit civil; 4) droit commerciel. Bgl. auch bas brittleste Kap. im 2. Bbe. von Pignot, Hist. de Cluny, Paris 1868.

<sup>1)</sup> A. de Charmasse in der Revue de Questions historiques 35, VI. S. 269, Baris 1868.

<sup>2)</sup> Bon diesen "Gebräuchen" weiter unten; Betrus Benerabilis hat nur wenige Modificationen baran vorgenommen.

<sup>3)</sup> Bgl. Ringholz, Des Beneb. Stifts Einfiebeln Thatigkeit fur bie Reform, in "Studien", Raigern 1886. S. 50 ff. und besonders S. 71.

delbst zum ersten Male die sogenannte strenge Clausur ein, wei Jahrhunderte später allgemein für Frauenklöster zu blichem Gesetz gemacht wurde. Die weisen Statuten, die dem Kloster gab, erzeugten eine so vorzügliche Disciplin, mehrere Ronnen in kurzer Zeit den Grad der Heiligsit erlangten. Seine Mutter und Schwester und manch dere edle Frauen nahmen hier den Schleier. Der Auf darcigny's veranlaßte viele Klöster des Ins und Auslandes sien Organisation zu adoptiven.

Trot feiner ichweren abtlichen Burbe mußte Sugo's **Buergie** sich in erstaunlicher Weise für das Wohl der anzen Kirche und bes Staates zu bethätigen. Kaum **Sahre** alt sprach er auf dem Concil von Rheims 1049 in Gegenwart und auf Bitten Leo's IX. wie ein zweiter Daniel mit foldem Verständniß über die herrschenden Dißbranche, daß die versammelten Bischöfe staunten und der Papft beschloß, den jungen Abt als Rathgeber mit nach Rom m nehmen. Berichiebene Disciplinarbeschluffe bes großen Concils von Rom 1050 und mehrerer anderer find auf feine Initiative zurückzuführen. 1) Wir sehen ihn in der Folge wieberholt an der Seite des Statthalters Christi ober als Legat auf frangösischen Concilien ben Vorsitz führen. Die Bapfte Stephan II. und Gregor VII. betrachteten seinen Rath wie eine Entscheidung?) und betrauten ihn mit ben wichtigsten Angelegenheiten der Kirche; sie suchten mit Vorliebe ihre Bifchofe und Cardinale unter ben Monchen von Cluny: zwei derfelben. Odo von Chatillon und Rainer wurden noch

<sup>1)</sup> Siehe bas Nähere bei L'Huillier l. c. pag. 49-153.

<sup>2)</sup> Hugo hatte schon im Jahre 1048 mit bem zu Cluny weilenden hilbebrand (Raplan Gregors VI. und Mönch von St. Maria auf dem Aventin zu Rom) ein inniges Freundschaftsbündniß geschlossen, das für diesen als nachmaligen Papst Gregor VII. im Kampse gegen Simonie, Clerogamie und staatliche Bergeswaltigung von größter Bedeutung werden sollte.

zu Lebzeiten Hugo's als Urban II. und Baichalis II. auf den Stuhl Betri erhoben. Alle Bapfte des 11. Jahrhunderts rechneten es fich zur Ehre an, Cluny in Anbetracht feiner Berdienste um die Rirche mit Bunftbezeugungen und Brivilegien zu bereichern. Gregor VII. suchte fie barin noch zu überbieten. Auf der römischen Synode von 1081 hielt er eine Lobrede auf ben hl. Hugo und beffen Rlofter, wie beren aus jo hohem Munde niemals gehört worden, und als er am Schluß fich an die versammelten Bater mit ber Frage mandte, ob sie seiner Meinung wären, antworten Alle: Placet, laudamus.1) Bald follte Cluny Die Ghre haben, vier Bäpfte nacheinander in seinen Mauern zu beherbergen. Giner berfelben ftarb mit bem Benediftinergewand bekleidet und wurde in der dortigen Abteifirche bestattet (Gelasius II.). In ber herrlichen von Sugo erbauten Bafilita confecrirte Bapft Urban II. einen Altar; Die feierliche Beihe erhielt fie nach des Erbauers Tod durch Innocenz II.

Nicht weniger groß war das Ansehen, das Hugo bei den weltlichen Fürsten genoß. Er stiftete Frieden zwisichen Kaiser Heinrich III. und König Andreas von Ungarn; er vermittelte zwischen den Königen und Prinzen der spanischen Reiche; er demüthigte den stolzen und gewaltthätigen Herzog Robert von Burgund und ermangelte nicht bei den Königen von Frankreich und England für die Rechte und Freiheit der Kirche und die Wahrung der christlichen Sitten mündlich und schriftlich einzustehen. Welche Berehrung er bei Heinrich III. und der Kaiserin Agnes genoß, bezeugt der Umstand, daß er berusen ward, an Heinrich IV. Bathenstelle

Marrier, Bibliotheca Cluniacensis, Paris 1614, S. 413 ff.; Bullarium sacri Ordinis cluniacensis, Lugduni 1680 pag. 21;
 L'Huillier pag. 305—306; bann Rubolf Reumann, de S. Hugone Abb. VI Cluniacensi, Wratislaviae 1870.

<sup>2)</sup> Die Belege hiefür in unserm Artitel: Rirchenlegison, 2. Aufl. Bb. VI Sp. 381, und L'Huillier 327 ff.

u vertreten. Seine Bemühungen um den letteren hatten freilich wenig Erfolg; indeh bewahrte Heinrich stets eine gewiffe Achtung vor feinem Bathen. Als ber papftliche Legat Bernhard von St. Biftor durch Illrich von Lenzburg in Deutschland gesangen genommen worden war, erwirfte ein Brief Sugo's an den Raifer fofort beffen Freilassung.1) Um zur Stunde hochfter Gefahr Gregor VII. rathend zur Seite zu steben, war Sugo nach Rom geeilt. Er suchte in ber Rabe bes Lateran in die Stadt einzudringen, wurde aber von den Solbaten des schismatischen Bischofs Ubalrich von Briren aufgegriffen und vor ben Raiser gebracht. Beinrich war nicht wenig verlegen, seinen Pathen vor sich zu jeben. Da ber Batikan in ben Händen bes Raifers war, machte biefer bie witige Bemertung, ce munbere ihn, warum Sugo feine Schritte nicht zuerft zum Grabe ber Apostel gelenft habe. Diefer aber rebete ihm scharf ins Bewiffen und versprach, im Falle bußfertiger Unterwerfung, sich für ihn beim Bapfte zu verwenden. Heinrich schien bewegt und machte verföhnliche Bujage, wenn andere die Rundaebuna befferer Disposition nicht ein Ausbruck alter Heuchelei war ober ein Ausfunftsmittel, bes unbequemen Baftes los zu merben. 2) Der Raiferwurde entjett und ins tieffte Elend versentt, sandte er zwei Briefe an ben greifen Abt, worin er ibn seinen theuersten Bater nennt und ihn bittet, sich für ibn beim Bapfte zu verwenden und zugleich bas Beil feiner Seele Gott zu empfehlen.") Der balb erfolgte Tod bes er communicirten Raijers machte die Antwort auf die Schreiben hinfällig.

Sugo's Unsehen blieb stets im Bachsen. Biele weltliche Großen und firchliche Burbentrager erbaten sich in Cluny

<sup>1)</sup> Litteras commonitorias in quibus satis superque illum pro perjurio coarguit. Watterich, Pontiff. Rom. Vitae I, 406.

<sup>2)</sup> L'Huillier l. c. S. 319-320.

<sup>3)</sup> Migne P. L. 159, 933—937; D'Achery, Spicil. II, 395, 397, 451.

bas Gewand des hl. Benedikt, um als einfache Mönche meter Leitung eines so bewährten Führers den engen Beg zum Hicken Freiheit aus allen Ländern eilten dorthin, oder wandten sich schriftlich an den großen Abt, um seinen Rech bezüglich wichtiger firchlicher Angelegenheiten und Interessau erbitten. Ihm zu Shren erhielten von dem in Cluny erwählten Papste Calixt II. die Aebte dieses Klosters auf alle Beiten Titel und Würde eines Cardinals der römischen Kirche.

V.

Mit Hugo's Tod wandte sich Cluny's Stern unvermerkt zur Neige. Der nächste Abt war Pontius. Derselbe ermangelte weber natürlicher Begabung noch, wie es schien, der nöthigen Tugend; insbesondere bekundete er im Ansang seiner Regierung Talent für gute Administration. Indeherwies er sich bald unbeständig, liebte großen Auswand und stritt mit Wontecassino um den Borrang, während die kösterliche Disciplin sich lockerte und die Verwaltung der zeitlichen Güter Noth litt. In Folge dessen zur Abdantung genöthigt, unternahm er eine Wallsahrt nach Jerusalem. Die Wönche aber wählten den bejahrten Prior von Warcigm zum Abt als Hugo II., und nach dessen Tod, der schon nach drei Wonaten erfolgte, den jugendlich kräftigen Petrus Wauritius von Wontboissier, bekannt unter dem Namen Petrus Benerabilis. 1)

<sup>1)</sup> Bur Literatur und als Belege für die folgende Darstellung setzt man: Bilsens, Beter der Ehrwürdige, Abt von Cluny, Leipzig 1857. Duparay, Pierre-le-Vénérable, Abbé de Cluny, sa vie, ses oeuvres et la société monastique au douzième siècle. Chalons-sur-Saône 1862. Pignot, Histoire de l'Ordre de Cluny, tom. 3°, Autun et Paris 1868. Demimuid, Pierre-le-Vénérable, ou la vie et l'influence monastique au douzième siècle. Baris 1876.

Reben St. Bernhard von Clairvaux und Suger, Abt von St. Denns und Reichsverwefer von Frankreich, gablt Betrus Benerabilis unstreitig zu ben größten Männern bes 12. Sahrhunderts (Rémusat, St. Auselme, liv. I, pag. 2-4). Einer eblen auvergnischen Kamilie entsprossen, in der man die Bflichten ber driftlichen Frommigfeit mit ben Anforderungen ber Gastsreundschaft und dem conventionellen Aufwand grober Haufer wohl zu vereinigen wußte, wurde er von seinen gottesfürchtigen Eltern noch als kleiner Anabe in bem zur Congregation von Cluny gehörigen Kloster von Saurillange Gott geweiht. 17 Jahre alt legte er zu Cluny in die Hände bes bl. Hugo Brofes ab1) (1108 ober 1109), bei welcher Belegenheit dieser, mit prophetischem Blid in die Rufunft ichauend, voraussagte, der junge Mönch würde dereinst als ein glanzendes Licht bes Orbens und der gangen Rirche erftrahlen. 2)

Rach der Profes begannen für Peter die höheren Studien, das befannte Trivium und Quadrivium. Das Studienprogramm, beziehungsweise die Fortschritte des Studiosen hat Peter von Poitiers in das freilich in der Form nicht sehr flassische und inhaltlich auf alle mittelalterlichen Studenten anwendbare Distichon zusammengefaßt:

> Musicus, astrologus, arithmeticus, geometra Grammaticus, rhetor et dialecticus est. 3)

Dit welchem Erfolg er die theologischen Studien absiolvirte, läßt sich ebenfalls aus Beter von Boitiers entnehmen, ber ihn mit ben größten Männern bes Alterthums,

- Il n'eut donc pas le temps de connaître d'autres moeurs, d'autres sentiments que ceux d'un religieux bénédictin. Deminuid. pag. 11.
- Radulphus, vita Petri Venerabilis. P. L. 189, 17—18. cf. Petrus Pictaviens. Panegyr. P. L. 189, 56.
- 3) Petrus Venerabilis. Epist. II, 17; 215. Bibliotheca Cluniac. pag. 589 unb P. L. 189, col. 48.

mit Augustinus, Hieronymus und Gregor bem Großen in eine Linie stellt. Mag dieses Lob auch überschwänglich erscheinen; wahr bleibt, daß Petrus Benerabilis unter den besten Autoren, Hymnendichtern, Predigern und theologischen Schriftstellern des 12. Jahrhunderts eine Ehrenstelle einnimmt.

Auf uns gekommen ist großen Theils seine umfangreiche Correspondenz - gegen 200 Briefe an Bapfte, Konige, Fürften, Bifchofe, Nebte und Monche. Mehrere biefer Briefe bilden vollständige Abhandlungen. Außerdem schrieb er Trattate gegen die Betrobrufianer, gegen die Muhamebaner (er hatte den Koran in's Lateinische überseten laffen), gegen bie Juden (über die Gottheit Christi) sowie einen Trattat über bas hl. Megopfer (zum Theil im tractatus de miraculis). Wir besiten ferner von ihm mehrere Predigten und Symnen. Sämmtliche Werke find abgebruckt in Migne's Batrologie Bb. 189 col. 485-1075. (Einige Manuscripte mit unveröffentlichten Abhandlungen sollen sich noch in der Nationalbibliothek zu Paris befinden). Ihre Form jowohl als ihre folide Dottrin befunden in gleicher Beije des Autore Meisterichaft und sviegeln seinen trefflichen Charafter und brennenden Gifer für die katholische Kirche wieder. Demimuid jagt von ihm, er vereinige die frische Beredsamteit und Energie ber Sprache eines Bascal mit ber Bartheit und Sanftmuth eines hl. Franz von Salcs.

Peter von Montboissier war rasch nach einander Prior von Bezelay, von Domne ober Domène, und nach Hugo II. Tod Abt von Cluny geworden. Die übliche Weihe oder, wie man damals zu sagen pflegte, Consecration ertheilte ihm ber Bischof von Besançon, während Papst Calixt II. (im Oftober besselben Jahres 1122) zugleich mit ber Bestätigung der Wahl alle Privilegien Cluny's erneuerte. 1)

<sup>1)</sup> Calixti II. epist. 90 bei Migne P. L. 163, 1256.

Es war kein Leichtes für den neuen Abt, die Unordnung und namentlich' ben Parteigeist, den die Regierung eines Bontius in die Klostergemeinde gebracht, zu heben und die Disciplin in ihrer frühern Blüthe wieder herzustellen. Indeß schon nach brei Jahren war der Friede und ein geregeltes Leben wieder joweit befestigt, daß Betrus ohne Besorgniß bie übliche Bifitationereise nach ben Rlöftern ber Congregation antreten konnte. Er ahnte nicht, daß ber Feind bereits vor den Thoren stehe. Pontius war mittlerweile aus bem Drient zurückgekehrt. Bon seinen Berwandten, ben Grafen von Melgueil, die durch seine Absetzung ihre Interessen geschäbigt glaubten, aufgestachelt, suchte er mit Gewalt sich ben Besitz seines früheren Amtes gurudguerobern. Biberstand, den der Brior Bernard dem Eindringling ent= gegensette, mußte ber bewaffneten Macht weichen: die Thuren wurden gesprengt, die Solbaten, Bauern und einige vordem von Betrus ausgewiesenen, abtrunnigen Monche brangen ein und plünderten bas Rlofter gleich einer eroberten Stadt, während bessen Bewohner theils in ber Alucht ihr Beil juchten, theils durch Drohungen eingeschüchtert sich dem Bergewaltiger unterwarfen.

Der Erzbischof von Lyon (später auch der Kapst Honorius II.) schleuberte den Bann gegen Pontius und die "Pontianer", während der Papst die Angelegenheit vor seinen Richterstuhl beschied. Nach langem Zögern stellte sich der Angeschuldigte in Rom ein, wo er Petrus mit seinen treuen Mönchen und den Prior Matthäus von St. Martin (ein von Cluny abhängiges Kloster zu Paris) bereits vorsand (Herbst 1126). Gerichtet und verurtheilt starb Pontius bald nachher am römischen Fieber; Petrus kehrte als Abt nach Cluny zurück; der Mönch Matthäus wurde vom Papst zum Cardinalbischof von Albano ernannt.

Zu Anfang des Jahres 1130 war Papft Honorius II. gestorben. Die bessern Cardinäle mählten den Cardinaldiakon von St. Angelo, Gregor Papareschi (Innocenz II.); die

weltlich Gefinnten stellten ihm den Cardinal Betrus. Sohn bes reichen Vier Leone († 1128), als Anaklet II. gegenüber. Da letterer sich mit Bewalt in ben Besit ber Peterstirche sette und den rechtmäßigen Babst hart bedrängte, entschloß fich diefer zur Flucht nach Frankreich, wo er in Beter bem Ehrmurdigen und Bernhard von Clairvaur machtige Bundesgenoffen gur Befeitigung bes bebauerlichen Schismas fand. In ber That war Clung bamals eine Macht, wie es in der Kirche keine zweite gab. Bahlte es ja in seinem Berband gegen 2000 untergebene Rlöfter, 400 "affociirte Kirchen" (Cathebralen, Collegiatstifte, Alöfter) und eine ganze Reihe von Bischöfen, Carbinalen und hohen Würdenträgern, die alle mehr oder weniger mit ber großen burgundischen Abtei innig zusammenhingen. Go fam es, daß bald gang Frankreich, die vornehmften Rirchen Italiens, Spanien und England sich für Innocenz II. erflärten, welcher am 25. Oftober 1130 die jest erft vollendete Bafilika von Cluny weihte und im Februar 1132 abermals daselbst einkehrte, um dem Abte jeine Dankbarkeit zu bezeugen. Alberich, ein Mönch von Cluny und Prior von "St. Martin im Felbe", ward vom Papfte zum Cardinal und apostolischen Legaten für England und Schottland ernannt, wo Bier Leone viele Anhänger zählte. Der Legat brachte fie zur Obedien II. (Fleury, h. e. tom. XIV. 521.)

In demselben Jahre berief Petrus ein Generaltapitel nach Cluny, an welchem außer den Aebten der Congregation 200 Prioren und gegen 1200 Mönche Theil nahmen, eine stattliche Versammlung, wie sie nur zu Zeiten des hl. Obilo stattgefunden hatte. 1) Es wurden heilsame Verordnungen zur Aufrechthaltung bezw. Wiederherstellung der klösterlichen Disciplin erlassen und die Statuten der Congregation bereichert und verbessert. Es würde zu weit führen, wollten wir die Thätigkeit des großen Abtes im

<sup>1)</sup> Ringhold l. c. S. 49 und XX. Mabillon Vetera Analecta. Ed. Paris. 1723 q. 307 und Annal. IV. p. 482.

Orben, auf den Concilien, bei den Pähften und Fürsten im Einzelnen versolgen. Doch sei noch erwähnt, daß es seiner Rugheit und Sanstmuth vorbehalten war, den unruhigen, rationalistischen Abälard, welchen der Feuereiser eines heiligen Bernhard zwar besiegt, aber nicht gewonnen hatte, mit der Kirche sowohl als mit letzterm auszusöhnen. Derselbe starb unter Kundgebungen aufrichtiger Buße in dem zu Cluny gehörenden Priorate St. Marcellus bei Chalons sür Saone (21. April 1142). Dagegen glauben wir den literarischen Streit zwischen dem Abt von Cluny und dem hl. Bernhard nicht übergehen zu dürsen.

## VI.

Der Orden der Ciftercienser, durch den hl. Rosbert von Wolesmes oder richtiger durch den hl. Stephan Harbing zu Ende des 11., beziehungsweise Anfangs des 12. Jahrhunderts gegründet, war ein Zweig, man würde heute sagen "eine Congregation" des Benediktinerordens, der sich zur Aufgabe machte, strenger als die Benediktiner, sich an die Regel St. Benedikts zu halten, in Wirklichseit aber vielsach noch über die Regel hinausging. Erst mit St. Bernhard, durch seine Heiligkeit, Bunderkraft und Macht der Rede das Orakel von ganz Frankreich, gelangte Citeaux zu rascher Entwicklung und Blüthe; aber nach kaum 200jährigem Bestand solgte auch ein unerwartet rascher Niedergang. 2)

Beim Beginn bes zweiten Biertels bes 12. Jahrhun-

<sup>1)</sup> Petri Venerab. Epist. I. 9 u. IV, 4. P. L. 189, 77 u. 305. — Demimuid S. 160 – 174. Der Abressat des erstgenannten Briefes (I, 9) ist nicht, wie bei Migne l. c. Anmerkung Rr. 5 angegeben wird, Beter von Boitiers, sondern Beter Abalard.

<sup>2)</sup> Beweise hiefür findet man jur Genüge in den Geschichtsbuchern ber Benediktiners und Cistercienserklöfter Deutschlands, Franksreichs, Italiens und Englands seit dem Ende des 13. und im 14. und 15. Jahrhundert.

berts übten Citeaux und Clairvaux bereits eine solche Anziehungetraft auf bie Beifter, daß Cluny überflügelt und in den Schatten gestellt schien. So eraab sich von selbst zwischen beiden eine Art von Rivalität, die in Schranken gehalten, erlaubt ja wünschenswerth und ber Rirche und ber Gefellschaft förderlich sein mußte. Allein von löblicher Rivalität kam es halb zu bedauerlichen Zwistigkeiten, indem Citeaur sich für seine ber Abtei Cluny lebenspflichtigen Guter Freiheit von der Zehntpflicht zu verschaffen mußte und dadurch jener Abtei einen beträchtlichen Theil der Einfünste entzog. 1) Dazu kam, daß nicht felten Mönche der Cluniacensercongregation in die Klöster von Citeaux und Clairvaux und umgekehrt Ciftercienfer in jene von Cluny übertraten. Die Ciftercienser beschuldigten Cluny der Ueppigkeit, der Beichlichkeit in Nahrung und Kleidung, des unnöthigen Aufwandes in den Kirchen und beim Gottesbienst - furz einer geloderten Disciplin und eines zu reichen, ber Regel St. Benedifts widerstreitenden Lebens. Die Cluniacenser ihrerseits beklagten sich, daß die von Citeaux und Clairvaux das Gebot ber driftlichen Nächstenliebe verlepend, sich allein für mahre Mönche hielten und ihre Mitbrüder verachteten und insgemein eine intolerante Haltung gegen fie bezeugten.

In Folge dieses Streites mit Zweifeln geplagt und beumruhigt, wandte sich der Abt Wilhelm von St. Thierry mit der Bitte an den hl. Bernard, er möge ihm, zumal er die Ansicht seiner Brüder in Betreff Cluny's zu theilen scheine, nähere Auskunft über den Streitpunkt geben. Daraus schrieb St. Bernard seine Apologia ad Guillelmum (bei Migne P. L. 182, 895—918)<sup>2</sup>), worin er erklärt, daß er dem Streite selber fern stehe, indem er keinen Orden table; daß er speciell die Cluniacenser liebe und hochschätze und

<sup>1)</sup> Mabillon, Annales Benedict. tom. VI, 210-214.

<sup>2)</sup> Mit dem Borbehalte, sie nicht zu veröffentlichen, et avec desense de la transcrire. Ceillier, Auteurs sacrés, nouv. éd. 14, 433.

ihnen für empfangenc Wohlthaten zum Dant verpflichtet sei. Quis unquam me adversus ordinem vel coram audivit etc. . . . Dixi et dico: Modus quidem vitae illorum, sc. Cluniacensium, est sanctus, honestus, castitate decorus, discretione praecipuus, a Patribus institutus, a Spiritu sancto praeordinatus, animabus salvandis non mediocriter idoneus . . . . reddat Dominus servis suis humanitatem quam infirmanti mihi ultra etiam quam necesse suit, exhibuerunt. 1)

Der erste Theil der Apologie richtet sich gegen die Orbensgenossen des hl. Abtes. Er tadelt dieselben scharf, daß sie so lieblos geurtheilt und verächtlich von den Cluniacensiern gesprochen hätten.<sup>2</sup>) Vodis inquam, fratres, qui etiam post auditam illam Domini de Pharisaeo et publicano paradolam de vestra justitia seu de vestro instituto praesumentes etc. ceteros aspernamini. Quis vos constituit judices super eos? Qui in Regula gloriatur, cur contra Regulam detrahitis, contra ordinem aliis ordinibus derogatis . . . ejice tradem de oculo tuo. Annon grandis et grossa trades superdia? Apol. c. 5. l. c. 905.

Im Folgenden dagegen verbreitet sich der Heisige in scharfen Ausdrücken über die Mißbräuche in den Klöstern überhaupt. Cap. 8 sq.: Intemperantia in comessationibus et potationibus, in vestimentis et lectisterniis et equitaturis — inertia — avaritia etc. Heu me miserum qualemcunque monachum! Cur adhuc vivo videre ad id devenisse Ordinem nostrum; Ordinem scilicet qui primus suit in Ecclesia, imo a quo coepit Ecclesia, quo nullus in terra similior angelicis ordinibus, nullus vicinior ei quae in coelis est Jerusalem mater nostra, sive ob decorem castitatis, sive propter caritatis ordinem (c. 10).

<sup>1)</sup> S. Bern. Apol. c. 2. P. L. 182, 900.

<sup>2)</sup> Egl. G. Chevalier, Histoire de S. Bernard, Lille 1888 tom I. pag. 147 ff.

Ipse habitus noster in signum gestatur superbiae. Sed haec parva sunt, veniam ad majora c. 12. etc. l. c. 903 f. Die Ausbrücke find zuweilen so scharf, daß man entwebn mit Mabillon (bei Migne 182, 805, Anmerk. 113) annehmen muß, diese Apologie sei gur Beit ber letten Regierungsjahr bes Pontius, vielleicht gar mährend bessen Gewaltherrschaft als Abbas intrusus 1125-1126 geschrieben, ober aber bas bie scharfe Satire nicht gegen Cluny, sondern gegen ein anderes undisciplinirtes Rloster oder gegen eine Bartei von unzufriedenen Mönchen in einem reformirten Rlofter gerichtet jei. Indef mare es nicht undentbar, daß St. Bernard burch böswillige Verleumdung in die Irre geführt, die scharfe Beigelung wirklich Cluny jugebacht; ober auch, bag er nur bie Gebanken, sein Sekretar aber die icharfe Form bazu bergegeben, zumal Bernard bei einer andern Belegenheit in einem Briefe an Betrus Benerabilis fich wegen ahnlicher Ausschreitungen seines Setretars entschulbigt. 1) Wie bem auch fei, St. Bernard felber gab bem Abt Wilhelm von Thierry die Weisung, die Apologie nicht abschreiben und verbreiten zu laffen. In einem Briefe an Papft Eugen III. lobt er ben Abt von Cluny wegen feiner Berdienste und ber ben Ciftercienfern erwiesenen Wohlthaten; feit feinem Regierungs antritte fei in Cluny Vieles beffer geworden; es habe mit ihm daselbst eine neue Blüthezeit begonnen. 2) In einem

<sup>1)</sup> Mehr denn einmal hat die übertriebene Schärfe des hl. Bernard und seiner Sekretäre verletzt. Auch die Karthäuser, denen man doch ein musterhaftes Festhalten an der ursprünglichen Disciplin nachrühmte, hatten bei Gelegenheit einiger Zwistigkeiten seine ober seines Sekretärs scharfe Feder zu fühlen; denn wie ein Brief des Heiligen an Eugen III. zeigt, beklagten sie sich des bezüglich beim Papste. epist. 270. P. L. 182, 473 sq.

Ab introitu suo in multis Ordinem illum meliorasse cognoscitur v. g. in observantia jejuniorum, silentii, indumentorum etc.

subern Briese nennt er die Mönche von Cluny eine heilige Schaar: sanctam illam multitudinem vestram; orate ut orent — ipsi Cluniacenses monachi — pro me. 1) Die Briese an Petrus Benerabilis sind voll Liebe und Hochachtsung, vgl. epist. 147, 148, 149, 255, 267, 364, 389.

Aber trot des Verbotes, die Apologie nicht bekannt zu geben, gelangte biefelbe boch an die Deffentlichkeit. Da ber chrwurdige Abt von Cluny die darin ausgesprochenen Borwürfe als einen direkten ober indirekten Angriff auf sein Rlofter erachtete, richtete er ein Schreiben an den hl. Bernarb (Petr. Venerab. epist. II, 28 und IV, 17. P. L. 189. col. 112 ff. und 321 ff.), welches eine ruhige, objektive Darlegung bes Sachverhaltes enthält und in keinem Stude ben Eindruck einer ab irato gesandten Erwiderung macht. Der Berfasser, weit entfernt etwas wirklich Tabelnswerthes in Schut zu nehmen, fitt felber ftreng zu Berichte über jene Monche qui mentiri Deo per tonsuram noscuntur (Reg. S. Bened. cap. 1). Man fann nicht läugnen, daß biefer Brief eine glanzende Rechtfertigung ber alten Benediftinerdisciplin enthält und zugleich ben Ausbruck nahelegt, es fei ber Beift ber Universalität und Discretion, den das Gesethuch von Montecassino athmet, wenigstens vom 10. bis zur Mitte bes 12. Jahrhunderts in Cluny beffer verftanden worden, als in Citeaux.

Was das Einzelne betrifft, so spricht Petrus Eingangs mit hoher Achtung und Verchrung vom Abte von Clairvaux und dann mit schonenden Worten zur Sache übergehend, legt er den Gedanken nahe, daß die in der Apologie enthaltenen Vorwürse unmöglich von dem Heiligen stammen könnten. Obsieiunt ergo nostris quidam vestrorum: Non, inquiunt, vos regulam, cujus rectitudinem sequi proposuistis, ut ipsis operibus monstratur, sequimini...

<sup>1)</sup> S. Bern. epist. 387 l. c. 591.

Proprias namque leges ipsi vobis prout libuit componentes . . . Patrum praecepta pro vestris traditionibus abjicitis. 1. c. 189, 113. Folgen bann bie einzelnen Buntte. Ad haec nostri . . Nach einigen Ausbrucken bes Unwillens, die den Cluniacensern in den Mund gelegt werben. fährt er fort: Et ut eo ordine quo a vobis posita sunt objecta diluamus, dicimus nos in observatione Regulae nequaquam devia quaeque sectari, sed per omnia ducentis Regulae rectitudinem sequi. Privatis legibus Patrum traditiones non supponimus, quoniam et i p s a e sc. leges privatae a sanctis Patribus inventae sunt, quos Deo placuisse sancta vita et multa miracula testata sunt et testantur, quibus et licuit talia mandare et nobis licet talia observare. Der Ausbruck "a sanctis Patribus inventae" weist wohl auf die Thatsache hin, daß alle Aebte von Cluny bis Hugo († 1109) von der Kirche als Beilige oder Selige verehrt werden, und bag die Observang von Cluny feine andere mar, als die vom bl. Benedift von Aniane und bem Aachener Abtsconcil (817) festgestellte und von den hl. Aebten von Cluny modificirte. Plane licuit, heißt es bann weiter, semperque licebit, ut pastores ovibus suis quae recta sunt praecipiant, et oves pastoribus ut Deo obediant. Voti nostri nos nitimini ostendere transgressores, cujus nos veros sic ostendimus observatores, l. c.

Nun wird an einzelnen Borschriften der Cluniacensers Observanz dargethan, daß dieselben der Regel St. Benedikts keineswegs widersprechen, sondern nur Anwendungen der Principien der hl. Regel auf die veränderten Orts = und Beitverhältnisse seien, wie es St. Benedikt in der Regel dem Abt nicht nur gestatte, sondern zur Pflicht mache. Sie omnia temperet atque disponat, ut et animae salventur, et quod faciunt fratres absque murmuratione faciant . . . . quia hilarem datorem diligit Deus . . . loci aut provinciae, in qua habitant, consuetudo . . . aëris temperies etc.

(Reg. S. Bened.) Das sei eben Discretion, die der hl. Orbensvater als mater virtutum vreise (cap. 64), nicht enabergig ben tobten Buchftaben ber Regel festzuhalten (littera occidit, spiritus est qui vivificat), sondern ben Beift zu erjaffen und auf veranderte Beit- und Ortsverhaltniffe anzuwenden, da ja offenbar die nordischen Mönche nicht allweg gleichmäßig leben fonnten mit ben subitalienischen, in beren Mitte St. Benedift lebte. In frigidis regionibus, heiße es im Cap. 55, amplius indigetur, in calidis vero minus; und Cap. 40 ut loci necessitas vel labor poposcerit. Die= jer Beift, bemerkt Petrus treffend, ift kein anderer als der Beift ber wahren driftlichen Liebe, welche bie Regel nach Bedürfnik modificire und auch die Arbeit der Monche nicht auf Aderbau beschränfe, jondern nach den Bedürfniffen ber Mitmenichen einrichte: quoniam caritatis oculum erga salatem proximi apertum habemus. l. c.

In Citeaux mußte nicht bloß der einzelne Wönch die Armuth üben: die Genossenschaft als solche sollte abweichend von der durch St. Benedift, St. Gregor d. Gr., St. Bo-nisacius, St. Odilo und St. Hugo geheiligten Praxis in allen Stücken, selbst im Gottesdienst, das Bild derselben darstellen. Die Cistercienser bauten nur niedrige schmucklose Kirchen; und auch Seelsorge, Unterricht und Studium mußten, weil sie weniger diesem Geiste der Bußstrenge zu entsprechen schienen, vielsach dem Ackerbau und der Bodencultur weichen.

In Cluny dagegen galt die würdige Feier des Gottesbienstes als die erste Lebensaufgabe: Operi Dei nihil praeponatur (Reg. S. Bened.). Die Individuen mußten die hl. Armuth üben, denn Zelle, Nahrung, Kleidung, Alles war einsach. Das Kloster aber, Claustrum, Capitelsaal, Bibliothef und zumal die Kirche durften schön sein, reich für Gott,

Van Weddingen, Revue générale, Bruxelles 1877. t. XXV. pag. 676.

beffen haus und Tempel sie find. Die Arbeit war wei in förperliche und geistige vertheilt. Die einen bebauten b Alder, die andern das Feld der Wiffenschaft und Run Man trieb das Handwert, aber man widmete sich auch b Erziehung der Jugend, der Predigt und den höheren Inte effen ber Rirche; alle aber hatten bas eine Biel: bie Ch Gottes, das Wohl der Rirche und das Beil der Meniche Mit der Tradition brechen und dem Orden diese Thätigk als unvereinbar mit feiner Aufgabe absprechen wollen, bie ihn wie die Kirche selber verkennen. Treffend sagt e neuerer Schriftsteller: "Wenn bie Benebittiner bes 7., und 9. Jahrhunderts in England, Deutschland, Frankreit Italien, Spanien und die Benediftinercongregationen im 1 und 11. Jahrhundert ihre Mission nach den Ideen der C stercienser aufgejagt und verfolgt hatten, ware es um t Bilbung, Civilijation, Biffenschaft und Runft bes Ditt alters, ja jelbst um bie Schätze ber antifen flaffijchen Bil ung und die Glorie des 12. und 13. Jahrhunderts gescheh gewesen. Blücklicherweise trugen die Umstände bei den ( sterciensern den Sica über die Principien bavon." 1)

Kehren wir zur literarischen Fehde zwischen St. Ber hard und Petrus Benerabilis zurück: das Kleid der Kird hatte der hl. Abt von Clairvaux gesagt, hat seine versch denen Farben und diese Berschiedenheit ist der Grund sein Schönheit — wie es verschiedene Stände in der Welt gil so muß es auch verschiedene Orden in der Kirche geben. A aber streben nach demselben Ziele. Und dieses Ziel, beme sehr schön der ehrwürdige Petrus in seiner Antwort<sup>2</sup>), die Liebe: sie ist der Zweck aller Ordensregeln, ab omnib cliversos usus sequentibus sola quaerenda. Keiner dit

Pignot, Histoire de l'Ordre de Cluny. II, 164 ff. III. 230 500 ff.; cf. Pet. Ven. ep. I, 33 u. 34; III, 8. P. L. 1 164 u. 312.

<sup>2)</sup> Ep. 1V, 17. P. L. 189, 328 ff.

ich rühmen, es beffer zu machen ober die hl. Regel treuer in besolgen, wenn er auch noch so streng lebe und die einselnen Borschriften genau bevbachte, falls er nicht durch Temuth, Sanstmuth und brüderliche Liebe Alle übertreffe.

Dieser Streit that indeß der gegenscitigen Hochachtung und Liebe der beiden Aebte keinen Eintrag. Die zahlreichen keundschaftlichen Briefe, die sie noch Jahre lang mit einander wechselten, legen Zeugniß dafür ab 1) — vor Allem aber das Schreiben des hl. Bernhard an Eugen III., worin dersielbe "seinen Freund, den Abt Petrus", ein "Gefäß der Auserwählung voll des hl. Geistes" nennt, während dieser anderswo vom Abte von Clairvaux als dem "Wanne Gottes, dem Hort der Kirche und der Zierde des Ordens" redet. Auch große Männer, sagt Möhler (Ges. Schriften I, 16), kömnen Streit ansangen; aber nur große werden ihn also endigen. Das erste theilen sie mit Jedermann, das zweite nur mit sich selber — so Petrus und Paulus, Gregor von Nazianz und Basilius, Augustinus und Hieronhmus.

Milbe Stiftungen zum Wohl ber Armen, Wittwen und Baisen, ersolgreiche Bemühungen zu Gunsten der Rechte armer Landbewohner, sowie die Herstellung des Gottesfriedens für die Provinz Lyon und das Herzogthum Burgund<sup>2</sup>) krönten das lange segensreiche Leben des ehrwürdigen Abtes von Cluny. Seine große Frömmigkeit und seine innige Liebe zu Jesus hatte in ihm den Wunsch nahe gelegt, an dem Tage zu sterben, da Gottes Sohn zum Heil der Welt geboren worden; und er ward erfüllt. Er entschlief am 25. Dezember 1157 und wurde durch Heinrich von Blois, Wönch von Cluny, Bischof von Winchester und päpstlicher Legat für England, in der Kirche dasselbst beigesett. Den

<sup>1)</sup> cf. Migne Bb. 182 u. 189.

Damberger, VIII. 563—564; Petri Vener. epist. VI. 27. P. L. 189, 436. Demimuib S. 257—258.

Cult eines Heiligen hat die Kirche ihm nicht zuerkannt; indes den Titel "Venerabilis", den die dankbare Nachwelt unzetrennlich mit seinem Namen verbunden, mag als ein beredts Zeugniß von der Verehrung gelten, welche ihm die Christeheit zollte. Das Marthrologium des Benediktinerordent verzeichnet seinen Namen am 25. Dezember.

Was Cluny, Burgund, ganz Frankreich in ihm verlom, fagt sein Spitaphium:

Dum Petrus moritur pius Abbas, jus sepelitur, Pax cadit, ordo jacet, flere morique placet, Ille solus patriae, mundi decus, arca Sophiae, Nescius invidiae, vena fuit veniae. 1)

Wie man im 12. Jahrhundert zur Zeit des ehrwürdigen Betrus über die zu Clunh herrschende Disciplin urtheilte, wollen wir zwei Zeitgenoffen uns fagen laffen.

Bischof Hatto von Tropes hatte im Jahre 1145 auf sein Bisthum verzichtet, um als einfacher Mönch in Cluny einzutreten. Der Prior Petrus vom St. Johannes-Kloster in der Diöcese Sens übersandte ihm bei dieser Gelegenheit ein Glückwunschschreiben, in welchem es unter Anderem heißt: "Es ist eine befannte Sache, daß die Lebensweise der Cluniacenser dem Herrn wohlgefällt. So lebten die hl. Bäter Odo, Majolus, Odilo und Hugo wunderbar und sind den mit Gott herrschenden Heiligen beigezählt. Zedem Gott suchenden Wenschen kann Cluny zum Heil genügen, hiefür ist die Heiligesteit der genannten Nebte ein sicherer Beweis".2) Der große Abt Rupert von Deutz gibt den Cluniacensern das Zeugniß, die Retter der Gesellsschaft zu sein.3)

<sup>1)</sup> Hist. litt. de la France. Paris 1869. Bb. XIII. 6. 248.

<sup>2)</sup> Galla christiana, t. XII. instrum. col. 266 seq. bei Ringholy S. 20.

<sup>3) &</sup>quot;Spectate, rogo, Cluniacenses — Fundere bonum semper odorem — Grex ille unum servat ovile". Bei Rocholl: Rupert von Deut (Gütersloh 1866) S. 269 und 274.

Dit dem ehrwürdigen Abt Betrus ging Clungs Glanz Brabe. Und wenn in der Folge fich auch noch einzelne bedeutende Theologen und Gelehrte fanden, wie z. B. noch jur Reit des Concils von Trient: ju einer eigentlichen Blüthe tam es nicht mehr — zeitweilig war fogar eine burchgreifende Reform nöthig. Um die Mitte des 12. Jahrhunderts lockte ber Bauber, ben die Beiligkeit und Beredsamkeit des heiligen Bernhard über den Cistercienserorden verbreitete, die besten Rrafte in seine aufblühende Stiftung, und balb barauf zogen bie hl. Dominitus und Franzistus die besten der Gesellschaft und die strebsamen Beister an sich. Das Aufblühen eines Orbenszweiges hat leicht eine Abnahme ber Lebensfäfte in ben anderen zur Folge, da die Bahl der für ein höheres Beben Berufenen nicht übergroß ift. Selbst ber Umstand blieb nicht ohne nachtheilige Folgen für Cluny, daß fast ein Iahrhundert lang die Abtei unzählige und natürlich stets bie besten seiner Sohne wegziehen sah, um mit ber bischöfligen ober Cardinalswürde geschmückt zu werden; weßhalb and Betrus Benerabilis es offen bekagte, daß die ganze mitliche Welt von Cluny zehren wolle und damit der herrlicen Inftitution Gefahr bereite. 1)

Den empfindlichsten Schlag indeß erlitt die berühmte Abtei, als die Könige von Frankreich sie zur Commende machten, Weltgeistliche oder Laien mit der Abtswürde und

<sup>1) &</sup>quot;Video res Cluniacenses velut totius reipublicae Christianae aerarium esse, de quo omnes hauriunt, et quod pene exhauserunt; in quod rari pauca injiciunt, de quo plures multa accipiunt". Epist. III. 8. P. L. 189, 312. — M. Charmasse bemerst: "L'ordre de Cluny n'avait pu servir de guide à la papauté, jouer le rôle de médiateur entre les princes, se trouver mêlé à toutes les affaires du temps, sans que son principe monastique ait été modifié, puis altéré et finalement compromis". Revue des questions historiques tome VI. 1868 ©. 270.

ben Einkunften berfelben belehnten. Wiederholte Berfuche, burch Generalkapitel und regelmäßige Visitationen eine Resgestaltung der Berhältnisse anzubahnen, blieben zwar nicht erfolglos, doch Cluny's Stern war untergegangen.

(Gin Schlugartitel folgt.)

## XXXIV.

## Bifchof Laurent über den "Culturkampf".

Bon bem in dieser Zeitschrift schon wiederholt erwähnten (Bb. 99 S. 546 ff. und Bb. 101 S. 422 ff.) verdienst vollen Werfe: "Leben und Briefe von Johannes Theodor Laurent. . . Als Beitrag zur Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts zusammengestellt von Karl Möller, Prosessor der Geschichte in Löwen" — ift unlängst der dritt und letzte Band erschienen, welcher theils die Lebensgeschichte Laurents bis zu Ende (1884) führt, theils Ergänzungen zu dem im vorhergehenden Bande geschilberten Zeitraum enthält.

Auch während seines letten Lebensabschnittes vollzog sich kaum ein bedeutenderes Ereigniß auf kirchenpolitischem Gebiete, bei welchem nicht Laurent entweder mitthätig gewiesen, oder als berufener Censor von seinen Zeitgenossen gehört worden wäre. 1)

<sup>1)</sup> Bon Interesse find auch die Schliberungen ber Reisen Laurents nach Tyrol zur stigmatisirten Maria von Mört, und
seine Begegnung in Bien mit der Erzherzogin Sophie,

Nur Benige haben so früh wie Laurent Döllingers untirchlichen Sinn erkannt. Schon zwei Jahre vor ber Rünchener Gelehrtenversammlung schrieb er über ihn (l. c. S. 73): "Aus seinem letten Buche "Christenthum und Kirche in ihrer Grundlegung" ist viel zu lernen, besonders für reelles Schristverständniß und Kirchengeschichte, sogar hier und da sur Dogmatik. Aber sein katholischer Glaube ist mangelhaft und ich habe mir über hundert Stellen angemerkt, wo dersielbe an Rationalismus kränkelt". Der Münchener Gelehrstenversammlung (1863) hatte Laurent das Horoscop auf große Disharmonie gestellt, was buchstäblich eingetroffen, und als Reusch die auf der Bersammlung von Döllinger gehaltene Rede bewunderte, schrieb Laurent darüber (an Lammert in Bonn):

"Reusch's Lobpreisung bes Döllinger besticht mich nicht. Materielles Biffen, Berstandesklarheit und Sprachsertigkeit mag er in hohem Grabe haben. Dogmatische Tiefe habe ich

ber Grofmutter bes ungludlichen Kronbringen Rubolf. Laurent ergablt bierüber: "In Bien ging ich (im Jahre 1863) gur Erzherzogin Sophie, ber Mutter bes Raifers, welche mich zu feben wünschte. Sie ift eine gar freundliche, fromme, verftandige Frau, die viel von ihren Rindern und Enteln ergablte, befonbers bom Raifer und vom Pronpringen. Bon letterem u. A. folgenden Rug: "Großmutter, weißt bu wohl, jeder Solbat tann General werden, aber Kronpring nur Einer.' Sie antwortete ibm : ,3a, aber jeber Andere batte bas fo gut fein tonnen, wie bu, wenn ibn ber liebe Gott dazu gemacht batte.' Bor Rurgem erfuhr er, nur Rinder ichliefen bei einer Rachtlampe, und fagte feiner Rammerfrau, fie folle folde fortnehmen. Sie that's, bielt fich aber in ber Rabe, von ibm unbemertt; ba borte fie ibn lant beten : "Lieber Gott, bu fannft mich auch im Duntlen fcuten, jo thu' es benn! 3ch bab bir ja auch immer für alles Gute gebankt.' Dann ichlief er ein und feitbem ohne Rachtlampe." Dan fieht - ware bie in foldem Beift geleitete Erziehung fpater nicht burch frembe Einfluffe beirrt worden, großes Unglud mare vielleicht verbutet worben.

nie bei ihm gefunden und ascetische Salbung noch weniger. Auch logische Consequenz gestehe ich ihm nur zu, wenn man seine Prämissen gesten läßt. . . . Was ich von seiner Rebe über die Geschichte der kirchlichen Wissenschaft gelesen, ist oberflächlich und über Frankreich und Italien sogar unwissend. All' das Gerede über die Begünstigung der wissenschaftlichen Freiheit durch die Kirche ist heimtücksch und falsch, da man wohl weiß, daß es sich dabei zunächst und zulest um die päpstliche Unsehlbarkeit handelt." (S. 73.)

Bon jeher war Laurent mit Entschiedenheit für die päpstliche Infallibilität eingetreten und kurz vor und während des Concils verwarf er alle die Gründe, welche gegen die "Opportunität" der Declaration des Dogma's geltend gemacht wurden. Obgleich officiell eingeladen zum Concil, wohnte er aber demselben nicht bei, "um dem hl. Bater nicht die Berlegenheit von zwei Apostolischen Bicaren von Luxemburg zu bereiten".

Dafür wirkte er von seiner Einsamkeit aus vielleicht mehr für das Concil, als wenn er aktives Mitglied desselben gewesen wäre. Neben Boten und Propositionen, die er sür seinen Luxemburger Nachsolger ausarbeitete, schrieb er direkt an Pius IX. eine Abresse, die auch den Bätern des Concils vorgelesen wurde. In diesem Schriftstück wurde wahrheitsgemäß die große Gegnerschaft geschildert, welcher die Definition in Deutschland begegnete. Dann aber hieß es:

"Sollte die Unsehlbarkeit vom vaticanischen Concil nicht ausgesprochen werden, so läßt sich in der Welt die heillosefte Berwirrung voraussehen, in Folge deren sowohl die Autorität des hl. Stuhles, als auch diejenige der ganzen Kirche mehr als zu irgend einer andern Beit Schaden leiden, dagegen Irrthümer wie Pilze aus der Erde schießen würden. Darum verzeihe es, heiligster Bater, dem geringsten, aber Deiner Deiligkeit aufs treucste ergebenen Sohne, wenn er gerade Deine unschlbare Weisheit ansleht und beschwört, sie möge sich selbst in und mit dem vaticanischen Concil behaupten (affirmare) und Du mögest nicht zögern, Deine "vom Teusel gesichteten Brüder

durch Deinen nie abnehmenden Glauben an Deine eigene Autorität zu bestärken. Es möge Deiner apostolischen Kraft gefallen, diese Berschwörung falscher Brüder gegen jenes dogmatische Decret zu zerstören, das sie durch ihre Känke, ihr Geschwätz und ihre falschen Borspiegelungen auf unabsehbare Zeit
verhindern möchten, während die wahrhaft Gläubigen aller
Orten es mit höchster Sehnsucht erwarten."

Dieser Brief, heißt es, beseitigte die letzen Bedenken, welche Pius IX. mit Bezug auf die innern Zustände Deutschslands gehegt hatte; "die Sache ist fertig": äußerte er und gab dem auf Declaration des Dogma's gerichteten Antrage der übergroßen Mehrheit des Concils nach. (S. 132.)

In dem bald darauf ausbrechenden beutsch-frangofischen Rriege fah Laurent "die providentielle Promulgation des Dogma's". "Ohne bas", meinte er, "hatten wir mahricheinlich einen großen Abfall ber Gebilbeten erlebt, viel ärger, als ben Rongespeftatel. Und find die großartigen beutschen Siege nicht ber Anfang bes göttlichen Strafgerichts über ben frangofischen Revolutionsschmied, eben in ben Tagen, ba ber Berrather ben Papft auslieferte? Darum glaube ich auch an ben weiteren und vollen Sieg ber beutschen Baffen." Laurent hofft schließlich Erfüllung bes Lehninischen: "Tunc Pastor gregem recipit, Germania Regem" badurch, baß ber neue deutsche Raiser dem Bapfte den Kirchenstaat wieder herstellen werbe. Das "infandum scelus" erblict er in ber Blofftellung des Kirchenstaates burch Rapoleon. Doch war er scharffinnig genug, um fich "ber Furcht vor bem Gegentheil" feiner Soffnungen "nicht entschlagen" zu fonnen. Huch bas neue beutsche Reich charafterifirte er von Anfang an richtig dabin, daß daffelbe nicht als eine Wiederauflebung des alten Reiches zu betrachten fei, daß es vielmehr "wie bas öfterreichische, frangösische oder ruffische Raiserthum einer Militar-Diftatur ziemlich nahefomme."

Dagegen findet sich nirgends ein Anzeichen bafür, daß Laurent eine Borahnung von dem wirklichen "infandum

scelus", dem "Culturfam pf", gehabt hatte. 1) Seine ersten Kundgebungen hierüber beginnen erst mit dem Jahre 1872, d. h. zu einer Zeit, als unsere Gegner bereits durch Kandenenschüsse uns hatten ihre Kriegserklarung zukommen lassen.

"Wir im beutschen Reiche", schreibt er unterm 18. In nuar 1872 an Frau Möller, "sißen jest in voller Kirchens verfolgung. Der Mann, den Gott gebraucht hat, um die gott- und sittenlosen Franzosen zu züchtigen, versucht nun mit den Protestatholiten eine deutsche Reichstirche zu bauen und läßt darüber den letzten Rest von Christenthum, der noch im deutschen Protestantismus war, in die Brüche gehen, während hüben wie drüben die Fluth des Socialismus von Tag zu Tag wächst und eine Grundseste der socialen Ordnung nach der andern zuerst wie eine Insel isolirt und dann überschwemmt."

Aber als ein Confessor Pontifex, der sich bereits bewährt hatte, als ein ebenso gelehrter wie frommer Bischof verlor er keinen Augenblick seine Hoffnung und sein Gottvertrauen. Seine ganze Anlage führte ihn zu einer mehr übernatürlichen als natürlichen Auffassung des Kirchenstreites, zunächst der Ursachen desselben. "Der Geist, der hinter diesem Treiben steckt", schrieb er am 9. Februar 1873, "ist ein mächtigerer, als der der Menschen; der Geist, der ba inspirirt, ist der böse Geist." Aber der "heilige Geist", sagte er am 27. November 1873, "hütet Klerus und Bolk, daß sie sich nicht verführen lassen. Das gute katholische Bolk wird sich noch sester an seine Hirten anschließen und im Glauben und Eiser erstarken; ja wir dürfen hoffen, daß die bevorstehenden Beschränkungen der Bischöse in der Ausbild-

<sup>1)</sup> Belden Eindruck das erste Signal des "Culturkampfes", der Klostersturm von 1869, auf ihn gemacht, hat uns sein Biograph nicht mitgetheilt.

<sup>2)</sup> Früher batirenbe Berlautbarungen hat wenigstens ber Biograph nicht verzeichnet.

ung ihrer Geistlichen uns eine neue Generation glaubensmuthiger und liebeeifriger Priefter erwecken werden, welche die Kirche für viele Berluste entschäbigen".

Und als er ein paar Wochen barauf, am 11. Jan. 1874, olgendes "Facit unserer kirchlich-politischen Neujahrsrechnung" ieht: "Unsere Bischöse sind der Einkünste beraubt, mit Strafen erschöpft und nächstens im Kerker; die Priester schon u Hunderten bestraft und gefangen; viele Gemeinden ohne Vottesdienst und Seelsorge; die Redemptoristen und Lazariten den Jesuiten nachgeschickt; die geistlichen Schwestern aus en Schulen, zum Theil selbst aus den Waisenhäusern verrieben; die Verkündigung des Wortes Gottes vielsach gesemmt und die katholische Presse mit Processen bedacht —", da", sährt er fort, "ist von keiner Seite Hilse und Rettung u erwarten, als nur von Gott im Himmel, zu dem wir vertrauend und slehend hinaussehen."

"Hilflos tann Der die Rirche nicht laffen, ber bei ihr ift ille Tage bis ans Ende ber Zeit. Und ift die Silfe nicht icon in der Berfolgung felbst? Die unerschütterte Standhaftigfeit aller unserer Bischöfe und aller gemagregelten Briefter und aller getroffenen Gemeinden — ift bas nicht bas Bert bes heiligen Geiftes? Rann ein Anderer, als Er, folche Blaubenstreue und folden Glaubensmuth geben? ,Omne quod natum est ex Deo, vincit mundum et haec est victoria, juae vincit mundum, fides nostra. Hat biefe Glaubens= vedung und Glaubensfräftigung, beren wir in unferm bom protestantischen Beift durchwehten Deutschland am meisten beburften, ben von Gott gewollten Grad erreicht, bann wird bie äußere Drangsal von der Kirche ablassen wie der Nachtfrost an den Fenftern von der fteigenden Stubenheizung . . . Bohl tann einem Bolt ber Leuchter verrudt werben, nie aber einem Bolf, bessen Episcopat und Klerus treu zur Kirche und zu ihrem Saupte hält."

"Wo unsere ungedulbigen, vorlauten, sanguinischen Hoffnungen sich an irgend etwas Menschliches anhängen, da werden sie allemal schmerzlich enttäuscht": schreibt er am 27. Mai 1874 an Lammert: "Alle die Prophezeiungen, die durch die Zeit umliesen, sind Lügen gestraft, die einzige Lehnin'sche läßt sich noch abwarten. Selbst unsere Centralstraktion, auf die wir mit Recht stolz waren, ist seit gesten ihres besten Kämpen, ihres schärfsten Schwertes, des herrlichen Mallin drodt beraubt!" Dafür aber wieder zehnsacher Ersat an dem Fortschritt, welchen das innere Leben der Kirche macht: "In Köln haben um Oftern Herren gebeichtet, die es seit fünfzehn Jahren nicht mehr gethan, nun aber sich bekehren wollten, seit man ihnen den Erzbischof eingekerkert. Im ganzen Bolk ist hier eine religiöse Erhebung, die man seit Menschengebenken nicht mehr gesehn. Die Beichtväter erliegen schier der Arbeit. Das sind die Früchte der Prüfungen der Kirche."

Bon besonderem Gewicht wäre es natürlich gewesen, wenn ein so erleuchteter und durch Ersahrung geschulter Geist auch ein Urtheil abgegeben hätte über den Friedensschluß, der schließlich zwischen Rom und Berlin behußt Beendigung des "Culturkampses" zu Stande kam. Aber Laurent starb bereits am 20. Februar 1884. Die grundlegenden Friedensschlüsse der Jahre 1886 und 1887 hat er somit nicht mehr erlebt, und ob und wie er sich über die partiellen Revisionsgesetze von 1880, 1882 und 1883 ge äußert, hat uns sein Biograph nicht mitgetheilt.

In dem Material, welches uns der Herausgeber ber Briefe bietet, finden wir nur zwei Anspielungen auf ben zufünftigen Friedensschluß. In dem einen, d. d. 23. September 1877, sagt Laurent:

"Ein fauler Friede, lieber keinen! Seit Aurzem lassen bie preußischen Regierungsblätter oft die Borte: "Rebision' oder "Mobisikation" der Maigesete hören. Der Bischof von Paderborn hat soeben eine Broschüre unter dem Titel: "Richt Revision, sondern Aushebung der Maigesete" herausgegeben, worin er darthut, daß der "Culturkampf" nur unter dieser Bedingung beendet werden kann. Und dieses ist auch der Ent-

ichluß aller Katholifen und befonders der der Bischöfe und des Bapftes". (S. 163.)

Eine formelle Aufhebung der Maigejete mare allerdings das Bunichenswerthere gewesen; indeg es fann auch "Revifionen" von Gefegen geben, welche einer thatfachlichen Aufhebung berfelben nahekommen - Bijchof M. verwarf überdies nur eine einseitige staatliche Revision ohne Mitwirtung Roms. Gine folche Aufhebung der Maigesetze ift stuckweise erfolgt in den fünf "Novellen", welche zu biefen Gefegen ergangen find. Es murbe und zu weit führen, hier bes Raberen bargulegen, warum ein jolcher Weg bei der firchenpolitischen Situation in Breugen allein möglich war; es dürfte genügen barauf hinzuweisen, daß Die preußischen Bijchofe in ihrer Gesammtheit bereits in ihrem Sirtenschreiben vom 30. Januar 1873 bezüglich ber Daigefet Entwürfe erflart hatten, daß, wenn diefe ihnen vorher gur Begutachtung vorgelegt worben waren, fie bann in ber Lage gewesen waren, "einzelne Bestimmungen berfelben ohne Bflichtverletzung zu acceptiren; für einige andere würde vielleicht eine Bereinbarung mit bem apostolischen Stuhl gu erreichen gewesen sein." Alfo bereits im Jahre 1873 fprach fic ber preußische Gesammt-Episcopat - auch ber Bischof von Baberborn - für eine Revifion ber Maigefege aus.

Daß auch Bischof Laurent diesen Standpunkt billigte, geht schon daraus hervor, daß er zur Zeit der Beilegung der Kölner Wirren es nicht mit denen hielt, welche — natürlich ohne etwas zu erreichen — jedes Pünktchen auf dem I des status quo ante wieder hergestellt wissen wollten. Diesen Kurzsichtigen gegenüber übernahm Laurent die Bertheidigung Roms in der Presse. (Vergl. Histor. polit. Vl. Bd. 101 S. 431.) So recurrirt er auch in dem obigen Citat vom 23. Sept. 1877 zulett auf den Papst.

Der heilige Bater hat bekanntlich erklärt, daß bei dem Abschluß des kirchenpolitischen Friedens von 1887, der jedensfalls dem Kirchen recht nicht widerstreitet, hauptsächlich das "Heil der Seelen" für ihn maßgebend gewesen sei. In ganz

analoger Weise äußerte sich Laurent bereits unterm 26. August 1874: "Bis jest hat der "Eulturkampf der Kinche nur gute Früchte gebracht. Auf die Dauer aber ist ein solcher Zustand doch nicht haltbar. Zerrüttung der kirchlichen Verwaltung, Abnahme des Klerus, geistige Verarmung und Verwilderung des Volkes, völliges Verderben der Jugend wäre unausbleiblich." (S. 160.)

Darum hat auch Laurent gewiß mit Freuden in jedem einzelnen Falle die Hinwegräumung einer der vorbezeichneten traurigen Consequenzen des "Culturkampses" begrüßt. Rimmermehr aber hätte er sich dazu verstehen können, den heiligen Stuhl wegen der von demselben getroffenen Bereindarungen mit der Berliner Regierung zu tadeln. Dafür bürgt uns vor Allem der herrliche i) Brief, welchen er an Görres (über dessen "Athanasius", bei Möller Bd. I S. 547 ff.) geschrieben und in welchem er in begeisterter Beise für alle Entscheidungen des Papstes nicht nur in dogmatischer, sondern auch in firchen politischer Beziehung eintritt.

Wir hatten benn auch ganz im Sinne Laurents gehandelt, als wir unsere "Parallelen" zwischen dem preußischen "Culturtampse" von 1838 bis 1841 und bem von 1871 bis 1887 (Histor-pol. Bl. Bd. 101 S. 434) mit den Worten schlossen: "Zweimal bereits ist der Sturm in diesem Jahrhundert von den Katholisen abgeschlagen worden. Die lebende Generation wird schwerlich einen dritten Angriff sehen. Jedenfalls wird derselbe so lange nicht erfolgen, als die Katholisen wachsam und thätig bleiben und in unverbrüchlicher Einigkeit ausharren mit Dem, welchem von einer höheren Macht die Leitung des Ganzen anvertraut ist und der allein von seiner Höhe übersschen nicht eines Sas Schiff der Kirche zu nehmen hat — mit dem Papste!"

Defhalb glauben wir auch nicht, daß Möller gerade ben Sinn Laurents getroffen hat, wenn er in feiner Bio-

<sup>1)</sup> wenn gleich von Uebertreibungen nicht gang freie. (A. b. R.)

graphic dem von uns speciell behandelten Capitel die llebers ichrift gibt: "Im Culturfampf 1871—18?" und wenn er darauf nachstehende Sähe zur Einleitung folgen läßt:

"Wir haben hier nicht die langwierige Geschichte des sogesnannten deutschen Culturkampses zu schreiben; er gehört eben auch heute (1888) noch nicht der Geschichte, sondern dem Leben an. Erst eine spätere Zeit wird das Gesammtbild der Maßsregeln der Regierung wie den ausharrenden Muth auf Seiten der Kirche, die ausopsernde Treue hochbegabter Anführer, deren nie ermüdendes Vertheidigen des Rechts und der Wahrheit auf allen geschlichen Wegen, aus der nöthigen Entsernung übersblichen. Indeß müssen einige Daten auch in Laurents Viographie aus dieser traurigen Zeit sich zur allseitigen Orientirung und Charafteristif sinden".

Bas zunächst bas Datiren bes "Culturfampfes" von "1871—18?" betrifft, fo fürchten wir, daß wenn ber Berfaffer nicht, bem hl. Bater folgend, bas Ende des "Culturfampfes" mit 1887 begrenzt ("finis impositus" jagte ber Papft im öffent= lichen Consistorium vom 23. Mai 1887), er nicht nur an Stelle der 8, sondern auch noch für die 1 ein Fragezeichen bit jegen muffen. Denn wir stehen jest wieder in dem allaemeinen "Culturfampfe", ben wir beständig hatten vor dem Ausbruch der specifischen "Culturfampje" ber breißiger und siebziger Sahre, und ben wir fortdauernd nicht nur in Preußen, sondern allerwärts haben werden, jo lange die Rirche auf Erden eine streitende ift, d. h. bis ans Ende der Belt. Bereits treten wieder die Fragen auf firchenpolitischem Gebiet in Preußen in ben Vordergrund, bie uns von 1840 bis 1870 hauptfachlich beschäftigten : bie Schul- und Paritats ragen. Glaubt nun Herr Möller, daß dieje Fragen noch bor Ausgang biefes Jahrhunderts werden abgethan fein? "Die Kirche Jeju Christi, nämlich ber Theil ber Rirche, welcher auf biefer Erbe pilgert, bas himmelreich auf Erben, ift immer, weil immer von ben Pforten ber Bolle angefeindet, gezwungen zu tampfen, weßhalb auch biefer Theil

der Kirche der fämpsende genannt wird" — jagte der Erzbischof Clemens August am Ende des "Culturfampses" der dreißiger Jahre in der Einleitung zu seiner Schrift: "Ueber den Frieden unter der Kirche und den Staaten" (Münster 1843).

Aber der Sturm, welchen die Pforten der Hölle gegen die Kirche erhoben, hat nicht immer in gleicher Heftigkeit, in gleicher Dauer und gleicher territorialer Ausdehnung getobt. Selbst der intensivste, zeitlich längste und räumlich ausgedehnteste "Culturkampf", den die um ihre Existenz ringende Kirche in den ersten Jahrhunderten ihres Bestehens erfahren mußte, hat ein Ende genommen und kurz vor diesem Ende hat die hl. Lucia "ecclesiae tranquillitatem" — ein vom römischen Brevier sanktionirter Ausdruck — vorherzgesagt.

Ein noch allgemeinerer und vielleicht auch intensiverer "Culturkamps" wird dem Ende der Welt vorhergehen. Wie aber dort "um der Auserwählten willen die Tage werden abgekürzt werden", so scheint es, läßt auch in den zwischenzeitlichen außerordentlichen Kämpsen, welche die streitende Kirche zu bestehen hat, die Vorsehung die höllischen Mächte nur für eine gewisse Zeit und in einem räumlich begrenzten Umfange gegen die Kirche anstürmen und zwar mit der beständigen Wirkung, daß das Böse, welches vom Feinde beabsichtigt war, mehr Gutes als Böses hervorbringt.

Wenden wir diese allgemeinen Sätze auf unsern preußischen "Culturkampf" an, so müssen wir sagen: dieser Kamps der siedziger und achtziger Jahre, der Kamps, den Ansangs des vorigen Jahrzehnts Fürst Bismarck geplant hatte in Verbindung mit "Liberalen" und "Conservativen", mit der Loge und dem Protestantenverein, mit den kirchenseindlichen Canonisten und dem Nationalverein, mit Klosterstürmern und Pospredigern — dieser "Culturkampf" ist vorbei, er ist beendigt gerade in einem Womente, die zu welchem er noch mehr gute als schlimme Früchte brachte, von welchem ab er

mehr schlimme als gute Früchte gebracht hätte. Funken ausgelöschten Feuers werden zwar unter der Asche fortsumen und können später wieder, wenn neues Waterial gesammelt hat, zu einem abermaligen Brande entsacht erben; das große Feuer aber, welches zulet über zehn hellen Flammen ausgelodert war — es gehört jett Geschichte an.

In diesem Sinn scheint es nicht zutreffend, wenn Möller 🜬 Sat aufstellt, daß der "Culturfampf" auch jetzt "noch icht der Geschichte, jondern dem Leben" angehöre, und wenn meint, "erft eine spätere Zeit" werbe bie Geschichte bieses Sampfes "aus ber nöthigen Entfernung überblicken" können. Maefeben bavon, daß ber Beichichtswiffenschaft mit Darftellungen "aus ber Entfernung" tein Dienft erwiesen wird - jebem Hiftorifer find ja in ber Specialgeschichte bie Beugniffe von Reitgenossen die werthvollsten - so fann man mit Grund baran zweifeln, daß später sich noch Lefer finden werben, welche ein Interesse an der Lefture dieses Gegenstandes haben würden. Dieses literarische Interesse war schon in ben letten Jahren in dem Grade abhanden gefommen, daß von iammtlichen Werken, welche bis jest die Geschichte des "Culturfampfes" behandelten, nur ein einziges in Folge genügender Rachfrage im Bublitum fortgefest, respettive beendigt werden tonnte; bei allen übrigen mußten die Berleger wegen Mangel au Abnehmern die Fortsetzung einstellen - und zwar galt bies ebenso von ben auf "liberaler" Seite, wie von ben fatholischerjeits erichienenen diegbezüglichen Werfen. babei gab es fünfzehn Jahre hindurch fein Thema, welches alle Stufen ber menschlichen Gesellschaft in gleicher Beise in Aufregung verfett hatte, als der "Culturfanupf"! Unferes Ermeffens wird barum sowohl ben Berlegern wie auch ben Berfaffern für die Butunft die Luft vergeben, noch eine Geschichte bes "Culturkampfes" herauszugeben. Dieser Hinsicht bis jest geschrieben worden, bas ist für immer geschrieben und wird durch Neues faum überholt werden.

Um so mehr hätten wir darum auch gewünscht, daß der Beitrag, den uns Möller zur Geschichte des "Culturtampses" geliefert hat, ergiebiger ausgefallen wäre, als es geschehen ist.1) Das thut aber der sonstigen Vortrefflichkeit und Berbienstlichkeit seiner Arbeit keinen wesentlichen Gintrag.2)

B. W.

#### XXXV.

# Bur Antifflaverei = Bewegung.

Das hochherzige Mahnwort der letzen kaiserlichen Throwrede, daß das deutsche Reich an der Ausgade betheiligt sei, den afrikanischen Continent für christliche Gesittung zu gewinnen, war schon vorher von einer andern höchsten Warte an die gesammte Christenheit gerichtet worden, und beide Aufruse des Kaisers und des Papstes haben überall ohne Unterschied der Consessionen und Parteien nicht bloß begeisterte, sondern auch thatkrästige Zustimmung gefunden. Es ist dieß eine die Gegenwart hochehrende Erscheinung, weil sie deren christlich shumanitären Geist und deren Be-

<sup>1)</sup> Borftehende Zeilen waren bereits geschrieben, als uns von herrn Professor Wöller die Mittheilung wurde, daß Alles publicht sei, was "für die Deffentlichteit geeignet" gewesen.

<sup>2)</sup> Erwähnenswerth ift noch, daß der interessante Abschnitt über Laurents oratorische und literarische Thätigkeit, wie fr. Moller bemerkt, "aus der Feber eines Fachmannes" stammt, und daß dem ansprechenden Schlußtapitel "Zur allgemeinen Charakteristif" die Erinnerungsblätter zu Grunde liegen, welche die dankbaren Schwestern vom armen Kinde Jesus, Laurents Schlissinge und geistliche Pflegekinder, im Rloster Loretto zu Simpelveld aufgezeichnet haben, wo der betagte Bischof seine letzten Jahre verbrachte und am Abend des 20. Februar 1884 sein irdisches Tagewert im christichen Frieden beschlossen hat. — A. d. Redaktion

wußtsein bekundet, daß der vielfach überwuchernde materielle Fortschritt mit dem ideellen driftlichen Sand in Sand geben muß, wenn er Bestand und Segen haben foll. Diesem beiberfeitigen materiellen und ibeellen Fortschritt steht aber nichts fo feindlich entgegen, als die Stlaverei an fich und beren Berwirklichung burch bie fluchwürdigen Sklavenjagden und ben Stlavenhandel. Der eigentliche Träger dieser Greuel ift mit einer gewiffen Naturnothwendigkeit ber Belam, ber jest von Neuem als sengender Samum aus der Bifte Arabiens über Afrifa bahinfluthet und durch seine allen bosen Beidenschaften dienende Lehre bereits die größere Sälfte der eingeborenen Bevölferungen sich gewonnen hat, mahrend er fonst überall vor der driftlichen Cultur zurudweichen muß. Aus diesem Islam geht die Sklaverei um beswillen mit Naturnothwendigkeit hervor, weil er in der Bielweiberei, der Baremswirthschaft und der Eunuchenguchtung culminirt, die nur burch Menschenraub, Mord, Brand und Berwüftung weiter Landstriche, schließlich bes ganzen afrifanischen Continents fortgeführt werben fonnen.

Diese Geißel der Menschheit kann ja lokal durch äußere Machtmittel gebunden werden, aber dauernd zu beseitigen ift sie nur durch christliche Gesittung — und sie wird dieß in edelm Wetteiser der christlichen Confessionen in demselben Waße, wie ihnen freie Bahn geschaffen ist.

Um welch unermeßliches Elend es sich dabei handelt, hat ja die gelehrte Welt seit den letten Jahrzehnten durch die Berichte kühner Afrikasorscher zum Uedermaß ersahren; allein durch die zahlreichen Antisklavereiversammlungen der letten Zeit ist das nun auch zum Gesammtbewußtsein aller Culturvölker gebracht worden, so daß es hier nicht mehr der Vorsührung der markerschütternden Schilderungen eines Livingstone, Stanlen, Rohlfs u. A. bedarf. Nur zur allgemeinen Charakteristrung des Sachverhaltes mag darauf hinz gewiesen werden, daß unser kühner Mitbürger Wißmann die vor fünf Jahren von ihm ersorschten fruchtbaren, ja vers

schwenderisch ausgestatteten Flußgebiete des Sankurru in Centralafrika mit ihren schönen Dörfern und Gärten bei seiner spätern Durchwanderung von den arabischen Sklavenjägern niedergebrannt und zerstört sand, während die skeißige und gastfreundliche Bevölkerung theils ermordet, theils in die Sklaverei geschleppt oder in die Wildniß vertrieben worden war. Alles zeigt uns, daß ein reich ausgestatteter Continent aus tausend Bunden blutet und der Berödung und Entvölkerung entgegengeht. Zuverlässige Sachkenner versichen, daß jährlich 2 bis 3 Millionen Eingeborene so zu Grunde gehen, und daß bis in die letzte Zeit aus den oft afrikanischen Häsen allein etwa 100,000 Sklaven jährlich ausgesührt worden sind, ungerechnet die zahllosen Unglücklichen, die auf dem Transport dem Elend und der ummenschlichen Grausamkeit erliegen.

Bier ift ficherlich Gefahr im Berguge, allein es tont und ja auch ichon aus bem griechischen Alterthume ber Ruf entgegen, daß gerade in unferm 19. Jahrhundert das furcht bare Erbübel ber Stlaverei fein Ende finden werbe. Denn Ariftoteles hat ja ichon gejagt, Die Stlavenarbeit werbe naturnothwendig fo lange bauern, bis bas Weberichiffchen von jelber fliege, und bas Schiff ber Ruberer entbehren tonne. Run, der Menschengeist hat dieß und noch Großeres in unferm Jahrhundert ermöglicht, und man fann demfelben feinen beffern Dant bafur barbringen, als burch Bahrmadung jenes Philosophenwortes. Im Ginflange mit ber gangen civilifirten Welt hat benn auch bas beutsche Reich burch ben Mund bes Raifers und bes Reichstages ausgesprochen, baß es fich an ber Aufgabe betheiligen will, ben afritanischen Continent für chriftliche Gesittung zu gewinnen und fo bem Fluche ber Sflaverei zu fteuern. Dafür wird es bann auch Opfer bringen, weil mit frommen Bunichen bem grabischen Ungeziefer, wie ber Staatsfefretar Braf Bismard es nannte, nicht beigutommen ift.

Die Bewilligung ber von den verbundeten Regierungen

mächst geforderten 2 Willionen Mark konnte wohl von Anfang 1 bem Bedenken begegnen, daß in der Begründung der Porige anscheinend über das ursprüngliche colonial=politische Pro= ramm bes Reichstanzlers vom Februar 1884 hinausgeganen und die allseitig gebilligte Befämpfung ber Stlaverei ber Bebühr mit ben Interessen und Bunschen der oftafrimischen Gesellschaft verquickt werde. Allein die Gefahr, af auch hier wieder das Wort des Dichters: "desinit in iscem mulier formosa superne" Plat greife, ist doch durch itivrechende Erklärungen ber Regierungevertreter gludlich bgewendet und das Gefet von allen Parteien mit Ausahme der Socialdemokraten und der Mehrzahl der Freiunigen votirt worden. Damit nun aber auch bei ber usführung bes Bertes bie gefunde öffentliche Deinung ne möglichft wirkfame Controle ausüben könne, wird es von tuten sein. das wirkliche Berhältnik des deutschen Reiches ir oftafrifanischen Gesellschaft jum flaren Bewußtsein zu ringen und die richtigen Schluffe zu ziehen.

Betreffs dieser Gesellschaft mag man ja über ben Muth er Unternehmer, über ihr Blück und Geschick bei Auswahl frer Riederlaffungen und ihrer Organe, wie über beren lussichten auf Erfolg ein jo günstiges Urtheil wie immer illen — gewiß ift zunächst, daß man es dabei mit einem resentlich privaten, faufmännischen Geschäfte zu thun hat, relches mit der in der Thronrede bezeichneten idealen Aufabe in keiner Beise zusammenfällt und an sich weber bie ihre noch die Machtfülle des deutschen Reiches für deffen debeihen engagirt, weil es nach dem eigenen Gutdunken er Gründer ins Wert gesetzt worden ist, wie dieß auch die legierungsmotive icharf betonen. Cbensowenig hat der teichstag burch jeinen Beschluß vom 14. Dezember v. 38. veitergehende Erwartungen gerechtfertigt, indem die eigent= chen Colonialichwärmer zwar weitgehende Buniche laut verden ließen, sich aber wohl hüteten, sie durch Antrage zu ormuliren, da sie deren Verwerfung vorhersahen. Jener

leitende Grundsat war übrigens schon vor dem Beginn jener Unternehmung klar genug durch den Reichskanzler in seiner colonial-politischen Programmrede vom 26. Juni 1884 and gesprochen worden, indem er die Verantwortlichkeit für des Gedeihen derselben den nach eigenem Gutdünken handelnden Privaten zuwies. Allerdings hat er dabei auch den Reicht schutz gegen seindliche Angriffe insoweit in Aussicht gestellt, als dieß ohne stehende Garnison geschehen könne, und der Staatssekretär Graf Vismarck hat dieß nunmehr dahin er läutert, daß es sich dabei um den Schutz gegen andere Colonialmächte, nicht aber gegen Angriffe der wilden Eingeborenen handle, die mit der Unternehmung selber unvermeidlich verbunden seien.

Mit diesen Maßgaben ist denn auch der ostafrikanischen Gescllschaft am 27. Februar 1885 ein kaiserlicher Schutdrick ausgestellt worden, und man kann wohl der Meinung sein, daß dieß nach den bewährten Traditionen der eigentlichen Colonialmächte, namentlich Englands und Hollands, noch dis dahin hätte aufgeschoben werden sollen, wo ein dauernder nationaler Ersolg gesichert erschien. Allein sachlich änden das gegenüber der ins Werk gesetzen Bekämpfung der Skoverei kaum etwas an den rechtlichen Verhältnissen der Ohne Schutzbrief, jeden deutschen Geschäftsmann in sernen Landen gegen eine fremde Staatsmacht, nicht auch gegen jeden Känder zu schützen, jedoch immer nur nach Maßgabe des relativ Möglichen, d. h. im wohlabgewogenen Verhältnisse von Opfer und Zweck.

Borliegend fommt aber noch in Betracht, daß der faiferliche Schuthrief keineswegs das jest bedrohte Ruftengebiet
ber oftafrikanischen Gesellschaft betrifft, sondern nur die von
Dr. Peters erworbenen Gebiete im Hinterlande, und baß
biese letteren nur etwa ein Fünstel der seitdem auf dem
Papier gemachten Gesammterwerbungen darstellen. Dieselben
betragen nach der Angabe von Fabri 30,000 Quadratmeilen,

find also etwa dreimal so groß, als unser eigenes deutsches Reich, welches dieselben jest nach der Meinung gewisser Gefühlspolitiser oder Colonialschwärmer mit Gut und Blut ichützen soll!

Das geht felbstverftanblich nicht an, und zwar um fo meniger, als jedes bom Reiche zu bringende Opfer nach ber Bermogene- und Beichäftslage ber Befellichaft, fowie nach beren Ansfichten auf Erfolg bemeffen werden mußte. Un allen biefen Rachweisen fehlt es aber gang und gar, vielmehr berichten bie Beitungen nur von bittern Erfahrungen und Enttaufdjungen, Die vielfach, felbft vom officiellen England, möglicherweise mit Unrecht, auf schwere Fehler ber betreffenben Organe gurudgeführt werben. Gewiß ift aber, daß ber Reichstanzler felbst in ber Depesche vom 6. Oftober v. 38. Die Entfernung der Gultansflagge und bas Aufhiffen ber Bejellichaftsflagge, wodurch ber erfte Aufftand veranlagt wurde, nicht blog als eine Berlegung bes mit bem Gultan von Bangibar geichloffenen Bertrages, fonbern als einen politischen Sehler und eine unnütze Provofation bezeichnet bat. Thatfachlich ift auch ber Aufftand nur gegen die deutichen, nicht auch gegen bie angrenzenben englischen Dieberlaffungen eingetreten.

Beiterhin ift burch den Staatssetretär Grasen Bismard am 14. Dezember anerkannt worden, daß das ganze
ostastikanische Unternehmen auf unzureichenden Mitteln beruhe. Bon Ansang an hat das Capital und der Großhandel sich nicht bloß skeptisch, sondern geradezu ablehnend verhalten, und die ganze Angelegenheit ist den an die Spisse getretenen Fachgelehrten und Philanthropen überlassen worden,
die vielleicht Bewunderung verdienen, aber keine sichere Basis
sür das Unternehmen bilden. Selbst aus der apologetischen
Schrift von Bagner Deutsch-Ostasriska geht das Gegentheil
jeder soliden Grundlage der ursprünglichen Gesellschaft hervor, indem danach die erste Expedition des Dr. Peters schon
unternommen wurde, als nach wiederholten Aufrusen die

winzige Summe von 45,000 Mark zusammengebracht war. Die demnächstigen Landerwerbungen auf dem Papier mittelst Handzeichen von einem Dutzend Regerhäuptlingen sind denn auch nach dem Berichte des modernen Conquistadors mittelst einiger Stücke Kattun, einiger Flaschen sogenannten Cognace und ebenso vieler Husarenröcke, in denen die glücklichen Erwerber sosort einherstolzirten, zu Stande gebracht worden. Sicherlich kann nach diesen Kauspreisen der wirkliche Werth der Erwerbungen nicht bemessen werden, allein vor deutschen Gerichten würden sie doch vielleicht nicht mit voller Sicherheit gegenüber der Einrede der laesio enormis bestehen. Isedensalls darf das deutsche Reich unbeschadet seiner Ehre, ja frast derselben, erwägen, wie viel an Geld und Blut es seinerseits einzuseten hat zum Schutze senscheidenen Einsahes der oftafrikanischen Gesellschaft.

Nach den neuesten Beröffentlichungen scheinen jene Er werbungen in der That nicht so werthe und aussichtslos zu sein, als ansänglich angenommen wurde. In der Schrift des Ministerial spräsidenten Dr. Grimm wird eine Reihe autoritativer Urtheile von Stanleh, v. der Decken, Dr. Fischer, Rohlfs u. A. zusammengestellt, welche bezüglich des Klima's und der Begetationskraft jener Gebiete sehr günstig lauten. Im Reiseberichte des Dr. Peters wird insbesondere der vom Zesuitenorden bei Bagamoho geschaffenen blühenden Niederlassung mit dem Bemerken gedacht, daß dieselbe eine Culturarbeit im vollen Sinne des Wortes vollziehe und die weiße Rasse ersolgreich in den dunklen Continent einführe. In diesen Gebieten trifft sedenfalls das schrosse Wort des Abg. Dr. Bamberger nicht zu, daß in Usrika das Fieder herrsche, wo Wasser sei, wo dieß sehle, auch keine Begetation bestehe

Immerhin kann aus jenen günstigen Urtheilen, sowie aus der Bersicherung des Abg. Dechelhäuser, daß die newbegründete oftafrikanische Gesellschaft über ein Capital von einer Million Mark verfüge, in keiner Beise der Schluß gezogen werden, daß das deutsche Reich den Interessen und Ban-

ichen jener Gesellschaft zu Hilfe zu kommen habe, weil bieß ber Natur des privaten Unternehmens wie dem Colonialprogramm von 1884 bireft widerspricht. Dagegen muß es als erwünscht anerfannt werben, daß die ins Wert gesette Betämpfung ber Stlaverei mittelbar jener Gesellschaft zu Bute tommt, weil einestheils zur Berhütung ber Stlavenausfuhr ihre Bafen, die jugleich als Ausgangs- und Stutpunkte jeder Miffionsthätigkeit von besonderem Werthe find, aesichert werden muffen, und weil anderntheils durch Befeitigung ober Beschränfung ber Sflavenjagben bie Brobuttions und Consumtionsfraft bes Binnenlandes gehoben, damit aber die sichere Aussicht auf legitimen und gewinnreichen Sandel begründet wird. Hiermit eröffnet fich benn auch eine weite Perspektive der Zukunft, welche allen Culturvolfern großen materiellen Bortheil verspricht und so zur fraftigften Berfolgung ber driftlich humanitaren Beftrebungen zu ermuthigen geeignet ift. Es darf nämlich wohl behauptet werben, daß der endlich aufgeschloffene Continent schon aus materiellen Gründen dem drohenden Berderben nicht preisgegeben werden darf, vielmehr der europäischen Cultur für die vielleicht nahe Aufunft reservirt werden muß, wo dieselbe in Ermangelung eines neuen Abzugsfeldes an der eigenen Bopulationsvermehrung verfümmern würde. Das Ende eines folchen Riederganges aber ware Stagnation und Revolution, wie es die Socialbemokratie ersehnt.

Diese Eventualitäten scheinen im Wesentlichen bereits anerkannt zu sein, indem die betheiligten Culturstaaten selbst ohne die mit Kattun und Husarenröcken gewonnenen Handzeichen von Häuptlingen frast der höheren Weltordnung den neuen Congostaat mit 30 Millionen Einwohnern bis in das Herz von Afrika hineingerückt und im Art. 6 der Congoakte sich zur Mitwirkung an der Unterdrückung der Sklaverei, sowie zur Verbesserung des Looses der Eingebornen verspslichtet haben. Im Hinblick hierauf hat Fürst Bismarck bereits in seinem Schreiben an den Hauptverein zu Köln

die Absicht ausgedrückt, auf den Zusammentritt einer Conferenz hinzuwirken, und seinem Ansehen wird hoffentlich auch dieser Erfolg nicht fehlen. Dann aber dars auch vertraut werden, daß die sachkundigen Borschläge der Afrikakenner, namentlich des Cardinals Lavigerie, ernstlich geprüft, und daß die rechten Mittel zur Berwirklichung der erhabenen Aufgabe gefunden, dann aber auch mit Muth und Hingebung durchgeführt werden.

Die Blokade der ostafrikanischen Häsen ist ja bereits durch Deutschland und England, sowie durch Frankreich, Italien und Portugal bewerkstelligt und so die dortige Skavenaussuhr gehemmt. Das damit erfolgte Berbot der Einsuhr von Waffen und Munition legt den Bunsch nahe, daß dasselbe auf den Branntwein ausgedehnt werde, damit nicht durch jenes Feuers oder Giftwasser den Eingebornen, deren Loos zu verbessern man sich in der Congoakte verpflichtet hat, gleiches Berberben bereitet werde, wie den Rothhäuten Amerikas.

Durch jene Blofabe wird indeffen bem Grenel der Stlavenjagben feineswegs gefteuert, ba biefelben auch bei beschränfter Ausfuhr der arabischen Gewinnsucht zum Zwede bes Stlavenverfaufes im Innern weiterhin bienen und Erlofe von 700 bis 1500 Frs. per Ropf gewähren. Mein ba wird bann vielfach die fleinmuthige Frage laut, wie es benn moglich fei, jenen Stlavenjagben in bem weiten Continente mit militärischen Operationen entgegenzutreten, ohne in unverantwortlicher Beise die Rrafte der Culturstaaten in Anspruch ju nehmen, ja ihnen vielleicht mehr zu schaden, als Afrifa zu nugen. Diese ängstliche Frage ift indeffen glücklicherweise bereits beruhigend gelöst. Nach ber Darlegung ber Sache fenner, namentlich bes Cardinals Lavigerie, des Generals Gordon u. A. bedarf es bagu nicht wie bei den Kreuggugen förmlicher Armeen gur Befampfung organifirter Staaten unter herrichern von der Bedeutung eines Saladin. Rach ber bom Generalconful Rohlfs in Danchen abgegebenen Darlegung find es etwa 60 arabifche Stlavenjäger, Die ge-

trennt und auf eigene Sand mit Saufen von einigen Sunderten bewaffneter Miethlinge die Eingebornen überfallen und so ganz Centralafrika terrorifiren. Darum genügt nach obigen Autoritäten gegenüber jenem arabischen Ungeziefer die Aufstellung weniger Barrieren mit mäßiger Befatung gur Berlegung der Karawanenwege, sowie die Bildung einiger Streiforthe aus Freiwilligen und Eingebornen, um lleberfälle zu vehindern. An der bereitwilligen Mitwirkung diefer Gingebornen wird es nicht fehlen, da ihre Naturanlagen von den Kennern sehr günstig beurtheilt werden und unter der Kührung hriftlicher Miffionen eine erfreuliche Entwicklung versprechen. Ihre Arbeitskraft ist notorisch, aber auch ihre Arbeitslust erwiesen, da der befreite Neger in Nordamerika jest mehr Baumwolle producirt, als der frühere Sklave. Was endlich ihre Intelligenz anlangt, so wird dieselbe durch die große Rahl tüchtiger Aerzte, Abvofaten und Gelehrten bargethan, die bort aus ihnen hervorgegangen sind. Diese schwarze Rasse scheint gerade für den beißen Erdtheil vorgebildet zu fein und foll sicherlich nicht durch weiße Colonisation ersetzt werden; sie kann und wird aber nach Einführung chriftlicher Gesittung für sich und für die Culturwelt Erfreuliches leiften, wenn man nicht an Unterjochung benkt, sondern an ein Protektorat, unter beffen Schutze sie fich nach ihrer Art entwickeln fann.

Die vorbezeichnete Sachlage würde allerdings eine ungünstige Aenderung ersahren haben, wenn die Bertreibung unseres bewunderungswürdigen Landsmannes Dr. Schnitzer aus seiner Herrschaft Wadelai sich bestätigen sollte. Dieser Emin Pascha hatte ja die Stlavenjäger des Sudan und des Südostens getrennt und ein Bollwerk gegen die Uebersluthung des politischen Islams nach Mittelafrika gebildet. Sollte sich nunmehr die Herrschaft der fanatischen Derwische dis an die großen Seen ausdehnen, dann würde Dank der heillosen ägyptischen Politik von Gladstone, die das Alles verschuldet, die Bekämpfung der dortigen Stlaverei eine weit schwerere Ausgabe geworden sein.

Bielleicht mag aber auch hierin ein providentieller fin gerzeig erfannt werben bürfen, ber die Culturftaaten auf ein näheres und aussichtsvolleres Arbeitsfeld hinweist. Da Stlavengreuel ift nämlich nicht bloß in Ditafrita zu befampfen, vielmehr besteht ein Hauptsit beffelben im Angesichte von Europa an ber Rufte bes Mittelmeeres in Marocco und Tripolis. Dorthin werden die im Binnenland geraubten Stlaven durch die Saharawuste in morderischen Transporten geschleppt und als Laft- oder Luftvich migbraucht. Dort finden sich auch jene Eunuchenzüchtereien, die eirte Sterblichfeit von 80 Procenten herbeiführen; und aus bem bortigen Häfen werben die Elenden nach Constantinopel ure der ganzen Türkei verschifft, wo ja die Aufhebung der Sta verei ein ebenso tobter Buchstabe geblieben ift, wie jede ander Reform. Nach den Feststellungen des Cardinals Lavigerie und des Beneralconfuls Rohlfs werden in Tripolis allein jährlich 30 bis 40,000 Stlaven verkauft. Das burfte doch im Angesichte Europa's, an der Rufte des Mittelmeeres, welche die Wiege unserer Cultur ist, gegenüber dem Aufschrei ber ganzen civilifirten Welt nicht länger gebulbet werden können. Bielleicht bedarf es auch nur des deutlich ausgesprochenen Willens der betheiligten Mächte, um die bortigen Bebieter zu bestimmen, auf eigene Sand Bandel zu schaffen; sollte sich aber ein solcher Wink bei ben, wie ce icheint, jedes Culturfortichritte unfähigen Mujelmannern als vergeblich erweisen, dann darf man sich wohl der Soffnung hingeben, daß jene Beimftätten der Entmenschung im Einverständniß aller Culturstaaten unter die Obhut driftlicher Obrigkeiten gestellt werden, wie dieß bezüglich ber früheren Biratennester bereits geschehen ift. Die Gifersucht und ber Machtneid eines Einzelstaates wird babei boch wohl burch die Macht der öffentlichen Meinung übermunden merben fonnen.

Wie man aber auch über diese Eventualitäten benten mag, jo ist jedenfalls einer vertrauensvollen Erwägung die

Schlußbetrachtung werth, welche Leron-Beaulieu, der erste Rationalökonom Frankreichs, an die gegenwärtige Lage anschüpft, indem er sagt: "Es ist möglich, daß die europäischen Rächte, in dieses ungeheuere, ein Jahrhundert umfassende Berk verwickelt, vergessen werden, sich unter einander auf ihrem eigenen Continente zu erwürgen."

Mag der landläufige Stepticismus das Alles einen utopischen Zukunftstraum nennen — der Chrift darf vertrauen, daß es zur Wahrheit wird, ja daß noch unser Jahrhundert sich diese stolzeste Ehrensäule auf dem Boden Afrika's setz, indem es dessen Bölkern, die im Schatten des Todes sitzen, wenigstens die Morgenröthe christlicher Gesittung und menschenwürdigen Daseins ausgehen läßt.

Berlin.

Dr. P. R.

#### XXXVI.

# Zeitläufe.

"Der britte Alt ber Gocialreform im deutschen Reichstag: bie Altere und Invaliditäts verficherung.

Den 12. Darg 1889.

Bor ein paar Wochen ist über ben Schluß ber ersten Lesung bes Gesehentwurses über bie "Alters- und Invaliditätsversicherung" in der Commission von der Centrums- Correspondenz mit der Bemerkung berichtet worden: über das Schicksal der Borlage lasse sich mit Sicherheit noch nichts sagen, aber die Beradschiedung des Gesehes sei wahrscheinlich: "Es gibt wenige unbedingten Freunde des Gesehentwursies; die meisten Abgeordneten (auch von der rechten Seite) möchten es gerne abschieden, sei es auf Zeit, sei es über-

haupt; aber dieselben haben nicht den Muth, es zu sagen. Was speciell die Centrumsfraktion anbetrifft, so hat die Annahme des Reichszuschusses und die Beseitigung der Berustgenossenschaften für zahlreiche Abgeordnete, auch die wärmsten Freunde der Invaliditätsversicherung als solcher, die Bustimmung zum ganzen Gesetzentwurf sehr schwer gemacht". Einstweilen haben in der Commission die Mitglieder des Centrums und die drei "Freisinnigen" den Muth gehabt, Rein zu sagen.

Man follte wirklich meinen, es gehörte noch mehr Ruth bazu, in biefen unfern troftlofen Tagen einem Befete jugt stimmen, das gerade die wichtigsten, aber auch gedrücktesten Rlaffen der deutschen Steuerzahler für die Bufunft mit einer neuen Berpflichtung für jährlich vier bis zu 80 Millionen fortschreitend belastet. An den Unsummen, welche der ent setlich angewachsene Militarismus aus ber Gegenwart taglich auf die Bukunft übermälzt, an den unberechenbaren Rosten, welche aus der übelberathenen Colonialpolitik auf bie nächste Zukunft übergeben werben, ist es also nicht genug: das Reich soll auch noch die Rosten einer Art von Socialreform übernehmen, an die Niemand zuvor gedacht, ehe fie fich vor acht Jahren als die eigenste Erfindung bes Fürsten Bismard in rathselhaften Phrasen angefündigt bat. Und ist man benn dieser Zukunft, auf die man unbedenklich fündigen zu können glaubt, so unbedingt sicher, daß man nicht wenigstens mit dieser neuesten Zumuthung bis nach bem nächsten Kriege warten sollte? Daß ber furchtbare Busammenftog bei ben fortwährend sich überbietenden Rustungen unausbleiblich fei, hat ja boch Graf Moltke felber gefagt, und bie "Friedensburgschaften" werden im beutschen Reiche gerade jett durch Anschaffung eines weiteren neuen Bewehres, bes britten ober vierten, mit einer Gile verstärft, jo daß sogar die einheimischen Waffenfabriken nicht mehr genügen. Wer burgt aber dafür, wie die Gesellschaft überhaupt nach dem nächsten Kriege aussehen wird?

Der "Reichszuschuß" zählt ohne Zweifel zu ben firen ober, wie er fich einmal ausgedrückt hat, ben "letten Ibeen" des Kanglers. Obwohl die Zumuthung bei ihrem erften Ericheinen bor acht Jahren im Reichstag mit Glang abgewiefen wurde, fo fehrt fie jest in voller Scharfe wieder. Die Cartellparteien haben augenscheinlich nicht mehr ben Muth des Widerstandes: aber noch während ber Ausarbeitung bes Gefegentwurfes hat ein liberaler Bericht aus Berlin bemerkt : "Die Frage bes Reichszuschuffes, welche bei ber Berathung bes erften Unfallversicherungs-Entwurfs eine to große Rolle gespielt hat, wird damit wieder in den Borbergrund gedrängt, und zwar in der allereraffeften Form, während in dem Rranfenversicherungs = Bejet 3. B. für ben außersten Fall die Beitragspflicht nicht des Reichs ober bes Staats, fondern ber Bemeinden ftatuirt worden ift. Bei der Altersversicherung foll im Gegensage bagu nicht die subfidiare Berpflichtung anderer Kreife als der Arbeitgeber ober Arbeitnehmer, fondern die principielle Beitrags= vilicht des Reiches als folche anerkannt werden." 1)

Die Eigenart einer solchen Socialresorm tritt aber erst recht grell hervor, wenn man damit das Verhalten gegenüber den Anträgen auf den Arbeiterschutz vergleicht. Wie vor acht Jahren die Zumuthung des Reichstauschussses nahezu einstimmig abgelehnt wurde, innerhalb und außerhalb des Reichstags, so sind inzwischen jene Anträge von der Volksvertretung nahezu oder ganz einstimmig angenommen, aber ebenso einmüthig durch den Bundesrath abgelehnt worden. Daß der Bundesrath zur Zeit nur ein anderer Name sür den Fürsten Bismarck ist, weiß Jedermann. Die Gesellschaft soll eben nirgends selbstthätig erscheinen, sondern im allmächtigen Staat ausgehen. Die richtige Witte ist in diesem socialresormatorischen Gedanken ebenso verloren, wie seinerzeit im öconomischen Liberalismus, nur daß eben auch hier

<sup>1)</sup> Münchener "Milg. Beitung" bom 5. Juli 1887.

die Extreme sich berühren. Noch dazu soll es bloß der besondere Hohenzollern'sche Nationalstaat sehn, der zu dem Borgehen mit einer solchen Socialresorm befähigt sei. ') Das Kanzlerblatt begleitete auch den Gesetzentwurf mit der Mahrung: "es solle dem Bolke immer wieder nahe gelegt werden, wie es die höchste Stelle im Neiche wäre, welche den Anstofzum Eintreten in die Socialresorm gegeben hat." Wich das vom Kanzler und von die ser Socialresorm verstanden, so läßt sich nichts dagegen einwenden.

Mit diefer ihrer Eigenartigfeit stehen zwei andere Ro mente im genauesten Zusammenhang: die Umgehung ber Berufsgenoffenschaften als Träger ber Versicherung und bas Deckungs= anftatt bes Umlageverfahrens. Auch in biefen beiden Beziehungen fehren nur die ursprünglichen und von Reichstage abgewiesenen Forberungen jett wieber. Entwurf vom 8. März 1881 hatte eine Reichsversicherungs Anstalt in Aussicht genommen, und erst noch im vorigen Jahre hat ber "Centralverband beutscher Industrieller" bie Errichtung einer folchen Centralanftalt verlangt. Es war wieder ein liberaler Berichterstatter aus Berlin, welcher bagu bemerfte: "Daß dieser Borichlag heute ausführbarer sem würde, als vor acht Jahren, als der Reichsfanzler bem Reichstage ben erften Entwurf bes Unfallverficherungs-Bejetes vorlegte, in welchem sich diese bureaufratische Ungeheuerlichfeit auch schon vorfand, ist nicht anzunehmen." 2) Die Centralisirung in Berlin gefiel zwar jest nicht überall im Bundesrath; es wurden baber für diefe britte Stufe bes Spftems territorial-staatliche Berficherungsanstalten gewählt. fo bak nun breierlei Berwaltungen für die Berficherung befteben würden: ein Vielerlei von Raffen für die Kranten-, corporative Berbande für die Unfall-, Partifularstaats = Anftalten für die Alters- und Invalidenversicherung.

<sup>1)</sup> Man vgl. Berliner "Kreuzzeitung" vom 25. Febr. 1883: "Das sociale Königthum."

<sup>2)</sup> Münchener "Milg. Beitung" vom 3. Oftober 1888.

Aus biefem Chaos wurde sich aber die Reichscentral-Anftalt mit Naturgewalt entwickeln, und bie Berufsgenoffenschaft in berfelben untertauchen muffen. "Diefer ungeheuerliche Versicherungsmechanismus muß aus sich selbst beraus auf Bereinfachung bringen (ganz abgesehen von bem Rostenpunkte), und so ist es leicht möglich, daß eines schönen Lages alle brei Berficherungen zusammengeworfen, völlig verstaatlicht und gemeinschaftlich verwaltet werden. die Unfallverficherung allein erscheinen die Berufsgenoffenschaften zu complicirt und zu theuer; zudem stehen bei der landlichen Unfallversicherung bie Berufsgenoffenschaften nur auf bem Bapier." 1) Schon durch diese Erweiterung ist die ursprüngliche Ibee verdorben worden, und der Glaube an die corporative Gestaltung mehr und mehr geschwunden. "Die Berufsgenoffenschaften finden ihre Bertheidiger eigentlich nur noch in zwei Gruppen: bei ben conservativen Socialpolitifern, welche in ihnen den Anfang eines gegliederten Aufbaues ber Gesellschaft begrüßten, und in ben mittleren Kabrifanten. Die Großinduftriellen wollen von den Berufsgenossenschaften wenig wissen, weil lettere ihnen zu große Lasten verursachten". 2)

Die völlige Berstaatlichung, welche vor wenigen Monaten selbst liberalerseits als eine "bureaukratische Ungeheuerslichkeit" bezeichnet wurde, wird also unausdleiblich seyn. Es war ein schöner Traum, über den die Wissenden zielbewußt lächelten, wenn man glaubte, daß die "corporativen Berbände" sich zu einer Gesammtvertretung der deutschen Industrie entwickeln würden, daß sogar Fragen wie Mindestlohn, Hersabsehung der Arbeitszeit, Arbeitsnachweis, Fabrikordnungen, Regelung der Produktion, durch berussgenossenschaftliche

<sup>1)</sup> Berliner Correspondenz des Wiener "Baterland" bom 16. November 1888.

<sup>2)</sup> Berliner Correspondeng des Biener "Baterland" bom 29. August 1888.

Maßregeln würden geordnet werden Samen. So mar ei aber nicht gemeint, das zeigt sich jetzt bei der "Arinng" bes Systems. Sie gipfelt in der bureanfratischen Organiation mit einer kleinen Armee neuer Beamten, und dent ist auch der Rern der berühmten kaiserlichen Botichaft wur 17. Rovember 1881 hinfällig geworden.

Es dari nicht überiehen werben, daß biefe Botiden nicht vor, iondern nach dem eriten Entwurf eines Unich verficherungs Geieges vom 8. Marg 1881 und beffen M lehnung erichien, und daß erft ber britte Entwurf von 6. März 1884 sich zu der Auffaffung eigentlicher Beruid genoffenschaften bequemte. In dem zweiten Entwurfe von 8. Mai 1882 hat das Organ der "anticapitaliftijchen Orthe dor-Conjervativen", wie diese Leute von den Liberalen de mals bezeichnet wurden , bereits das Anzeichen einer Rich bilbung gegenüber dem großartigen Anlaufe auf bem Go biet der iocialen Reiorm durch die faijerliche Botichait" und eine mehr geschäftliche und mechanische Bebandlung ber Dinge" zu bemerken geglaubt: ielbst in den Motiven jei biefer Rudichritt mahrnehmbar. "Bon den Bflichten bei Christenthums, von welchem die staatlichen Ginrichtungen durchdrungen jenn jollen', wie es zu dem vorhergebenden Entwurf noch geheißen hatte, war jest feine Rebe mehr; bie realen Krafte bes chriftlichen Bolfelebens' und bie Rufam menfassung berjelben in Form ,corporativer Benoffenschafe ten' waren gang und gar vergeffen : bafür traten bie Ge jahrenklassen, welche einen Theil ber Berg- und Suttenarbeiter mit den Arbeitern in Schirm- und Cacaofabriten gufanmenwerfen, als Grundlage der Berbandsorganisation auf die Bildfläche". 1)

Nach den scheinbaren Niederlagen des neuen Systems in den früheren Stadien ist jett die bureaukratische und rein mechanische Welt- und Lebensanschauung zum vollständigen

<sup>1)</sup> Berliner "Breuggeitung" bom 22. Juni 1883.

Siege durchgebrochen. Was erübrigt noch von jenen Worten der Botschaft, mit welchen ein höheres Maß staatlicher Fürforge sir die Arbeiter, welche durch Alter und Invalidität erwerdsunfähig geworden, verlangt wurde: "Die rechten Mittel und Wege zu sinden, ist eine schwierige, aber auch eine der höchsten Aufgaben jedes Gemeinwesens, welches auf den sittlichen Fundamenten des christlichen Bolkslebens sieht. Der engere Anschluß an die realen Kräfte dieses Bolkslebens und des Zusammenfassens der letztern in der Form corporativer Genossenschaften unter staatlichem Schutz und staatlicher Förderung werden, wie Wir hoffen, die Lösung auch von Ausgaben möglich machen, denen die Staatsgewalt allein in gleichem Umfange nicht gewachsen sehn würde?"

Allerdings hatte die Botschaft nicht die 13% Millionen Menichen im Auge, welche jest unter bas Zwangsversicher= ungs-Befet fallen wurden. Man dachte damals nur an die zwei bis drei Millionen Fabritarbeiter, und wollte nebenbei ben geplanten Bersuchen einer Arbeiterversicherung durch die ber Socialbemofratie verbächtigen "Gewerfvereine" bas Baffer abgraben. Wenn die Botschaft vom 17. Nov. 1881 nichtsbestoweniger erflärte, daß die Durchführung der Socialreform große Mittel erfordern werbe, alfo den Reichszuschuß in Aussicht ftellte, jo war dieß freilich schon die erfte Abirrung von der richtigen Grundanichauung. Denn, wie ber Minister jungft im Reichstag folgerichtig bemerkt hat, "wenn man einmal an einen Theil ber aus öffentlichen Mitteln auf Roften bes Reichs dem invaliden Arbeiter guguwendenben Beitrage benft, bann muffen auch alle Arbeiter an ben Bohlthaten diefes Reichszuschuffes theilnehmen", folcher Arbeiter im beutschen Reich aber gebe es vierzehnthalb Millionen. Da hört benn allerdings die corporative Organifation unbedingt auf.

Auch bezüglich der finanziellen Seite der Frage ift der Kanzler auf seinen ursprünglichen Plan zurückgekommen; nicht burch Umlagen, sondern durch Prämienzahlung und Capi-

talbedung jollen bie Mittel bereitgeftellt werben. hat er einmal nachgeben muffen, jo ist boch bas Berlangen nach einem Riesensonds, welcher sich ber Controle ber Boltsvertretung möglichft entziehen fonnte, unausrottbar geblieben Es joll aljo burch die Berficherungsbeitrage der Arbeitaeber und der Arbeiter, welche vom erften Jahre ber Begrundum an in gleicher Bobe erhoben werben, ein Capitalbestand un Dedung aller Renten angejammelt werben, ber im Bebart ungezustande (im 80. Jahre) 2314 Millionen Mart. nat der Berechnung der Motive aber ichon nach 17 Beitrack jahren etwa eine Milliarde betragen murbe. Bas joll mit diesen aufgehäuften Gelbern geschehen, die auch nach ben Abanderungsvorichlage der Commission immerbin noch ani 1180 Millionen fich beziffern murben? Sie jollen gineber angelegt merben, und badurch ber gur Berficherung berangezogenen Induitrie und Landwirthichaft wieder zu Onte tommen. Aber werden denn io maffenhafte Beleihungen nicht ben Bineiuf berabbruden, und jo die gangen Berechnungen wieder in Frage fiellen? Auch der iocialdemofratische Red ner prophezeite einen erheblichen Binefturg, itellte aber gugleich die nabeliegende Grage: Bogu brauchen Sie benn überbaupt einen jo großen Reiervefonds, ift ber Staat nicht ! (Barantie genug ?"

Der Reickszuschuß wurde für die ersten sieben Jahre von vier Willionen auf 16 anwachten, im 30. Berficherungstabr bereits 53 Millionen, im 30. Jahre nabezu 80 Millionen betragen. Dazu fommt aber, daß nach dem Entwurse auch noch weitere größe Bollsichichten. Aleinhandwerter, Aleinbauern, Hausinduftreile durch den Bundesrath in den Berficherungszwang einbezogen werden fönnen, und daß hingegen die Willionen und Worfen der Arbeiterbevöllerung, deren Einbezoehung erft eine mitfliche Entlastung der gemeindlichen Armenuflege demitten mürde noch gar nicht berücklichtigt find. Wenn num ihren auf Grund der Botichaft von 1881 für den Reichszuschung das Tahalsmonopol gespronn 1881 für den Reichszuschung das Tahalsmonopol gespronn

bert wurde, desse Ertrag als das "Patrimonium der Entserbten", laut des Bismard'schen Ausbrucks, dienen sollte, wassür neue Steuerersindungen würden erst jetzt nothwens dig werden? Angesichts der rapid angewachsenen und unsablässig steigenden Schuldenlast des Reichs ist selbst dem Stern von Bennigsen angst und bange geworden bei der Frage.

Und woher hat benn ber Staat, es fei benn ber social-**Stemofratisch**e, das Recht, den Einen zu nehmen, um den Anderen zu geben? Darauf würde in der That die viel migbrauchte Phrase vom "praktischen Christenthum" hinaus= laufen, auf den praktischen Communismus. Noch vor ein paar Monaten hat selbst bas große Münchenerblatt es begreiflich gefunden, "daß in der jungst stattgehabten Reichstagsdebatte über die Alters = und Invaliditätsversicherung namhafte Stimmen sich bafür ausgesprochen haben, ben Reichszuschuß überhaupt fallen zu lassen, ba er überdieß eine abnorme Belaftung aller berjenigen nicht wenigen Steuertrager in sich schließe, welche weber als Arbeitgeber noch als Arbeitnehmer versicherungspflichtig find."1) Der ganze burgerliche und bäuerliche Mittelftand, bem es zum großen Theil faft schlechter geht, als bem zu versichernben Arbeiter, alle Beamten, Lehrer, bas gesammte nichtstabile Bersonal sollen burch die indiretten Staatssteuern, und im Berlauf auch noch durch die direkten, zu den Rosten der Versicherung beitragen, ohne auch nur ben mindeften Bortheil davon zu haben. Die Ausrede, daß dafür die lokale Armenlaft er= leichtert werbe, hat sogar die Berliner "Nationalzeitung" noch vor einigen Monaten für trügerisch erklärt, ba "bie Berficherung nur einen ziemlich unerheblichen Theil ber bisber ber lokalen Armenpflege zur Laft fallenden Bersonen betreffe und auch die Kürsorge für diese nicht vollständig erledige." Selbst bieses Blatt, im Gegensage zu ber jetigen

<sup>1)</sup> Münchener "Allg. Zeitung" vom 4. Januar b. 38.: "Bur Sahreswenbe."

Haltung seiner Partei, sand damals: "die Reigung, den einzelnen Interessenkreisen durch allgemeine Staatszuschüffe auf die Füße zu helsen, habe unzweiselhaft ihre großen Bedenten, um so mehr, wenn die wahre Bedeutung solcher Zuschüsse verschleiert werde." 1)

Aber ift benn ein folcher Reichszuschuß wirflich unbedingt erforderlich für eine Berficherung der alten und invaliden Arbeiter? In richtigen Grenzen aufgefaßt, ift bie Frage zu verneinen. Als es sich blog noch um die ber Unfallversicherung unterliegenden Industrie-Arbeiter handelte. hat der jo boch verdiente Berein "Arbeiterwohl" am Rhein einen eingehenden Borichlag gemacht zur Berjorgung ber invaliden Arbeiter, aber wohlgemerkt auch ber Wittwen und Baifen berjelben, 2) von welchen ber vorliegende Gejegentwurj in unverzeihlicher Weise gang absieht. Trop dieser Ausbehnung des Bersicherungsplanes nimmt der Entwurf nur für den Fall bes § 33 bes Unfallversicherungs-Gefetes bie Beibilfe aus öffentlichen Mitteln in Aussicht. "Die Beihilfe bet Reichs wurde nur in Anspruch genommen, joweit ein öffentlicher Nothstand eintritt, mas uns überhaupt die einzige aulässige Art und Beise zu seyn scheint, ba es sich boch in ber That um Berhältniffe nicht ber Gesammtheit, sondern einzelner Stande handelt. Die Berficherungsbeitrage find als Broduftionstoften der Industrie zu betrachten, und nur jo weit, als einzelne Exportindustrien in ihrer Existenz ernitlich bedroht waren, wurde vorübergebend ein Reichs beitrag in Form einer Exportvergutung gerechtsertigt fenn". Es wird weiter gejagt, die normalen Unterftugungejage feien mit Absicht niedrig angenommen, weil jonft auf einen Beitrag bes Reichs recurrirt werden mußte, "ein Weg, der ebenjo

<sup>1) 6.</sup> Berliner "Germania" bom 24. Robember 1887.

<sup>2) &</sup>quot;Arbeiterwohl. Organ des Berbands tatholijder Industrieller und Arbeiterfreunde. Redigirt vom Generaljefretär Franz hise." Köln, Bachem. 1887. Heft 4 und 5. S. 62 ff.

principiell unrichtig, wie praktisch bedenklich ist, und das baldige Zustandekommen des Gesetzes erst recht gefährden, weil von der Bewilligung hoher Steuern abhängig machen würde".

Es ift mit Recht bemerkt worden, der verhängnisvollste Schritt in der neuesten socialpolitischen Gesetzgebung sei, noch dazu in weiten Kreisen kaum beachtet, damals geschehen, als man bei der Ausdehnung der Unfallversicherung auf die Arbeiter der Lands und Forstwirthschaft anstatt des Arbeitssverdienstes ein ganz fremdes Princip der Beranlagung einsührte. Um so unbedenklicher dehnt nun das neue Gesetz die Zwangsversicherung auf alle Schichten von Lohnarbeitern die auf die Lehrlinge und Dienstboten herab aus, um die vierzehnthalb Willionen vollzumachen. Aber auch bei dieser ungeheuern Wasse hält einer der angesehnsten liberalen Socialpolitiser im Reich, freisich unter der Boraussetzung einheitlicher Zurücksührung des gesammten Bersicherungsswesens auf die Elementarverbände, den Reichszuschuß, wie er vorgeschlagen ist, nicht für unvermeidlich:

"Wir find ber Unficht, daß bas Reich einen namhaften Beitrag von allem Anfang an leiften fann, auch bag es benfelben leiften foll, um den Arbeitern die Laft zu erleichtern, und ber auswärtigen Concurrenz wegen (!) auch bie Arbeitgeber burch die Beihilfe der Besammtheit ber Steuerträger zu ftugen. Allein auch bann, wenn man für einen namhaften Reichsbeitrag fich entscheibet, ift es wünschenswerth, daß das Reich, beffen Finangen in der Sauptfache nicht nationaloconomischen, sondern ben unmittelbar politischen Aufgaben ber Nation gerecht werden und gewachsen bleiben follen, feinen Beitrag jum voraus fest auf einen bestimmten Betrag einschränfe. Bei ber Lage Europa's ware es beffer, wenn das Reich vorläufig nur für eine beftimmte Reihe von Jahren gur Leiftung von 5 ober 6 Mart Jahres= beitrag für jebes Mitglied zur Berficherung gegen bauernde Erwerbsunfähigfeit jeglicher Art fich herbeiließe. Das ift für ben Anfang genug, führt die Reichsfinangen nicht in's Unabsehbare, und macht die fpatere Entwicklung ber Invalidentaffen gu höheren Leiftungen aus eigener Kraft unabhängig von ber spätern Finanglage bes Reichs".1)

Bei Beröffentlichung ber "Grundzuge" bes Gefetes in November v. 38. ertlärte bas Ranglerblatt Gutachten von Sachverftändigen für erwünscht, aber beachtet wurde feine ber unerwünschten. Der vorgefaßte und feit acht Jahren be harrlich festgehaltene Wille bes Ginen ift bei bem britten Anlauf vollständig fiegreich. Die Befürchtungen ber Social. reformer älterer Ordnung und vom Standpunkt ber richtigen Mitte, daß im Reichstage ein verhängnifvoller Bechfel ber Anschauungen bevorstehe, die gesammte bisberige Socialreform und die endlose Mühe ihres Aufbaues von einer furchtbaren Rrife bedroht fei, und bag es auf der abschüffigen Bahn bes Staatssocialismus feinen halt von Rraft und Dauer mehr geben werde :2) find ber Erfüllung nabe. Die "Aronung" ber deutschen Socialgesetzgebung bestünde in ber Berschreibung an ben bofen Beift bes Staatsfocialismus. Gine capitaliftische Spekulation mit communistischen Mitteln, betrieben burch einen ungeheuerlichen bureaufratischen Apparat, der Bantbruch in Folge eines politischen Unglude nicht ausgeschloffen, ben Mittelftand emporend, den vierten nicht verfohnend: follte darin das vielbesprochene "sociale Königthum" bestehen?

Uls die drei Centrumsmänner in der Commission einwendeten, daß solche dauernden Staatsunterstützungen ohne Borgang in der Geschichte scien, da wurde ihnen erwidert, "eine solche großartige Socialresorm, wie sie durch die kaiserliche Botschaft vom 14. November 1881 inaugurirt worden, sei auch ohne Borgang und Beispiel". Wer aber den neuen Gesetzentwurf in Uebereinstimmung mit dieser Botschaft findet,

<sup>1)</sup> Bgl. die große Abhandlung des herrn Dr. Albert Schäffle in der Münchener "Allg. Zeitung", hier die Rummer bom 10. Rai 1888.

<sup>2)</sup> Reuffer "Chriftlich = fociale Blatter." 1888. Seft 4.

der beweist freilich nur durch die That, daß der Abgeordnete Dr. Windthorst vollkommen Recht hatte, wenn er dereinst im preußischen Landtag das damals heftig angeseindete Bonmot hinwarf: "Es kann jedes Wort, welches in diesen k. k. Botsichaften steht", unterschrichen werden von einem Manchesters Ranne, ohne daß er seine Grundsätze aufgibt". 1)

Jest ist es an dem Centrum, für das Berständniß der taiserlichen Botschaft einzutreten, welches der Reichstag selbst durch wiederholte Beschlüsse bis auf die letzen Jahre thatsächlich besiegelt hat, von jenem Jahre 1881 an, wo auch von Seite der protestantischen Conservativen der damalige Abgeordnete, jetzige badische Bevollmächtigte zum Bundesrath die grundsäsliche Unzulässigfeit des Reichszuschusses erklärte. Das Centrum hat dis jetzt nie gewankt gegenüber den Bersuchungen des Staatssocialismus. Jetzt ist die Bersuchung, inmitten der unter Rull gesunkenen Gesinnungsküchtigkeit anderer parlamentarischen Parteien, schwerer als je, und es ist ein Berdienst des großen katholischen Blattes am Rhein, daß es in einem beredten Aufruf die "ernste Entscheidung" geschilbert, und zum Festhalten an der alten Treue einsbringlich gemahnt hat.2)

"Die Commission des Reichstages für das Alters = und Invaliditäts = Versicherungs = Geseth hat in ihrer Situng vom 28. Januar den § 14, welcher das Reich behuss Ausbringung der Wittel heranzieht, zwar nicht dem Wortlaut, wohl aber dem wesentlichen Gedanken nach angenommen. Sie hat damit, so weit es an ihr lag, einen Grundsat von ungeheurer Tragweite bestätigt. Wenn der Paragraph Gesethraft gewinnt, so ist damit der Bruch mit der ältern Aussaglung vom Verhältnisse des Staates zur Gesellschaft endgiltig vollzogen. Der Staatssocialismus,

<sup>1)</sup> Es war in der Sitzung vom 22. Februar 1883 bei dem Zweis kampf Gr. Excellenz mit dem staatssocialistischen Abg. Prosessor Abolf Bagner.

<sup>2) &</sup>quot;Rölnische Bollszeitung" vom 6. Februar b. 38. — Bgl. bie Rummer vom 14. Februar.

veiner derellichartefrnie verwerthet und feine auf die Riem winer derellichartefrnie verwerthet und feine auf die Riem der ice-lichartiknen Ordnung abzielenden Maßregeln magverle durpniben, fr in faroffter Form ausgerufen.

"Ge beftemar fin baff auch in ber Politif nur ber ch Borne Borremafen macht. Alle es fich um bie erftmit Sinfugrung bes Grandigmanges auf bem Gebiete ber Arbeite Berfinerung jandeine begegnere ber Gebante vielfachen Bie formme. Much furbeilinge Ermie waren bedentlich, boch beidig nan fich ner juf bie Dauer ber Ginnicht nicht, bag innerfen gemmer birmien ber Brang guluffig und feine Ginführung eine Nartumendrafeit feit. Gest, nachdem wir obligatorifche Kronteund Unfiel Berficherung in weiteften Umfange haben, wirb it Grige ber grundigelicen Bulumigfeit gar nicht mehr erörten. Bis innernale befrimmer Frenzen auf Grund bestimmter Borms fenungen ich innegmaar inerfannt worden war, gilt nun bereite time ebe Einferindung tie felbftverftanblich. Dag bie neue Befoges Bornage meine jugenblicklich ben Reichstag befaufman ben Berfinerungehmung nicht nur allgemein auf alle Antenner Regelfen, Gefellen, Lebrlinge und Dienftboten gusbeint, fenbern bem Bunbefrim juglend bie Befugnig ertheilt, benfelber tur Danifomer baudenburmelle Lobnmeiner und Betriebeunter neamer ju erfrieden meine nicht vereimäßig menigftens einen Comunteiner beimafmaen imein: juf feiner Seite beanftanbet marten ju fenn Banftene Dag man in Betren ber Soul-Induffere bie errifeinen Gamiengfeiten angeführt bat. Gie Mat auf ber fin efen Grene angelangt, icheint man gar nicht mebr ju empfinden. Dif min neber und neber in ben Staats-Britishing Sinematics:

Unter biefen Umftanden ber die oben erwähnte Abstimmung bei Commosion über § 14 faum mehr überraichen können. Nachdem man ein Mal dem Bersicherungszwange die weite Ausbehnung gegeben dar muß es einleuchtend erscheinen, daß Juditie und Landwirtbidaft allein für die Kosten nicht auskommen konnen, daß semit die von den verschiedenen Barreien, insbesondere and vom Contrum, angestrebte Alters und Juvaliden Bertorgung obne Hernnischung von Reichsmitteln nicht wishlich sein wurde. Est ist dassielbe Argument, welches auch gegen die

Die um deswillen für das neue Gebiet nicht anwendbar seyn ich, weil der Kreis der einzubeziehenden Personen weiter reicht, als sene Organisation. Der Fehler ist da wie dort derselbe, die Ausdehnung des Gebietes weit über den ursprünglichen Legislatorischen Gedanken und, um es nur gleich zu sagen, auch weit über das Bedürsniß hinaus".

"Wird die Centrums-Fraktion sich so weit von ihrer frühern Saltung abdrängen lassen, daß sie nicht nur auf die berufsgenossenschaftliche Organisation verzichtet, nicht nur der fortgesetzten Steigerung der staatlichen Zwangsbesugniß zustimmt, sondern auch in den Reichszuschuß willigt, dessen Ablehnung für sie im Sahre 1881 unumgängliche Bedingung war?"

Von Wien aus ift gegen das rheinische Blatt alsbald der übliche Widerspruch erfolgt, und zwar in einer Weise, welche gerade den wahren Charafter des preußisch-deutschen Reformgedankens in das richtige Licht zu setzen geeignet ist. Es wird nämlich gesagt: der hier eingeschlagene Weg führe allerdings im letzen Ende zur Socialdemokratie, aber "provisorisch" sei er doch zu betreten, da die Durchführung der allein richtigen Socialresorm auf dem Wege der obligatorischen corporativen Verbände noch in weiter Ferne stehe, und inzwischen nichts übrig bleibe, als die dargebotene Hilse provissorischen nichts übrig bleibe, als die dargebotene Hilse provissorischen Reform überslüssig gemacht werde".

Aber so benkt man nicht in Berlin. Man hat dort den Ausweg des Bersicherungswesens nicht gewählt, um dann das neben auch noch die allein richtige corporative Socialresorm zu fördern, sondern im Gegentheile, um ihr auszuweichen. Im Sinne des Reichskanzlers schließt das Eine System das andere aus. Das haben auch die preußisch Conservativen recht wohl gewußt, dis sie nun die Waffen streckten. Noch vor andertshalb Jahren klagte ihr Organ: wenn man für die Arbeiter nichts weiter thue, als sie gegen Krankheit, Unsall und Arbeitssunsähigkeit sicher zu stellen, so werde man ihnen bald die Meinung beibringen, daß sie als "lebendiges Capital" beseinung beibringen, daß sie als "lebendiges Capital" bes

trachtet werden, nicht als lebendige Menschen. "Heute sind wir so weit, daß der Gedanke des Schutzes der Masse gegen die capitalistische Ausbeutung in der Vertretung der Ration kaum noch Widerspruch sindet, und gerade jetzt kommen die Officiösen mit Auslassungen, die auf das Lebhasteste an der Ton erinnern, wie er im Jahre 1881 von dem crasseste Manchesterthum angeschlagen wurde."1) Das war geradezur Zeit der Vorbereitung für das große Versicherungsgeset in den Ministerialbureaus. "Die Rücksicht auf die Großindustrie ist es, die den Arbeiterschutz nicht zu Stande kommen läßt, und die vielleicht auch verhindern wird, daß etwas Durchgreisendes für die Landwirthschaft geschieht; und das Alles, weil man sich von der irrigen Vorstellung nicht losmachen kann, daß es in erster Linie darauf ankomme, den Weltmark zu erobern".<sup>2</sup>) So dachten damals diese Conservativen.

In der That gibt es nichts Bezeichnenderes für die innere Unverträglichkeit bes angenommenen Spftems einer Socials reform auf Grund des Versicherungswejens mit der "großgebachten" corporativen Reform, als bas Schicffal ber vom Reichstag gestellten Antrage auf den Arbeiterschutz. or. von Bennigfen hatte eben noch eine folche Gefetgebung neben ber Alters und Invaliditätsversicherung empfohlen, und nun tam ber Minister am 23. Januar be. 38. mit folgenber Erflärung in ben Reichstag. Der Bunbesrath babe bieje Beschlüffe übereinstimmend - bedeutsam fügte er bei, "ber Einzelwille bes Reichstanzlers fei nicht magacbend gewesen" - abgelehnt, weil fein bringendes Bedürfniß vorliege, weil die wohlgemeinten Ziele bes Reichstags auf biefem Bege auch nicht annähernd zu erreichen feien, und brittens, weil "bie Regierungen fich nicht entschließen konnen, die Belegenheit zur Ausnützung der Arbeitefraft bem Arbeiter in einem bobern Mage zu beschränken, als bieg burch überwiegende

<sup>1)</sup> Berliner "Rreugzeitung" bom 21. Juni 1887.

<sup>2)</sup> Berliner "Rreuggeitung" vom 9. Ottober 1887.

Rücksichten ber öffentlichen Wohlfahrt ersorderlich sei".1) Wenn nun die Großindustrie und die capitalistischen Vertreter das als Einladung verstanden haben, dem bis zum Exceß gesteigerten Versicherungswesen als dem kleinern Uebel sich zu unterziehen, um vor weiteren und lästigeren Zumuthungen Ruhe zu haben: so versteht sich das. "Bis hieher und nicht weiter".

Insoferne hat der Kanzler sein Wort eingelöst. Allersings nicht so, daß es mit den "Arbeitergreisen, die auf dem Kehrichthausen sterben", nun ganz vorbei wäre. Er hat selbst dereinst das weitere Wort gesprochen von dem "Recht auf Arbeit". Die Presse hat sich damals mit diesem Punkte viel beschäftigt, und man hat in der Versicherung gegen "unversschuldete Arbeitslosigkeit" erst die rechte Krönung des neuen Systems erblickt. Das System des Arbeiterschutzes hätte auch dieses Uebel wenigstens eingeschränkt, aber die jetzt gesplante Alters und Invaliditätsversicherung ist hier vor einem unübersteiglichen Verge stehen geblieben:

"Die volle Rente von 120 Mark wird sowohl bei einstretender Invalidität, als bei Erreichung eines 70jährigen Alters dann gewährt, wenn der betreffende Arbeiter in jedem seiner Lebensjahre seit Eintritt in die Anstalt ganze 300 Tage beschäftigt, und mithin Beitragender war. Jeder sehlende Tag wird ihm auch an der Rente gekürzt. Ausnahmsweise tritt diese Kürzung nicht ein bei einer nit Erwerdsunfähigkeit versundenen Krankheit und bei der Erfüllung der Wehrpslicht. Andererseits können die sehlenden Beträge nachgezahlt oder im Boraus gespart werden. Man sieht: unverschuld ete Beschäftigung slosigkeit bewahrt nach den Grundzügen nicht vor einer Verringerung der Kente und der Pssicht, vors oder nachzuzahlen, um dieselbe ungeschmälert zu beziehen. Nun bes

<sup>1) &</sup>quot;Chriftlich-fociale Blatter". 1888. Seft 23. S. 730 1889. Heft 2. S. 53.

<sup>2)</sup> Bgl. 3. B. Augsburger "Milgemeine Beitung" bom 20. Oftober 1880.

findet sich aber bekanntlich in unserer Zeit bes maschinellen Betriebes ftundig ein gemiffer Procentfat von Arbeitern, bie sehr gern arbeiten würden, durch die stoßweisen Fortschritte ber Menschen verdrängenden Maschine unverschuldet ohne Beschäftigung. Die periodischen Krifen, die eine permanente Gr scheinung unserer Cpoche geworden find, Lohnkampfe, ber Auge fremder Arbeiter u. A. m. machen die Rahl der unfreiwillig Müßigen von Zeit zu Zeit noch anschwellen. Jebermann weiß, bag wir von bem unter bem Namen ,induftrielle Refervearmet befannten Uebel unferer Beit fprechen. Für bie Berfaffer ber Brundzuge hat biefe Refervearmee nicht existirt. Sie stellen sich in eine ideale Gesellschaft, welche von dieser traurigen Erscheinung Richts weiß, ignoriren bie graufame Gewalt ber wirthichaftlichen Mächte, welche ben Arbeiter periodisch aus seiner Bertstätte auf die Strafe stößt, und ftrafen ihn für jeden Tag folcher gezwungenen Arbeitelofigteit mit einer verhältnigmäßigen Rurzung der Rente. Das ift eine eigenthumliche . Social'politit, die auf die focialen Boraussenungen bes wirklichen Lebens feine Rudficht nimmt".1)

Die Thronrede an den Reichstag vom 6. März 1884 hat die Zuversicht ausgesprochen, daß eine befriedigende Ordnung zur Fürsorge für die durch Alter oder Invalidität erwerdsunfähig werdenden Arbeiter auf diese beruhigenden Eindruck machen, wodurch "den auf den Umsturz göttlicher und menschlicher Ordnung gerichteten Bestrebungen revolktionärer Elemente der Boden entzogen und die Beseitigung der erlassenen Ausnahmsgesetze angebahnt werde". Das Alles wird nun gute Wege haben. Man trägt in Arbeiterkreisen den Kopf höher als je, denn dieses Entgegenkommen zeuge doch nur von seiger Furcht. Man nimmt die Anweisung auf die allgemeinen Staatsmittel als Abschlagszahlung hin ohne Dank, denn die Arbeiter müßten ja doch selbst durch die indirekten Steuern das Meiste dazu beitragen. Man sindet die Rente zu niedrig, die Altersgrenze zu hoch, und

<sup>1)</sup> Bochenblatt der "Frantfurter Beitung" vom 4. Dec. 1887.

bemäkelt mißtrauisch die Einzelheiten der Organisation. llebers haupt berühre das System der Arbeiterversicherung den Kern des socialen Problems nicht. "Eine Einrichtung, welche im besten Falle dem arbeitsunfähigen Proletarier ein färgliches, von ihm selbst theuer bezahltes, Almosen gewährt, verdient nicht den Namen "Socialresorm". Die Arbeiterschaft wird sich nicht täuschen lassen, sondern klare Einsicht darüber verstreiten, daß eine wirkliche sociale Resorm den arbeitsssähig en Arbeiter zum Gegenstand und die Beseitigung seiner Ausbeutung zum letzen Ziele haben muß".1) Was denkt sich dazu der Versasser

Wird so ber politische Zweck ber Veranstaltung ohne Zweifel versehlt, so fallen die unabsehbaren Kosten, die den anderen Klassen der Gesellschaft auserladen werden wollen, von Jahr zu Jahr um so schwerer in's Gewicht, und erinnern die unendlichen Scherereien alle Welt tagtäglich, daß der Staat, wie man ihn gekannt hat und gewohnt war, aus seiner Haut gefahren ist. Denn, wie jüngst in dem großen Wünchener Blatt bemerkt worden ist: "täglich in den größten, wie den kleinsten Städten, in den Dörsern und auf jedem einzelnen Gut müßte für nicht weniger als zehn Millionen Arbeiter das Gesetz zur Anwendung gebracht werden".

Staatsmänner altern und sterben, ber Reichstag nicht. Er könnte sich das Wort gesagt sehn lassen, daß die Suppe nicht so heiß gegessen wird, wie sie gekocht ist. Aus allen Ecken und Enden des Welttheils erschallt die Warnung: nur ja nicht sündigen auf eine Zukunft, der man von heute auf morgen nicht sicher ist. Und eben jest soll der Staat im Größenwahn fast vierzehn Millionen neue Staatspensionisten übernehmen!

----

<sup>1)</sup> Die Formulirung stammt von dem jüngsten Barteitag ju hainfelb in Desterreich, wo der Socialbemokratie der Mund noch nicht gang verschloffen ist; ihre Lehrmeister hat fie in Deutschland. Berliner "Germania" vom 5. Januar d. 38.

### XXXVII.

### Mähren unter ben Lugemburgern.

In zehn Bänden hat der gelehrte P. Beda Dubit "Mährens Allgemeine Geschichte" unter der einheimischen Denastie der Przemysliden behandelt. Die Vorzüge dieses mit so ausgezeichnetem Fleiße und mit so geschickter Hand geschiebenen Werkes wurden in diesen Heften zu wiederholten Raken besprochen. 1) Diese ersten zehn Bände bilden ein abgeschlossens Ganze für sich. 2)

Mit dem Beginne des 14. Jahrhunderts kamen Böhmen und Mähren an die Luxemburger, welche alsbald auch die deutsche Königs= und Kaisertrone errangen und damit die äusen Stellung der erwähnten Länder wesentlich beeinflußten und veränderten. Unter Kaiser Karl IV. war Böhmen der satische Mittelpunkt der deutschen Reichspolitik. Die böhmische Handt Krag war die Residenzstadt des Kaisers deutscher Nation.

Im ganzen Mittelalter bis zum Untergange ber Staufen war die deutsche Hauptmacht im Westen. A Basilea usque al Moguntiam udi vis maxima regni esse noscitur. sagte treffend Bischof Otto von Freising. Mit Rudolf von Habsdurg beginnt eine ganz neuc Epoche der deutschen Geschichte, indem der Schwerpunkt der Macht in das südöstliche Colonialland verlegt wurde. Eine neue Verschiedung der deutschen Machtverhältnisse erleben wir soeben, indem in der Gegenwart die deutsche Führung an das nordöstliche Colonialland (Preußen) überging.

Nicht bloß die äußeren Berhältnisse anderten sich für die czechischen Länder Böhmen und Mähren, auch die innere Entwicklung nahm eine wesentlich neue Gestaltung an, indem schon

<sup>1)</sup> Bulest noch in Bb. 92 G. 744-52.

<sup>2)</sup> Ein im Jahre 1887 erschienenes umfangreiches Generalregister (684 S.) dient als höchst werthvolles Rachschlagebuch zu biefen zehn Banden. A. d. R.

wier den letten Przemysliden deutsches Recht sich sestsetze und wier den Luxemburgern immer mehr Einfluß gewann. !) Die atsawische Zuvemburgern immer mehr Einfluß gewann. !) Die atsawische Zuvemburgern immer mehr Einfluß gewann. !) Die atsawische Zuvemburgen Platz. Das wirthschaftliche Leben, Handel und Kandel nahmen einen neuen Aufschwung. Während aber im wöhischen und wirthschaftlichen Leben diese Länder vielsach von denichen Einflüssen abhängig wurden, gelang es, in der kirch= ihm Organisation die volle Selbständigkeit zu erringen. Böhmen Währen standen unter der Wetropole Wainz. Die Ver= in der Przemysliden, aus Vöhmen und Währen eine selb= dinisse Kirchenprovinz zu gestalten, mißlangen. Was der ein= hinischen Dynastie unmöglich war, erlangte der Luxemburger Knier Karl IV. mit Leichtigkeit: Prag wurde Erzbisthum mit den Suffragandisthümern Osmüß und Leitomischl.

Die äußere Gestaltung und die innere Entwicklung zeigen wier den Luxemburgern eine ganz andere Physiognomic, als wier den Przemysliden. Mit Recht hat deßhalb B. Dudik und für die Geschichte Mährens mit den Luxemburgern eine weie Serie seines Wertes begonnen. Bereits liegen zwei Bände dieser neuen Abtheilung vor unter dem Titel: "Mähren unter den Luxemburgern". 2) Beschäftigt sich der erste Band hauptschich mit Johann dem Luxemburger, König von Böhmen und Rarkgrafen von Mähren, so ist der zweite Band seinem Sohne Karl als Markgrafen von Mähren gewidmet.

Blidt man auf die Fürsten dieser Zeit, so ist das Bild ein sehr unerfreuliches. Alle ohne Ausnahme sind besleckt von Landhunger. Wie eine anstedende Krankheit macht sich bei Allen das siederhafte Streben nach Vermehrung des Besitzes geltend. Oft ist es nur ein kleiner Strich Landes, ein Städtschen oder eine Burg, um deren Besitz Jahre lange Fehden sich enklichen. Nicht wie das Wohl der Unterthanen gefördert werden kann, sondern wie die fürstliche Hausmacht sich versten läßt, darauf ist das ganze Sinnen und Trachten der darraligen Regenten gerichtet. Man glaubt sich sormlich in die

<sup>1)</sup> Bgl. Tomafchel: Deutsches Recht in Desterreich im 13. Jahrhundert. Auf Grundlage des Stadtrechtes v. Iglau. Wien 1859.

<sup>2)</sup> I. Band von 1306 bis 1333. II. Band von 1333 bis 1350.

Anschauungsweise des heutigen Dorflebens versett, wenn mat bie mittelalterlichen Fürftenhöfe betrachtet. Bie ber Landim ger die heutigen Bauern verführt, daß fie, um ihren Befit m vermehren, Schulben auf Schulben häufen, fo ben Beftanb ihr Familien gefährden und fich felbst allen Befahren ber leber ichuldung und Auswucherung ausseten, genau fo feben wir bas damalige Fürstenthum sich in ununterbrochene Rehben mi Kriege verwickeln und ihr Land und Bolt allen Berheerungen von Bermuftungszügen aussetzen, und bas Motiv ift immer m ber Landhunger. Aus dieser Rrantheit entwickelten fich anden schlimme Erscheinungen, namentlich eine abstofenbe Charatter lofigfeit, findischer Trop und wilde Gewaltthätigfeit. Bankle muth und Räuflichkeit. Die maglofe Selbstfucht ift bie Burge aller sittlichen Berirrungen und diese Gelbstfucht mar bie mich tige Triebfeder bes handelns bes damaligen Fürstenthums. Bemeinfinn und Opferwilligkeit für die Besammtheit maren jo fehr geschwunden, daß felbst bei ben Königsmahlen nur mehr bas Gelb entschied. Der Treue waren die Könige nur so lange verfichert, als ihnen entweder überlegene Macht gur Berfügung itand ober fo lange fie offene Banbe hatten, um Reichsguter bergeben oder Subfidien gablen zu konnen.

Genan so wie es die Fürsten machten, trieb es ber Abel. Es verging kein Jahr ohne wilde Fehden oder ohne Raubzüge in den einzelnen Ländern und immer waren es Besit = und Grenzstreitigkeiten. Namentlich das Gut der Kirchen und Klöster war ein fortwährender Lockvogel für den niedern Abel. Um ein und dasselbe Streitobjekt entbrannten oft ganze Menschensalter hindurch sortgesetzte Fehden. Jeder Bergleich schloß schon wieder den künstigen Kampf im Keime in sich. Und all' diese Bergleiche wurden regelmäßig damit beendigt, daß den Kirchen und Klöstern wohl ihre Besitzungen bestätigt wurden, daß sie aber die grundlosen Ansprüche des gewaltthätigen Abels mit bedeutenden Summen absinden mußten.

Die höheren kirchlichen Stellen waren fast ausnahmsweise in den Händen des Adels. Damit drang die Habsucht auch in den kirchlichen Organismus ein, und wir finden in dieser Beit ein unwürdiges Drängen nach Pfründen, deren oft zehn und zwanzig in einer Hand vereinigt waren. Damals machte in auch der Unfug immer breiter, daß vom papstlichen Stuhle inträgliche Pfründen reservirt und an Ausländer verliehen warben, welche, im Auslande weilend, die Einnahmen an fich pgen, ohne fich um die Bflichten ber Stelle zu fummern. Es begt auf der Hand, daß unter solchen Verhältnissen die Seel= forge vielfach im Argen liegen mußte. Religiöse Unterweifung Bredigt waren unzulänglich, so daß im Bolfe Aberglaube innistete und die Frrlehre in immer weitere Kreise fich cubrungen konnte. Die neuen Orden der Franziskaner und Imiuitaner erwarben sich zwar große Berdienste um den Unter= bes Boltes in Bredigt und Beichtstuhl , wefihalb fie im Bette raich großen Anhang gemannen. Die Gläubigen brangten nd ju den Predigten und zu den Beichtstühlen der Ordens= briber; fie juchten in den Mendifantenklöftern ihr Begrabniß mb ftifteten in ben Ordensfirchen ihre Jahrtage. Aber bamit war auch ber Grund zu ben Streitigkeiten biefer Orben mit dem Bfarrklerus gegeben. Letterer klagte über Beeinträchtigung ber Rechte der Pfarrfirchen, fo daß nicht bloß die firchlichen Synoben vollauf zu thun hatten, den Zwiespalt durch Regelung ber gegenseitigen Beziehungen zu schlichten; es fam auch zu bielen Streitigkeiten, welche nur durch bas Dazwischentreten ber weltlichen Macht beigelegt werben konnten.

Die Irrlehre der Walden ser hatte im 13. Jahrhunderte in Desterreich großen Anhang gewonnen und breitete sich im 14. Jahrhunderte auch in Böhmen und Mähren aus. Sie ebnete der späteren Herrschaft des Hufstismus den Boden. Mit den Häresien hingen die Ausschreitungen der Geißler zusammen, welche gegen die Mitte des 14. Jahrhunderts auch in Böhmen und Rähren ihr Unwesen trieben.

Die Ueberhandnahme des Judenthums machte gleichs falls gesetzgeberische Maßnahmen nothwendig. Fast alle Synoden erließen Bestimmungen, welche zum Zwecke hatten, Ausschreitsungen der Juden zu verhindern.

Reine Zeit zeigte eine solche Bedachtnahme auf das Seelenstell, wie die Jahrhunderte in der zweiten Sälfte des Mittelsters. Der gewaltthätige Charafter der Zeit schlug viele Bunden, welche durch Werke der Buße zu sühnen gesucht wurden. Bahlreiche Schenkungen und Stiftungen sind Zeugen dieses

Bußgeistes. Es gibt keinen Abelsstamm und kein hervorragendes Bürgergeschlecht, welches nicht durch wohlthätige Werke und durch

Almosenstiftungen sich verewigt hatte.

Alle diese geschichtlichen Erscheinungen hat P. Beda Dudit in das Bereich seiner Forschungen gezogen und er hat das einschlägige reiche Quellenmaterial in annalistischer Form, von Jahr zu Jahr fortschreitend, verwerthet. Die annalistische Darstellungsweise hat ihre Bortheile, aber auch ihre Rachtheile, indem vielsache Berweisungen nothwendig sind, um den innern

Bufammenhang berguftellen.

Bas bie Charafteriftit der beiben erften Berricher aus bem Luxemburger Saufe anbelangt, fo fagt ber Berfaffer mit Recht, daß König Johann den Ländern Böhmen und Mähren fremd blieb und fie nur als Melttuh betrachtete für feine ehr= geizigen Bestrebungen. Ganz anders sein Sohn König Karl. Er gab sich Mube, das Bolt in seinem Denten, Fühlen und Bollen zu verstehen, weghalb er auch die czechische Sprace lernte. Ronig Karl bestrebte fich, der Gesetzgeber feines Bolles zu werden und Institutionen zu schaffen, welche Kahrhunderte überdauerten. Zwar gelang es ihm nicht, fein Gefesbuch (bie majestas Carolina) zur praftischen Durchführung zu bringen. Dagegen hat die Universität Prag bas Andenken ihres Stifters verewigt. Was Dudik über das studium generale in Prag vor der Stiftung ber Universität berichtet, ift nur theilmeife richtig. Leider ift von dem Verfasser bas Werk von P. Denifle: "Die Universitäten des Mittelalters bis 1400", nicht benütt worben. Sonft hatte er bort eine Correttur feiner Anfichten aefunben.

Für die Königsfrönung in Böhmen bestand kein seststehendes Ceremoniale. Auch hiefür entwarf König Karl ein den französischen Krönungsseierlickeiten nachgebildetes dauerndes Ceremoniell, nach welchem er selbst gekrönt wurde. P. Dubit sügt der Beschreibung desselben solgenden Bunsch an: "Hoffentlich wird die Gegenwart in nicht langer Zeit das Ceremoniell nach dem alten Ritus wiederholt sehen." Bekanntlich brachten böhmische Blätter die bestimmte Rachricht, daß Kaiser Franz Joseph in diesem Jahre (1889) in Prag mit der Benzelskrone gekrönt würde. Ein solcher Alt könnte das Ansehen der Dps

naftie nur erhöhen!

P. B. Dubit hat sich burch bie bisherigen Banbe ber "Geschichte Mährens" bereits ein bauernbes Monument geset.
Wöge es ihm gelingen, die Geschichte seines Baterlandes bis
zur Gegenwart fortzusühren und zum Abschlusse zu bringen.

## XXXVIII.

## Bedeutung der Rlofterreform von Cluny.

Organifation und Difciplin.

Bon Cluny und ber Cluniacenfercongregation im 10., 1. und Anfang bes 12. Jahrhunderts gilt voll und gang, ias eine berufene Feber jüngst sagte: "Gott bereitete ber briftenheit eine zweite Arche, welche bie Stammväter eines ottbegeisterten Beichlechtes und bie Schäte bes driftlichen nd heidnischen Alterthums durch die Sturmfluth der Bölferanderung trug und aus welcher, kaum daß die Waffer sich t verlaufen begannen, die Monche mit bem Delzweig bes riebens heraustraten, um das Ebelreis driftlicher Gefittna und Wiffenschaft auf die verwilberten Stämme zu fropfen, und die Leuchte des Evangeliums in die von 'euem verfinsterten Länder zu tragen." 1) "Bon diesem Lofter, von dieser Benediktinercongregation", fagt Cardinal dergenröther, "ging ein neuer Lebenshauch über alle euro-Tischen Länder aus; an sie fnüpften sich die meisten Berebungen für die geiftige Wiedergeburt bes Abendlandes."2) sie barg in sich die Erstlinge und die Bater eines neuen, em Dienst ber makellosen Braut Christi geweihten, bie

<sup>1)</sup> Spillmann S. J. in ben Stimmen aus Maria = Laach 1880 S. 10; vgl. Stimmen aus Rom von den Benediktinern aus St. Paul, Schaffhausen 1860. S. 459.

<sup>2)</sup> Bergenröther, Rirchengeschichte I. S. 643.

tirchliche Freiheit und Herrschaft erkämpfenden Geschlechtes; sie gab den Bölkern Apostel und Lehrer, den Königen weise Rathgeber, den Fürstensöhnen Erzicher, der Kirche taugliche Würdenträger, dem Bürger und Bauer liebevolle und väterliche Wohlthäter, und dem Himmel strahlende Blutzeugen, heilige Bekenner und Jungfrauen in großer Zahl.

Die Entstehung des Alosters und ber Congregation von Cluny fällt, wie oben gezeigt, in eine Beit ber Desorganisation auf staatlichem und firchlichem Gebiete, in eine Zeit allgemeiner Entmuthigung der Bölfer. Cluny war berujen, bie Hoffnung ber Schwachen zu stärken und ben Muth ba Buten zu stählen. Es nahm die gange civilijatorische Rruft ber Rirche eine Zeit lang in seinen Schoof auf, um fie gu hegen und zu pflegen und neugestärkt wieder in die Belt zu schicken. Kirche und Papftthum seufzten unter bem 3och des Cajarismus und in den Feffeln, in welche fleinere und arößere Berren sie geschlagen, blutend aus tiefen Wunden, welche niedrige Leidenschaften ihrer eigenen Diener ihr bei brachten. Da stellte die Armee der burgundischen Befildt, 40-50,000 Monche unter Anjührung eines Majolus, Dbilo, Hugo und Petrus — verstärft burch die Schaar ber Cifiercienser - sich dem Oberhaupte der Rirche, einem Leo IX, Gregor VII., Urban II., Innocenz II. zur Seite: ber Feind wich und ward geschlagen.

Auch die tief erschütterte sociale Ordnung stellte Eluny wieder her, indem es mächtige Herren, Barone, Grofen und Herzoge in dasselbe Gewand kleidete und an die selbe Tasel sette mit ihren ehemaligen Lehensleuten und Leibeigenen, mit Bauern und Handwertern. Die man srüher als Knechte verachtet, bediente man jetzt als Brüder. Die Mönche lehrten jene kampflustigen Ritter das Schwert mit der Pflugschaar vertauschen und deren Söhne, die nur Jagd und Turnier gekannt, die klassische Literatur, die hl. Schriften, Gottesdieust und Sorge sür die Armen schäpen und liebgewinnen.

Das heilige Streben und klösterliche Leben der Cluniacenser legte gleichsam die Fundamente zur neuen christlichen Sesellschaft, versöhnte die verschiedenen socialen Schichten, die in die Kirche aufgenommen, aber ihres leidenschaftlichen unchristlichen Wesens noch nicht entwöhnt waren. Die Cluniacenser und die Cistercienser brachten auch die Handarbeit wieder zu Ehren und bauten der verkannten Tugend ein Nipl in stiller Einsamkeit. 1)

1

Der Arebsschaden, an dem die Kirche in jener Zeit litt, war ein dreifacher: Simonie, Laieninvestitur und Klerogamie. Die Einsichtsvollen im Klerus und unter den Fürsten sahen ein, daß die Kirche, wenn nur einmal dem Einsluß der Laien und weltlichen Großen entzogen, durch die ihr innewohnende Kraft leicht das Uebel bemeistern und die Krantheitsstoffe ausscheiden würde. Diese Freiheit mußte unter allen Umständen wieder errungen werden. 2) Es galt vor Allem, seste Burgen der kirchlichen Freiheit zu errichten und mit dem Centrum der katholischen Einheit in engste Verbindung zu setzen.

So hatte schon der hl. Bonifacius seine Stiftung Fulda, und später der selige Berno das Kloster von Gigny unmittels bar unter den Schutz des apostolischen Stuhles gestellt.

<sup>1)</sup> Bergleiche das Urtheil hervorragender Männer im 10., 11. und 12. Jahrhundert bei Ladewig, Poppo von Stablo und die Klosterreformen unter den ersten Saliern (Berlin 1883), und Rocholl, Rupert von Deut (Gütersloh 1886).

<sup>2)</sup> Der hl. Anselm von Canterburn gibt das Losungswort für biese Bestrebungen, wenn er sagt: "Nihil magis diligit Deus in hoc mundo quam libertatem Ecclesiae suae." Ep. 9. ad Balduin. regem bei Migne P. L. 159, 206 c. Er sährt sort: "Qui ei volunt non tam prodesse quam dominari, proculdubio Deo probantur adversari; liberam vult esse Deus sponsam suam, non ancillam."

Herzog Wilhelm von Aquitanien sicherte in derselben Beise Stiftung von Cluny. Ieder fremde Eingriff wurde sogleich fern gehalten. Die Ernennung des Abtes fand statt entweder durch Bestellung seitens des unmittelbaren Borgängers oder durch freie Abstimmung des Convents: die Bestätigung stand einzig dem Papste zu. Dasselbe Princip sührten die Nebte von Cluny im Lauf der Zeiten in allen ihnen unterstellten Klöstern durch. 1)

Eine folde Errungenschaft hatte zur Folge, bag ba ber ausgebehnten Verbindung frember Rirchen und Rlofter mit Cluny das Streben nach gleicher Freiheit fich mehr ober weniger in allen Ländern zu regen und das fatholische Brincip bei Bejetung von Kirchenämtern wieder durchzudringen begann. Der tugendhafte Theil des Klerus gewann die Oberhand; Simonie und Klerogamie wurden vom Beiligthum ausgeschlossen. Bis dahin war es dem raubgierigen Abel tein Schweres gewesen, einem vereinzelt stehenden Rloster ober Collegiatstift ihre nachgebornen ober gar unehelichen Söhne als Aebte aufzudringen oder sonstwie ihnen das Gintommen firchlicher Pfründen zu sichern; sie wußten sich der Uhndung der staatlichen Behörden geschickt zu entziehen. Die Berfolgten aber mußten, um nicht Schlimmeres zu erfahren, sich fügen: wurden ja felbst die Chronisten der Rlöfter, falls fie die Gräuelscenen berichteten, in einer Beije bestraft, daß ihnen die Luft verging, folche ferner zu verzeichnen. 2) Anbers verhielt es sich jett, nachdem so viele Rirchen und Klöfter fich Cluny aggregirt hatten. Der Bebranger hatte ce nicht mehr mit einem einzelnen Rlofter zu thun, sondern mit einer alle Länder umfaffenden einflugreichen Macht, die fein legitimes Mittel unversucht ließ, um ihren Untergebenen Schutz und Recht zu verschaffen. Cluny war der unschätzbare Sort ber ganzen Kirche geworben.

<sup>1)</sup> Bgl. Surter, Innocenz III. Bb. IV. 203 ff.

<sup>2)</sup> Raberes bei Gfrorer, Gefch. ber Rarolinger II. 489 ff.

Bas den Cluniacensern ihre Superiorität über bie andern Rlöfter und so großes Ansehen in Rirche und Staat verliehen, war ihre Organisation und bas unentwegte Keft halten an ber einmal grundgelegten Disciplin. Damit predigte das Mutterflofter in Wort und Beispiel an tausend verschiedenen Orten zugleich. Worin diese Organi= jation und Disciplin bestanden, wurde in jungster Beit von protestantischer Seite (val. die Eingangs angeführten Schriften von Ladewig und Schulze, sowie Rocholl) nicht richtig aufgefaßt und in einer Weise erörtert, welche der historischen Gründlichkeit und Objektivität nicht allweg entspricht. Es wird von Neuerungen und Erfindungen "dieser herrschgewal= tigen Aebte" geredet, die "in ähnlicher Beije wie die Sesuiten des 16. Jahrhunderts" durch das Princip unbedingten Gehorsams für drei Jahrhunderte lang die Kührung im Rampfe gegen Barefic und Schisma gewonnen, ben Bapften streitluftige Schaaren zur Berfügung gestellt und selbst bie weltlichen Machthaber, Kaifer und Könige rüchsichtslos ihrem monchischen Interesse, beziehungsweise dem Princip der firchlichen Oberherrschaft und bem Willen bes Bapftes bienftbar gemacht hätten. 1). Selbstverständlich war der Gehorsam eines der Fundamente des flösterlichen Lebens in Cluny ebensowohl als in den Orden des 16. Jahrhunderts: ihm aber dort einen andern Grund und Zwed unterschieben, heifit die Beschichte des Benediftiner-Ordens verkennen.

Cluny suchte in richtiger Schätzung der Macht ber Gin-

<sup>1)</sup> Labewig S. 9; Schultze S. 223, 224 ff. Wenn Labewig S. 7 sagt: "In der Anwendung des Gehorsams liegt eigentlich der Nerv der neuen Regel", so muß das Jeden befremden, der je einen Blid in die Regel St. Benedikts geworfen hat. Schon 400 Jahre vor Cluny fixirt diese Regel in Cap. 5, 7, 68 und 71 den klösterlichen Gehorsam, wie es anderswo schwerlich in stärkeren Ausdrücken geschehen ist.

heit möglichst viele Klöster mit sich zu verbinden. Diejen Berband von Klöftern, die gemeinsam nach den Consuetudines (ordo) ober ben "Gewohnheiten" von Cluny unter ber Oberhoheit der Aebte des Mutterflosters lebten, mochten nun die einzelnen Klöster von diesem selber gegründet ober demselben nur aggregirt sein, nannte man die Congregatio Cluniacensis. Die Nebte oder Prioren wurden entweder vom Abte von Cluny als dem Generaloberen felbst (ernannt) oder boch unter seinem Borfite erwählt — in allen Källen stand ihm die Bestätigung der Wahl zu. Außer dieser engeren Ber bindung zählte Cluny noch eine große Anzahl von Rlöstern, bie zwar nicht hierarchisch, aber durch das Band ber mehr ober weniger vollständig angenommenen Disciplin mit ihm verbunden oder affiliirt waren, und das waren im Laufe bes 11. Jahrhunderts fast alle Benediktinercongregationen von Frankreich, Lothringen, Belgien, England, Deutschland und Italien.

Die Gewohnheiten oder Statuten von Clunh, die man in neuester Zeit "Cluniacenserregel" genannt, waren nichts Neues. Der große Resormator Benedikt von Aniane († 821 als Abt von Cornelimünster bei Aachen) hatte dieselben schon in seinem Kloster und nach dem Abteoneil von 816 (oder 817) in vielen andern Klöstern des fränkischen Reichs eingeführt. 1) Bom seligen Berno, dem ersten Abte von Clunh 2), wird ausdrücklich berichtet, daß er in dieser Abtei wie zuvor in jener von Baume und Gigny die in St. Savin

<sup>1)</sup> Auszüge daraus im Capitulare Aquisgranense de vita et conversatione Monachorum; abgedruckt bei Herrgott, vetus disciplina monastica, Paris. 1726, pag. 22 seq. und Pert, Monum. Germ. Leges I. pag. 200 seq. Deutsch mit Erklärung bei Hesele, Conc.-Gesch. Bd. IV. S. 23 ff. und Nicolai, der hl. Bernedikt von Aniane, Köln 1865, S. 143—149. Harduin, Collectio Concil. t. IV. col. 1225 ff.

<sup>2)</sup> Stiftungsurfunde vom 11. Sept. 908 bei L'Huillier, Vie de s. Hugues, Solesmes 1888, pag. 18.

sur la Gartempe, Dioceje Poitiers, von Guticins (Entiga, Bitiza ober Utiga) d. h. von dem hl. Benedift von Aniane in diefer Abtei und in Cornelimunfter eingeführten Statuten. beziehungsweise Ertlärungen und Bervollständigungen gur Benediftinerregel beobachte. 1) Es fei hier bemerkt, daß die Beichlüsse und Canones der genannten Nachener Synode (Capitulare Aquisgranense) bei Harduin, Befele, Herrgott und Bert nicht identisch find mit den in Aniane, Corneli= minfter, St. Savin u. j. w. beobachteten Gebräuchen. Jenes Capitular enthält in 80 Nummern und fehr turz gefaßten Saben nur die wesentlichen Stude der Disciplin, über die man sich als die Grundlage des Benediftinerlebens auf jener Sprode geeinigt hatte. Die Usus ober Consuetudines, welche ber hl. Beneditt von Aniane (Verfasser ber Concordia regularum und bes Codex regularum) in seinen Riöstern eingeführt, waren viel ausführlicher und umfaffender. Sie bilden theils von dem "Sammler der Regeln" jelbst entworfene, theils aus andern Moncheregeln entnommene Bufage gur Regel von Montecassino, wodurch biese den Bedürfnissen der nordischen Klöster und den vielfach veränderten Lebensver= baltniffen angepaßt wird. Das Banze war ungefähr bas, was heute alle Benebiftinerabteien und Congregationen unter Dem Ramen von "Constitutionen" ober "Statuten" (declarationes ad regulam) mit Gutheißung bes apostolischen Stubles neben der Ordensregel als ihr Gesethuch befolgen.

Bollständig niedergeschrieben finden sich die Consuetudines im 9. und 10. Jahrhundert nicht. Wir sehen indessen aus Walafrid Strabo, daß sie vieles enthalten haben müssen, was im Capitulare nicht stand. So berichtet er, daß Abt Datto (oder Hehto) von Reichenau im Jahre 818 zwei der

<sup>1)</sup> Mabillon, Acta SS. O. S. B. saec. V. pag. 10 u. 9 u. p. 158 Nr. 22 u. Vetera Analecta, ed. nov. Paris, 1723. S. 152. Herrgott, Vetus discipl. monastica, S. 14, 23 u. 134. Ringshold, ber hl. Abt Obilo, Brünn 1885. S. 16 ff.

angesehensten Mönche seines Klosters, Grimoald und Tatto, nach Aniane geschieft, um die dort üblichen "Gewohnheiten" kennen zu lernen. Dieselbe habe man dann auch in Reichenan (819) angenommen 1). Wäre zu Aniane nichts Anderes be obachtet worden als das zur Zeit allgemein bekannte Capitulare, so hätten die Reichenauer die mühevolle Reise nicht unternommen.

3.

Während nun aber zur Zeit des hl. Benedikt von Aniam jedes Kloster, welches dessen "Gewohnheiten" annahm, autonom blieb und nur die Autorität der Heiligkeit und das personliche Ansehen des Resormators Einstuß auf ein solches übte, bestand der Fortschritt bei den Eluniacensern darin, daß sie seit Odo, wenn auch nicht alle, so doch eine Anzahl der Klöster, welche ihre Consuetudines annahmen, in rechtliches Verhältniß der Abhängigkeit brachten.

Die "Gewohnheiten" von Cluny wurden unter den hl. Aebten Cdo, Aymard, Rajolus und Odilo je nach den Bedürsnissen und Ersahrungen erweitert oder modiscint. Der hl. Hugo der Große machte in seiner langen, ersahrungsreichen Regierung einige Zusätze, er präcisirte besonders gewisse Punkte namentlich über das Verhältniß der Filialen zum Mutterkloster, monasterium capitale. Unter seinem Hirtenstab wurden sie nachweislich zum erstenmal schriftlich fixirt und verössentlicht (Illrich und Bernard). Um die Schöden zu heilen, welche die Ilnordnung des Abtes Pontius (1125—1126) verursacht, beries Petrus der Chrwürdige im

<sup>1)</sup> Hefele, Conc.-Geich. Bo. IV, S. 23. Ratholit, Mainz 1857, Chtober 1 u. 2. Migne P. L. 114. 1063 ff. Mabillon, Annal O. S. B. Bo. II. S. 371 u. 463 Nr. 66. Herrgott, Discipl. monast. Capitula ad Augiam directa. S. 19 u. Baluze, Capitularia II. Einige "Gebräuche" find in der Vita des heiligen mitgetheilt bei Boll. Acta SS. 12. Febr. Reue Ausg. Paris 1865. tom. V. 618 seq.

Jahre 1132 ein großes Generalcapitel seines Ordens ober feiner Congregation 1) und erließ bei diefer Gelegenheit ver= schiedene Berordnungen über bas klöfterliche Leben und bie Liturgie, welche für die ganze Congregation Geltung haben sollten.2) Diese Statuten ober Zufätz aus dem 12. Jahr= hundert sind aber gewöhnlich nicht mit inbegriffen, wenn man von der Disciplin oder den Gewohnheiten (ordo, usus, consuetudines) ber Cluniacenser spricht. Man versteht barunter vielmehr die zuerst von dem Mönche Bernard von Cluny 1067 ober 1068, und bann ums Jahr 1085 auf Betreiben bes feligen Wilhelm von Hirschau durch den hl. Ulrich von Rell (gebürtig aus Regensburg, Novizenmeister in Cluny, bann Stifter und erfter Brior von Ulrichezell in Baden) vollstänbiger verzeichneten Gebräuche. Bernards Ordo Cluniacensis steht in der Bibliotheca Cluniac. (Paris 1614) von Marrier, und bei herrgott, Vetus disciplina monastica S. 134 ff.; bie Consuetudines Cluniac. des hl. Illrich in Migne's la= teinischer Patrologie Bd. 149, 635 ff., und D'Achery spicilegium I, 641 ff.

Die angesührten Autoren dürften nehst den Briefen und Statuten des ehrwürdigen Abtes Petrus und den Briefen des hl. Petrus Damiani (P. L. 189 und 144) die Quellen sein, aus denen man Cluny's Disciplin erforschen muß. Die Apologie des hl. Bernard von Clairvaux gibt kein vollständiges Bild derselben, ist sogar geeignet, den Uneingeweihten in die Irre zu führen. Als ganz unzuverlässig aber muß der "Dialog zwischen einem Cluniacenser und Cistercienser" aus dem Jahr 1153—1174 bezeichnet werden, nicht zu reden von dem an Uebertreibungen und Unwahrheiten leidenden Pamphlet des Bischofs Abalbero von Laon (Bouquet X, 65). Wie Ladewig (Poppo von Stablo, Berlin 1883 S. 11) und nach ihm, wie es scheint, der Bersasser des Artikels im Märzender

<sup>1)</sup> Bgl. Orderic. Vital. XIII. 4 bei Migne P. L. 188, 935.

<sup>2)</sup> Statuta Petri Venerab. bei Migne P. L. 189, 1026-1048.

heft vor. J. dieser Zeitschrift S. 445, und einige neuere Autorm (z. B. G. Chevalier in seinem Werk über den hl. Bernhard, I. S. 147—160, Lille 1888) ihre hauptsächlichsten Angaben und Beweisstücke aus der letztgenannten Quelle<sup>1</sup>) schöpsen mochten, ist uns kaum verständlich.

Es darf nicht auffallen, daß die Congregation von Clund in kurzer Zeit zu 2000 Häusern mit 30 bis 40 tausend Mönchen angewachsen sein soll. Zählte ja nach Höfler und Papencordt<sup>2</sup>) im Jahr 998 die Stadt Rom allein bereits

<sup>1)</sup> Carmen Adalberonis Laudiens. Ep. (circa 1005) in Rother. tum regem Franciae bei Bouquet, Recueil des historiens I, 64 ff.; und bei Migne P. L. 141, 771 ff. Merkwürdig ift, daß biefer Bifchof fpater feine Anficht gründlich anderte und felber Mönch in Cluny ward. — Dialogus inter Cluniacensem et Cisterciensem bei Martène, thesaurus Anecdotorum V, 1570 bis 1654. Diefe lettere Schrift wurde von einem Ciftercienfer nach bem Tode des hl. Bernard (1153) verfaßt. Die Ehrfurcht bor feinem Ordensvater icheint ber Autor nicht zu fennen (vergl. Martene 1. c. 1571). P. Ringholz (ber hl. Obilo S. VIII.) zeigt, wie frivol, wie unmahr biefe Schrift ftellenweise über die Cluniacenfer urtheilt. - Bur Charafteriftit der Quellen vergl. inebefondere die Ginleitungen in der neuen unter Leitung bes gelehrten Leopold Deliste beforgten Ausgabe bes Recueil des historiens des Gaules (fpater de France) von Bouquet O. S. B. und Brial. O. S. B., 19 Foliobande, Paris Palme 1869-1880 ff., speciell Bb. 13 bis 19, Anfang bes 11. bis Anfang bes 13. Jahr hunderts, Bb. XV (Paris 1878) S. 626 die Briefe Des ehrm. Betrus von Cluny. Dieje Briefe (III, 8 seq.) und die beiden Exordia Cisterciens. zeigen, daß gegen die Mitte des 12. Jahrh. ber Grundbefit und Reichthum ber Ciftercienfer jenen ber Clus niacenfer bereits übertroffen. Leider verftanden es die Cifter= cienfer weniger als die Benedittiner, dem baraus erwachsenen Nachtheile vorzubeugen. Ihr Rudgang war nach bem Tobe St. Bernarde ein unerwartet rafcher.

<sup>1)</sup> Höfler, deutsche Bapfte, Bb. I, 132; Papencordt, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, S. 53 ff. u. S. 193; dann die Dolumente im Anhang.

Männerklöster, 20 Nonnenklöster und etwa 60 Häuser Collegia regularia für Canonifer. 1)

4.

Ilm die von Cluny ausgehende Reform zu würdigen, vor Allem die damalige Weltlage und die aus derselben ltirende Aufgabe ins Auge zu fassen. Das Charafteristische Zeit, in welcher die burgundische Abtei in den Vordersid der firchlichen Wirksamkeit trat, sind aber die von ten barbarischer Volksstämme drohenden Uebersälle, die chtung der Kirche durch die weltliche Sewalt und das nöwesen. Das Christenthum mußte in den von den mannen, Magyaren und Sarazenen verwüsteten Ländern ver hergestellt und beseiftigt, die Freiheit und Unabhänseit der Kirche zurückerobert, das Lehenswesen veredelt in den Dienst der Kirche gezogen werden.

Ilm diesen Bedürsnissen zu begegnen, trat das Mönchsn gewissermaßen aus den Klöstern heraus, um belehrend
ermahnend unter das Volk zu gehen und der von allen
en hereinbrechenden Auflösung und Zerstörung zu wehren.
geschärfte Auge der in stiller Zurückgezogenheit mit
t verkehrenden Männer erkannte, daß das Heidenthum
suropa noch nicht überwunden, wie vielmehr die Reste
elben mit der Wahrheit des Evangeliums beständig im
upse lagen, und in längst christlichen Gebieten christliche
nntniß, christliches Leben und christliche Einrichtungen
sestere Begründung und bei jeder auftauchenden Gesahr
dhafte Vertheidigung verlangten.

Es galt auch ben Rampf aufzunehmen gegen bie lleberie, welche bie weltliche Gewalt sich auf bem Gebiete ber lichen Jurisbiftion anmaßte. Hatte die Kirche nämlich

<sup>)</sup> Die größeren Bafiliten, auch der Lateran und St. Beter wurden von Kloftergeifilichen, reip. Benebittinern bedient.

<sup>)</sup> Riefel, Beltgefch. I, 310.

ben weltlichen Fürsten, um zur Zeit der Noth von ihr histe gegen die Barbaren zu erlangen, zeitweilig gewisse Rechte zugestanden, so betrachtete die Staatsgewalt dieselben jest als ein ihrem Wesen entquillendes eigenes Recht. 1) Den Antheil, welchen Cluny an diesem Kampse nahm, haben wir bereits kennen gelernt; es erübrigt nur ein Wort über seine Stellung zum Lehenswesen. Zumal die ganze europäische Gesellschaft auf dem Princip der Feudalität aufgebant war, konnte die Kirche, indem sie mit ihrem Territorialbessit in das Feudalsche, indem sie mit ihrem Territorialbessit in das Feudalschen Basallenverhältnisse und mit ihrer Hierarchie die staatlichen Basallenverhältnisse und die Ordnung von Lehensherr, Lehenspslicht und Suzeränität berührte, durchdrang und davon durchdrungen wurde, auch dem darin herrschenden Geiste sich nicht entziehen. Dieses hatte seine Bortheile, aber auch seine Gesahren. 2)

Nun waren es besonders die Aebte von Cluny, die ei meisterhaft verstanden, unter der Leitung der großen Papste des 11. Jahrhunderts die Vortheile dieser Institutionen zu sichern und die für die Einheit und Integrität der kirchlichen Disciplin daraus erwachsenden Nachtheile auszuscheiden. Während die Klöster des hl. Benedikt von Aniane kaum eine lose Föderation unter sich bildeten, waren die Klöster

De his quae per precatoriam impetrantur ab Ecclesia, ne diuturnitate temporis ab aliquibus in jus proprium usurpentur. Conc. Rhem. a. 625. Can. 1. apud Labbé, Coll. conc. tom. V, col. 1689.

<sup>2)</sup> D. A. Gréa, de l'église et de sa divine constitution, besondert liv. III, chap. II, S. 376—422; 395—400 ff. Paris (Palmé) 1885. Thomassin, vet. et nov. Eccl. disc. t. I. l. 3. c. 21. Nr. 1. L'Huillier, S. 98 u. 99. Delarc in der Revue des quest. hist. 1886. 1. Oft. Daselbst wird gezeigt, wie um diek Zeit (seit Rikolaus II.) die alte Disciplin bezüglich der kircht. Gitter in den "Bodenbesith" überging. Während früher der Bischof aus den kircht. Einkünsten vier Theile machte, wovon einer dem Klerus zusam, wurde von jest ab der Priester wie der Basal seines Bischofs mit Ländereien besehnt.

ein Eluny auf Grundlage einer wohlgeordneten Organisation ein einheitliches Ganzes, dessen Centralgewalt in den Händen des Abtes von Cluny lag. Ihm stand es zu, die Obern der einzelnen Klöster entweder zu ernennen oder aber die Bahl des Conventes zu bestätigen und die Rechte des Ersuchten zu regeln, nach Bedürsniß zu erweitern oder zu bespränken. Diese straffe Organisation war nothwendig, um de Bahl der Obern dem Laieneinsluß zu entziehen und die Diciplin intakt zu erhalten, war aber auf die Dauer einer konsvollen Entwicklung der abhängigen Klöster nachtheilig. Bar ein Kloster in Bezug auf die Zahl der Mönche oder der Bermögensverhältnisse gesunken, so wurde der Abt deseielben zum Prior degradiert, oder wenigstens von Cluny aus nur als solcher betrachtet.1)

Durch diese Organisation war Clunh selbst den Staaten im Borbild geworden. Denn da dasselbe nach dem Begriffe der Zeit wie ein großes Lehen des hl. Stuhles, und die aggregirten Klöster gleichsam als Vasallen des Mutterklosters gelten konnten, deren jeder wiederum eine ganze Reihe kleinerer Lehen unter sich hatte, begriffen die Könige von Frankreich, die deutschen Kaiser sächsischen Namens und die ersten Salier sofort, welch mächtiges Hissmittel ihnen das Princip der durgundischen Abtei im Kamps gegen die großen Vasallen, der zur Zeit die vorzäglichsten staatlichen Kräfte aufrieb, an die Hand gebe.

Vervollständigen wir das Bild der Organisation. Gegen Ende des 11. und zu Ansang des 12. Jahrhunderts standen inter dem Mutterkloster bereits 25 Abteien und 100 Priorate, eren einzelne an Bedeutung manche Abtei überflügelten.<sup>2</sup>) Diese Klöster bildeten selber wiederum die Mittelpunkte zahlseicher Filialen. So besaß die Abtei Moissa 4 Tochterabteien

<sup>1)</sup> Prioratus qui sunt cum Abbate. Bern. Ord. Clun. I, 16, bei Serrgott S. 168; L'Huillier S. 482-487.

<sup>2) 3.</sup> B. bas Briorat von S. Martin bes Champs zu Paris.

und viele Priorate. La Charite sur Loire, eine Stiftung bes hl. Hugo aus dem Jahre 1054, zählte 52 Klöster, das Priorat von Aurillac 65, jenes von St. Pankratius zu Lewis in England 10 abhängige Priorate. Fast jedes Kloster besas überdieß eine Auzahl von "Zellen", "Obedienzen" und Meierhöfen, wo einige Mönche, Laienbrüder oder conversi sich unter der Obhut eines Ordenspriesters, Decanus, den Feldarbeiten oder sonstigen Geschäften widmeten. Hunderte von Klöstern endlich standen zu dem monasterium capitale im Verhältniß der Societät, d. h. sie behielten ihre Autonomie, gestatteten aber dem Albe von Eluny, in gewissen Fällen als oberster Rathgeber, authentischer Interpret der Gesek oder als Visitator und Schutzherr einzuschreiten.")

Novigen durften in allen Abteien und Prioraten aufge nommen werden; dagegen hatten sie jum Beichen ber Einheit und Zusammengehörigkeit bie Profeß im Mutterflofter von Cluny abzulegen. So konnte sich jeder Novize, der an ben entferntesten Enden Europas sein Probejahr bestand, jubelnd fagen: "Vadam et videbo visionem hanc magnam" (Exod. III, 3) — ich will hingehen und die mächtige Abtei mit der Schaar ihrer großen und heiligen Monche, mit der vielgerühmten Bracht ihres Gottesdienstes und ben Schulen, die so viel Licht über die Welt verbreiten, mit eigenen Augen schen und bewundern. Indeß durfte die Weihe der Novigen (benedictio) sofort am Schlusse bes Probejahrs burch ben lokalen Obern vorgenommen werden — ein Akt, ber wie das römische Pontifikale noch heute andeutet,2) damals von der Belübdeablegung getrennt werden fonnte, jest aber mit der jelben verbunden wird.

Die Lebensweise und Liturgie war in allen Häusern der Congregation dieselbe. Zweimal täglich wurde feierlich

Gallia christiana II, 374; IV, 1112; Pignot, II 232 ff.; Thomassin vetus et nov. Eccl. discipl. I, p. I l. 3. c. 68, nr. 4, 7, 9.

<sup>2)</sup> D benedictione Abbatis qui non jam est professus.

bas hl. Opfer bargebracht; 1) die würdige Abhaltung bes kanonischen Stundengebetes zählte zu den vorzüglichsten und geschätztesten Pflichten. Darum wohl auch der Segen, der in so hohem Maße auf diese Stistung niederströmte. Das Hauptstudium bildete jenes der hl. Schrift. Die Mönche dursten, wie wir aus der Apologie des hl. Bernhard erschen, über schwierige Stellen, zum Austausch der Meinungen über das Gelesene, sowie zur Belehrung und Erbauung in einem an die Vibliothek anstoßenden Raume mit einander reden. Andere widmeten sich den Schulen, von denen die innere für die Oblaten oder Candidaten des Mönchstandes, die äußere für weltliche Knaben bestimmt war.

Vor aller Handarbeit, bemerkt Höfler,2) ward auf jene eine besondere Sorgfalt verwendet, die der Bereitung des Brodes zum hl. Abendmahle gewidmet war. Unter Psalmensgesang wurde die Saat der Erde anvertraut, unter Psalmensgesang die reise Frucht gesammelt und unter dem Lobpreis der göttlichen Allmacht und Liebe die besten Körner ausgeslesen. Von Kovizen sorgsältig gewaschen und auf ein reines Tuch gelegt, wurden die getrockneten Körner in einem nur diesem Zwecke dienenden Sacke von einem der unbescholtensten Brüder zur Mühle getragen. Er wusch die Mühlsteine, trocknete sie mit reinen Tüchern, kleidete sich in Albe und

<sup>1)</sup> Die erste seierliche Messe sand nach dem Officium der Laubes etwa um 6 Uhr (missa matutinalis), die zweite nach der Terz zwischen 9 und 12 Uhr statt (missa major oder solemnis). Bgs. Rudolphus Glaber (mon. Cluniac. circa 1048) Hist. V, 1. P. L. 142, 685 s. In der Ausg. v. Wait Mon. Germ. histor. Script. VII. Bouquet, Recueil X, 59. Ringholz S. 18. Herzgott 1. c. pag. 229 s.

<sup>2)</sup> Söffer, die beutschen Pärfte, I. S. 26. Gift, Mehopfer 4. Aufl. S. 499. Quelle ist Udalrich, Consuetud. Cluniac. III, 13. P. L. 149, 752; und Bernard, ordo Clun. Pars I, c. 53. De Hostiis quomodo fiant bei Herrgott, vetus discipl. S. 249. Bgl. auch Benger, Pastoraliheologie, Regensburg 1862, Bd. II. 147; und Bona, rer. liturgicar. I. c. 23.

Superhumerale und begann dann mit verhülltem Angesicht, jo daß nur die Augen unbedeckt maren, den Beigen gu mahlen. Mit gleicher Sorgfalt wurde bas Sieb gewaschen und das Mehl geseiht. Aus dem Mehle aber bas Brod ju bereiten, war die Aufgabe eines Priefters, eines Diatons und eines Laienbruders, welche die Arbeit unter sich theilten Nach Beendigung bes nächtlichen Officiums zogen fie bie Schuhe aus, wuschen Hände und Gesicht, beteten am Alter des hl. Benediktus das Officium der Laudes und Prim nebk den sieben Bufpsalmen, bekleideten sich dann mit Albe und Amikt und begaben sich nach dem Orte, wo die Rube reitung der Hostien stattfinden sollte. Damit die Hostien recht weiß werben, wird das Wehl auf einer reinlichen Taid mit faltem Wasser besprengt, bann ber Teig geknetet und auf einer geweihten eisernen Pfanne (ferramentum characteratum) gebaden, welche ein Laienbruber in Sanbichuhen balt. Die Arbeit geschah nüchtern und unter Stillschweigen. Die Sostien wurden auf eine mit feinem Linnen bedectte Schuffel gelegt und jorgfältig vor jebem Hauche bewahrt. Gin ahnliche Berfahren wurde bei der Zubereitung des Opferweines ein gehalten.

Eine weise geordnete Hierarchie der klösterlichen Nemter einigte die Mönche durch das Band des Gehorsams und gegenseitiger Liebesdienste. Unmittelbar unter dem Abte standen der Großprior für die äußeren Berwaltungsgeschäfte und die Repräsentation, und der Claustralprior als Wächter der regulären Disciplin im Innern des Hause. Dem Kämmerer, dem die Berwaltung des Zeitlichen oblag, unterstanden der Cellerar, der Hospitalar, der Institute und der Connestabulus), welch letzterer sur die Stallungen des Klosters und des Gasthauses zu sorgen hatte. Denem jeden dieser Beamten waren eine Anzahl

<sup>1)</sup> Bgl. Ordo Clun. pars I. c. 1—14; Freiburger Rirchenleriton 1888 Bb. VI. S. 374.

Rönche zur Wahrnehmung der einzelnen Obliegenheiten des betreffenden Amtszweiges beigegeben. Als besonders wichtig galt das Amt des Eleemosynarius, dem die Sorge für die Armen und Pilger sowie die Verpslegung der Kranken und Dürftigen der Nachbarschaft oblag. An gewissen Tagen wurden für die Seelenruhe der Verstorbenen vom Abte selber größere Almosen an die Armen ausgetheilt. Der Armarius batte für die Bibliothef, für das sorgfältige Ausbewahren wom Abschreiben der Bücher und zugleich für die corrette Ausschlenzung der Ceremonien und des gottesdienstlichen Gesinges zu sorgen.

Diese Organisation war ber äußere Rahmen sür bas herliche Schauspiel bes klösterlichen Lebens, die äußere Form sir das im Innern mächtig pulsirende übernatürliche Leben des Gebetes und gottinniger Arbeit. Sie schus jene Tausende von gottbegeisterten Männern, die voll apostolischen Sinnes, sindlicher Demuth und unerschütterlichen Glaubens in alle Länder des Abendlandes auszogen, und das Reich Gottes pflanzten, wiederherstellten, besestigten. Hinc effusa spiritualium virtutum nardo impleta est mundi domus ex odore unguenti, dum religionis monasticae fervor, qui illo tempore paene friguerat, illorum virorum exemplo studioque recaluit. Cluniacum non solum externorum hospitium, non tantum confugientium asylum, pauperum receptaculum, sed ut sie loquar, publicum reipublicae christianae aerarium. 1)

In den Briefen, welche der strenge italienische Resormator Betrus Damiani an den hl. Hugo und die Mönche von Cluny schrieb,") vergleicht er die Abtei, die er als päpstlicher Legat besucht, mit "dem fruchtbaren Ackerseld, das der Herrender"; mit dem Paradicsekgarten, der von 4 Flüssen durchströmt und befruchtet wird. Er gedenkt mit Wohlge-

<sup>1)</sup> l'etr. Venerab. ep. I, 9. P. L. 189, 872. Mabillon praef. in Act. O. S. B. saec. V. p. XXXV. et XLV. Höfter S. 27.

<sup>2)</sup> Bei Migne P. L. 144, 371—385, epist. lib. VI. 2, 3, 4, 5.

fallen der ohne Unterlaß arbeitenden Mönche, die mit ber Ruhe und Kraft des an den Pflug gespannten Ochsen ihre Aufgabe erfüllen und zugleich wie der Lowe, "welcher rubt, ohne die Augenlieder zu schließen", umherspähen und für die Intereffen Gottes und der Kirche wachen. In Clum wie in ber Erftlingsfirche zu Jerusalem ober wie in be himmels lichten Borhöfen, ift Alles ein Berg und eine Seele, und findet man allda keine unnütze Sorge für bet Beitliche. Die Liebe führt bort bas Scepter, die geiftliche Freude strömt über und heiliger Friede ist das gemeinsame Gut Aller. Gebuld nimmt Alles an, und Langmuth weiß Alles zu ertragen. Fefter Glaube, feste hoffnung und fleden lose Keuschheit ist vereint mit demüthigem Gehorjam, der die Sunden tilgt, und mit der gewiffenhafteften Beobachtung ber echten monastischen Gebräuche.1) "Und", fährt ber Beilige fort, beffen Reform von Kontavellana an äußern Strengheiten jene von Cluny übertraf, "was foll ich fagen von der strengen Abtöbtung ber Sinne, von ber regulären Disciplin, von ber Ehrfurcht vor dem Clauftrum und dem Stillichweigen. Außer im Nothfall wagt es Niemand zur Zeit bes Studiums, der Arbeit oder der geiftlichen Lejung im Clauftrum umherzugehen oder zu reden, es sei benn, daß man es ihm gebiete.

"Die gottesdienstlichen Handlungen füllen berart den Tag aus, daß neben den nothwendigen Arbeiten den Brüdern kaum eine halbe Stunde zu ehrbarer Unterhaltung und zu den nöthigen Besprechungen übrig bleibt. Sie reden selten. Während des nächtlichen Silentiums aber und in bestimmten Käumen spricht man auch während des Tages" nur durch Zeichen, die so gewählt und ernst sind, daß der Leichtsinn dabei keinen Zugang sindet. Soll ich weiter von

<sup>1)</sup> Bgl. P. L. 144, 365 u. 858 ff. sowie Ordo Clun. l. c.

<sup>2)</sup> Als ein solcher Raum galt die Kirche, Safristei, Dormitorium, Resestrorium, Claustrum und Küche. Ordo Cluniac. I cap. 17 bei herrgott S. 169.

ber Kleibung und Nahrung reden, die ganz der Regel St. Benedikts entspricht, oder von der Liebe und Sorgfalt, die man den Armen und Kranken zuwendet?

"Die Kirche ist schön und groß und mit vielen Reliquien ausgestattet, der Altar reich geschmückt und das hochheilige Sakrament in goldenem Tabernakel ausbewahrt. Die gemeinssamen Räume wie Claustrum, Dormitorium, Resektorium und Bibliothek sind ausgedehnt und würdig, doch ohne Prunk und bei aller Geräumigkeit bemerkenswerth durch Ernst und würdevolle Einsachheit."

Doch jedes auch noch so heilige und große Institut, die Kirche selber, hat eine menschliche Seite und unterliegt nach dieser den Wechselfällen dieser Zeitlichkeit. Cluny war groß, so lang es mit Begeisterung an der Regel St. Benebikts und den von den "Bätern des Ordens" ererbten Gebräuchen sesthielt; es sant, als es das Erste an zweite Stelle sette.

Indeh sollte mit ihm die Triebfraft des alten Stammes von Montecassino nicht erlöschen, sowenig wie die Triebfrast der Kirche selber, der er entsproßt und deren Schenbild er an sich trägt. Quidquid in vita Sanctorum miradile est, quidquid altum sud lumine sidei, ad vestram vocationem pertinet. Spirituales gratiae, quae alios Ordines sanctiscant varietate incomprehensibilis earum divisionis, unam partem constituunt plexitudinis earum, quae ordini vestro communicantur: quandoquidem illius Institutor plenus erat Spiritu omnium Justorum. 1)

Seine Hauptaufgabe bei seiner universellen Bestimmung ist die Pflege des liturgischen Lebens, und in dem Maße als dieses blüht, wird, wie die Geschichte es an den Jahrhunderten lehrt, der Orden blühen und reiche Gnadenströme auf die

Urban. VIII. († 1644) Bulla ad Sanctimoniales Xant. O. S. B.

 cf. S. Gregor. Pap. Dialog. lib. II. c. 8. Maurus Wolter,
 Elementa, Brugis 1880. S. 10.

ganze Kirche herabziehen. "Wenn viele Tausende von eifrigen Benediktinermönchen mit demüthigem Horzen und reinen Lippen für alle Nöthen und Bedrängnisse der hl. Kirche, sür alle Stände und Klassen, für die Lebenden und Abgestorbenen beten . . . wenn sie als Bindeglied zwischen den scharf geschiedenen socialen Klassen einerseits die Noth lindern und anderseits die Arbeit zu Ehre bringen und heiligen, emsig und unverdrossen als Lehrer der Ingend, als Förderer der Wissenschaft, als begeisterte Jünger der Kunst, an dem echten Fortschritt der christlichen Cultur ersolgreich arbeiten, dann werden sie als herrlicher Gottesgarten erblühen, der Welt den Segen Gottes und den Frieden erwirken, der Kirche eifrige Missionäre und fromme Diener, dem Himmel eine Schaar großer Heiliger liesern."1)

Marebjous.

S. Baumer O. S. B.

## XXXIX.

## Daniel D'Connells Briefbuch. 2)

I. (1792-1829).

Mehr als vierzig Jahre sind seit Daniel D'Connells Hinscheiden zu Genua (15. Mai 1847) in das Meer der Bergangenheit aufgenommen worden. Aber das Interesse, mit welchem man zur Zeit unserer Bäter die glänzende Laufbahn des "Befreiers" verfolgte, hat im Laufe der Jahre so

<sup>1)</sup> P. Spillmann S. J. a. a. D. S. 12.

<sup>2)</sup> Correspondence of Daniel O'Connell the Liberator. Edited with Notices of his Life and Times by W. J. Fitz-Patrick F. S. A. With Portrait. Vol. I: XV. 538 pag. Vol. II: VIII. 466 pag. 8°. London, Murray 1888. (4 36.)

wenig eingebüßt, daß man behaupten darf, die Gestalt des gewaltigen Redners und fühnen Ugitators stehe gegenwärtig im Borbergrunde geschichtlicher Forschung. Seufzt Irland boch auch heute, wie in jenen Tagen, wo die Mehrheit der Fren, eines der begabteften Bölfer Europa's, vom vollen Genuß bürgerlicher Rechte ausgeschlossen war, in schweren Rampfen um feine materielle Eriftenz. Mit um fo größerer Beforgniß beobachtet man die heutige Lage der grünen Insel, als bie moderne Landbewegung in Irland Bahnen betreten hat, welche vom Standpunkte des Rechtes und der Sittlichkeit entschiedene Berwerfung verdienen. In ausreichendem Dage ift ihr dieselbe zu Theil geworden durch das Dekret Leo XIII., welches das Verfahren des Boncotten und des Feldzuges gegen die Landlords als mit den Begriffen von Religion und Sittlichkeit nicht übereinstimmend und demnach als unerlaubt erklärte.1) Eine Zeit lang nahm die irische Beiftlichkeit der papstlichen Entscheidung gegenüber eine zuruckhaltende, um nicht zu sagen ablehnende Stellung an. Diese Thatsache ist nicht zu rechtfertigen, wohl aber zu erklären. Mit dem katholischen Bolke auf das engste verbunden, von ben Almosen der Gläubigen seit der Reformation unterhalten, ist die Beiftlichkeit Zeuge all jenes namenlosen Elendes, welches die ungeheuren Büterconfistationen, angefangen bon Rönigin Elisabeth bis zu Rarl II. herab, über den katholischen Theil der Nation gebracht. Jeder Migmachs, jede Stockung im Handel, der Wettbewerb, in welchem Nordamerika und sogar Australien durch billigen Import auf die Breise einheimischer Bodenerzeugnisse brückt, versetzen die Bächter in

Litterae Cardinalis Monaco d. 20. April. 1888: Utrum liceat
in controversiis inter locatores et conductores fundorum seu
praediorum in Hibernia uti mediis vulgo appellatis The Plan
of Campaign et The Boycotting — ab Eminentissimis Patribus
re diu ac mature perpensa unanimi suffragio responsum fuit:
Negative. Quam profecto responsionem Smus Pater feria IV,
die 18 hujus mensis (Aprilis) probavit.

bie Unmöglichkeit, ihren Berpflichtungen nachzukommen. Dam erlebt man jene schrecklichen Scenen, in benen verhungerte Bauern unter Aufbietung der bewaffneten Macht aus Sutten, die man in Festungen verwandelt hat, unter Blutbergießen vertrieben wurden. Die unmittelbare Berührung mit biefem Elend muß tiefe Berbitterung hervorrufen. Bei allebem burfen aber die Grundfage des Chriftenthums nicht übersehen werden. Leo XIII. hat baher nochmals seine Stimme erhoben und Die irische Geiftlichkeit aufgeforbert, im Sinne ber Berfohnung und Ausgleichung der Rlaffen der Gefellschaft ihre Thätigkeit zu entfalten. 1) Bischöfe und Priefter find biefer Mahnung gewiffenhaft nachgekommen. Unter allen Pralaten ber irifchen Kirche verdient Vischof Dr. D'Dwycr von Limerick rühmende Anerkennung, weil er den zur Revolution führenden Charafter ber Bewegung am eheften erkannt und auf Beachtung ber papftlichen Befehle am eifrigften gebrungen bat.

Ilm Sonnenfernen liegt bas Verfahren ber mobernen Führer der irischen Bewegung ab von den Wegen, Die Daniel D'Connell zur Erreichung feiner Ziele einschlug. Wie beiß auch immer das keltische Blut in seinen Abern sieden mochte, wie maglos die Sprache, beren ber große Bolfsmann wiber seine politischen Gegner zu Zeiten sich bediente, wie wenig zu billigen bie Ausbrücke, die er fich gegen die ruhmvollsten Träger des Epissopates erlaubte — immer wandelte er auf ben Bahnen, welche das öffentliche Recht und das Landes gesetz ihm vorschrieben. Bleibend haftete im Gemuthe bes Mannes mitten in den tobenden Wettern des varlamentarischen Lebens ber abstoßenbe Eindruck, welchen ber unmittelbare Anblick ber Greuel ber französischen Revolution im Bergen bes Jünglings hervorgebracht. Und wenn auch D'Connell in der zweiten Salfte seines öffentlichen Lebens. also nach der Emancipation der Katholiten von 1829, von

<sup>1)</sup> Schreiben Leo XIII.: Saepe Nos v. 24. Juni 1888.

seinem vormaligen Glanze einbüßte, wenn er als Uebertreter bes formalen Rechtes vom Richter zu Gefängniß verurtheilt wurde, dann empfing er doch bald darauf die Genugthuung, daß die "Law Lords", der richterliche Ausschuß des Haufes der Lords, den Spruch des Unterrichters aufhoben und dem Befreier der grünen Insel die Freiheit zurückgaben. Stets war D'Connell's Bemühen auf gesehliche Agitation gerichtet; seinen Anhängern diesen obersten Grundsat, welcher die Theilnahme am öffentlichen Leben der Nation regeln soll, als heilige Pflicht einzuschärfen, hat er nie unterlassen.

Den modernen Parlamentariern Irlands das Bild D'Connell's entgegenzuhalten und badurch die entfesselten Beifter zu beschwören, verdient ben Namen einer manneswürdigen That. Mr. Fig-Patrid in Dublin, welchem wir die bedeutenden Biographien des dem Orden der Augustiner-Eremiten angehörenden Bijchofs James Doyle von Kilbarc und Leighlin (1786-1834), 1) des glänzenden Ranzelredners Thomas Burke O. I'r.2) und bes namhaftesten Rirchenschrift= stellers Irlands, John Lanigan3) verbanken, hat diese Aufgabe in trefflicher Beise gelöft. In zwei stattlichen Banden liegt D'Connell's Briefbuch vor uns. Mit Ausnahme einiger wenigen Briefe an den berühmten irischen Batrioten und Kenner der gälischen Sprache, Erzbischof John Mac Hale von Tuam († 1881), erscheinen die übrigen hier veröffent= lichten Dokumente jett zum erstenmal. Man würde irren, wollte man die Sammlung als vollständiges Briefbuch bes großen Mannes bezeichnen, bazu wäre auch bie Mittheilung

The Life, Times and Correspondence of the Right Rev. Dr. Doyle, Bishop of Kildare and Leighlin. By W. J. Fitz-Patrick. Dublin 1861 (first edition).

<sup>2)</sup> The Life of the Very Rev. Thomas N. Burke, O. P. By William J. Fitz-Patrick. 2 vols. London 1885. Bgl. meine Besprechung im Literar. Handweiser Nr. 402.

Irish Wits and Worthies including Dr. Lanigan, his Life and Times. By W. J. Fitz-Patrick. Dublin 1873.

ber an D'Connell gerichteten Briefe nothig gewesen. Lediglid ben Druck ber von ihm verfaßten Briefe wollte fich Ris Batrict als Ziel seten. Die Erreichung bes letteren ift bat Erachnik zwanzigiähriger Bemühungen und Nachforschungen. Mit bankenswerther Bereitwilligkeit haben bie Rachkommen politischer Freunde und Gegner D'Connell's ben Bunfchen bes Berausgebers entsprochen. Die Mitglieder ber zahlreichen Familie, namentlich feine Tochter, Ders. Ffrench, haben reiche Beifteuer zu bem Berte geliefert, bas ein Ehrendenfmal, bauernder als Erz und Marmor, geworden ift. Endlich find auch öffentliche Behörden mit ihren Spenden nicht targ gewesen. Go hat der Minifter des Innern die Archive seines Refforts geöffnet. Graf Begborough spendete nicht wenige Briefe D'Connell's an seinen Bater Lord Duncannon, Dit alied des Ministeriums unter Lord Gren. Nur die Lords Landsdowne und Normanby Ichnten die Bitte bes Beraus gebers ab. Go ift benn ein vaterländisches Wert im besten Sinne bes Wortes zu Stande gefommen, welches bereits heute, nachbem eben zwei Monate nach feinem Erscheinen verfloffen find, in England die eingehendste Beachtung gefunden hat. Denn weit über fatholische Rreise hinaus, für welche bas Buch zunächst eine reiche Quelle ber fruchtbarften Unregungen bildet, hat dasselbe schon jest die Aufmertjamfeit der bedeutendsten Schriftsteller und Staatsmanner gefeffelt. Quarterly Review, Academy, Tablet und bas Januarheft des Mineteenth Century haben ihm eingehende Artifel gewibmet. Die an letter Stelle genannte Arbeit entstammt ber Feber eines Mannes, welcher burch Abschaffung der irischen Staatsfirche einen Ehrenplatz neben D'Connell verbient. Auf einem ber glängenbsten Blätter irischer Rirchen und Staatsgeschichte ift ber Rame B. E. Glabftone einas zeichnet. Wie sich nicht anders erwarten läßt, geben biefe Auffassungen des Lebens und der Thätigkeit D'Connell's weit auseinander. Worin fie übereinstimmen, ift ber Sak. daß das Briefbuch auf den Charafter und die politische Thätigkeit D'Connell's ein günstiges Licht wirst. Tiese Schatten im Charakter des Befreiers lassen sich unmöglich wegleugnen, aber ebenso wahr bleibt, daß D'Connell als treuer Sohn der Kirche und Freund des vaterländischen Rechtes und entgegentritt.

Auch in formaler Beziehung verdient die Arbeit des Berfaffers alle Anerkennung. Zum Amede befferer Ueberficht hat Fit Batrid nach gemiffen entscheibenben Begebenheiten im Leben D'Connell's das Briefbuch in Rapitel zerlegt, und um das Verständniß zu erleichtern, nicht bloß furze Einleit= ungen den bedeutendsten Urfunden vorangeschickt, sondern außerdem auch Fugnoten beigegeben, welche die nöthigen Anaaben über Literatur enthalten. Der zweite Band bietet außerdem ein Namenregister, welches man indeß bedeutend ausführlicher fich wünschen möchte. Auf Grund bieses mühe= voll gesammelten und forgfältig gesichteten Materials sind wir benn in ben Stand gesetzt, bas Bild, welches man bisher von D'Connell besaß, zu erganzen und zu berichtigen. Ift es gestattet, für einen Augenblick allgemeine Rategorien in Anwendung zu bringen, dann ericheint une D'Connell unter bem Gesichtspunkte eines gartlich liebenden Gatten und Baters, eines praktischen Katholiken, eines geschulten Juriften und eines unermüdlichen Bolksführers. Dazu kommen dann ferner die scharfen Schlagschatten, welche auf bas Treiben ber großen politischen Varteien Englands, für welche bie irische Frage lediglich die Bedeutung eines Kampsmittels bejaß, sowie auf bie Staatsmänner fallen, bie unter bem bereits in stillen Wahnsinn versunkenen Georg III., unter bem ausschweisenden Georg IV., sowie unter Wilhelm IV. und Victoria bis 1847 die Regierung leiteten. Auf D'Connell's letten Brief aus London, 1. März 1847, läßt ber Berausgeber noch einige Schreiben bes Dr. Miley folgen, welcher den Befreier als Beichtvater nach Benua begleitete. Bierorts follen nur einige ber bedeutenbsten Buge hervorgehoben werden.

Einen Epistolographen ersten Ranges haben wir nicht vor uns. Aber man bedenke, daß D'Connell in erster Linie ein Mann des gesprochenen, und erst dann des geschriebenen Wortes war. Seinen schriftlichen Darlegungen die letzte Feile zu geben, dazu mangelte ihm im besten Sinne des Wortes die Zeit. Bei seiner kolossalen politischen und abvokatischen Thätigkeit ist es zu verwundern, daß er noch Zeit zu ausgedehntem Brieswechsel sinden konnte. Aber was den höchsten Reiz bei der Lektüre dieser Urkunden gewährt, das ist die Macht der originalen Persönlichkeit, die und sofort ergreift, und die uns wegen ihrer seltenen Borzüge auch die manchmal harte und selbst ungerechte Behandlung des politischen Gegners verschmerzen läßt.

Geboren am 6. August 1775 zu Carben, in der welt verloren westirischen Grafschaft Kerry, empfing Daniel D'Connell ben ersten Unterricht zu Cove bei Cort und wurde bann zu weiterer Ausbildung nach St. Omer gesandt, wo jeit dem Ausgang des 16. Jahrhunderts die Sefuiten bis 1762, dem Jahr ihrer Bertreibung aus Frankreich, ein Bym nasium zur Ausbildung fatholischer Engländer leiteten. Bon ba an haben englische Weltpriefter die Anstalt bis zur Aufhebung durch die Revolution 1793 weitergeführt. D'Connell "nicht umsonft zu ben Füßen irischer Jesuiten zu St. Omer geseffen", wird von Bauli ohne Grund behauptet. ') Jesuiten gab es nach 1762 in Frankreich nicht mehr. — Unfere Sammlung eröffnet ein Brief D'Connell's an seinen Oheim Maurice D'C. (mit bem Beinamen ber "Old Hunting Cap") aus St. Omer, 3. Februar 1792. "Zum aweiten Male seit meiner Ankunft habe ich componirt. In Latein, Briechisch und Englisch erhielt ich den zweiten, in Frangosisch den elften Blat. Philosophie wird öffentlich

<sup>1)</sup> Reinhold Bauli, Gefchichte Englands feit ben Friedensfcluffen pon 1814 und 1815. Leipzig 1864. I. 375.

nicht im Colleg gelehrt. Während der Kasten genießen wir Reifch" (I. 4). Die Berbstferien brachte man auf dem Landbauje bes Collegs bei St. Omer zu, worauf D'Connell sich nach Douai zum Studium der Philosophie wandte. Aber schon im Januar 1793 nahmen die Dinge eine schlimme "Jeder Tag", schrieb D'Connell 19. Januar, zwei Tage vor ber hinrichtung Ludwigs XVI., "kann unfere Answeisung herbeiführen." Ontel Maurice hieß die beiben Minalinge fofort heimkehren. D'Connells Abneigung gegen bie französische Revolution wurde verstärkt, als der Ire John Sheares, ber 1798 im großen Aufftande hingerichtet wurde, auf der Kahrt von Calais nach Dover jubelnd vor ben Reisegefährten sein Taschentuch zeigte, bas er in bas Blut bes unglücklichen Monarchen in Paris getaucht hatte. Am 21. März 1793 befand sich D'Connell in der englischen Hauptstadt.

Erft aus dem Jahre 1795 empfangen wir weitere Briefe bes Befreiers, welche über seine Studien in London Rennt= niß geben. Es waren kaum brei Jahre verftrichen, seitbem die katholischen Iren das aktive Wahlrecht zum Parlament und die Erlaubnig zur Ausübung ber Abvokatur empfangen hatten. Rasch hatte der äußerst begabte Jüngling die Wahl hinsichtlich seines kunftigen Standes getroffen : er ging jum Studium bes Rechts über. Jedem Bergnügen abhold, suchte er, man möchte fagen, mit keltischer Buth seine Aufgabe zu losen. "Zwei Dinge", melbet er Ontel Maurice aus Chiswick bei London, 10. Dezember 1795, "habe ich im Auge: bie Bewinnung ber erforderlichen Kenntnisse, aber auch die Aneignung jener Eigenschaften, welche der achte Gentleman befiten muß. Es ift meine Ueberzeugung, daß jene, abgesehen von dem geiftigen Bergnügen, bas fie gewähren, zu Ehre, Rang und Einkommen führen, und ich weiß, daß die letteren als allgemeiner Baß ober Empfehlung dienen. Und was die von Ihnen angeführten Gründe des Ehrgefühls anlangt, so seien Sie überzeugt, daß sie bei Niemanden sich stärker

geltend machen als bei mir. Blühend in ber That, ja ich möchte behaupten, enthusiastisch ist meine Ehrsucht, Die jebe Arbeit in Vergnügen und jedes Studium in Benuß berwandelt. Zwar hat Mutter Ratur mir nur Talente untergeordneten Ranges verlieben, aber nie werbe ich mit einer untergeordneten Stellung in meinem Berufe mich zufrieden geben. Bewiß vermag Riemand ben Mangel natürlicher Kähigfeiten zu ersetzen, aber für Jedermann liegt die Möglichfeit offen, sein natürliches, wie immer unbedeutendes Rapital zu vermehren. Dieje Erwägung gewährt mir ben beften Troft. Bei unserem Wiedersehen, hoffe ich, konnen Sie sich überzeugen, daß ich die von Ihnen gerügten bojen Gewohn= heiten abgelegt. Der Erfolg meiner Studien fann erft fvaten hervortreten. Bis dahin fann ich mich mit um fo größereizz Eclat für das große Theater der Welt vorbereiten (I. 11). Da steht ber fünftige Bolfstribun leibhaftig vor und.

Rach Irland gurudgefehrt, erhielt D'Connell 1798 jeirre Berufung zum Abvokaten und vermählte fich 1802 mit feiner Baje Mary, Tochter des Dr. D'Connell in Tralec. Briefe an feine Gattin gehören unftreitig zu ben intereffanteften Bartien ber Sammlung. Eine von ber erhabenen Anschauung der Ehe als einem Sakrament der Rirche ver flärte Gatten- und Baterliebe ift in ihnen ausgegoffen. Rair für den intimften Berkehr bestimmt, offenbaren fie bas gob dene Herz des angehenden Rechtstundigen. Auch wer den Politifer und Volkemann D'Connell mit tödtlichem Sok verfolgt, den muß bei der Letture derselben ein Gefühl Der Berföhnung, der Hochachtung, ja chriftlicher Liebe beschleich en und zu der lleberzeugung führen, daß das Berg, in welch em jolche Gefühle schlugen, nur im Interesse ber höchsten Frag en, nicht aus perfönlicher Radje, jum Rampf wider ben Gegant schreiten konnte.

Von lebhaftem Geifte, mit übersprudelnder Beredsam eit begabt, nahm D'Connell seit 1798 am politischen Le Seine Theil. Seine erste Rede galt der Bekämpfung der von

4

# geplanten Union Frlands mit England. Schon bamals webte ihm ber Bebanke vor, die legislative Selb= indigfeit ber Beimath muffe auf alle Källe bergeftellt Bei einem Meeting 1810 fagte er: "Bürde ber emier mir morgen Aufhebung ber Union um ben Preis : erneuerten Anwendung bes ganzen Strafcober (gegen Ratholifen) anbieten, so ertläre ich von Bergen und in ittes Gegenwart, daß ich das Anerbieten annehmen würde" 17). Man erschrickt, wenn man biese Worte vernimmt. nn wer hatte D'Connell die Berficherung gegeben, daß irisches Parlament diesen Strafcoder abgeschafft haben be? Hatte das irische Parlament nicht seit Jakob I. blutigften Gesetze wiber die irischen Ratholifen erlaffen, waren die seit 1760 eingetretenen Milberungen, welche gedrückte keltische Race eben in die allerprimitivsten Rechte Familien= und öffentlichen Lebens wieder einführten, benn t lediglich unter dem Druck der auswärtigen Politik, Krieges mit Nordamerika, des französisch=spanischen ibniffes und ber frangofischen Staatsummalzung erfolgt? ilwollen gegen die Katholiken lag diesen Milberungen eswegs zu Grunde. Um die Wiedereinführung biefer ete ben zweifelhaften Vortheil eines Barlamente einhandeln, muß Staunen erregen. D'Connelle Meugerung verbient fatholischen Standpuntte icharfen Tabel.

Mit Vergnügen dagegen verfolgt man D'Connells Kampf wirkliche Emancipation der Katholiken. Es die Erlangung des passiven Wahlrechts für die irischen, des Wahlrechts und der Wählbarkeit für die englischen politen. Aktives Wahlrecht besaßen die irischen Kathosichon seit 1793. Pitt, Fox, Canning scheiterten mit 1 Emancipations-Plänen an der Krankheit (Wahnsinn) Königs Georg III. Die Katholiken verhielten sich in großen Mehrzahl diesen Bemühungen gegenüber absend wegen der Gegenleistungen, oder Garantien, oder igel" (Wings), welche die Vills regelmäßig umgaben.

D'Connell legte sofort mit größtem Scharffinn seine Korber ungen bar: Bollftändige Gleichheit ber Ratholiten mit ben Brotestanten auf bürgerlichem und staatsburgerlichem Ge biete, und zwar ohne Gegenleiftung. Rein Beto, feine ftat liche Befoldung der Geiftlichkeit und teine Ginziehung be Wahlrechts der irijchen Vierzig-Schilling&-Freifassen. Ra fann D'Connell die Anerkennung nicht versagen, bag a, einmal 1826 ausgenommen (I, 114), mit mannhafter Ueber zeugung an diefem Programm festgehalten. Daß biefe Boschläge die bentbar besten gewesen, soll nicht zugegeben werben - Bius VII. ist einem Theil berselben entgegengetreten - aber sie rührten von einem Manne her, welcher bie innerfte Seele seines Boltes tannte, zugleich aber auch feint aanze Kraft bafür einsette, den Ginfluk Englands in Irland zu brechen. Altengland schien wie von der Tarantel geste chen. Grattan und Canning verfochten bie Sache ber irifchen fatholischen Landsleute im Parlamente mit wechselndem Erfolge. Aber fie waren bei allem Entgegenkommen Betoisten und genoßen baber ichon aus biefem Grunde, abgesehen von ihrem protestantischen Bekenntniß, beim Relten fein rechtes Bertrauen. Dagegen wiffen wir heute aus Lord Colchesters Diary II, 449, daß der Bremier Lord Liverpool mit seinen jämmtlichen Collegen im Ministerium sich unendlich mehr um D'Connell und beffen Reden in Dublin, als um alle noch so wohl vorbereiteten reducrischen Leistungen ber genannten Barlamentarier fümmerte.

Mit dem Gefühl innigster Wehmuth versolgt man die Correspondenz über D'Connells Duell mit dem Dubliner Stadtverordneten D'Esterre. Bei einer geradezu riesigen Praxis als Rechtsbeistand, die nur der schulterbreite, athletisch gebaute Sohn der wilden Grafschaft Kerry zu bewältigen vermochte, und die nach seinen schriftlichen Aufzeichnungen im Jahre 1813 auf 3808 & stieg (I, 26), sand D'Connell dennoch Zeit, in abendlichen Versammlungen den Kamps gegen das Veto und für Emancipation weiterzusüh-

Gine Felsburg protestantischen Ginflusses, die alles Ratholische heftig befehdete, nannte er "eine bettelhafte Berfammlung (beggarly Corporation)". Das war der Stadtrath von Dublin. Mr. D'Esterre stellte D'Connell gur Rebe, baraus entspann sich ein Briefwechsel und endlich ein Duell. "Ich benachrichtige Sie", schrieb der Befreier unter bem 27. Januar 1815 an D'Efterre, "baß, im hinblick auf bie verleumderische Weise, in welcher Religion und Charafter ber Ratholifen in jener Corporation (Stadtrath) behandelt werben, feine mir zugeschriebenen Ausbrücke, mogen sie auch bie stärkften Borwürfe verdienen, die unermeglichen Gefühle ber Verachtung, die ich für diese Versammlung als solche bege, zu übersteigen vermögen." (1, 28.) Rach fatholischer Lehre hat D'Connell, indem er das Duell annahm, schwer gefündigt. D'Efterre's Blut hat er zu verantworten. Aber sofort mußte sein Sohn John zum Erzbischof Murray, dem Coadjutor des betagten Erzbischof Trop von Dublin, gehen und für den Bater um Berzeihung, also um Lossprechung von den Censuren, bitten. Der troftlosen Wittwe bot er an, "sein Einkommen mit ihr zu theilen", und als das Anerbieten abgelehnt wurde, stellte er sich als Anwalt in ihren Dienst und gewann beim Gerichte in Cort, wohin er sich in Eilmärschen begeben, einen bedeutenden Proces (I. 33, 34). Ein Duell, zu welchem Robert Beel, durch D'Connells maßloje Sprache veranlaßt, ben Befreier forderte, follte in Oftende stattfinden. Aber D'Connell wurde in London verhaftet und mußte unter bedeutender Bürgschaft Wahrung des Friedens versprechen. Bald darauf plädirte er in London am Ge= richte. "Mylord", sagte er in einer wichtigen Berhandlung zum vorsitenden Richter, "ich fürchte, ich habe mich nicht recht verständlich gemacht". "Im Gegentheil", antwortete Se. Lordschaft mit feiner Fronie, "Niemand wird leichter erfaßt (apprehended) als Mr. D'Connell."

D'Connells Berhältniß zu dem Erzbisch of Trop und seinem Coadjutor Murray war nach Ausweis des Brief-

buches falt. In einem Briefe vom 27. Juli 1817 an Mr. Say, ben Sefretar bes fatholischen Comite's, schleubert er den beiden Brälaten die bitterften Borwürfe entagen (1, 49, 50). Sie werden beschulbigt, ihre Amtsbrüder, Die Bischöfe Coppinger von Clopne und D'Shaughneffy von Rillaloe, zwei entschiedene Gegner des Beto, eingeschüchtert zu haben. Dan empfängt die Aufforderung, Die Briefe ber beiben Bischöfe in Sachen bes Beto zu veröffentlichen; bie Gegenvartei habe fich besielben Manovers bedient. "Ueber Murray's Verfahren bin ich emport (shocked). Bor ibm hegte ich die tieffte Achtung. Offenbar wünscht er, mit Trop's Bischofsthron auch bessen Batronage über die irische Kirche zu erben. Traurig ist es, den Abfall besjenigen Mannes zu erleben, welcher bie Betoisten mit Judas verglich" (I. 50). Richard D'Connell melbete bem Beraus geber bes Briefbuches auf Grund feiner Erinnerungen aus bem Jahre 1822: "In ber That erblickte ber Befreier in Dr. Trop damals einen vollständigen Hofbischof, bereit zur Annahme bes Beto, bes Quarantotti=Rescriptes und jedweder andern Magregel, die im Sinne der Regierung gefaßt worden wäre" (1. 60). Gegen biefe Borwürfe D'Connells muffen die beiden Bralaten entschieden in Schut genommen werden. Gin Erzbischof von Dublin nimmt eben eine andere Stellung ein als ein Rechtsanwalt, und ware er auch der politische Kührer der Katholiken. aus dem Dominifanerorden, in der alten, soliden thee logischen Schule Roms von Jugend auf gebilbet, Lettor der Theologie, Reftor des Dominifaner = Convents S. Clemente in Rom, hatte seine Beforderung auf den bischoflichen Stuhl in Offory durch Bius VI. 1776 lediglich feinen Talenten, feiner Belehrsamfeit und Beschäftsgewandtheit zu verdanken. Seit 1786 erblicken wir ihn auf bem Erzstuhl von Dublin, wo er der Rirche, wie dem Baterlande unschätzbare Dienfte leiftete. Sein gewaltiger Birtenbrief über die Unterthanentreue vom Jahre 1793 fteht ba

als theologisches Meisterwerk und soll in ber irischen Kirchen= geschichte gebührend ins Licht gestellt werben. Wenn ber nämliche Mann, ben D'Connell mit bem Prabitate "Bofbischof" beehrt, im Bürgerfrieg von 1799 feine günftigen Beziehungen zur Dubliner Burg unterhalten hatte, bann waren fammtliche katholische Rapellen Dublins unzweifelhaft geichloffen worden. Bas aber die Frage des Beto anlangt, so hat Erzbischof Tron 1808 und 1810 im Verein mit seinen Antsbrüdern sich gegen diese Einrichtung ausgesprochen. Rachdem aber Bius VII. in dem berühmten Rescript vom 26. April 1815 an die irischen Bischöfe seine Geneigtheit jur Bemahrung bes Beto unter gewiffen Bedingungen fund: gegeben 1), ist der Erzbischof zum Papft gestanden. Und bas war lediglich Pflicht und Schuldigkeit. Bas ben Coadjutor Murray anlangt, so entnimmt man einer Bemerkung D'Connells (I. 50), daß er nachmals feine alten Vorurtheile gegen diesen verdienten Mann abgelegt hat.

Auch mit dem berühmten Bischof Dohle von Kildare stand D'Connell zeitweilig auf gespanntem Fuß. In einem Briefe an Dr. Donovan, Dublin 18. Dezember 1825, heißt es: "Sie sind mit Dr. Dohle bekannt, und in einer Art von Berzweiflung und in strengstem Vertrauen schreibe ich Ihnen über benselben. Seine Seele ist voll von Etwas gegen mich, das ich nicht verstehe. In der That, er steht hoch in meiner Achtung, seine Talente und Kenntnisse bewundere ich, seinen unberechendaren Werth kenne ich. Die Bedeutung seiner Wirksamkeit schätze ich derart, daß ich den Kummer, welchen seine Feindschaft mir bereitet, kaum zu verbergen vermag. Allerdings din ich sicher, daß seine Feindschaft von gewissenhafter lleberzeugung ausgeht. Etwas,

<sup>1)</sup> Brüd, Das irische Beto (Mainz 1879) S. 37. W. J. Amherst History of the Catholic Emancipation (London 1886). II. 166. Bgl. meine Besprechung bes letteren Berkes in dem Literar. Handweiser Nr. 401.

bas er als Unrecht ansieht, habe ich gesagt ober gethan (I. 113). Freund Donovan wird ersucht, die Sache auszugleichen. In der That sinden wir O'Connell in späteren Iahren mit Bischof Doyle in brieklichem Verkehr. Am 6. März 1829, als die Emancipation in Sicht war, schriek er ihm: "Mylord, geben Sie mir Rath und Veistand über die Flügel (Wings — Clausel) der Ordensbill" (I. 173).

Ueberhaupt enthält die Brieffammlung zahlreiche Stellen, in welchen D'Connell über feine politifchen Gegner eine Sprache führt, die an Maglofigfeit alle Begriffe übersteigt. Der Bergog von Wellington erscheint als "ge meiner Mensch (villain) ohne Herz und Ropf" (I. 140). "Er ist vielleicht der einzige große Mann, den die Welt je fah, der feine Spur von Baterlandsliebe befaß, und nie eine edle Gesinnung in Wort ober That hervorbrachte" (II. 145). Wo möglich noch schlimmer ergeht es Lorb Cast lereagh: "Es ist erschütternd zu feben, daß eine irische Graf schaft einen Mann mählt, welcher ben Titel eines Morbers feiner Beimath trägt" (I. 312). "Unter allen Mannern, die je auf der politischen Buhne auftraten, entbehrt Brougham am meisten ber Grunbfate" (II. 167). Lord Anglesen's "Name ist Schurke (scoundrel)" (I. 374). Der Sollicitor General Sir Charles Wetherell ift ihm ein Starrfopf (1.97). Die Tories beehrt er insgesammt mit bem Namen "Schurfen" (II. 258). Das keltische Blut erftidte vielfach in D'Connell ruhige Ueberlegung. Nachher trat dann oftmals Reut ein und drängte sich ihm die Aflicht der Abbitte auf. Da nämliche Lord Brougham erscheint ihm bei einer andern Gelegenheit höchsten Lobes würdig (I. 280). "Maurice" (jein Sohn), melbet er seiner Gattin, "hat eine aute Rebe ge halten, aber er follte die Fehler seines Baters nicht nach ahmen, und aufhören perfönlich zu werden" (I. 100).

Wenden wir uns zu den Lichtseiten im Charafter O'Connells. Die Briefe von 1820 bis 1825 schilbern uns neben O'Connells erstaunlicher Praxis als Anwalt seine

unermübliche Thätigkeit um Förberung ber Emancipation. Bahrhaft großartig erscheint seine Gabe zur Aufdeckung neuer Mittel, um seinen Berein vor Aufhebung zu schüten. tatholische Association, 1823 gegründet, wird 1825 unterbrückt, ersteht in neuer Form als Genossenschaft zu charitativen Bweden, lebt nach Ablauf bes Gefetes wieder auf, um 1829 furz vor der im Därz genehmigten Emancipation nochmals verboten zu werden. Auch das Londoner Leben lernen wir aus D'Connell's Briefen aus der Hauptstadt kennen. hier murde er mit anderen angeschenen Iren, Laien und Bischöfen, vor einer Barlaments-Commission vernommen. Er war der Liebling ber höhern Gesellschaft in Folge seiner imposanten Gestalt, feines gewinnenben Meußern, feines foftlichen humors und einer Bungenfertigfeit, die alle Begriffe überragt. Doch fein Berg weilte in Irland. Unter allen Briefen an feine Gattin ift feiner tiefer empfunden als bas Schreiben aus London vom 25. Februar 1825 (I. 100). Am meisten scheint er mit bem berühmten Brougham, dem fühnen Schotten, dem Bertheidiger der Königin und nachmaligen Lordfanzler, Verkehr gepflogen zu haben. Nicht ohne Rührung liest man folgende Stelle in einem Briefe an feine Gattin aus London vom 25. Februar 1825: "Heute Morgen ging ich mit Sir Henry Barnell bem (anglikanischen) Bischof von Norwich einen Befuch abstatten. Das ift ein feiner, bei seinem Alter lebensvoller Gentleman. Groß find seine Bemühungen für die Emancipation der Katholifen. Ich bete zu Gott, es möchte ihm das Leben gefriftet werden, bis er selbst katholisch wird" (I. 103). Bischof Dr. Henry Bathurst von Norwich starb 1837. Sein Sohn und seine Tochter wurden in den Schoof der katholischen Kirche aufgenommen (I. 103). wurde dem Iren aber der Aufenthalt in London durch das geringe Entgegenkommen in Sachen ber Emancipation. Uebrigens war es, wenn er feinem Programm treu bleiben wollte, für D'Connell hohe Zeit, daß er nach Irland heimtehre. Denn einmal ist er 1826 in London wankend geworden und hat auf bem Punkt gestanden, die Emancipation mit den "Wings" des Beto und des Staatsgehalts anzunehmen (I. 114).

Nach Frland zurückgefehrt betrieb er nun mehr die Agitation im denkbar großartigsten Maßstabe und mit ungeahntem Erfolg. Die Frage der Emancipation drängte zm Entscheidung. Die Eroberung der Parlamentssite in Baterford und Clare ließ Wellington und Peel nur eine Bahl: Emancipation oder Bürgerkrieg. Die Briefe aus den Jahren 1826 bis 1828 gewähren einen Blick in die Rundreisen O'Connell's zur Bearbeitung der Wahlkörper. Nur eine Perkulesgestalt vermochte solche Strapazen zu überstehen. Es war ein Triumphzug, auf dem er Tausende von Perzen eroberte, in denen er mit seiner unvergleichslichen Beredsamteit das Gefühl der Menschenwürde wieder zum Leben ries. Nie versäumte O'Connell auch inmitten dieser Riesenarbeit am Sonntag seine Pflicht als Katholik.

Bur Begutachtung ber Emancipationsafte vom 13. April 1829 finden wir in der Sammlung Rip-Batricks benkwürdige Aufzeichnungen. Bliden wir auf D'Connell's Brief an den irijchen Franzistaner B. A. D'Meara aus London 18. März 1829. Daß Emancipation gegeben werden mußte, stand bei allen Parteien fest. Es fam jest barauf an, bas Befet mit folchen Claufeln zu verschen, welche geeignet schienen, auf bas protestantische Gefühl der Massen, welchen die bürgerliche Bleichberechtigung ber Ratholiten mit den Protestanten noch immer ein Greuel und Schenel mar, verfohnend einzumirfen. Die erste Claufel bestand in ber Erhöhung bes Wahlcenjus, wodurch die Vierzig-Schillings-Freifaffen in Irland ihres Bahlrechtes verluftig gingen. Die zweite Claufel unterfagte für die Bufunft den Gintritt in fatholische Orben. Damit maren die irijchen Katholifen wieder in das achtzehnte Jahrhundert zurückgeschleubert, benn selbst bas Erleichterungsgeset von 1793 hatte den Orben ihr Dasein gewährleistet. Belehrend im höchsten Brade, ja prophetisch, find D'Connells Bemertungen, mit denen er den Franziskanerpater zu beruhigen sucht. "Ich walte meines Amtes als Rechtsbeistand für die Ordenssleute, es bedarf daher Ihrerseits keiner Entschuldigung und keines Dankes. Durch ein einziges gelegentliches Memento im heiligen Opser ist mein Gehalt entrichtet. Ich schätze mich glücklich, Ihnen zu sagen, daß das vorgeschlagene Gesetz in jene Klasse von Gesetzen gehört, welche der berühmte Jurist Bentham als unvollziehbar (inexecutable) bezeichnet. Buchsstädlich ist es ein solches. Anmaßend in seinen Ansprüchen, wird es in der Praxis aller Wirksamkeit entbehren aus solgenden Gründen:

1. Die Richter (magistrates) besitzen keine Befugnift, bei dieser Sache einzugreifen. 2. Rein Privatmann kann einen Mönch ober Orbensmann belangen, nur ber öffentliche Anwalt (Attorney General) vermag das. Der Willfür der Brivatleute sind Sie mithin entzogen. 3. Der angeklagte Ordensmann ist nicht verpflichtet, etwas zu enthüllen, ober ein Wort zu fagen. Er überläßt es bem Staatsanwalt, bas nil debet des Beklagten gegenüber der Anklage auszusprechen. Sie seben, Niemand braucht sein eigener Ankläger zu fein. Dem öffentlichen Anwalt fällt die Beweislaft anheim. 4. Dem Staatsanwalt aber wird es in jedem Kalle an Zeugen fehlen. Denn, bemerken Sie das wohl, jeder Person, welche der Ablegung der Gelübde beiwohnt, wird Strafe angebroht. Wird fie als Zeuge geladen, fo barf sie mit vollem Rechte bie Ablegung des Zeugniffes verweigern, da Niemand sein Ankläger sein soll. Wie Sie sehen, stellt sich die Erhebung einer Anklage als fast unmöglich, der Erfolg einer solchen als burchaus unmöglich bar. Dazu fommt, bag bie borhandenen Ordensleute vom Recht anerkannt werden. Mein Rath geht dahin, die Ordensleute möchten sich ruhig verhalten. Lassen Sie das Bejet seine Wege geben und bebenken Sie, daß bei etwaiger Anwendung beffelben katholische Mitglieber im Parlament sigen werben. Segen Sie glücklich ben Bau (bes Rlofters) fort und tragen Sie meinen Namen in die Liste der Wohlthäter mit 50 & ein, die ich bei meiner Ankunft in Cork Ihnen barreichen werde" (I. 180, 181).

Bis zur Stunde besteht diese verhängnifvolle Clausel zu Recht. Gewiß fällt es heute keinem Fiskal ein, sie in Anwendung zu bringen. Aber ebenso unzweiselhaft ist, daß in Zeiten tieserregter religiöser und politischer Leidenschaften dieses Gesetz der katholischen Kirche im Inselreich schwere Gesahren bereiten kann.

Mit Befriedigung durfte D'Connell auf seine bisherige Thätigkeit zurücklicken. Die Emancipation war sein und seiner Afsociation eigenstes Werk: "Erster Tag der Freiheit 14. April 1829", meldete er James Sugrue, "diesen Tag darf ich nicht vorübergehen lassen, ohne den trefslichen Männern von Burgh Quay (Versammlungslokal der katholischen Association) wegen der Erleichterungsbill meine Glückwünsche darzubringen. Das ist einer der größten Siege, deren die Geschichte gedentt, ein unblutiger Sieg, der in seinen Folgen weiter reicht als alle andern politischen Veränderungen, die hatten eintreten können. Ich sage politische, im Gegensat zu socialen Veränderungen, welche die Gesellschaft aus den Fugen heben. Das ist der Ansang, gelingt es mir jett, Katholisen und Protestanten zu einigen, dann läßt sich sür Alle insgesammt etwas Trefsliches erreichen" (I. 180).

Wie D'Connell auf Grundlage ber Emancipation nach Ausweis des Briefbuches fortarbeitete, foll ein Schlußartitel zeigen.

#### XL.

## Der Sprachforider Michael Richard Bud.

In rascher Folge hat Süddeutschland zwei Gelehrte verloren, deren Hingang nicht nur eine Lücke in den Kreis ihrer Freunde riß, sondern die — wir dürsen dieß ohne Iemanden zu nahe zu treten, aussprechen — auf ihrem wissenschaftlichen Gebiete für den Augenblick unersetzlich sind. Dr. Michael Richard Buck ist seinem streitbaren Gegner, Dr. Ludwig Steub, mit dem er so vieles gemein hatte, und von dem ihn so vieles schied und unterschied, zur ewigen Ruhe nachgefolgt. Am 23. September 1888 erlag er, nach turzem aber schmerzlichem Krankenlager, einem schweren Nierenleiden, das ihn schon mehrere Jahre quälte.

Da wo bes Schwabenlandes Herzogsberg, der Buffen, herniedergrüßt zu der jungen Donau grünem Strande, liegt auf der rechten Thalhalbe, am Rande des breiten Donauriedes, das große Bauerndorf Ertingen, das einstmals Ludwig der Baher mit Lindauerrecht begabt zur Stadt erhoben hatte. Wohl konnte die junge Stadt, rings umgeben von gierigen Dynasten, sich nicht lange ihres kaiserlichen Privilegiums erfreuen; aber als "freie Gemeinde" hatte der Ort bis in unser Jahrhundert sich eine stattliche Anzahl von Rechten und Freiheiten gerettet. Noch dis auf den heutigen Tag sind bei den Ertingern die Spuren des alten freien Bauern nicht verwischt: Schlichtheit, Festhalten am alten Herkommen,

aber auch biedere Derbheit und Offenheit, wie altdeutschen Buchs und Größe, diese Eigenschaften haben sie treu bewahrt, und die alte Mundart des Donauthales reden sie noch am trefflichsten. Hier wurde Michael Richard Buck am 26. September 1832 geboren. Er war entsprossen aus einer wohlhabenden Bauernsamilie, die, wie er selbst urkundlich nachwieß, seit 1290 in Ertingen ansäßig war. Bis zum Jahre 1538 bauten seine Vorsahren als Lehensmannen des Klosters Salmannsweiler ihre Scholle auf dem längst abgegangenen, in nächster Nähe Ertingens gelegenen Hose Vidembach; seit 1538 saß die Familie im Orte selbst, ununterbrochen auf demselben Hose, der von der Gemeinde Ertingen zu Lehen ging.

Als der Erstgeborne sollte Bud fruhzeitig bei ben Reldarbeiten mithelfen, um einft ben Sof zu übernehmen. Allein, wie er oft mit viclem humor im Kreise froher Freunde erzählte, hiezu hatte er ebenjo wenig Geschick als Freude; hatte er irgend ein Buch aufgestöbert, so vergaß er barüber alles andere. Dieje Wahrnehmung und bas die mütterliche Fürsprache unterftütende Zeugniß ber Lehrer für bie große geiftige Begabung bes Knaben bestimmten endlich ben gab am alten Bertommen haltenden Bater, dem jehnlichen Berlangen bes Sohnes nachzugeben: er burfte ftudiren. Ein Hofbauer, wie ce ber Bater gern gesehen hatte, ist er nicht geworden, aber dem heimischen Bolfsthum in allen seinen urwüchsigen Erscheinungen ift er mit ganzer Liebe treu geblieben. — Ein Lehrer seines Beimatortes erbot sich bem vielversprechenden Studentlein den erften Unterricht im Lateinischen und in der Geschichte zu geben. Im Serbst 1845 brachte ihn dann sein Bater nach Biberach an Die Lateinschule. Im Spätjahr 1848 bestand Buck bas sogenannte Landeramen, und wurde als Zögling in das niedere Convitt zu Chingen a. D. aufgenommen. Die folgenden Jahre, Die er am Obergymnafium daselbst verbrachte, waren für ihn in mehr benn einer Sinsicht von tief einschneibender Bedeutung.

Brofessor von Himpel, damals Borstand bes Convitts

Dr. Bud. 529

und Projessor am Obergymnasium, ertheilte in einigen Wochenstunden Unterricht in den germanischen Sprachen; ihm gebührt das Verdienst, Buck's Sprachtalent bleibend für die germanistischen Studien interessirt zu haben. Durch seinen Lehrer und das Studium Grimm's auf die große Bedeutung der Volkssagen ausmerksam gemacht, begann er schon im Jahre 1849 damit, Sagen zu sammeln. In den Ferien besinchte er in seiner Heimat und in der Umgegend alte Leute, ließ sich von ihnen alte Sagen und Mären erzählen, bestragte sie über abgesommene Sitten und Bräuche, und sorschte nach mundartlichen Ausdrücken und alten Sprachsormen. Durch nichts ließ er sich in seinen Bestrebungen irre machen; die scheue Zurückhaltung der Leute wußte er durch ein leutseliges Benehmen zu verscheuchen; um die Spötteleien seiner Studiengenossenossenossenossen fündt.

Als im Jahre 1851 sich in Riedlingen ein Alterthumsverein bildete, mit der ausgesprochenen Tendenz prähistorische und altgermanische Funde zu sammeln, erwachte in Bud ber Bunfch, fich als Mitglied in benjelben aufnehmen zu laffen. 3mei hierauf bezügliche Briefe (vom 10. Dezember 1851 und 1. Januar 1852) find und erhalten; ich kann mir nicht verjagen einige baraus entnommene Gate gur Charafteriftif anguführen. In dem einen Briefe, an den Praceptor Scheffold in Begenweiler macht er biefem zuerft Mittheilung von einem in einem Amulet aufgefundenen Bauberspruche aus dem 13. Jahrh. und fährt dann fort: "Da ich mich mit aller Macht auf bas Studium bes Altbeutschen, wie ber altgermanischen Götterlehre geworfen habe, jo erlaube ich mir Sie barauf aufmerksam zu machen, daß vielleicht nebst bem (mir zwar nicht gang bekannten) Zwecke ihres Alterthumvereines, boch auch noch durch etwelche tüchtige Mitglieder des Bereins zu Bunften der altdeutschen Mythologie etwas geleistet werden könnte. In diesem Falle würde ich Ihnen meine vierjährige Sammlung und meine Beitrage zur altbeutschen Mythologie (aus Schwaben) als hilfsmittel anbieten, zumal ich manches

in unferem Schwaben gefunden zu haben glaube, mas aus Deutschland längst gemerzt zu sein scheinen möchte. . . . Bielleicht daß ich manches Neue fand . . . Doch ich weiß ce febr aut, ich bin zu jung, ich bin weber makgebend noch urtheilsfähig; einige Blumden, die ich gepfluckt, werben Sie annehmen, wie ich hoffe . . . Glauben Sie mir fur bie göttliche Wissenschaft opfere ich, was in meinen Rraften stebt: . . . ich will für die Wiffenschaft leben, ich will mit berfelben feurigen Liebe für sie sterben; was in meiner Macht ist, ibr zu Bunften leiften. Besonders aber ift es die altdeutsche Literatur, und was mit ihr in Berbindung fteht, bas ich zum Gegenstande meines Forschens, meines, wenn ich ohne Schmeichelei ce fagen barf, unermublichen Gifere gemacht habe". Am Schluffe bes Briefes spricht Bud noch von einem Auffat, ein "Werf zweijähriger Bemühung", worin er seine Resultate "lleber die gemeinschaftlichen Ibeen ber mythe logischen Anschauungen ber indogermanischen Bölker" flar gelegt habe. Bas aus diefer Jugendarbeit geworden, wiffen wir nicht. In dem andern Briefe, welchen er an den Borstand des Riedlinger Alterthumvereins richtete, fommt Bud auf biefe Arbeit zurud. Nach ben furzen Andeutungen und bem aus jenem Auffat entnommenen Beispiele zu ichließen. enthielt diese Jugendarbeit wohl manches Goldkorn. schreibt: "Verbande man mit dieser Jagd nach Alterthumern qualeich auch eine Bate auf schriftliche Denkmäler alter Reiten. wurde man ferner baran noch eine Sammlung alter Bollsfagen, Sprüche, Beichwörungsformeln, Aberglaubens. ber auf altheidnischen Ursprung deutete, anreihen, so möchten bie Früchte, wie ich Sie versichern tann, wahrlich nicht mager au nennen fein. Bereits zwei Jahre befaffe ich mich mit biefer Arbeit und jehe mich bereits in ben Stand gefett gu erweisen, daß 3. B. in unserer Gegend von unsern beibnischen Bätern eine Göttin Bertha' und beren Cult im Aberglauben jum Theile noch fortegiftirt. Go ferner die Egifteng einer Böttin Cija mit Namen, welche Brimm in seiner vortrefflichen Mythologie der Deutschen nicht nachzuweisen vermochte. Man barf die Sagen als historische Quellen nicht so ganz verwerfen; das Bolk hängt zu fest am Alten, als daß es selbst Jahrhunderte auszuwischen vermöchten. Und darum werbe ich stets barauf hinarbeiten, biesen Quell, den bisher fo wenige beachtet haben, ebenfalls auszubeuten". weist Bud nach, daß er in einem Orte des Oberamts Riedlingen, "bas für folche Forschungen überhaupt sehr viel Stoff an liefern im Stande ift", die Sage vom Weltbrachen ber altnordischen Mythologie gefunden habe, während bisher Grimm und andere geglaubt haben, daß im eigentlichen Deutschland sich keine Spuren hievon finden. Seine geist= reiche Darlegung schließt ber Neunzehnjährige mit den Worten: "Ich bin tein Meister der Forschung, bin zufrieden mit dem bescheidenen Titel eines Refruten in diesem so ungemein schwierigen Zweige ber Wiffenschaft". Leiber predigte Bud in Riedlingen tauben Ohren; zwanzig Jahre später richtete er an ben Berein wiederum die Mahnung, "vacirende Sigille, Bergamente . . . zusammenzutragen"; biesesmal mit etwas befferem Erfolge.

Die literarischen hilfsmittel der Gymnasiums = und Conviktsbibliothek konnten den Wissensdurst des jungen Germanisten nicht befriedigen. Aeltere Studienfreunde, die bereits die Universität bezogen hatten, sandten ihm daher die jeweils nöthige Literatur zu.

Im Spätsommer 1852 bestand Buck die Maturitätssprüfung. Seine tiefgehenden geschichtlichen Kenntnisse, die er hiebei verrieth, erregten in nicht geringem Grade die Aufsmerksamkeit seiner Examinatoren. Im Herbst bezog er die Universität Tübingen. Nicht als Theologe, wie es ansänglich der Bunsch seiner Eltern war, nicht als Philologe, wie man aus seinem disherigen wissenschaftlichen Streben vermuthen möchte, sondern als Mediciner kam Buck in die alte Pfalzgrasenstadt des freundlichen Neckarthales. Hier empfing den lebensfrohen Jüngling echt studentisches Leben. Seinen Ums

gang suchte er unter seinen schwäbischen Landsleuten, und bilbete mit ihnen in bem Gafthaufe "zum Ronig" "jene berühmte Tafelrunde urgermanischer oberschwäbischer Geftalten". Ueber dem heitern Lebensgenuß und dem frohen ftudentischen Treiben vernachlässigte er jedoch durchaus nicht die Biffer schaft. Neben seinem Berufsstudium fand er noch Zeit für die weitere Pflege seiner Lieblingsstudien. Im Jahre 1856 ging Buck nach München, und erwarb sich baselbst bie Dottorwürde in der Medicin und Chirurgie. In den zwei folgenden Jahren machte er in Tübingen seine beiden Staatseramina, und besuchte hierauf zu feiner weitern Ausbildung bas allgemeine Krankenhaus in Wien. Als praktischer Arat ließ er sich zuerst in Munderkingen nieder. Nach verschiedenen Wanderungen — Königseggwald (1859), Sohentengen (1860), Aulendorf (1866) - wurde er im Sommer 1874 gum Oberamtsarzte in Chingen a. D. ernannt.

In seinen freien Stunden, die ihm in den ersten Jahren seiner ärztlichen Praxis blieben, kehrte er mit alter Liebe wicderum zurück zu seinem Lieblingsstudium, den Sagen, Sitten und Gebräuchen: "die einzig richtige Thüre in das Heiligthum des altdeutschen Lebens und Treibens"; noch in Tübingen hatte er in Birlinger hiefür einen Strebensgenossen gesunden. Was sie beide schon als Studenten an Sagen gesammelt, boten sie als reise Frucht, zu Beginn der sechziger Jahre, in zwei Bänden der gelehrten Welt und dem Bolke dar. 1) Bier Jahre später erschien von ihm das Büchlein "Medicinischer Bolksglauben und Volksaberglauben aus Schwaben". Mit dieser Schrift leitete er über auf die Sittengeschichte. Durch die mannigsaltigen Arbeiten und Aussäte auf diesem Gebiete hat er sich den nie welkenden Ruhm, der beste Kenner des oberschwähischen Bolkes zu sein, erworben.

<sup>1)</sup> Bolfsthümliches aus Schwaben. Sagen, Märchen, Bolfsaberglauben. Gesammelt und herausgegeben von Dr. A. Birlinger und Dr. M. R. Bud. Freiburg, herber 1861.

Für dieses sein Arbeitssseld war er durch Natur und Stellung geschaffen. Die stete Berührung mit dem Bolke, die Thätigsteit als Arzt in verschiedenen Gegenden hatte seine Beodsachtungsgabe auf's seinste ausgebildet. Der durch die moderne Schule gehobelte, polirte und nivellirte Mensch saßt gewöhnlich alles als Gattung auf; er ging immer vom Ginzelnen aus; für ihn hatte jedes Ding, jedes Individuum Leben und bestimmte Gestalt. So brachte er eines mit in die geistige Werkschule, was dem Studengelehrten meist sehlt, eine feine Beobachtung der Natur. Er, ein Sohn aus dem Bolke, ist ein sprechendes Beispiel hiefür, daß, wer über Leben und Leute einer Gegend richtig schreiben will, selbst dort Kind gewesen sein muß.

Buck sittengeschichtliche Arbeiten sind mannigsaltigen Inhalts. Bon seinen vielen hierher gehörigen Abhandlungen zählen: "Das freie Handwerf ber Keßler in Oberschwaben" 1), "Der Schwanf der sieben Schwaben" 2,) "Die Buchauer Seebriese, ein Beitrag zur Geschichte der Fischerei", 3) "Stad und Stecken" 1) zu dem Schönsten, was er in seinem rastlosen Fleiße aus dem Schacht seines kostbaren Wissens an das Licht förderte. Aus dem Bollen schöpsend, unter Heranziehung eines meistentheils disher unbekannten archivalischen Waterials, verstand er es den trockenen spröden Stoff in eine humorvolle und gemüthreiche Form zu gießen, und durch die urwüchsige Krast und Schönheit seiner Sprache zu beleben.

Mit dem Buche "Der Buffen und seine Umgebung" (1868), bas Buck auf Anregen seines Jugendfreundes Dr. Binder schrieb, versuchte er sich zum erstenmal an einem historischen Stoffe. Die Schrift machte Aussehn. Fürst Karl Anton

<sup>1)</sup> Berhandlungen des Bereins für Kunft und Alterthum in Ulm und Oberschwaben 1872 Heft 4.

<sup>2)</sup> Bartich, Germania XVII.

<sup>3)</sup> Berhandlungen d. B. f. R. u. A. . . 1874. Beft 6.

<sup>4)</sup> Bürttembergifche Bierteljahrebefte VII.

von Hohenzollern, ber hohe Gonner und Körderer hiftorifder Studien, wurde hieburch auf ben jungen gelehrten Landarzt aufmertfam, und suchte benfelben in seinen Dienst zu ziehen. Bud wurde die Stelle eines fürftlich hohenzollerschen Archivart Die Verhandlungen nahmen einen gunstiger Berlauf. Aber plöglich und schnell erschien in einer schwäle ischen Zeitung eine abfällige Recension (wenn man es fo nennen darf) über das Buch. Bud, dem die trube Quelle, welcher die hämischen Angriffe entstammten, und die unlautern Motive, die sie veranlagt hatten, nur zu gut bekannt waren, stand von weiteren Verhandlungen ab. Bas hatte er in biefer Stellung, für bie er geschaffen gewesen ware, wie wenig andere, nicht leiften können, frei von den Fesseln eines zeitraubenden und aufreibenden Berufes, bem er jebe Minute für seine Studien abringen mußte. Im folgenden Jahre erichien von ihm eine "Rurze Chronif von Ertingen", gleichsam ein Nachtrag zu feinem "Buffen". ') Er gibt barin in gedrängter Rurze einen geschichtlichen Ueberblick über die Entwicklung und die Schickfale feines Beimatsortes, von den Uranfängen bis auf die neueste Beit.

Die Arbeiten Bucks über Sitten und Ortsgeschichte, von benen wir nur die bedeutendsten nahmhaft gemacht, werden ihm einen bleibenden Ehrenplatz unter den schwäbischen Lokalhistoritern sichern. Ein anderes Arbeitsseld dagegen, das bisher so gut wie brach gelegen, und das sich viele zum Tummelplatz für ihre phantastischen Ideen auserkoren hatten, war er berusen zu reuten und zu reinigen. Wir meinen die noch so junge Wissenschaft der Personens, Ortssund Flurnamen. Was er auf diesem Gebiete geleistet, hat seinen Ruhm begründet für alle Zeiten, und seinen Ruf verbreitet

<sup>1)</sup> Aber in dieser Gestalt nur ber Auszug aus einem ganz umfassenden, emfig und weither gesammelten urkundlichen Material,
bas einer kunftigen neuen Oberamtsbeschreibung gute Dienste
leisten burfte.

weit hinaus über bes Schwabenlandes Bauc und Deutsch= lands Grenzen; er ift hiedurch zu einer onomatologischen Autorität in Europa geworben. Anfragen und Besuche biefen ober jenen Ortsnamen zu erflären tamen baber zu hunderten an ihn, und jedem von den Bittstellern hat er willig Rede und Antwort gestanden. Stunden = und tagelang mühte er fich ab, gestellte Fragen zu beantworten; unvollendete bogenlange Briefe, die er schlieflich umgeandert abschickte, finden fich in seinem Nachlasse. Die reine, uneigennützige, lautere Liebe zur Sache, die ihm heilig war, der er diente als treuer Rnecht, befectte ihn. Sein Name, feine Berfon follte nie in ben Bordergrund treten. Wahrlich ein feltenes Beispiel von Selbstlofigkeit in der wissenschaftlichen Welt! Saben die Belehrten gemeinhin ja fehr wenig Sinn für gegenseitige Den wenigsten ift wohl bekannt, wie tief bei ihm die Wurzeln dieser Studien lagen. In einem Briefe an einen feiner jungften Schuler macht er hierüber Mittheilung : "Die Ortsnamenforschungen, schrieb er, maren mir a puero sympathisch; benn ich versuchte unsere Riedlinger - ingen schon als Rnabe mit zehn Jahren zu enträthseln, freilich bamals ohne Erfolg". Schon als Student trug er sich mit dem Plane, einmal ein Ortsnamenbuch herauszugeben. Reiches Material hatte er hiefür aus Urfunden schon aufgespeichert, als im Jahre 1859 Förstemann durch Herausgabe des zweiten Theiles seines altdeutschen Namenbuches, ber Ortsnamen, Diesen Blan vereitelte. Als Förstemann eine neue Auflage feiner Ortsnamen vorbereitete, ftellte ihm Bud feine Samm= lung neiblos zur Verfügung, und unterstütte ihn mit feinem Rathe. Die erste Arbeit, die Bud aus diesem Gebiet veröffentlichte, handelt über die Ortsnamen auf - ingen. jeinem "Buffen" (S. 32) beutet und bespricht er bieselben, nunmehr mit besserem Erfolg als vor 36 Jahren. Nun folgte Abhandlung auf Abhandlung, bald in dieser bald in jener Zeitschrift. Auf die einzelnen einzugehen wurde uns zu weit führen; werden ja diefelben bald, von treuer Freunde

Hand gesammelt, in einem Sammelwerke nebst den andern Arbeiten Bucks herausgegeben werden. 1)

Manch heißen Strauß hat er in diefen Abhandlungen ausgefochten, und die tollen Ideen von manchem Dilettanten in bisweilen humoristisch = satyrischer Beise für immer abgethan. Die philologischen Leistungen jener herren geißelt a in unnachahmlicher Beise in der Borrede zu seinem "Oberbeutschen Flurnamenbuch" (1880). Dieses Werk und bie "Bor arbeiten zur Vollendung bes Bacmeifterichen Nachlaffes" veranlagten ihn ber feltischen Sprache näher zu treten. Er selbst schreibt darüber: 2) "Hatte ich früher, zurückgeschreckt von ben Namenerklärungen eines Mone und feiner Schuler (da sie sich auch dem Nichtkenner des Keltischen sofort durch ihre unwissenschaftliche Willfür und Sprachwidrigkeiten als jalfch und verkehrt ausweisen), einen gewissen Aberwillen an allem Reltischen bekommen, und mich nur um so fester an die Antorität Grimms, Förstemanns zc. angeklammert, io fam ich jest, nach bem Studium der keltischen Sprache (Beuß, grammatica celtica, Christian Glucks und Dr. Starts keltischen Namen-Studien 2c.) zu der Einsicht, daß ich mit Grimm und Förstemann zu einseitig gewesen". Bisher hatte er alle Namenräthsel mit beutschen Namenichluffeln aufzusperren gesucht; allein immer größer wurde die Bahl der unheimlichen Gafte, die allen Berfuchen, fie zureichend aus bem Deutschen zu erklären, spotteten. Im Reltischen follte er nun bei seinem vorurtheilsfreien Suchen nach Wahrheit den Zauberichlüffel finden.

Die erste größere Arbeit, die als Frucht dieser Studien erschien, war eine Abhandlung über unsere Flugnamen\*.3)

<sup>1)</sup> Dr. Baumann, Borftand des Fürstenbergifchen Archivs in Donaueschingen, und Professor Dr. Pressel, Rettor bes Beils bronner Gymnasiums, haben sich biese Aufgabe gestellt.

<sup>2)</sup> Bürttembergijche Bierteljahrobefte II. S. 48.

<sup>3)</sup> In Birlingers Alemannia VIII. S. 145.

Schon Förstemann bemerkt über dieselben:1) "Flugnamen, biese ungeschliffenen Juwelen in der Namenforschung, führen uns überhaupt oft auf das Ureigenthum der indogermanischen Sprache zurud". Bud weist in feiner ebenfo gründlichen wie gelehrten Abhandlung, die weit über die vaterländischen Grenzen hinaus belobt wurde, unwiderleglich nach, daß unfere alten Flugnamen uns anderwärts, in außerbeutschen Landen wieder begegnen, also hier und bort altes Gemeingut sind. -Eine Bergleichung unserer alten Aluknamen, schreibt er in jener Arbeit, mit den Namen der alten Fluffe Galliens, Britanniens, Spaniens, Italiens führt zu ber überraschenden Bahrnehmung, daß sie alle nicht nur in ihrem Gefüge, sondern baufig in ihrem Wortlaut genau übereinstimmen". raftete auf bem einmal betretenen Wege nicht. Das Etrustische, Rhätische, Rasenische, all die verschiedenen Dialekte der romanifchen Bölflein wurden ftubirt. Das Endrefultat biefer Studien, die er, schon ein franker Mann, mit eisernem Rleife betrieb, war die Abhandlung über die "Rhätischen Ortsnamen",2) die Krone von Buck Forschungen, wie sie ein Fachmann mit Recht bezeichnet. Siemit hat er einer Namenklaffe, die lange Zeit im Rufe "ganzlicher Unverständlichkeit und Beimatlosigkeit" ftand, ihre richtige Deutung gegeben. Bacmeister hatte einstens vor beren Erflärung rathlos gestanden, und fam auf die Vermuthung, diefelben seien mit den Pfahl= bautenbewohnern in Beziehung zu setzen.8) "Eine Spur von Schrift ober Rebe bieser Menschen, meint er, ist uns natürlich nicht überliefert; ba fie aber ihren heimischen Sigen wohl auch dermaleinst den Stempel ihrer Naturanschauung und Redeweise aufgeprägt haben werden, jo ware es möglich, daß sich Trümmer dieser verschollenen Sprache, von späteren Beichlechtern bewahrt, in den ohnedieß oft fo rathselhaften

<sup>1)</sup> E. Förstemann, die beutschen Ortonamen. Nordhausen 1863.

<sup>2)</sup> Alemannia XII 209 ff.

<sup>3)</sup> Bacmeister, Alemannifche Banberungen S. 4.

Ortsnamen des Alpengebietes bis in unsere Tage gerettet hätten, ein Echo aus einem versunkenen Jahrtausend". Jett wissen wir allerdings, durch Buck belehrt, die Sache besse; auch Steub, der grimme Kämpe, der zeitlebens mit der thie ischen Ethnologic sich beschäftigte und daher "unabbrüchs seiner Bescheidenheit" von sich sagen konnte,") "die rhätiske Ethnologic — c'est moi", auch er erkannte endlich, daß der Bau, an dem er ein ganzes Leben gezimmert, nicht stilgereckt sei; denselben nach den Buck'schen Gesehen umzubauen, war ihm versagt.

In ben sittengeschichtlichen und onomatologischen Arbeiten Bucks ift es die gründliche Renntnig der jeweils einschlägigen Literatur und das in überreicher Fulle beigebrachte archivalische Material, das jedem Leser auffällt. Woher, fragt mancher, hatte der Landarzt, weit entfernt von allen größeren Archiven und Bibliothefen, diese Bulfsmittel? Sein eiferner Fleiß und gute Freunde verschafften ihm beides. ce sich nicht verdrießen, aus umfangreichen Werten, wie Urfundenbüchern, Gloffenfammlungen, genaue Auszüge anaufertigen. Archivalisches Material fand er bagu in nach fter Nähe. Das gräfl. Königsegg'iche Archiv zu Aulendorf war für ihn eine reiche Fundgrube. Hier ftieß er auch auf die Handschrift zu Ulriche von Richental Chronif des Constanzer Concils. Unter Zugrundelegung biefer ältern Sand schrift besorgte Bud beren Berausgabe 2); biefes ift benn auch die einzig wissenschaftlich branchbare dieser culturhistorisch jo wichtigen Quelle, zu der er noch in den letten Donaten jeines Lebens Ergänzungen und Nachträge ichrieb. Wo immer er archivalische Schäte vermuthete, pochte er an. Nicht überall fand er willigen Ginlaß; verschiedene Archive, wie Marchthal, Ravensburg, blieben ihm verschloffen.

Seine aus Urfunden, Urbaren, Deberollen, Tobten-

<sup>1)</sup> Steub, Rleinere Schriften III G. 292. Cotta 1874.

<sup>2)</sup> Bibliothet des literarijden Bereins in Stuttgart

**lichern** gesammelten Aufzeichnungen wußte er nach ben daschiebenften Richtungen nutbar zu machen. So konnte ta 3. B. mit ber von den hervorragendsten Anthropologen bertretenen Anschauung, daß man "von der körverlichen Be-Maffenheit der heutigen Bevölkerung einen Schluß ziehen thane auf die Rasse, welche etwa um 1000 n. Chr. ober nach ber Bölferwanderung in diefer Begend gefessen hat", sich nie befreunden. Bon 1866 an hatte er die oberschwäbischen Kamiliennamen, insbesondere vollständig die ber Herrschaften Königsega und Aulendorf, gesammelt. Seine **Absicht** war, "aus diesen Aufschreibungen Kenntniß darüber 🚰 **zu bekom**men, wie lange sich die Namen an ein und dem= felben Orte ober wenigstens in ber Ilmgegend ihres alten Standortes erhalten, wie fie sich verschieben, wohin sie manbern und in welcher Art und Menge neue Familiennamen auftauchen". Die Resultate, welche er in einer Abhandlung "Bur Ethnologie Schwabens" 1) vorträgt, lauten für die obige Anschauung nicht gunftig. Die Versonennamen einer Gegend find nach Umfluß einiger Jahrhunderte großentheils andere, bie alten sind verschwunden, neue find an ihre Stelle getre-"So könnte man, fährt er fort, bei genauem Bufeben noch manches finden, was auch ber Mann vom Spaten nicht übersehen darf . . . Die Menschen sind nicht ftille gestanben, sondern stetig durcheinander geflossen, bis an der Stelle einer alten Bevölferung burch langfamen Auswechsel eine neue getreten war." Dieje Anschanung fand (joviel uns wenigstens bekannt ist) bis jest noch wenig Beachtung, gleichwie der "kleine Ercurs" — über die Kurz- und Langichadel, den dunkeln und hellen Typus — welchen er den "Orts- und Bersonennamen in ben Codices Traditionum Weingartensium" beigegeben hat. 2)

<sup>1)</sup> Correspondenzblatt für Anthropologie . . von J. Ranke XVIII.

<sup>2)</sup> Burt. Bierteljahrshefte 1883. G. 288.

Als ein Sohn aus dem sangesfrohen Bolf ber Schweben, war Bud auch bichterisch veranlagt. Bieles, was er

las in ftaubg'en Leberbanden und in alten Halberloschnen Bergamenten

wollte auch bei ihm zum Liebe sich gestalten. Unter ben mannigsachen Blumenflor seiner Dichtungen prangten als die schönsten wohl: "Der Schalmeier von Wald, eine oberschwäbische Dorsgeschichte aus der Zeit des Bauernfrieges", die "Wergliachet"<sup>2</sup>), das Jugendgedicht in Ertinger Mundart "vom Hiatabiable"<sup>3</sup>). Leider sind die vielen Gedichte und Erzählungen, soweit sie überhaupt an die Deffentlichseit kamen, in den verschiedensten Zeitschriften zerstreut, und harren noch der kundigen Hand, die sie zum Strauße vereint.

Wenn Platen die Behauptung aufstellt, nur der fönne ein rechter Dichter sein, der sich ohne andere Berussthätigkeit ausschließlich der Poesie widme, so trifft dich bei But sicher nicht zu. Als Arzt konnte Niemand gewissenhafter und besonnener, als Gelehrter keiner gründlicher und zuverlässiger sein als er. Niemals aber verließ ihn das geheime Glockenklingen der Poesie in seinem Innern, welchen Anlässen und Verpflichtungen er sich auch gegenüber besinden mochte. Der Dichtung Quell war das goldene Lebenswasser, das all sein Thun durchdrang. Die Poesie hatte er sich als eine glückliche Insel in seinem Gemüthe gerettet; er hielt mit ihr nicht zurück, aber er drängte sie auch nicht aus. So kam es denn auch, daß er unter den poetischen Talenten der Neuzeit mehr ein verhülltes Dichterleben geführt hat. —

In ber letten größeren Arbeit "Auf bem Buffen" 1),

<sup>1)</sup> In Bachem's Novellensammlung Bb. 7.

<sup>2)</sup> Alem. II. S. 65 ff.

<sup>3)</sup> Bud, Buffen G. 35.

<sup>4)</sup> Auf bem Buffen. Gine culturgeschichtliche Rundschau von D. R. Bud. (Burttemb. Renjahrsblätter. 3. Blatt.) Stuttgart 1886-

tehrt er zurud zum Freunde seiner Jugend, "bem Berge Suebo." Schon in seinem Buffen-Buch (S. 116) sucht er babin zu wirken, "bak von irgend einer Seite ber Sorge bafür getragen würde, dem allzuraschen weiteren Berfalle ber ehrwürdigen Ueberrefte ber Beste Einhalt zu thun." Der Mahnruf war nicht vergebens. Im Jahre 1870 wurde ber altersgraue maffige Burgfried auf Anordnung des Fürften von Thurn und Taris wiederum besteigbar gemacht. Bon hier aus, wo er selbst so oft "trunkenen Auges die unermegliche, mit grunen Auen, goldenen Saaten, bunflen Tannenwäldern und hellblinkenden Dörfern überfäcte Cbene" bis zur füdlich schimmernben Alpenkette betrachtet, zeigt er auch bem Leser sein geliebtes Oberschwaben, damit auch er sich erfreue und erlabe an der unvergleichlichen Aussicht. Die Geschichte von Sahrtausenden gieht bei ber Lefture bes Buchleins an unserem Beiste vorüber. Buck führt uns in bie Sohle bes "Schelflinger Urjagers", und läßt uns einen Blick thun in die Behausungen bes Pfahlbauers im Steinhauser Ried, beren Auffindung ihm so große Freude gemacht hatte. 1) Rüche und Rammer der forgenden Sausfrau bes Pfahlmannes, ja felbst bas Bouboir ber "Schonen vom Keberfee" schließt er uns auf. Das Bolt, welches bie riesenhaften Beuneburgen gebaut, und das seine Ronige in den mächtigen Sügelgräbern an der Oberdonau, in fürst= lichem Goldschmuck, zur letten Rube gebettet, läßt er vor uns erstehen. Roms erzumschiente Legionen ziehen bröhnenden Schrittes auf der kunftvollen Heerstraße durch's Thal. Aus ben Reihengräbern erheben sich jene langknochigen, trotigen

<sup>1)</sup> In einem Briefe vom 4. April 1870 schrieb er an seinen Jugenbfreund Balluff in Riedlingen: "Forschen Sie auch bei Leusten aus der Federsegegend nach, ob sich nirgends Spuren von Pfahlbauten sinden. Ein einzig echter unbezweifelbarer Fund wäre mir lieber als 50 Dukaten, denn wenn man Freuden tagiren darf, so wäre die meinige über einen Psahlbaufund um keinen weniger werth."

Rriegergestalten mit den brennenden blauen Augen und ben langwallenden blonden Haupthaar, das blutfrohe Schlack schwert und bas ferchlüfterne Langmeffer an ber Seite, jew freidigen Urschwaben, die mit derber teutonischer Faust be eherne Befüge bes Römerreiches in Stude ichlugen. Gema ber sagenhafte Buffengraf, ber sturmschnelle Rede -Schwabenland, seine Schwester, die tugenbsame Frau bille garb fteigen aus ber Gruft; Gaugraf Atto und feine Sobne, die gespenstigen Reiter, jagen, auf der entsetzten Frau Me linde Beschwörung, baher. Bir sehen brüben über ben Rebersee die wogenden Rebelmassen, das Wert bes geipen ftigen Nebelmännleins, das weit fort im Morgenlande in einem mächtigen Balbe haust und bas einstens ben Grafen von Stadion, der fich dorthin verirrt hatte, auf feinen Rebelwolfen über Nacht nach Hause brachte, gerade noch zur rech ten Beit, bevor fein ehelich Gemahel bem von Reuffen angetraut wurde. Bum Dank versenkte der stehemer Seeherr bas "verbeinte Rebelglöcklein" zu Seekirch, beffen Rlange ben Iv bold bei jedem Buge vor den Ropf fliegen, in den Reberfee. -So rauschen Sagen und Geschichte ber Begend am Lejer vorüber, der, mas er gelesen, wieder und wieder liest. Gin competenter Beurtheiler fagt von bem Buche 1): Dr. Bude Auf bem Buffen' gehöre zu jenen Büchern, "bie man wie eine gut geschriebene Novelle liest, aber, und barin liegt ber eigentliche Werth, bann nicht weit fortlegt, sondern in ber Nähe halt, um fie abermals zu lesen und öfter nach zuschlagen."

In der letten Zeit seines Lebens beschäftigte sich Bud mit der Neuherausgabe seines Oberdeutschen Flurnamenbuches, jenes zuverlässigen, vielbegehrten Werkes, das er geschrieben hatte "aus Erbarmen über das verstockte Bolk der Namenverächter, und um jener zehn Gerechten willen, die sich gleich ihm als Namenfreunde bekennen, damit jenes Bolk

<sup>1)</sup> Literarifcher Sandweiser Rr. 6. 1886.

nicht gar umkomme im Schwefelpfuhl der Unwissenheit." 1) Immer und immer wieder trieb sein schaffensfroher Geist den kranken Mann ans Studirpult. Bis über die Hälfte hatte er die lleberarbeitung des Buches besorgt, die mit nicht geringen Mühen verknüpft war. Sollte ja in der neuen Auflage jeder Namensform der urkundliche Beleg beigefügt werden. Mitten in der Arbeit wurde er abgerusen und manche große Aufgabe, mit der er sich noch trug, sie sank mit ihm, ach so frühe schon, ins kühle Grab. 2)

Sollen wir noch reden von feiner Stellung zu Religion und Staat, zu Gesellschaft und Familie? — Wohl hatten fich vor bem Glauben seiner Jugend eine Zeitlang trübe Bolten gelagert, allein der fromme Grundzug seines Wefens trat bald wieder ftarter hervor, und "in Chingen waltete der Oberamtsarzt als ein fehr frommer Chrift, der feinen Tag vorübergeben ließ, ohne seine Frühmesse zu besuchen." -In die lauten Bewegungen des Tages und den braufenden Rampfplat des politischen Lebens begehrte er nicht hinausgehoben zu werden. Für ihn war es zu einem hauptbogma der Beisheit und Lebensklugheit geworden, in der Stille gu fein, und neben ftrengfter und umfaffenbfter Bflichterfüllung bes Amtes in dem fest abgeschiedenen Rreise seiner Liebe und feiner Bedanken zu bleiben. Für alle politischen Entwicklungen und Leiden der Gegenwart hatte er das schärffte Berftandniß, und bejaß eine eigene Babe, die Bandlungen ber Tagesgeschichte zu erkennen. 3)

<sup>1)</sup> Ueber biejes und andere Schriften Bud's bgl. auch hiftor.spolit. Blätter Bb. 89. S. 216-232.

<sup>2) &</sup>quot;Bon seinem umfangreichen Rachlaß wird hoffentlich zum wenigs sten das "Ortss und Flurnamenbuch" noch in erneuter Gestalt ganz an das Tageslicht treten können" — schreibt Archivrath Schulte. A. d. Red.

<sup>3)</sup> In seine Schriften ließ er da und dort seine Gedanken einfließen; so g. B. "Bussen" S. IV. und "Rundschau auf dem Bussen" S. 47.

Allüberall war Buck eine beliebte Perfonlichkeit. Sein Wefen zog, wo er weilte, unwiderstehlich an. Ge lag biefes in der herzgewinnenden Natürlichkeit und Schlichtheit bes Mannes, und bem geistigen Reichthum und ber überfore belnden Lebhaftigkeit, die beim Umgang mit ihm in unge suchter Weise zu Tage traten. Seines Amtes als An waltete er mit aufopfernder hingebung. Die vielen Stie ungen seiner fargen Muke, welche dieser Beruf mit sich brachte, ertrug er gebulbig und nachsichtsvoll; nur bisweilen, wenn ungefährliche Batienten ihn beläftigten, rif feine Langmuth. In wiffenschaftlichen Bestrebungen ließ er jedem, ber feine Unterftutung fuchte, biefelbe reichlich angebeihen, und fargte nicht mit seinem aufmunternden Beifalle. Der ichonen Stunden, die ich in seinem trauten Studirzimmer, jenem ftillen Beiligthume, wo die Musen jo gerne weilten, verbrachte, und wo mir in reichlichem Mage Unregung, Belehr ung und Förderung zu Theil wurde, erinnere ich mich ftets bankbaren Bergens. Für feine allgemeine Beliebtheit fprach wohl am beutlichsten das glanzende Leichengefolge, bas ibn zu seiner letten Ruheftatt geleitete. Bon nah und fern waren die Leidtragenden herbeigeeilt, Jugendfreunde und Bekannte, fie, die jest die hochsten Burden im Staate befleiben, wie der einfache Burger und schlichte Bauersmann, um bem unvergeflichen Manne bie lette Ehre zu erweifen. Brauchen wir noch besonders zu sagen, was dieser Mann feiner Kamilic gewesen? Ein treu besorater Batte und liebender Bater, murbe er viel zu früh den Seinen entriffen. Ein schönes Familienleben war ihm beschieden. Beboch ein herbes Beichick träufelte auch ben Wermutstropfen in feinen Lebenskelch. Alle seine Kinder mußte er im Frühling ihres Lebens in ben Sarg betten; nur eine Tochter, fein Stolz und seine Freude, blieb am Leben. Mit schwerem Bergen ließ er sie ziehen, als sie bas elterliche haus verließ, um bem Manne ihrer Wahl, Archivrath Schulte in Karlerube. bie Sand jum Chebund ju reichen. In bankbarem Aufblid 3u Sott erkannte Buck die weise Baterhand, die ihn so wuns berbar geführt und gezogen; kurze Zeit vor seinem Tode schrieb er an einen Jugendfreund (Prosessor Restle): es war ein weiter Weg von Wichel Buck dis Villa Buck, und viele Kämpse habe er durchgemacht, dis er heu quantum mutatus ab illo, der er früher war, geworden sei.

Wir sind am Ende. Ein wohlangelegtes und wohlansgenütztes Leben, reich an Arbeit und reich an Segen für Rit- und Nachwelt ist zum Abschluß gekommen. Die bieder blickenden treuen Augen, die des reinen Herzens Künder waren, haben sich auf immer geschlossen; der vriunt an triuwen, wie er so gerne seine Briefe schloß, ist nicht mehr. Have pia anima.

Dem Dichter, welcher der Sage Kranz um den Twiel gewunden, haben dankbare Hände dort einen Denkstein erzichtet. Möge recht bald dem Manne, der nicht ruhte, dis "die oberschwäbische Landschaft, die so lange unter allen Gegenden des Landes dei Gelehrten und Ungelehrten Aschwabensberg ein Gleiches geschehen, auf daß, wenn die Oberschwaben in hellen Schaaren hinaufziehen auf "den altberühmten, weitzauslugenden Bergkegel an der oberen Donau, den Bussen, auch sie dankbar sich erinnern an den besten Freund ihres Landes und den gründlichsten Kenner ihrer Geschichte.

München.

Dr. Rarl Werner.

## XLI.

## Graf Spanr und Gaëta.

Als der ehemalige bayerische Gefandte beim bl. Stuhl, Rarl Graf Spaur, am 26. Oftober 1854 aus bem Leben schied, widmete ihm eine berufene Stimme in ber A. "Allgemeinen Zeitung" einen Nachruf, in bem es heißt: "Gin welthistorisches Ereigniß, bei welchem ihm eine ber Saupt rollen zufiel, ist Urfache gewesen, daß er von Tausenden und aber Tausenden gesegnet worden ift." Richt blos von Taufenben, von Millionen in allen Welttheilen ift er gefegnet worden für die durch Entschloffenheit und Erfolg aus gezeichnete Hilfe, die er Pius IX. bei ber Flucht aus bem revolutionirten Rom und beffen perfonlicher Beleitung nach Gaëta in ber Nacht bes 24. auf ben 25. Nov. 1848 geleistet, eine rettende That, welche ben Namen bes alten subthrolischen Geschlechtes für immer mit der Lebens- und Leidensgeschichte des verewigten Papst-Königs verflicht. Der baverische Gesandte, indem er am Labicanischen Weg vor der Kirche S. Pietro e Marcellino harrend, am genannten Abend ben vom Quirinal kommenden apostolischen Flüchtling in seinen Wagen aufnahm und aus ber Stadt und über die Grenze bes Kirchenstaates hinausführte, brach ber römischen Revolution die Spige ab: ber Papst war frei.

Die Erinnerung an die Borgange jenes benkwürdigen

Ereignisses aufzufrischen, sind die beiden nachfolgenden Documente geeignet, denen als unmittelbaren Zeugnissen historischer Werth zukommt. Das eine ist das Dank- und Anerkennungsschreiben des Papstes an Graf Spaur, drei Tage nach der Flucht in Gasta geschrieben, worin er demselben das Großkreuz des Piusordens und seinem Sohne Maximilian den Christusorden verleiht; das andere ein Brief des bayerischen Gesandten selbst, von Neapel aus an seinen Bruder Graf Friedrich Spaur in München gerichtet. Die Originale beider Schriftstücke besinden sich im Besitze der Frau Heinrich von Schaller, Tochter des Grasen Friedrich von Spaur, zu Freidurg in der Schweiz.

## I. Pius IX. an Graf R. Spaur.

### M. Conte Spaur!

L'assistenza e il conforto, che Abbiamo ricevuto da Lei, Signor Conte, nella circostanza della Nostra partenza da Roma, hanno talmente impegnata la Nostra gratitudine, che sentiamo il bisogno di darlene subito un qualche segno, nominandola Gran Croce dell' Ordine Piano, e Suo figlio Massimiliano Cavaliere dell' Ordine di Cristo. Ci auguriamo circostanze più propizie per palesarle i Nostri sentimenti. Intanto però Abbiamo tutta la confidenza, che Iddio benedetto spargerà copiosissime grazie sopra di Lei, sopra la Contessa sua Consorte e figlio, premiando in ogni maniera l'opera da Lei eseguita del Nostro accompagnamento ed eseguita con quello Spirito di Religione, che tanto distingue l'animo Suo.

Riceva l'Apostolica Benedizione, che con molta effusione di cuore Le compartiamo

Gaeta, 27. Nov. 1848

Pius Papa Nonus.

II. Rarl Graf Spaur an seinen Bruber Friedrich. Reapel, ben 25. Dezember.

#### Mein lieber Bruber!

Ich schließe diesen Brief bem an die Mutter bei. 1) schreibe Dir aus Neapel, wo ich gestern ankam und heute einen Courier expedire, welchen ich ber Inabe S. D. bes Rönigs von Neavel verdanke. Gott hat mich zum Werkzeug einer für Europa, für die tatholische Christenheit wichtigen That, ja für ein großes Ereigniß in der Beltgeschichte machen wollen. 3ch bante ihm hierfür und er wird mir hoffentlich die Rraft geben, bas gludliche Beginnen zur Ehre ber Rirche und zum Ruhm meines Vaterlandes durchzuseten, ber Papft muß und wird als freier Fürft in feine Sauptftadt gurudtehren, auf welcher jest alle Interdikte ruhen. Der scheinbare Bund ber Rirche mit dem Bofen, mit der Revolution ift zerriffen und fortan ift Viva Pio nono das Kriegsgeschrei aller jener, welche das Gute und das Rechte wollen. Go lange ich einen Funten Leben und Kraft (habe), wird es so bleiben und ich werde meinen gewiffenhaften Ginfluß auf den Papft, der auf mich einiges Bertrauen zu haben Ursache hat, hiezu gebrauchen.

Ich gehe morgen nach Gaeta zurück und werbe ben heiligen Bater nicht mehr verlassen, von dort aus schreibe ich Dir wieder, handeln werde ich immer in diesem Sinn, kann ich auch nicht schreiben. Gott sei Dank, daß ein Deutscher, ein Barbaro diesen Dienst der Kirche und Europa geleistet hat, und daß ce ein Spaur war, wird euch alle freuen.

Lasse mir Frau und Kinder grüßen. Guch alle segnet ber Bapft.

Welche Freude für unsere liebe Mutter. Ich habe beständig an Sie und euch alle gedacht, als ich mit gespannter Bistole hinter dem Papst stand und so seine geistliche Macht mit meinem weltlichen Arm zu vertheidigen bereit war.

Gott mit euch Allen.

Dein Bruber Rarl.

<sup>1)</sup> Die Mutter ber beiben Grafen, Henriette Grafin Spaur, war eine geb. Freiin v. Frandenstein.

### XLII.

# Wie wird die Parole für die nachsten Reichstags= Wahlen lanten?

Seit den letten Wahlen zum Reichstage haben fich tiefeinschneidende Beränderungen vollzogen, welche unmöglich auf die bevorftehenden Bahlen ohne Wirfung bleiben fonnen, gang befonders aber ihren Ginfluß bei ben gegenwärtig gouvernementalen Parteien jum Ausdruck bringen muffen. Die so beliebte Berufung auf das greife Saupt des Beldenfaisers, mit der man so oft zu Parteizweden hervortrat, ift nicht mehr möglich; die Erfahrungen, welche der leitende Staatsmann in bem vorigen und laufenden Jahre machte, find vielfach für seine unbedingte Befolgschaft nicht fehr aufmunternder Natur und, was nicht minder schwer in die Wagschale fällt: die Opposition der Linken hat sich nicht als so gebrochen erwiesen, wie die Cartellmehrheit es nach ben "Rosenmontags-Wahlen" annehmen zu dürfen glaubte. Im Cartell selber fracht es bald hier, bald bort; für die allaemeinen Wahlen wird es wohl wieder, wo es riffig ift, muhfam zusammengefleiftert werben, aber ein Sturmbod, ber bei seinem ersten Angriffe bruchig geworden, verfagt beim aweiten, zumal einem vorsichtiger gewordenen Gegner gegenüber, leicht ben Dienft.

Die Grundbebeutung der tommenden Bahlen glauben wir darin suchen zu muffen, daß diefelben den Beftand seit 1887 sichern und zur dauernden Einrichtung machen sollen.

Eine andere Bedeutung können fie kaum haben, die gamen Berhältniffe weisen ihnen diefelbe zu.

Um 21. Februar 1887 follte es fich, wie es von gow vernementaler Seite hieß, um die "nationale Mehrheit" handeln, ihr Mittel war bas Cartell; dieses operirte, inder es eine doppelte Deckung suchte: ben Willen bes greife Raifers und die Politik des Ranglers. Als Bogelscheuche für die vielen politischen Gimpel diente die Kriegefurcht mit ber Melinitklapper. Wer damals noch ben Kern bes Cartells nicht fah, dem wird er jest wohl nicht mehr entgeben tonnen; er ist nichts Anderes, als die unbedingte Unterordnung unter die jeweilige Kanzlerpolitik. Bon parlamentarischer Seite wird vom Tage ber letten Reichstagsauflösung ein jehr bezeichnendes Anefdotchen erzählt. Als man wunte. daß bas Septennat in zweiter Lefung abgelehnt werden und baranf bie Auflösung folgen wurde, begab fich ein Sannovericher nationalliberaler Abgeordneter, jest nicht mehr Reichstags mitglied, zum Rangler und außerte ben Bunfch, die Auflösung möge doch unterbleiben, da die Militärforderungen in britter Lejung ficher eine Mehrheit finden murben, worauf ihm Fürst Bismard acht berlinisch antwortete: "Na, will id denn?" Dieser politische Nathangel glaubte damals noch. es handle sich nur um das Septennat, mahrend es sich in ber That barum handelte, die Ranglerpolitif auf eine breitere und gesichertere Basis zu stellen.

Daß ber Kanzler kein Freund des Einflusses der Bolksvertretung ist, wird ebenso wenig zu bestreiten sein, wie die Thatsache, daß er mit zunehmendem Alter mehr und mehr die Concentration des Einflusses in Eine Person anstredt. Der Plan, das Parlament durch das Parlament selbst zu besiegen, war ein großartiger, wenn auch kein neuer, die Wahl des Augenblicks für den entscheidenden Schlag eine glückliche und der Ersolg, wenn auch gerade kein überwältigender, so doch ein für den Urheber des Planes zusrieden stellender.

Wenn das Vorstehende zutrifft, so kann die Aufgabe, welche gouvernementalerseits den nächsten Wahlen gestellt wird, nicht untsar sein: sie sollen das Errungene wahren und möglichst sestigen. Nicht um Militärsorderungen wird sich handeln, feine momentane Tagessrage wird sich wirtungsvoll als Schaustück in den Bordergrund des Wahlschaters stellen lassen, sondern klipp und klar wird es aussprochen werden müssen: "Hie System Bismarck, hie Opposition!" Unter System Bismarck darf man dabei nicht die alternde Person" des Kanzlers allein verstehen, sondern die ganzen Ziese der Kanzlerpolitik mit der brandenburgischen Hausmacht im Brennpunkte. Den Trumpf von 1887 hat Fürst Bismarck mit Glück ausgespielt, 1890 aber wird er eine Karte zu stechen haben, von der für das ganze bismarksische Whistspiel noch erheblich mehr abhängt.

Es ift feine Seltenheit, daß bei Wahlen Zufälligkeiten eine Rolle spielen, die lleberrumpelung ist altes strategisches Wittel; aber dasselbe nutt, wenn es einmal angewendet ist, in der Regel auf längere Zeit ab; allem Erwarten nach dürste es 1890 nicht entsernt dieselbe Wirkung erzielen wie 1887. Scheugewordene Pserde werden zwar bei nächster Gelegenheit leicht wieder scheu, aber anderseits pslegen gebrannte Kinder auch sich vor dem Feuer in Acht zu nehmen. Im Wesentlichen wird bei den nächsten Wahlen gouvernementalerseits mit offenem Visir gekämpst werden müssen; die Parole Bismarck wird tonangebend sein; für sein System gilt Hamlets vieleitirtes: "To de or not to de, that is the question". Es kann sich demnach nur darum handeln, wie es mit den Aussichten dieses Systems für den Wahlkamps bestellt ist, über welche Mittel es verfügt.

Wie uns scheint, sind diese für 1890 nicht so bedeutend und werthvoll wie 1887. Ausschlaggebend für das System Bismarck, wenn auch unbewußt, ift, wie sich bei den letzten Wahlen zeigte, nicht die regelmäßig sich betheiligende Wählerschaft, sondern die Schaar der politisch Unentschiedenen, welche nur bei außerorbentlichen Belegenheiten, und bann jo leicht nicht wieder, an die Urne treten. Auf diese muß fich gower nementalerfeits das Sauptaugenmert richten. Aber erftens liegt 1887 mit feinen ftarfen Uebertreibungen und magloim Bahlhumbug noch dem Gedächtniffe zu nabe, zweiten # es fraglich, ob noch ein wirfungsvollerer Schrectpopan n finden sein wird als damals. Wenn ein solcher nicht Remo wie Schiffstaue in's Bibriren bringen fann, wird er vielfich feine Wirfung verfehlen. Richt ohne Bebeutung ift auch wie schon angebeutet, daß die Berufung auf ben Willen bei ehrwürdigen Raifergreifes nicht mehr angewendet werden fann, fondern die Berfonlichfeit bes leitenden Staatsmannes feber in den Bordergrund treten muß. Auf die Beiftungen bet Cartellreichstags fich ju berufen, werden die Gouvernementalen felbft feine Luft verfpuren. Ein Silfsmittel wird aber auch biegmal in vollem Umfange angewendet werden tonnen, nämlich bie gouvernementale Breffe, welche feitbem noch eine nicht unerhebliche Erweiterung, wenigstens an Bahl, erfahren bat Aber für beren Birtfamfeit ift ber padenbe Stoff bie Saupt fache; man dürfte nun gerechte Bweifel begen, ob es gelingen wird, ihr benfelben zuzuführen.

Die Stellung der Opposition hat sich seit 1887 nicht verschlechtert, allem Anscheine nach sogar bedeutend gebessert. Nicht als ob dieselbe schon für die nächsten Wahlen aus große numerische Erfolge rechnen könnte. Es handelt sich sür sie ja auch nicht darum, die Regierung zu übernehmen; aber das Bedeutsame liegt schon darin, daß verhältnißmäßig unbedeutende Erfolge genügen, um die Cartellmehrheit, aus der das System Bismarck basirt, zu vernichten und die so gefürchtete Abwehrmehrheit herzustellen. Aus Nachwahlen Schlüsse zu ziehen, ist zwar eine gefährliche Sache, aber solche Schlüsse erhalten einen gewissen Grad von Berechtigung, wenn sie eine Reihe von Beispielen sür sich haben, die gegentheilige Ansicht aber überhaupt keine. In diesem Falle sind wir, wenn wir die acht Cartellmandate betrachten, welche der

Rehrheit von 1887 verloren gegangen sind, und die recht iquivoquen Siege, welche die Gouvernementalen bei einigen Rachwahlen davongetragen haben.

Bon nicht zu unterschätzender Bedeutung dürfte auch ie fortbauernde Rankerei im Cartell selbst fein, der wir seit Ronaten begegnen. Wenn ein Freiherr von hammerftein, igentlich ber Stiefvater bes Cartells, bezw. beffen Substitut= Bathe, vom Cartell in die Acht, ja zum "Reichefeind" erklärt it, sowie bei linksnationalliberaler Seite Lokigefinnungen ewittert werben, so läft das mindestens auf alles Andere ber schließen, als auf ungetrübte Bufriedenheit aller bienftvaren Geifter. Wir find weit babon entfernt, folchen Sombomen irgendwelche ausschlaggebende Bedeutung zuzusprechen; fcone Seelen finben fich", wenn "ber Bien' muß"; aber af Derartiges bie Begeisterung fur bas Bange heben wird, ann Niemand behaupten. Die Rechtsconservativen werden nit bem Gefühl in den Wahlkampf geben muffen, daß fie ven Nationalliberalen, die Linksnationalliberalen, daß fie den "Conservativen" von der Reichspartei geopfert werden jollen, ille aber, daß ihre Beftimmung fei, "Pfeile in ber Sand des Mächtigen" zu werben.

Niemals ist beim allgemeinen Wahlrecht bas System Bismarck so auf die Probe gestellt, wie es bei den kommenden Reichstagswahlen der Fall sein wird; denn noch nie war es vor die Nothwendigkeit gestellt, seinen Namen direkt als Parole auszugeben. Man wird mit Spannung erwarten, wie es diese ohne Zweisel für längere Zeit entscheidende Probe bestehen wird.

**A**.

## XLIII.

# Die neue Wehrvorlage und die Oppositionsparteien in Ungarn.

3m Marg 1889.

Die Verhandlungen im ungarischen Abgeordnetenhause über die neue Wehrvorlage und die Rolle, welche der Führen der vereinigten Oppositionsparteien Graf Albert Apponhi dabei übernehmen zu sollen glaubte, bieten Europa ein weng erquickliches Vild von den Verhältnissen in der Monarchie. Einige Streislichter über die Tendenzen der verschiedenen Parteien und ihrer Führer fallen zu lassen, halten wir daher nicht für unangezeigt.

Die unlängbaren Mißstände, an welchen Ungarn trank, die kostspielige schlechte Administration, die mangelhaste Justizpslege, die immer mehr um sich greisende allgemeine Corruption, die horrenden Wahlumtriebe und Wahlmisderauche, endlich die seit einem Decennium fortschreitende staatliche Finanzderoute, llebelstände, an welchen zum größten Theile selbst Schuld zu sein man die von freimaurerischen Einflüssen tiefunterwühlte und den jüdischen Geldmächten tributäre Regierung nicht freisprechen kann, haben in den höheren und intelligenteren Kreisen Ungarns eine Art Gefühlsreaktion erzeugt und eine Parteibildung veranlaßt, die sich als Hauptausgabe stellen wollte, die Corrup

tion zu bekämpfen, die Abministration und Justizpflege des Landes zu verbessern und Resormen auch in socialer Richtung anzustreben.

Als das nominelle Haupt dieser Partei wurde bis noch vor wenigen Jahren Baron Sennyei betrachtet, dessen geflügeltes Wort über "die asiatischen Zustände" wohl noch in allgemeiner Erinnerung sein dürfte.

Seine fortwährende Kränklichkeit und schließlich seine Ernennung zum Präsidenten der Magnatentasel (man betrachtete selbe als einen der geschicktesten Schachzüge des gegenwärtigen Ministerpräsidenten, der dadurch seinen gestährlichsten Gegner unschädlich machte) waren die Ursache, daß die sehr bescheidenen Bestrebungen jener Partei kaum einen nennenswerthen Ersolg ausweisen konnten.

Nach Baron Sennyei's Ableben trat Graf Apponyi nicht nur als nomineller, sondern auch als thätiger Führer der sogenannten gemäßigten Opposition auf.

Mit außergewöhnlichem Rednertalente begabt, ausgestattet mit einer imponirenden Gestalt, sympathischem Wesen und wohlklingendem Organ, die Wasse der Polemis schneidig handhabend, gelang es ihm durch seine oratorischen Erfolge im ungarischen Reichstage und durch seine Reden im Lande bei den Wahlterminen, die wenigen, seit den Ausgleichsgesehen vorhandenen conservativeren Elemente um sich zu scharen und an der Spize dieser kleinen Partei, auf dem Rampsplaze des Parlamentes der gegenwärtigen Regierung entgegenzutreten.

Wenn wir hier von confervativen Clementen sprechen, so meinen wir damit nicht etwa die früher in Ungarn in einer großen Partei geeinigt gewesenen, streng dynastischen, die nothwendige engere Zusammengehörigkeit mit den übrigen Königreichen und Ländern der Monarchie bei allen ihren Bestrebungen nie außer Acht lassenden Altconservativen, deren Anzahl geschwunden ist und nur mehr aus wenigen Korps

phäen besteht. Wir meinen damit jene besonneneren Elemente, welche wenigstens die Ausgleichsgesetze anerkennen, den Trannungs- und Unabhängigkeitsgelüsten der 48er außersten Sinfen abhold, die zwischen Ungarn und den übrigen Königreiche und Ländern der Monarchie durch die Ausgleichsgesetze sichaffenen Bande aufrecht erhalten wollen.

Den resormatorischen Bestrebungen ber gemäßigten Oppositionspartei, so klein sie auch war, wurde in der össentlichen Meinung, sosern sie nicht im Solbe der Regierung stand, immer mehr und mehr Vertrauen entgegengetragen und Graf Apponhi galt als der Mann der Zukunft.

Seine Erfolge im ungarischen Reichstage waren aber immerhin geringe; stand ihnen ja entgegen die streng disciplinirte, zum größten Theile durch materielle Bortheile an die Regierung gefettete grundsaklose Majorität.

Grasen Albert Apponyi's großem Chrgeize und seiner Ungeduld, an die Führung der Geschäfte zu gelangen, genügten diese langsamen Fortschritte feineswegs; er glaubte, eine andere Taftif einschlagen und auch solche Wittel nicht verschmähen zu sollen, die, seines Programmes unwürdig, seinem bis dahin correft gewesenen Standpunkte unmöglich homogen sein konnten, ja es nichteinmal sein dursten.

Wer die Verhandlungen des ungarischen Neichstages zu verfolgen in der Lage war, wird bemerkt haben, daß Graf Apponyi in allen Fragen, wo die 48er Linke die Grundslage der Ansgleichsgesetze angriff, sich nach und nach immer seltener im Widerpart mit derselben stellte und der Regierung allein die Vertheidigung des gesetzlichen Standpunktes überließ, ja daß er mitunter bei Wünschen, deren Realisirung den Ansgleichsgesetzen straks zuwiderliese, wenn sie den ungarischen Selbständigkeitsgesühlen schmeichelten, durchblicken ließ, daß er solche Aspirationen als nicht unberechtigte, wenn auch bei der gegenwärtigen Lage nicht durchführbar betrachte. In gleicher Weise vermied er es auch auf das sorgsältigste,

alle jene Kreise zu stören, deren etwaigen Anschluß an seine Bartei er zu erhoffen glaubte, wenn diese Kreise auch seinem Brogramme nach nicht ungestört hätten bleiben sollen.

So war es ber Fall besonders in allen Angelegenheisten, welche eine größere Nationalisirung der aus Ungarn entnommenen Truppentheile des gemeinsamen Heeres betrasten, und sind da manche Beschlüsse mit seiner Hülse zu Stande gekommen, die gewiß nicht zum Bortheile der Machtsstellung der Monarchie beitragen.

Seber unbefangene, mit den Verhältnissen vertraute und auch Ungarn wohlgeneigte Politiser mußte mit Besorgniß das Terrain betrachten, auf welches sich der Führer der gesmäßigten Opposition ad captandam benevolentiam der 48er Partei und der im Lande sich immer mehr verbreitenden chauvinistischen und Unabhängigkeits-Tendenzen begab.

Der erste Schritt auf dieser schiefen Ebene mußte nothseedrungen zu weiteren, noch verhängnißvolleren führen. Man kann füglich annehmen, daß Graf Apponyi unter dem Banne der sizen Idee stand und noch steht, es wäre im Interesse Ungarns und daher auch der Monarchie, kein Mittel undenützt zu lassen, um die gegenwärtige Regierung zu stürzen. Das resormatorische Programm wurde so ziemlich beiseite gelegt, und jede vorkommende Frage nur von dem Einen Gesichtspunkte aus betrachtet und behandelt, inwieserne diesselbe ihm zur Erreichung seines Zieles behülslich sein könnte, wie bedenklich auch die subtilen und sophistischen Deduktionen sein mochten, die er in seinen Reden zog.

Unvergessen ist gewiß noch die Haltung des Führers der gemäßigten Opposition bei Gelegenheit der sogenannten Jansty-Affaire, die gewiß nicht zum kleinsten Theile Schuld trug an den unqualificirbaren Scenen, die sich im ungarischen Abgeordnetenhause und den Demonstrationen, die sich auf den Straßen abspielten. Die Regierung hat freilich auch aus Mangel an Energie, oder eigentlich aus Besorgniß,

an ihrer Popularität Ginbuße zu erleiden, dem gebotenen Grundsate, principiis obsta, keine Rechnung getragen. Es war sozusagen ein Wettbewerb zwischen der Regierung und der gemäßigten Opposition, sich gegenseitig an Popularitätshascherei zu übertrumpfen. Solche Verstöße beide seits mußten zu dem gegenwärtigen bedauerlichen Zustankführen.

Als nun die neue Wehrvorlage vor ben ungarifden Reichstag gelangte, glaubte Graf Apponyi den Moment gefommen, um die lang vorbereiteten Minen gegen den Ministerpräsidenten zu entladen.

Es ist nicht unsere Aufgabe zu untersuchen, inwiefen die Einbringung ber neuen Wehrvorlage nöthig, zwechienlich und inwiefern die Faffung ber incriminirten 88 14 und 25 bei bem befannten hiftorischen Migtrauen, welches in Ungarn bezüglich jeder Menderung feiner Berfassungsgesete besteht, opportun war. Wir können hier nur mit bem Kaftum rechnen, baß fie von ben competenten Autoritäten für notbig erachtet, in ben beiberseitigen Bertretungstörpern eingebracht und in einem derselben bereits votirt wurde. Bas bas Meritorische betrifft, fo tann 3: B. nur Ueberflügelei in bem \$ 14 eine effentielle Beranberung best einschlägigen Gefetes paragraphen vom Jahre 1868 erblicken; keines ber burch bie Ausgleichsgesete bem ungarischen Reichstage gewährleisten Berfaffungerechte bezüglich ber Refrutenbewilligung ichien uns badurch gefährbet, wie benn auch biefer Baragraph im Reichsrathe ber cisleithanischen Ronigreiche und Lander giemlich unangefochten blieb. Die geringe Omiffion, bak bie Unzahl der Jahre, durch welche das Befch Geltung haben follte, per analogiam zwar zu entnehmen, im Befete aber nicht ausgebrückt war, erschien nun bem Grafen als ber geeignete Bebel, um mit bulfe ber 48er Unabhangigfeits partei und ber von ihm und Genossen im gangen Lande eingeleiteten Agitation, das oben bemerkte hiftorische Dis trauen benütend, die Regierung ber Schmälerung ber ungarsifchen Berfassungerechte anzuklagen.

Die 48er Linke andererseits, obwohl fie die Bafis bes Ausgleiches nicht anerkennt, erachtete Diese Bundesgenoffenfcaft als eine fehr erwünschte und den Moment als einen fehr gunstigen, um mit vereinten Kraften auf die verhakte Einheitlichkeit der Armee Sturm zu laufen und wenn auch nicht mit ber hoffnung, im erften Anlaufe basjenige zu er= reichen, was ihren Anstrengungen bei Schaffung ber Ausgleichsgesete miglang, so boch in ber sichern Erwartung. burch die im Gesetesparagraphen 25 anzuführende Beftimmung ber Bleichwerthigkeit ber ungarischen Staatsibrache mit ber beutschen Armeesprache bei ber Brufung ber Ginjährig-Freiwilligen einen gewaltigen Schritt gur Erreichung bes ersehnten Zieles ber Zweitheilung ber Armee machen zu tonnen. Wir fonnen allerdings nicht läugnen, daß die überaus unflare Saffung ber in febr flüchtiger Beife feiner Zeit ausgearbeiteten, einschlägigen Bestimmungen ber Ausgleichs= gefete betreffend bas gemeinsame Beer und die biegbezüglich bem ungarischen Reichstage zukommende Competenz eine geeignete Sandhabe bagu geboten hat.

Andererseits war es die Regierung, welche im maßlosen Bertrauen auf ihre wohldressirte Stimmmaschine, die bis jeht noch nie versagt hatte, es an der nöthigen Energie sehlen ließ, als die tumultuarischen, jedem parlamentarischen Anstande hohnsprechenden Borgänge im Reichstage unter theils offener, theils stillschweigender Connivenz der vereinigten Oppositionsparteien mit allen Ariterien einer beginnenden Emeute sich auf die Straße verpslanzten.

Und nun geschah, was im parlamentarischen Leben wohl selten da gewesen ist, daß ein Ministerium, welches für die unveränderte Annahme der ganzen Wehrvorlage, wie sie einsgebracht war, die Cabinetsfrage gestellt hatte, selbst eine Modisication des § 14 in der Special-Debatte in Antrag brachte und damit auch durchdrang.

Wir vermögen wegen dieser Concession mit der Regierung nicht zu rechten; hat sie doch auch mit den allgemeinen Berhältnissen und mit der prekären Lage der Dinge in Europa zu rechnen, und kann nicht, wie ihre Segner, nur Kirchthurmpolitik treiben; daß aber diese Nachgiebigket die Stellung des Ministeriums im Lande und auch in seine Partei erschütterte, daß sie die vereinigten Oppositionspartein zur maßlosesten Obstruktionspolitik erneuert angeeisert hat, ist kein Zweisel.

Es debütiren ja die Anhänger der 48er Linken bereits mit Brandreden, welche nahe an Hochverrath grenzen, und der als conservativ gelten wollende Graf Apponyi begnügt sich nicht mehr mit seinen der Logik Gewalt anthuenden Ausstührungen, daß die im § 25 im Princip statuirte Prüfung der Einjährig-Freiwilligen in der Sprache der einheitlichen Armee das ganze Culturleben Ungarns in Frage stelle, sondern er zieht bereits in den Kreis seiner Beweisführungen, wie so das eine oder das andere Majestätsrecht in Bezug auf die innere Organisation des Heeres aus den Ausgleichsgesehen nicht gesolgert werden könne.

Eine unbedachte Aeußerung des Grasen Andrassy hat gleichsalls beigetragen, die oppositionellen Tendenzen mit einer gewissen Zuversicht zu erfüllen. Bei Eindringung der Borlage soll er sich nämlich dahin geäußert haben, es sei eine Frage, ob die incriminirten Paragraphe nicht auch in der Magnatentasel angeseindet werden würden. Diese vorcilige Aeußerung hat in der Opposition die Hoffnung erweckt, in der Magnatentasel einen Kückhalt zu sinden, während es doch Thatsache ist, daß Gras Andrassy, einer der
maßgedendsten Faktoren des Ausgleichsgesetzes, sich zu wiederholten Malen im officiellen und privaten Verkehr des
Ausdrucks bediente: "daß wenn je ein Schritt geschehen
würde, der zur Zweitheilung der Armee sührte, er lieber das
Land verlassen wolle."

Die Hartnäckigkeit, mit welcher die vereinigte Opposition auf ihre im Gesete aufzunehmende Modisisation des Artistels 25 dringt, bestärkt uns um so mehr in unserer Ansicht über die hohe politische Bedeutung und Gesährlichkeit dieser ins Geset aufzunehmenden Bestimmung. Sollte aber auch selbe, was zu erhoffen ist, nicht stattsinden, so befürchten wir, daß schon der zu diesem Paragraph von einem Regierungsanhänger eingebrachte, erweiterte Resolutionsantrag, welcher auch von der Regierung, um endlich die Wehrvorlage zu sinalissiren, gut geheißen wurde, für die Einheitlichsteit des Heeres seine bedenklichen Folgen haben wird.

Und welche Rurgsichtigkeit befunden nicht auch diese Bestrebungen, der ungarischen Staatssprache eine paritätische Stellung mit der deutschen Armeesprache, dem Wortlaute der Ausaleichsaesetze entgegen, in dem gemeinsamen Hecre zu ertampfen (wir wollen hier von der Unbilligfeit abstrahiren, welche für die vielfachen anderen. Ungarn bewohnenden Nationalitäten in dieser Bestimmung liegt, und gewiß nicht geeignet ist, sie für die sogenannte ungarische Staatsibee zu begeistern)! Denn wenn dieß im Gesetze ausgesprochen wirb. so ware es ein Bebot der Billigkeit, auch in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern die Reserve= offiziers = Prüfungen in der Muttersprache gleichfalls im Brincipe und nicht nur als Erganzung ber nicht genügend entsprechenden deutschen Ausbrucksweise zu gestatten; benn was dem Einem recht, ist dem Anderen billig. Hat man sich wohl in den Reihen der Opposition darüber Rechenschaft gegeben, welchen Rudichlag eine folche eventuelle Bestimmung bes cisleithanischen Landesvertheidigungs = Ministeriums auf die gahlreichen Slovaken, Serben, Rumänen, Ruthenen u. f. w. in Ungarn ausüben wird, die zufolge der in Ungarn geltenden gesetlichen Vorschriften gezwungen werben, wenn sie nicht genügend beutsch können, noch eine zweite Sprache, bie ungarische Staatssprache zu erlernen. Gine folche Bestimmung

bes cisleithanischen Landesvertheidigungs-Ministeriums ist die Wasse der divide et impera und wenn sie, um die nothwendige Gleichmäßigkeit in den organisatorischen Bestimmungen des gemeinsamen Heeres herzustellen, auch wirklich gehandhabt würde, so könnte sich dieß die verehrte Opposition in Ungam nur selbst zuschreiben.

Beghalb bie 48er Linte eine fo heftige leibenschaftliche Opposition entwickelt, haben wir bereits hervorgehoben: es ift nur die logische Confequent ihrer andauernden Trennungs bestrebungen, die oft burch Beschlüffe und Resolutionen Nahrung erhielten, welche von ber Regierung, fei es nun aus Mangel an politischer Boraussicht, fei es mala fide zugelaffen wurden, und zur Loderung der Bande gwifden ben Ländern ber Stephansfrone und ber im Reicherathe bertretenen Königreiche und Länder beigetragen haben. Fragt man fich aber, wiefo es fomme, bag die gange gemäßigte Opposition, in welcher doch so viele noch bynastisch gesinnte und die Befahren eines Angriffes auf die Ginheitlichfeit ber Urmee zu erfennen fähige Elemente vorhanden find, ebenfalls in verba magistri schwört, fo fann es nur fo erflart werden. baß man in Ungarn feit ben Ausgleichsgesetzen, in welchen ben Ungarn mit Silfe ber liberalen Parteien in ben Lanbern jenseits ber Leitha ber Löwenantheil an Rechten gufiel, fic gewöhnt hat, immer Separatrechte burchzusegen, weil fernet bas Befühl bes nöthigen engeren Bandes zwischen Ungarn und den übrigen Ländern der Monarchie bereits fehr abgeschwächt ift, weil endlich eingeräumt werden muß, daß viele ber Anhänger des Grafen Appouni unter bem berückenden und bethörenden Bauber feiner Beredfamteit fteben, die in meifterhafter Beife ber ungarischen Eigenliebe zu schmeicheln weiß.

Man hat in Ungarn in den letten Jahren sich viel barauf zu gut gethan und mit einer gewiffen ftolgen Gelbst befriedigung barauf hingewiesen, bag Ungarn der maßgebenbste

Faktor in der auswärtigen Politik der Monarchie geworden sei, und daß die Machtstellung der Monarchie dadurch nur gewonnen habe. Welcher Widerspruch, wenn man jest vor ganz Europa demonstrirt, daß eine so wichtige Frage, wie die Organisation des Heeres, die in allen Culturländern dem Parteigetriebe entrückt ist und immer so betrachtet werden sollte, in dem monarchischen Ungaru wegen subtiler Interpretationen in unverantwortlichster Weise verzögert, beinahe verhindert wird! Trägt Ungarn in diesem Falle auch zur Erweiterung der Machtstellung der Monarchie bei? Und ist es nicht vielmehr der maßgebendste Faktor der Lahmlegung sedes Ausschlag gebenden Gewichtes unserer auswärtigen Politik im europäischen Staatenconcerte? Die wiederholten Betheuerungen der Bundestreue, wie sie von den einzelnen Rednern vorgebracht wurden, sind daher nur leere Phrasen!

Graf Apponni's Unhänger entschuldigen die unnatürliche Mliang mit ber 48er Linken mit ber bringenden Rothwendigfeit, eine ehrliche Regierung in Ungarn zu schaffen; Die Mliang fei nur eine Alliang ad hoc, nach bem Sturge bes Ministerpräsidenten werde man sich ihrer schon zu entledigen miffen, wie benn überhaupt ber Beftand ber gangen 48er Bartei nur infolange eine Bedeutung habe, als ihr im Muslande befindlicher Prophet noch lebe. Graf Apponyi felbst hat in einer feiner Reben feine Solibarität mit ber 48er Bartei für die Bufunft in Abrede geftellt; er hat aber nichtsdestoweniger ben Toaft eines ber Führer jener Bartei ftillichweigend entgegengenommen, worin gejagt wurde, man begruße die Beftrebungen bes Grafen mit großer Befriedigung; man betrachte ihn gewiffermaßen als die Stufe, auf welcher Die Unabhängigfeitspartei ihr Biel zu erreichen hoffe; Graf Apponyi moge fich aber nicht täuschen, benn die Früchte, die er durch feine Bemühungen erzielen werbe, fonne nur fie, Die 48er Partei einheimfen. Und bennoch ift der edle Graf in biefer Täuschung befangen.

Mit den Antecedentien einer, wenn auch nur zeitweisen, Allianz mit ausgesprochenen Revolutionsparteien, mit Apsichten, wie er sie kundgegeben über die Stellung Ungand in der Monarchie und hinsichtlich der Armee, die er so pa sagen beinahe wie ein Parlamentsheer umgestaltet zu sehr wünscht, würde er auch bei später sicher gesünder geworden Anschauungen bald zur Erkenntniß gelangen, daß solche Antecedentien sich wie ein Hemmschuh an jede seiner Regionungsaktionen hesten müßten.

Welchen Einbruck die Anfeindungen im Reichstage und die schmählichen Diatriben auf die Angehörigen des gemeinsamen Heeres machen muffen, läßt sich wohl ermessen, aber nicht aussprechen.

Welches Urtheil joll man aber fällen über bie staats männische Begabung eines Politikers, ber bei ber gewitter schwangeren Atmosphäre, die über ganz Europa schwebt, in einer Lebensfrage ber Monarchie, wie es die Bervollftanbigung ihrer Widerstandstraft ift, es zeitgemäß erachtet, unter theilweis nichtigen Vorwänden wegen eines unterge ordneten Details, welches Ungarns Berfaffung feineswegs gefährdet hätte, ja sogar wie § 25 im Interesse ber einbeitlichen Armee gelegen war, die ja doch auch zum Schute Ungarns bient, mit Silfe ber nationalen Gitelfeit, mit Silfe ber Naitationen seiner Anhänger, endlich mit Silfe von Berbächtigungen und Unterstellungen eine nothwendige Ge schvorlage zu verzögern, wenn nicht zu hintertreiben, um badurch ein Regierungsinstem, im Grunde genommen aber hauptfächlich eine Berjon zu fturgen, welche bem Riele feiner Ambition im Wege steht. Nimmt man noch bazu, baß es der Sproffe eines alten, durch traditionelle Anhanglich feit an ben Monarchen und vielfache, bem Staate geleistete Dienste ausgezeichneten Geschlechtes ift, ber wohl zumeift aus Beweggrunden bes perfonlichen Chrgeizes, weil ber Moment ihm besonders gunftig und nicht zu verabsaumen

chien, trot ber erschütternben Katastrophe, die den Träger der heiligen Stephanskrone und sein ganzes Haus traf, es iber sich vermochte, durch die hartnäckigste Opposition segen ein nothwendiges Geset die schweren Herrschersorgen des hartgeprüften Wonarchen in unverantwortlicher Weise undernehren, eines Wonarchen, der in solcher Lage seiner herrscherpflichten unentwegt eingedent bleibt, auf den die Belt in Anerkennung der hehren Herrschertugend mit Verstrung hinanblickt: so deutet dieß wohl kaum auf einen sohen Grad dynastischer Anhänglichkeit, welche doch für einen natriotischen Staatsmann, der auch Vertrauensmann der krone sein muß, zur gedeihlichen Ausübung seiner Funktionen sanz unentbehrlich ist, sollen sie für das Gesammtwohl der Ronarchie gedeihlich sein.

Was soll man endlich von dem als correkter Katholik zelten wollenden Grasen denken, wenn er sich in den Aussührungen über seine fortdauernde bundestreue Gesinnung vis zu dem Ausruse hinreißen läßt, er bekenne sich als bez zeisterten Anhänger der Allianz mit Italien? Wenn diese Allianz zur Forterhaltung des europäischen Friedens nothwendig ist, was wir nicht zu beurtheilen haben, so önnte eine correkte Gesinnung sie wohl nur als ein nothvendig hinzunehmendes Uebel betrachten, nimmermehr aber ich zu einem Gesühl der Begeisterung für dieselbe hinausschrauben.

Diesen Betrachtungen wolle die geehrte Redaktion Raum in ihren geschätzten Blättern gönnen. Nach dem vernichtens den Urtheile, welches darin über das gegenwärtig herrschende Regierungssystem in Ungarn gefällt wird, dürfte man wohl vor dem Verdachte geseit sein, daß eine Lanze zur Vertheistigung desselben habe eingelegt werden wollen. Andererseits nuß aber der Wahrheit Zeugniß gegeben werden, daß in vieser Episode des Kampses gegen das gegenwärtige Resierungssystem in Ungarn sich der Winisterpräsident staatss

männischer, patriotischer und jedenfalls dem bestehenden staatsrechtlichen Standpunkte entsprechender darstellt, als sein erbitterter Gegner Graf Apponyi.

Sollte es schließlich wahr sein, was erzählt wird, bei Graf Apponyi sich auch bahin geäußert hätte, er wisse well, feine persona grata zu sein, er werde sich aber durch it Nation der Krone ausdrängen lassen, und sollte dieß je lingen, so könnten wir nicht umhin, sein Gelangen an de Regierungsgewalt mit den ihm ganz eigenen Anschaumza, bei der gegenwärtigen gesahrdrohenden politischen Lage Campa's, als ein noch größeres Uebel für die Monarchie petrachten, als der Fortbestand des Regimes Tisza in Ungarn es immerhin ist.

Eine Frage brängt sich aber immer mehr auf, ob bem biese Ausgestaltung bes Dualismus in ber Wonarchie aus bie Dauer haltbar sein kann, und ob sie nicht vielmehr ben Keim bes Zerfalls, somit aber auch ben Ruin Ungarns selber in sich birgt?

#### XLIV.

# Die Befenntuiffe eines ehemaligen Freibenfers. 1)

Obgleich der französische Schriftsteller, der den nom de plume Leo Taxil führt, erst in der Mitte der Dreißiger steht, hat er doch seit Jahren schon einen weit über sein Baterland hinaus reichenden Ruf und Namen erlangt. In Deutschland ist sein Name insbesondere durch die Aussehen erregenden Entshüllungen des Ex-Freimaurers über die Freimaurerei bekannt geworden. Sein mehrbändiges Werk über "die Drei = Punkte-Brüder" hat auch in der deutschen Ausgabe") große Verdreitzung und verdiente Würdigung gefunden. In den vorliegenden "Bekenntnissen" schildert er nun die persönlichen Erlebnisse und Ersahrungen innerhalb des großen Freibenkerbundes, dessen

<sup>1)</sup> Bekenntniffe eines ehemaligen Freibenkers. Bon Leo Taxil. Autorifirte Ueberfetung. Freiburg (Schweiz) u. Paderborn. 1888. (336 S.)

<sup>2)</sup> Die DreisBunktesBrüber. Ausbreitung und Berzweigung, Orsganisation und Berfassung, Ritual, geheime Zeichen und Thüstigkeit ber Freimaurerei. Bon Leo Tazil. Autorisitte Bearbeitsung aus dem Französischen. Freiburg (Schweiz) und Paderborn 1886 u. 1887. — Schon im vergangenen Jahre hatte der Absahdies Berkes in Frankreich die Höhe vom c. 100,000 Ezemsplaren erreicht.

geiftiges Haupt er geraume Zeit gewesen, bis ihn ein Straßt ber göttlichen Gnade tras. Leo Taxil hat, wie er selber jagt, siebzehn Jahre hindurch die Kirche bekämpst; verfolgt und bekämpst mit dem ganzen haßerfüllten Fanatismus des Unglaubens; und nun — plöglich durch eine ebenso unerwartete all außerordentliche Umwandlung aus dem Abgrund des Hasse errettet, glaubt er die Psticht zu haben, über seine Bergangenseit ein freimüthiges öffentliches Bekenntniß abzulegen. Die Geschichte seiner Umkehr soll also einerseits eine schuldige Reparation sein, anderseits eine Enthüllung der schauerlichen Mittel und Wege, deren sich das verschworene Freidenkerthum in Frankreich gegen die Kirche und ihre Bertreter bedient.

Um 21. Marg 1854 zu Marfeille geboren, gebort Gabriel Jogand-Bages - bieß ift ber burgerliche Rame Tarils einer durch Geiftes = und Tugendadel hervorragenden gamilie Sübfrantreichs an; väterlicherseits ift er mit bem bl. Frang Regis, dem Apostel der Languedoc, mutterlicherseits mit bem als Opfer seiner Bilicht 1848 gefallenen Erzbischof Affre bon Baris verwandt. Er genoß auch eine bementsprechende religiöfe Erziehung, und fein Aufenthalt im Jesuitencolleg ju Mongre, beffen nähere Schilberung einen Einblick in die frangofische Unterrichts = und Erziehungsmethode gewährt, zeigt ibn nach Bemutheanlage und Beiftesrichtung von ber beften Seite. Im Colleg St. Louis bei Marfeille, wo er brei weitere Schuljahre verbrachte, murbe aber die Bekanntschaft mit einem Louveteau - fo hießen die maurerisch getauften Freimaurerföhne in ber Logensprache - für den Frühreifen verhängnifvoll; fie brachte ihn in Conflitt mit den Borftanden bes Inftituts und gur Auflehnung acgen ben eigenen Bater. Der Miggriff bes Lettern, ben Sohn nach einem miglungenen Fluchtversuch einer Befferungsanstalt zu übergeben, wo berfelbe wie ein Strafgefangener behandelt murde, vollendete bie Berhartung feines firchenfeindlichen Sinnes und zeitigte in bem jungen Gymnafiaften ben uft der Insubordination, zugleich aber dadurch, daß der Fall radikalen Blättern an die Deffentlichkeit gezerrt murde, ein ermäßiges Selbstbewußtsein. Raum fechszehnjährig, warf sich r talentvolle Jüngling ben wilbeften Kirchenfeinben in bie me und wurde rabikaler Publicift und Agitator, als welcher fich im Jahre 1870 beim Ausbruch bes Rrieges und ber crichtung der Republik bereits höchft rührig und in Bublereien rwendbar erzeigte. Siebei erhalt man übrigens ein packenbes ilb von dem wilden Durcheinander, dem lärmenden und terro= itschen Treiben der exaltirten Republikaner und bikalen unmittelbar nach bem Sturz ber Napoleonischen Re= erung in den füblichen, bom Rriege nicht birett berührten rovinzen: anarchische Scenen ber tollften Art, aber auch wier so urtomischer Natur, daß sie werth maren, von einem bhons Daubet in einer neuen Auflage feines unvergleichlichen hwabroneurs "Tartarin de Tarascon" verherrlicht zu werden.

Auch in Leo Taxil rumort ber überschäumenbe Ungestüm 3 fübländischen Temperaments. In seinen journalistischen isfällen und Kraftstücken muß er wirklich das Menschenmög= he geleistet haben, das ihn nicht nur in unzählige Processe, idern auch in verschiedene Duelle mit seinen Kameraden verschelte (S. 134 ff.), ja den Ungeberdigen zuletzt sogar in zeitzilige Verbannung trieb, auf Schweizer Boden, nach Genf, er an zwei Jahre das Brod des Elends zu essen und zu mecken bekam. Aber geheilt wurde er dadurch keineswegs.

Mit seiner Rücksehr (1878) und vollends mit der Uebersiederg von Marseille nach Paris nahm der Kampf des rabiaten eidenkers erst recht eine diabolische Gestalt an. Gambetta's wole "der Klerikalismus ist der Feind" war die Spitze seines wogramms, das er mit der ganzen südlich wilden Energie und t staunenswerth wachsendem Erfolg zu verwirklichen sich besihte. Seine Broschüre "A das la calotte" (Rieder mit den affen!) hatte eine Auslage von mehr als 130,000 Exemplaren.

Bon seiner an der Rue des écoles gegründeten Antifleritalen Buchhandlung" ging ein wildes Seer aufreigenber religionsfeindlicher Pamphlete ins Land hinaus. Rurg, ber jung Sübländer fturmte gegen alles Gläubige mit wahnwitiger Beferferhaftigfeit los, unterftut und gehoben von bem Beiff ber freimaurerisch verbundenen und um tein Mittel verlegen Parteigenoffen. Die Lehre Boltaire's, ber die Luge jur 3 ftitution erhoben, ift ja die leitende Maxime biefer Religionfeinde geworben; fie führen aus, mas jener Batriard bet Rirchenhaffes einst mit cynischer Offenherzigkeit geschrieben: "Die Luge ift nur dann ein Lafter, wenn fie Bofes ftiftet; fie if eine fehr große Tugend, wenn fie Gutes ftiftet. Darum faid benn tugenbhafter als je! Man muß lügen, wie ber Tenfel, nicht furchtsam, nicht nur eine Zeitlang, sondern herzhaft mb immer. Lügt, meine Freunde, lügt!" — Bas Leo Taxil bon ben Leiftungen seiner freimaurerischen Gefinnungsgenoffen auf biesem Felbe spftematischer Lüge und Berleumbung berichtet, ist geradezu satanisch. Dabei entwickelten sie in den Manipulationen, womit die Bropaganda im Dienste bes Bofen betrieben wurde, ein Geschick und einen Erfindungsgeift, ber einer beffern Sache würdig ware. In ber "Antiflerifalen Liga", beren Bahl bis an 17,000 Mitglieber heranwuchs, mar Leo Taxil beftändiger Generalsefretar ber Centralcommission.

Während er aber in so vielfältiger und fieberhafter Thätigteit für seine Partei arbeitete, hatte er gleichwohl im eigenen Lager mit Scheelsucht, Berläumdung und treuloser Heimtüde aller Art zu kämpsen. Mit den Jahren häuften sich die bittern Enttäuschungen; er lernte den Druck der freimaurerischen "Brüberlichkeit", die keine unabhängige Meinung duldete, in vollen Maße kennen. Wie oft er auch den Ueberdruß, der sich seiner bemächtigte, niederkämpste, der ersahrene Undank und die hinterlistige Besehdung erzeugten doch einen Zustand steigender Ernüchterung. "Ich war seit langem", sagt er, "des Hasse mube, welchen ich von Seite meiner eigenen Partei auf mir laften fühlte" (S. 292).

In biefer Beistesverfassung befand er fich, als er eben mit bem Blane einer popularen Geschichte ber Jungfrau von Orleans beschäftigt mar. Auch bas Schickfal biefer reinen Helbin follte zu einem neuen Schlag gegen bie Rirche ausgebeutet verben. Das attenmäßige Studium ihres Processes hatte aber bie gerabe entgegengesette Wirfung. Die Macht bes Uebernatürlichen in ber Erscheinung und Saltung bes munberbaren lothringischen Mäbchens trat ihm mit einer bezwingenben Gewalt entgegen, die alle vorgefaßten Ermägungen zunichte machte und alle bosen Inftinkte in ihm wie mit Naturgewalt nieber= folug. Die Rraft ber Bahrheit in biefer unschuldsvoll heiligen Geftalt fuhr wie ein Blitftrahl in die Nacht seines Innern und beleuchtete mit jahem grellen Schein die gange Saglichfeit und Bermorfenheit feines in Sag und Luge verlorenen Lebens. Er brach in Schluchzen aus, fturzte auf die Rnie und fand jum erstenmal nach 17 Jahren wieber — bas Wort zu einem Bebet.

Es war am 23. April 1885. Er stand jest im 32. Les bensjahre.

Der Glaube seiner ersten glücklichen Jugend erwachte wieber; eine völlige Umwandlung vollzog sich unaufhaltsam in seinem der Wahrheit wieder geöffneten Herzen. Bald that er auch die nöthigen Schritte, um mit seiner ganzen Vergangenheit zu brechen. Er erklärte öffentlich seinen Austritt aus der antistlerikalen Liga, warf sich voll Scham über sein bisheriges Treiben dem Nuntius des apostolischen Stuhles zu Füßen und zog sich dann auf vier Tage in ein Exercitienhaus zurück.

Gleichzeitig brachte er auch ohne Bebenken ein großes materielles Opfer, indem er das von ihm gegründete Verlagshaus, welches ihm seine bisherigen Einkünfte geschaffen hatte, ohne weiters auslöste. Er ließ es eingehen, nicht weil es ihm an Abnehmern fehlte, sondern weil er den Käufern, die ihm Angebote machten, nicht die Ermächtigung ertheilen wollte, von seinen antiklerikalen Werken, welche den bedeutendsten Theil seines Geschäftskapitals bildeten, neue Ausgaben zu veranstalten.

Seitbem ift Leo Taxil unabläffig bemüht, bas in ben Tagen seiner Berblendung angestiftete Unheil wieder gut pa machen, wofür er, wie seine seitherigen Schriften barlegen, al seine Energie, seine freimüthige Unerschrodenheit, die Fülle seines Erfahrung und die Schnellfraft seines glänzenden Geistes in Bewegung setzt. Die Enthüllungen über den Geheimbund hat er zunächst als eine seiner Hauptausgaben betrachtet.

Er schließt seine in mehrsacher Hinsicht höchst lehrreichen "Bekenntnisse", die in Frankreich bereits in nahezu 50,000 Exemplaren verbreitet sind, mit den Worten: "Mögen die Katholiken, deren Glauben die Herrlichkeiten der göttlichen Erbarmungen zu würdigen weiß, ihre Gebete mit den meinigen verbinden, um mir von Gott die Gnade der Beharrlichkeit zu erlangen! Mögen sie für diejenigen beten, welche mir theuer sind! Mögen sie für alle die Unglücklichen beten, welche meine schriften in Jrrthum geführt und der Religion abwendig gemacht haben".

#### XLV.

## Daniel D'Connells Briefbuch.

II. (1829-1847).

. . . . file . s fire

Un ber Sand von D'Connells Briefbuch haben wir ben fühnen Iren begleitet bis zur Akte ber Emancipation vom 13. April 1829. Durfte D'Connell, welchen die Grafschaft Clare nach Westminfter als Bertreter entboten, von seinem Rechte Gebrauch machen? Das Unterhaus ftellte bem Befreier eine Bebingung, Die er nicht erfüllen fonnte. Unter ber Herrichaft des alten Gesetzes gewählt, so hieß es, muß der Abgeordnete für Clare auch die alten katholikenfeind= lichen Gibe leiften. Das gange Berfahren trug ben Stembel der Ungerechtigfeit an fich, man wollte dem perfonlich gegen D'Connell eingenommenen Monarchen eine Befriedigung gewähren. Unser Briefbuch enthält eine besonders lejenswerthe Mittheilung über jene weltberühmte Sigung bes Unterhauses, in welcher D'Connell den schmachvollen Gid, welcher die heiligften Beheimnisse bes Chriftenthums verwarf, ablehnte. Der Bericht, von einem Augenzeugen verfaßt, gibt auf das genaueste die Worte, beren D'Connell sich babei bediente, und ichildert höchft anschaulich bie Befturgung und das Staunen bes Baufes (I. 184).

Selbstverständlich wurde O'Connell wieder ins Untershaus gewählt, wo er 1830 seinen Sitz einnahm. In dem malerisch an der Küste des Oceans gelegenen Darrynane,

in der Graffchaft Kerry, welches er 1826 vom Oheim Maurice geerbt hatte, pflegte er fich regelmäßig von ben Strapagen jeiner parlamentarijchen Arbeiten zu erholen. Dit lebenbigem Raturgefühl beschreibt er die großartige Scenerie, welche ben Landsitz umgibt. "Nach sieben Monaten unausgesetzt Arbeit bedarf ich der Ruhe und des Friedens der gelichten Sügel der Beimath, der stärkenden Luft, die jo rein daher weht über bie "Welt der Bewäffer', der gejunden Spaziergange, der majeftätischen Scenerie biefer furchtbaren Bergriefen, beren wilde und romantische Thaler bas Bellen ber frohen Mente aufweckt, beren millionenfaches Echo mit ber Stimme geheimnisvoller Mächte zu mir redet, ba es jich mit bem ewigen Donner bes allmächtigen Oceans vermijcht, ber ba mit machtlofer Wuth schäumt und sich bricht am Rug unferer großartigen Klippen. D, das find Scenen, welche geeignet find, alle Krafte ber Seele bes Menfchen gu erregen, neue Spannfraft zu verleihen und die Bedanken über die niedrigen Rampfe um personliche Interessen zu er heben, den Ginn für die Familie in die reinste, gediegenste, treueste Liebe zum Vaterland zu verwandeln und die Seele zur Betrachtung ber Beisheit und Barmbergiafeit des allsehenden und gütigen Gottes emporzutragen, der beschlossen hat, Irland Jahrhunderte lang durch Elend zu glichtigen. jest aber eine Ernte odler Vergeltung ihm ichenken will (I. 381).

Der erste Eindruck, den D'Connells Bemerkungen über sein parlamentarisches Leben bekunden, ist der einer gewissen Berstimmung. Offenbar war der berühmte Jurist, der an der Spige aller irischen Anwälte stand, und der Volksversammlungen abgehalten, wie die Welt sie bis dahin nicht gesehen, zu spät in das Parlament eingetreten. "Ausnehmend amüsser ich mich an den Erweisen der Geister, die mich umgeben . . . In der That, in diesem Hause herrscht mehr Thorheit und Unsinn, als irgendwo außerhalb desselben. Niedrig und friechend ist die Denkweise und eine Unterwerse

ung unter die Autorität gibt sich kund, die wahrhaft erniebeigend ist" (l. 198). Achnlich, nur in einer etwas gröbern Konart, hat Thomas Carlyle vom englischen Unterhause gesprochen. D'Connell sah sich in eine Sphäre versett, in welcher ebenbürtige Männer ihn umgaben, und wo schon die Geschäftsordnung den Strom seiner Rede eindämmte. Die glinzende Periode der Anwaltschaft mit ihrem enormen Einsbommen hatte ihr Ende erreicht, D'Connell war zu einem Politiker von Fach geworden. Das Ministerium Wellington, dem er die Emancipation mit gewaltiger Hand abgerungen, schloß ihn bei der Vergebung der Aemter aus, obwohl es im Interesse der Verwaltung gelegen, auch Katholiken heranzuziehen. Allein, wie richtig bemerkt worden, dis zum Misnisterium Welbourne ist die Emancipation todter Buchstabe geblieben.

Es ergab fich die Nothwendigkeit, D'Connell ben großen Ausfall, den er durch die Abwesenheit von den Dubliner Berichten erlitt, zu beden. Man schritt zur Einrichtung ber "D'Connell-Abgabe." Aus dem Sommer 1830 liegen nicht wenige Briefe über die Ausführung diefes Planes vor. "Jest ift die Zeit", schrieb er an Fits-Batrick, "etwas für ben Fond zu thun. Natürlich im Vertrauen — es barf nicht fund werden, daß es von mir ausgeht. Aber ich fann mit Worten nicht meine Freude über die Ausführung Ihres Planes einer jountäglichen Diöcejansammlung beschreiben" (I. 211). Bon Kits-Batrick vernehmen wir, daß der Tribut bes irischen Bolfes an D'Connell von 1829 bis 1834 bie Höhe von 91,800 & erreichte, eine beträchtliche Summe, wenn man die Armuth derjenigen Kreise ins Auge faßt, welche die Abgabe leifteten (I. 212). D'Connell selbst genugte berfelbe faum, benn von jeher mar er gewöhnt, in ausgebehntem Make Gaftfreundschaft zu üben und mit vollen Banden auszutheilen. Bon manchen Seiten ift ihm die Unnahme dieser Steuer aufs Kerbholz geschrieben worden. Dem Grafen Shrewsburn, einem der hervorragendsten englischen Ratholiten, der ihn dieserhalb mit Vorwürfen überhäuste, erwiderte er: "Ja, stolz bin ich darauf, der gemiethete Diener Irlands zu sein, und rühme mich dieser Knechtschaft" (II. 286). Treffend bemerkt Greville in seinen Memoiren der Regierung Königin Viktoria's (II. 386): "Seine Abhängigkeit von de Freigebigkeit seiner Landsleute war gleich ehrenvoll für die Geber wie für den Empfänger, der Tribut war edel gespendet und edel verdient."

Raum hatte D'Connell ben Ruf "Repeal", ober Wiederherstellung des irischen Parlaments, ertonen laffen, ba brach die französische Juli-Revolution aus und fegte ben Thron ber Bourbonen weg. Dem Ereigniß felbst abhold, begrüßte er doch die Wirkungen besselben für die fatholische Rirche in Frankreich. "Ginen Punkt in dieser großen und befriedigenden Beränderung", ichrich er 11. September 1830 feinem Schwiegersohne über bieje Staatsumwälzung, "begruße ich aus tieffter lleberzeugung: die vollständige Trennung der Kirche vom Staate. Der Unglaube, der unduldjamer ift als alle Seften, welche das ungenähte Bewand Christi zerrissen, und der Frankreich mit dem Blute der tatholischen Beiftlichkeit geträntt, hat jeit dem Concordat allmählig an Boden verloren. Aber der Fortgang driftlicher Wahrheit und ächter Frömmigkeit wurde jeit der Beimkehr ber Bourbonen bedeutend gehindert durch jene unselige Bermischung des Gifers für die Religion mit fnechtischer Anhänglichkeit an die Bourbonen" (1, 222). Das mag fein. Aber D'Connells Grundjat vollständiger Trennung der beiben großen Gesellschaften schießt über das Biel. Daß die Rirche eine für sich bestehende Gesellschaft, hat Vins IX. im Syllabus auf das schärffte betont, aber fein Borganger Gregor XVI. ebenjo beutlich die Wahrheit hervorgehoben. daß die Trennung von Rirche und Staat der fatholiichen Lehre nicht entspreche. Die vorstehende Neugerung D'Connells zerftort die Auffassung, als konne er jenen Bolitikern beigezählt werben, welche man als ftreng fatholisch bezeichnen

barf. Er gehört vielmehr zu ben liberalen Katholifen und verfolgte die Richtung, welche Montalembert u. A. in den breißiger Jahren unseres Jahrhunderts vertraten. D'Connell sehlte es an gründlicher Bildung auf dem Gebiete der Politik. Er war ein self-made-man, und zwar ein radikaler. "Ich bedarf einer Stelle", schrieb er dem Lord Cloncurry am 16. November 1820, "und was mehr ist, Sie müssen mir dazu verhelsen, aber es ist eine Stelle für einen Radikalen, denn ein solcher bin ich und werde ich immer bleiben" (I, 65.)

Daß D'Connells Kirchenpolitif noch lange nicht mit bersienigen bes apostolischen Stuhles übereinstimmte, bafür bietet unsere Briefsammlung noch andere Beispiele. Um 10. Descember 1834 sandte er dem berühmten Dr. Mac Hale seinen Glückwunsch zur Beförderung auf den erzbischösslichen Stuhl von Tuam:

"Ich gratulire Ihnen nicht bloß als bem Privatmanne, ben ich im höchsten Grade schätze, sondern vor Allem im Namen Irlands und um scinetwillen, und namentlich wegen jenes Glaubens, dessen heilige Hinterlage durch Ihre Amtsvorgänger bewahrt worden . . . Ich bekenne, daß Ihre Berufung durch Se. Heiligkeit den Papit srohe Hossmangen in mir erweckt, denn Sie haben sich als einen zu aufrichtigen Iren bewährt, um der englischen Berwaltung nicht anstößig zu werden. Das scheint mir der glänzende Worgen eines Wittags zu sein, in welchem das Licht Roms nicht länger durch die Wolken englischen Sinsstusses verdunkelt werden wird. Oft habe ich geseufzt über die Täusschung, welche in den politischen Kreisen Roms hinsichtlich der englischen Regierung herrschte. Iene guten Seelen glaubsten, England begünstige die Katholiken, wenn es unseren Rechtssansprüchen willsahrt" (I. 509).

D'Connells Seufzer über die Täuschung, in welcher ber beilige Stuhl angeblich befangen gewesen, waren durchaus gegenstandslos. Wie es in Wirklichkeit damals hergegangen, das konnte D'Connell nicht wissen, heute liegen die Verhältenisse klar zu Tage durch die Greville-Memoiren. Greville erzählt:

"3ch bemerkte ihm (bem Ministerprafibenten Lord Rebourne), langit habe fich bei mir die lleberzeugung gebildet, bas einzig bienliche und gefunde Berfahren befrebe barin, mit Rom in Berbindung zu treten und die irijchen Ratholifen mi Beistlichen nach ben nämlichen Grundfagen zu befandeln, i allgemein in Deutschland und fast auf bem gangen Contine angenommen feien, jowie daß Rom nichts fehnlicher wunfche, als mit ben Regierungen freundliche Beziehungen zu unter Darauf theilte er mir eine Thatfache mit, bie mis überraschte und mit meiner Unnahme zu ftreiten fcbien. Jung habe man (die Regierung) burch Senmour bem Papit ben aus brudlichen Bunfch ber britischen Regierung zu erkennen gegeben, er möchte jede andere Perjonlichkeit, aber nicht Mac bak, zu dem erledigten Bisthum beforbern. Dennoch habe der Bani biefe Beforderung vollzogen, dabei aber eine kluge Bemerting gemacht. Ge. Beiligfeit fagte, feit geraumer Beit habe er be mertt, daß faum eine höhere geiftliche Stelle erledigt werte, ohne daß die britische Regierung ihm Bunfche bezüglich ber Bieberbesetzung vortrage'. Lord Melbourne glaubte, ber Papit habe bei biefer Belegenheit einmal zeigen wollen, baß et bie Macht befite, die Büniche ber Regierung auch abzulchnen, und raumte in Erwiderung auf meine Frage ein, daß ber Papit im Allgemeinen die Ernennungen nach bem Bunfche ber britischen Regierung vollzogen habe." 1)

Allerbings war bei der Emancipation 1829 vom Beto feine Rede, die Ernennung der irijchen Bischöfe wurde dahin geregelt, daß die Pfarrer und Domfapitel dem apostolischen Stuhl drei Candidaten in Borschlag brachten. O'Connell und seine Anhänger waren aber in schwerer Täuschung befangen, wenn sie glaubten, die britische Regierung sei nunmehr von allem Einfluß auf die irischen Bischofswahlen ausgeschlossen. Denn mehr als einmal hat der papstliche Stuhl

<sup>1)</sup> Greville Memoirs, III 269, 270. 30. Juni 1835. Eine Befprechung ber sechs erften Banbe biefer bebeutenben Memoiren
in ber neuen Ausgabe (London, Longmans) enthalt bas Juliheft ber Dublin Review 1888, p. 54-77.

für Irland, und noch vor wenigen Jahren für Schottland, bie ausdrückliche Erklärung abgegeben, daß die sogenannten Bischosswahlen daselbst ein Wahlrecht im Sinne des kanonisichen Rechts durchaus nicht einschließen, sondern lediglich die Bedeutung einer einsachen Empfehlung besitzen. Das Recht der Wahl hat der hl. Stuhl sich selbst vorbehalten, und dieser ist allerdings mit vollem Recht auch Vorstellungen der britischen Regierung zugänglich. 1)

"Repeal" lautet bas Programm, an beffen Ausführung C'Connell von 1831 bis 1846 arbeitete. Der Erfolg ist ihm verfagt gewesen. Lediglich aus dem Grunde, weil er die irische Nation nicht mehr im Rücken hatte. Anders itanden die Dinge, als der Kampf um Emancipation und Ruwendung bes Genuffes ber bürgerlichen und staatsbürger= lichen Rechte ben weitaus größeren Theil ber Bevölkerung Irlande erregte. Für die Wiedererrichtung des irischen Barlaments konnte sich weder der irijde Abel noch der tatholische Klerus begeistern. Außer Mac Sale hatte D'Connell feinen einzigen Bischof auf feiner Seite. Die Agitation von 1830, welche am 31. Januar 1831 zur Festnahme D'Connells führte, wurde vom berühmten Bischof Donle von Kildare scharf migbilligt (I. 249). Mit D'Connells Bemerfung: "Ohne Repeal können wir nicht gebeihen (thrive)" (I, 388) vermochte biefer weitblidenbe Mann fich nicht zu befreunden. Um seinen Blan auszuführen, bedurfte D'Connell Gelb. "Ein Berein ift unumgänglich nöthig, um Fonds zu jammeln in primo loco, Fonds in secundo loco und

<sup>1)</sup> Acta et Decreta concilii Scotiae plenarii primi post redintegratam hierarchiam. Edinburgi 1888. p. 173. Rescript ber Congregation ber Propaganda vom 25. Juli 1883: Sacra haec Congregatio declarari voluit nomina candidatorum. . per simplicem commendationem proponi, ut notitiam tantum et lumen afferre valeat in electione perficienda, quae, uti juris est, ad Apostolicam Sedem omnino pertinet. Für Island erging das nämliche Defret vom 17. Ottober 1829.

Konds an britter und letter Stelle; benn wir bestehen ans Seele und Leib und was wir bedürfen, das find lediglic bie Mittel, um bie Maschine in regelmäßiger Bewegung # halten. Corruption, fagte Burfe, bilbet bas Del, welchet bie Räber der Regierungsmaschine in Gang halt. erforderlich, um die Springfraft der Bolfefeele lebendig halten" (I. 227). Diese beständigen Geldforderungen haber D'Connell zulett felbst ruinirt. Bielfach murde bie Erman ung ausgesprochen, D'Connell werbe eine höhere Richterftelle, vielleicht sogar einen Posten im Ministerium empfangen. Bald nach der Bildung des Ministeriums Lord Grey hatte ber Befreier mit Lord Anglesen in Uxbridge House eine Um terredung, auf welche in den folgenden Worten angespielt wird: "Lord Anglesey ließ mich zu sich rufen und batte eine zweistundige Unterredung mit mir, um mich zum Gintritt in die Regierung zu vermögen. Er ging jogar soweit, daß er meine Privatangelegenheiten berührte, um mich gur Ordnung meiner Finanzen zu veranlassen" (1. 237). Aller bings sprach Bischof Doyle eine Wahrheit aus, wenn er be mals ichrieb: "Es wird schwer halten, D'Connell zu gewinnen, benn in Irland ift er jest volksthümlicher als je zuvor; bei seiner Rückfehr fann er, wenn er will, zwanzig ober breißig taufend Bfund von der Heimath erhalten. Diese Boltsthumlichkeit verbunden mit einem Emolument ift weit mehr, als die Minister ihm darzubieten vermögen." Allerdings war für ben Augenblick bamit Gulje geschafft, aber auf bie Dauer mußten die genannten Quellen doch verfiegen. Für Repeal war das gange irijche Bolf nicht mehr zu haben.

Bei den Neuwahlen von 1832 auf Grund der Resonsbill gab D'Connell die Parole "Repeal" wieder aus und sammelte damit 52 Anhänger um sich. Die Aussichreitungen der Ultra-Fren beantwortete die Regierung mit einem Zwangsgesese schärfiter Art, worauf D'Connell mit Anklagen wider "die brutalen und blutigen Whigs" antwortete. Sonderbar nimmt sich daneben ein considentielles Schreiben an Lock

1

Duncannon aus Dublin vom 14. Januar 1833 aus: "Hierfelbst bildet sich fast allgemein eine Erhebung. Auf zwei ober brei Grafschaften ift sie nicht beschränkt . . . But situirte Farmers gehören nicht dazu, aber die armeren Rlaffen der Brafschaften organisiren sich . . . Nur einen Rath vermag ich zu ertheilen, je mehr Truppen herüber gesendet - werben , um fo beffer. Bon jebem Standpunkte aus ift Bermehrung der königlichen Truppen das Beste" (I. 317). Den beiben furglebigen Minifterien Melbourne und Beel folgte 1834 das zweite Ministerium Melbourne. Am 27. Februar 1835 schrieb D'Connell an Kitz-Batrid: "Sie werden erfahren, daß ich für meine Unterftützung eines Bhig-Minifteriums folgende Bedingungen gestellt habe: 1. Gleiche Reformbill für England und Irland. 2. Ginschränkung ber etablirten Rirche auf die Bedürfniffe der Brotestanten und angemessene Verwendung des Ueberschusses. 3. Vollständige Reform der Gemeinden. Ich hoffe, das Anerbieten meiner Unterstützung werde die Whigs wieder ans Ruder bringen" (1. 523). Allerdings tamen die Whigs and Ruder, die Frage, ob D'Connell zur Theilnahme an der Regierung zu berufen fei, stand wiederum zur Erwägung, wurde aber verneint. Die Stimmung des englischen Volkes, welches D'Connell burch seine beständigen Angriffe auf die Ministerien aufs Höchste erbittert, machte alle biese Plane scheitern.

Weit vortheilhafter als auf dem Gebiete der Politik erscheint uns um diese Zeit D'Connell als Mann und Christ. Rührend ist die Fürsorge, die er 1834 zur Zeit der Cholera für seine Pächter entwickelt:

"Lieber John", schrieb er aus London, 3. März 1834, seinem Agenten Primrose, "spare, was mich anlangt, keine Auslagen, um die Leiden des Bolkes zu lindern. Besser wäre es, Maurice D'Connor sofort von Tralee kommen zu lassen, um einen Arzt in Cahirciveen zu haben, ein anderer kann dann die Häuser auf dem Lande besuchen, wo der Unhold auftritt. Sollte die Krankheit in Darrynane (D'Connells Besithum)

ausbrechen, fo wird Dr. D'Connor fofort babin geben, um ben Leuten jeden möglichen Beiftand zu gewähren. 3ch werbe in bezahlen, und zwar fofort, mit zwei Guineen bes Tages, in lange er auf bem Lande bie Praxis ausübt. Bogere nicht, lieber John. Jebermann follte fo gut als möglich leben mi zweimal am Tage Fleisch genießen. Beforge Fleisch für be Urmen, soviel Du fannst. Ich wünsche, bag meine arma Leute (Bachter) bei Darrynane mit dem Genuß von Aleis beginnen, che die Cholera unter ihnen erfcheint. Grobe Bette tücher find ebenfalls zu beschaffen. Kannst Du nicht Rober von Dingle tommen kaffen? Wenn nicht, bann bon Cod. Ronnte ich ein einziges Menschenleben retten, ich murbe es il Segen erachten, wenn es auch ein Jahreseinkommen verschlänge Senbe mir genaue Nachrichten, aber bor Allem fei freigetig be prodigal) mit meinen Mitteln ; Cchjenfleisch, Brob, Samme fleisch, Meditamente, Arzt, alles, mas Dir einfällt. Laffe ben Beiftlichen C'Connell tommen, damit er alle Borfichtsmagreget treffe - wenn möglich Tag für Tag eine Deffe, Empfang ber Beicht und Communion burch die Leute, Rofenfrang und anden öffentliche Gebete gur Abwendung bes göttlichen Bornes" (I. 413).

Ein herrliches Denkmal christlicher Nachstenliebe bildet Dieser Brief: in ibm kommt bas warmfühlende Herz best großen Kelten zu rührendem Ausdruck.

Aus Rücklicht auf die Stimmung des Landes trugen D'Connells Freunde im Ministerium Bebenken, ihm einen boben Polten in der Verwaltung anzuvertrauen, Dennoch übte er in Sachen Frlands weitgebenden Einfluß aus. Keine einzige Ernennung für Irland wurde vollzogen, ohne daß das zweite Ministerium Melbeurne mit ihm Rückliprache genommen, und we immer Patronage- sich geltend machen ließ, wurde D'Connells Andang reichlich bedacht (II. 144). Als treuer Andanger des Sbigiabinets ichopite er bei der Throndelteigung der Königin Bilt oria frode Hoffmungen. Ein wohltduender Jug von warmem Patrionismus durchweht die Briefe diefer Zeit. "Lieder French-, ichrieb er an den

Setretar ber General = Affociation aus London, 28. Juni 1837, "ba es nunmehr sicher ist, daß die junge Königin (welche Gott jegnen wolle!) volles Vertrauen jenem Ministerium schenft, bas seit sechs Jahrhunderten zum ersten Ral ehrlich und treu dem irischen Volke dienlich zu sein wunscht, so muffen wir alle einhellig um den Thron uns ihaaren und Königin und Ministerium stützen" (II. 103). Beiterhin erfahren wir aus einem "streng confidentiellen" Brief D'Connells an Fitz-Patrick aus London, 15. Februar 1838: "baß die Königin den Wunsch ausgedrückt hat, mich zu sehen. Sie ift entschlossen, Irland zu versöhnen. Selbstverständlich werde ich dem nächsten Levec beiwohnen. Etwas Gutes für Frland kann sich baraus ergeben" (II. 128). D'Connells Bewunderung der jungen Königin stieg von Tag ju Tag. "Die Königin, Gott fegne fie", wurde als Wedruf seiner Anhänger für die nächsten Wahlen ausgegeben, und ber katholischen Affociation erklärte D'Connell: "bis zur Thronbesteigung Ihrer gegenwärtigen Majestät ift nie ein Souveran dem Volke von Irland freundlich gewesen" (II. 156). O'Connells Ruhm stand bamals hoch. Am 21. Februar gaben 400 Anhänger ihm zu Chren in London ein Gaftmahl, auf welchem ber General Sir De Lacy Evans erklärte, "D'Connell ift Gegenstand ber Aufmerksamkeit bes ganzen britischen Reiches, und der Bewunderung der besten und erleuchtetsten Männer der ganzen Welt" (II. 130). Und nicht allein hier, auch an zahllosen andern Stellen ber Brieffammlung empfängt man den Eindruck, daß D'Connell die loyalsten Befinnungen hegte, sowie daß ihm die Beobachtung der britiichen Verfassung über Alles ging, daß er seine Agitation ftets in den Bahnen des Rechtes hielt. Auch fammtliche englische Kritiken, von denen Referent Einsicht nehmen konnte, haben diesen angenehm berührenden Rug start betont.

Im Jahre 1838 fant ber O'Connell-Tribut zuschends. Auch das Ministerium Welbourne stand nicht mehr in alter Festigkeit da. Seine Berbindung mit O'Connell machte es

.

beim großen Publikum verdächtig. Gegen Ende 1838 errichtete er die Precursor Society, den Verein von vorläufiger Bedeutung, dessen Mitglieder die gegenwärtige Lage als unbefriedigend erklärten und der Gewährung des Repeal entgegen harrten. Ein Ministerium Pecl war in Sicht. D'Connells Furcht geht aus einem Briese an Erzbischof Mac Hale vom 6. September 1838 hervor. "My Lord", schreibt er, "meine Sorge richtet sich jeht darauf, daß unsere Organisation noch während der Herzsischaft des gegenwärtigen Ministeriums sich vollende" (II. 147). Lorläufig brauchte er nicht zu bangen. Denn die zeitweilig sich ausdrängende Gesahr eines Coalitionsministeriums wurde durch die Frage nach dem Wechsel der königlichen Ehrendamen bald beseitigt und Lord Melbourne's Ministerium konnte im Bunde mit D'Connell die Regierung fortsühren.

Aber wiederholte Niederlagen der letzteren bestimmten D'Connell 1840 die "Repeal Affociation" ins Leben zu rusen. Ein lang gehegter Herzenswunsch ging nun in Ersüllung, indem der obengenannte berühmte Erzbischof Mac Hale auf seine Seite trat. Der Preis dieser Unterstützung bestand darin, daß D'Connell die Bekämpfung des von Stanley den katholischen Iren 1832 aufgezwungenen consessionell den kentarschulzsystems auf sein Panier schrieb. "Hätten wir Repeal," melzbet er Mac Hale am 16. Juli 1840: "Religion would be free; Education would de free; The press would be free. Keine Controle der Aatholisen über die Katholisen, aber auch seine Obmacht der Katholisen über Andersgläubige. Mit einem Worte: feinerlei Art politischer Vergewaltigung" (II. 245).

Diese lettere Stelle bietet Beranlassung, D'Connells Toleranzideen näher zu berühren. Als einer der edelsten Büge seines Charakters leuchtet neben unbeugsamem Rechtssinn eine weitgehende Toleranz, die jedweden Druck in Religionssachen tief verabscheute. Je größer die Treue, mit der er an seinem väterlichen Glauben hing, um so weniger war

a geneigt, in das innere Heiligthum Andersgläubiger einzurifen. Die Anmerkungen zur katholischen englischen Ueberthung des Neuen Testaments des englischen Seminars von Sheims, die sich gegen Königin Elisabeth richteten, beklagte ebhaft (II. 31. 65. 71). Sein Sohn Maurice vermählte 1831 mit der Protestantin Frances Scott. Als das **junge** Baar zu Darrynane, dem Landsike D'Connells an= langte, saate der Befreier: "Die nächste anglikanische Kirche liegt in Sneem, zwölf Meilen von hier. Ich habe Borforge getroffen, daß es Ihnen nicht an Gelegenheit fehle, am Sonntag Gott in Ihrem Glauben anzubeten. Sie werden ein Pferd erhalten, um nach Sneem zur reiten, und ein frisches Bferd, um zurudzureiten. Ermübet bas Reiten Sie. so soll der Wagen bereit stehen" (II. 134). Noch die Eltern D'Connells waren zufolge der wider die Katholiken bestehen= ben Strafgesete genothigt gewesen, 1774 in der protestanti= schen Kirche zu Cork zu heirathen (I. 1),

Je beutlicher die Unzeichen der Auflöjung des Mini= fteriums hervortraten, um so schlimmer war es mit dem D'Connell-Fond bestellt. "In hohem Grade", schrieb D'Connell am 19. Februar 1841 an Kits-Patrick, "fürchte ich bas Ergebniß der bevorstehenden Wahlen. Wenn unsere gesammte Beiftlichkeit (if all our clergy) bie Repealers unterstütte, so würden wir bald eine edle Demonstration machen . . . . Was mich anlangt, so werde ich mich vier Wahlen zu unterziehen haben. Woher foll ich das Geld erhalten? Der Tribut ist in diesem Jahre nicht erfolgreich gewesen, und ber zweite Versuch scheint noch elender werden zu wollen" (II. 260). Die Einsetzung bes zweiten Ministeriums Sir Robert Beel zwang D'Connell jein Repeal = Programm mit aller Schärfe zu entwickeln. "Repeal", melbet er 17. Juli 1841 aus Corf an Sit-Batrick, "ift die einzige Bafis, welche bas Bolt annehmen wird, Niemand behaupte Ihnen das Gegentheil . . . Repeal, und Repeal allein muß die breite Grundlage aller fünftigen Unternehmungen bilden, mit ihr fteben ober fallen, gewinnen ober verlieren wir" (II. 278. 279). Dennoch versiegten seine Hülfsquellen. "Armuth tödtet mich buchstäblich. In Folge meiner Geldnoth bin ich um zehn Jahre älter geworden. Gott segne Sie, lieber Freund!" So schrieb D'Connell 11. Juli 1842 an seinen Freund Fitzatrick (II. 289). Aber im Herbst bieses Jahres trat eine Wendung ein. Die "Nation" erschien, in welcher bereits Davis, Duffy und andere Anhänger Jungirlands für Repeal eintraten, zugleich aber dem Gedanken eines gänzlich unabhängigen Frland Naum gaben. Die in glühender Sprache versaßten Artisel, welche die Volksssele mit Vilbern altsathoslischer Herrlichseit ersüllten, wirkten Wunder. Auf 50,000 £ brachte es der D'Connell-Tribut im Jahre 1843.

Das war in etwa angemessene Entschädigung. Denn "die Emancipation kam", so erwiderte D'Connell 1842 auf die Angrisse des Grasen Shrewsbury wegen Annahme des Nationaltributs, "und Sie selbst räumen ein, daß ich es war, der sie bewirkte. Im Jahre vor der Emancipation, als ich noch ein Antskleid von Tuch trug und den Advokaten zweiter Ordnung (Outer Bar) angehörte, betrug mein Einkommen dennoch 8000 £, eine Summe, die von einem Anwalt zweiten Ranges in demselben Zeitraum in Irland nie zuvor erzzielt worden ist" (II. 285).

Repcal war der Gedanke, der D'Connell wie mit einem Neh bestricke. Wie dachte er sich die Ausstührung desselben? Schon 1810 jagte er diesem Phantom nach, aber 1844 schien er ungewiß darüber zu sein, welchen Wachtkreis man dem neuen irischen Parlament beilegen solle. Kaum hatte er der Idee des Föderalismus Ausdruck gegeben, da legte Jungskrland in der "Nation" Verwahrung ein wider diese peräsang eig älle zein. "Die Apiration Irlands", schried Mr. Davis damals, "ist auf uneingeschränkte Nationalität gerichtet, zu dieser Politik wird D'Connell selbst, deß sind wir gewiß, zurückehren". Wenige Monate, nachdem D'Connell aus dem Gesängniß (vom 30. Mai bis 4. Sept. 1844)

entlassen, reinigte er sich vom Borwurf des Föderalismus, in einer Bersammlung der Association. Und doch zeigt seine Correspondenz aus den Monaten September die Ende Nosdernehmen 1844, daß er sich alle Mühe gegeben, die Kreise seiner Freunde für den Föderalismus, und nicht für Repeal gewinnen. Offenbar hatte die kräftige Regierung Peels Korend in seine Planc eingegriffen. Zeitlebens der eisrige Bersechter des Repeal, ist O'Connell dennoch vor der wirkslichen Aussührung seines Planes zurückgebebt. Offenbar hatte er sich ausgelebt, auf der Schaubühne der Politik war er zu einer abgestandenen Figur herabgesunken, Jungirland verdrängte ihn.

Der Todesstoß wurde O'Connell durch den berühmten Proces von 1844 versett. Wegen Friedensbruch wurde er am 30. Mai 1844 zu einem Jahr Gefängniß und schweren Gelbbußen verurtheilt. "So eben", schreibt O'Connells Raplan Dr. Mileh am 31. Mai, dem zweiten Tag der Gesangenschaft, "bin ich aus Richmond Bridewell (dem Gefängsniß) zurückgekehrt, wo ich die heiligen Geheimnisse sürer vor Rührung, vor Rührung, die frei von Trauer oder Muthslosigkeit ist. Nie erblickte ich den Befreier in einer erhabeneren Haltung als diesen Morgen, da er kniete, ich möchte sagen in Fessen, vor dem Altar, welchen er selbst freigemacht" (II. 322).

Auf den Proces des Näheren hierorts einzugehen, ift überflüssig. Aber eine Stelle aus dem Gebete wollen wir einfügen, welches die irischen Bischöfe in dieser schweren Zeit auf ihrer Versammlung 1844 für das tiefgebeugte Vaterland verrichteten. Mrs. French, O'Connells Tochter, hat es dem Herausgeber des Briefduchs zugestellt. "Allmächtiger, ewiger Gott, König der Könige, und oberster Herr aller irdischen Gewalten, blicke gnädig herab auf das Volk dieses Landes und sehe seinen Leiden ein Ziel. Verleih ihm Geduld und Ertragung seiner großen Leiden und erfülle seine Lenker mit

Blutes für meine Tochter vergoffen, ein Tyrann ift, der fe nicht liebt? Deine größte Liebe zu Deinem eigenen finte verschwindet gegenüber ber Liebe Gottes zu Dir. Barum da mein liebes Rind, nicht vertrauen auf feine liebende Gin? Großmüthig wirf alle Deine Sorge auf Ihn, auf feine Sie vertraue in demuthsvoller Unterwerfung unter Ihn, feine Bu feine heilige Kirche. D! mein liebes Rind, mochte Er buf fein bitteres Leiden und seinen grausamen Tod Dir feine Gube verleihen! Ift Dein Scrupel aber berart, daß er fich ten Bater nicht offenbaren läßt, dann gebe fofort zu Dr. Mach (Erzbischof von Tuam) und pflege Rath mit ihm. Jag -Entschluß, ehe Du Dich in Gottes Gegenwart begibft, anzunehmen, was der Erzbischof Dir fagt. Unterdeffen bet bete in Rube und Gelaffenheit ber Seele, ein= bis zweimal Tage. Sprich talt und überlegen: "D Gott! es geschehe Di Wille auf Erden, wie im himmel', und bann forge fur Dein-Familie und Kinder und wende Dich ohne Geräusch und Gewalt von den Gedanken, die Dich qualen, zu den hauslichen Beschäftigungen.

Du würdest Mitleid mit mir haben, wenn Du wüßtest, wie unglücklich Du mich machst. Mit Todesfurcht fürchte ich für Dich in diesen Leiden. Erträgst Du sie in Demuth, Unterwerzung und Gehorsam, dann wirst Du ein Engel sein in alle Ewigkeit.

Schreibe mir, liebes, liebes Kind. Eine Banknote von Zehn Pfund Sterling zur Bestreitung Deiner Reise nach Frankreich lege ich bei. Unternimmst Du sie nicht, so verwende das Geld nach Deinem Belieben. Leb wohl, mein eigenes, mein theuerstes Kind. Dein treuer, aber bekümmerter Bater

Daniel D'Connell".

Der nämlichen Tochter, an welche O'Connell ben vorstehenden Brief richtete, verdanken wir die Mittheilung der guten Borsätze, welche O'Connell während geistlicher Uebungen 1839 niedergeschrieben. Sie lauten:

"1. Jede freiwillige Gelegenheit zur Bersuchung meiben. 2. Sich an Gott wenden, die hl. Jungfrau und die Heiligen in der Versuchung anrusen. 3. Jeden Tag die drei göttlichen Tugenden erwecken. 4. Sie noch öfter in kürzerer Form erwecken. 5. Täglich so oft als möglich herzlich Reue erwecken. . Jeden Tag beginnen mit rückhaltloser Hingabe an meinen ekreuzigten Erlöser und ihn bei seinen unendlichen Berdiensten nd seiner göttlichen Liebe bitten, mich in allen Dingen unter einen Schutz zu nehmen. 7. Täglich eine halbe Stunde, wo öglich länger, meditiren. 8. Täglich das Gebet "Unter Deinen ihutz und Schirm" beten. 9. Stoßgebete und Anrusung der luttergottes so oft als möglich. 10. Täglich Gott und seine iligste Mutter um einen guten Tod bitten. 11. Kleine Fehler diäßliche Sünden, auch die geringsten, meiden. 12. In all inen täglichen Handlungen Gott zu gefallen suchen und mich hr von der Liebe zu Gott, als von der Furcht und Hoffnung timmen lassen" (II. 196).

Der letzte Brief O'Connells ist datirt London 1. März 17. Er beauftragt seinen Freund Fitz-Patrick zur Berzierung von Werthpapieren, um damit die Ausslagen der ise, der großen Reise in die Ewigkeit, zu bestreiten. Auf trathen der Aerzte mußte O'Connell, bei dem sich Borzten einer Gehirnerweichung einstellten, das warme Klima aliens aussuchen. "Gemäß besonderem Besehl des Erzzichofs Murray", meldete Freeman's Journal 19. Februar 47, "hat sich Rev. Dr. Miley in dringenden Angelegenten nach London begeben". Miley sollte den Besreier Kaplan und Beichtvater begleiten. Die Briefe Miley's ilbern das zunehmende Sinken der Kräfte O'Connells.

furzen Etappen war man gezwungen zu reisen. Am . April 1847 Ankunft in Lyon, "wo es schneite wie in iblin am Christabend" (II. 419). Die beiden letzten Briefe Ich's sind datirt aus Genua 14. und 17. Mai 1847. t 15. Mai war O'Connell heimgegangen, nachdem der stundachtzigjährige Cardinal-Erzbischof von Genua mitten der Nacht ihm die heilige Wegzehrung gebracht. "Beim upfang der Sakramente", meldet Nileh, "im vollen Genuch seiner Kräfte, führte er stets den andetungswürdigen men Icsus, den anzurusen seine Gewohnheit war, auf den ven" (II. 416).

So lebte Daniel D'Connell nach feinen eigenen Auf-

zeichnungen. Die Urtheile über den Befreier gingen bister weit auseinander. Giner Bartei erschien er als halber Barber, Berräther am Reich und reiner Revolutionär. Rreisen der irischen Ratholiten steht er da als der "große D. Borliegende Brieffammlung ift geeignet, eine zwischen bede Auffassungen liegende Beurtheilung anzubahnen. Reben hellglänzenden Thaten und der Charaftergröße D'Come lernen wir auch seine Schatten fennen. Unbestreitbar and erscheint er bis zum Jahre 1829, wo die Emancipation ba Ratholiken durch seine Bemühungen dem Torp-Ministerim abgerungen wurde. Groß ift D'Connell als Batriot. Ba allem Rampf gegen einzelne Ministerien hat er nie ben Feinden Englands die Hand gereicht. Stets wollte er nm Agitation in den Schranken des Gesetzes. Ueber die zweite Beriode seines öffentlichen Wirkens wird man anders benten Der Repeal-Blan, an und für sich schon gefährlich, erscheint um jo bedenklicher, als D'Connell felbst bis in die vierziger Jahre hinein ein fest umgrenztes Brogramm in Diefer Beziehung nicht aufzustellen vermochte. Er bebte zurud, und Jungirland mußte ihn beim Wort nehmen. Damit hatte er feine frühere Stellung eingebüßt. Wenn D'Connell den Repeal-Ruf lediglich als Schreck und Agitationsmittel wider die englische Regierung brauchen wollte, dann hat er sich in arger Täuschung befunden. Die irische Nation versagte ibm ihre Buftimmung und Beel, ber 1829 nachgegeben, bat 1843 durchgegriffen.

Ob D'Connells Bild, von ihm selbst gezeichnet in dieser Briefsammlung, die Haltung der modernen Führer des irischen Bolfes beeinflussen wird, bleibt abzuwarten. Der ganze Bildungse und Lebensgang D'Connells, verbunden mit gewissenhaftester Beobachtung seiner religiösen Pflichten, war geeignet, ihn vor dem Neußersten zu bewahren. Heute dagegen ruht die irische Bewegung in der Hand von Männern, deren Weltanschauung seider solche Hoffnungen ausschließt. Gott behüte Irland!

Nachen.

Alfons Bellesheim.

#### LXVI.

## Modernes Glaubensbefenntniß eines Theologen.

### 1. Bur Orientirung.

Roch nicmals, so lange das Christenthum besteht, hat baffelbe einen fo heftigen und ausgedehnten Rampf mit der Belt zu führen gehabt, wie in unserer Beit. Die Waffen, welche bie weltliche Wiffenschaft gegen seine Beltanschauung ine Keld führt, sind so vervollkommnet, so nach den modernen Entbedungen verfeinert, daß die früheren Angriffe einem Rampfe mit Bfeil und Lange, die modernen dem mörderischen Maffenkampf mit Bugftahlfanonen zu vergleichen find. Diefer Rampf gestaltet sich um so blutiger, als auch die Vertheidiger ber driftlichen Wahrheit nicht verabfaumen, aus bem Arfenale ber neueren Wiffenschaften sich geschärftere Waffen und weiter tragende Geschofe zu verschaffen. Aber wie die Rinder dieser Welt in ihrer Art immer klüger find als die Rinder bes Lichts, und namentlich in der Wahl der Waffen nicht viele Bemiffensbedenken empfinden, find fie bereits weit auf bem Blane vorgedrungen und haben bem Chriftenthum nicht unansehnliche Positionen entriffen. Groke und angesehene Rreise sind bem Chriftenthum bereits entfremdet, Die Entfremdung schreitet stetig fort und muß bei ber unchristlichen Gefinnung vieler Bilbner und Leiter bes Bolkes ichlieflich selbst in die mittleren und unteren Schichten ber Gesellschaft einbringen.

zeichnungen. Die Urtheile über ben Befreier gingen bisher weit anseinander. Giner Partei erichien er als halber Barbar, Berräther am Reich und reiner Revolutionär. Kreisen der irischen Katholiten steht er da als ber "große D'". Borliegende Brieffammlung ift geeignet, eine zwischen beiden Auffassungen liegende Beurtheilung anzubahnen. Reben den hellglänzenden Thaten und der Charaftergröße D'Connells lernen wir auch seine Schatten tennen. Unbestreitbar groß erscheint er bis zum Jahre 1829, wo die Emancipation der Ratholiten burch jeine Bemühungen bem Tory-Ministerium abgerungen murbe. Groß ift D'Connell als Batriot. Bei allem Rampf gegen einzelne Ministerien hat er nie ben Reinden Englands die Sand gereicht. Stets wollte er nur Agitation in ben Schranken bes Gesches. Ueber bie zweite Beriode seines öffentlichen Wirtens wird man aubers benten. Der Reveal-Blan, an und für sich schon gefährlich, erscheint um jo bedenklicher, als D'Connell felbst bis in die vierziger Jahre hinein ein fest umgrenztes Brogramm in Diefer Beziehung nicht aufzustellen vermochte. Er bebte zurud, und Jungirland mußte ihn beim Wort nehmen. Damit hatte er jeine frühere Stellung eingebüßt. Wenn D'Connell den Repeal-Ruf lediglich als Schreck und Agitationsmittel wider die englische Regierung brauchen wollte, dann hat er sich in arger Täuschung befunden. Die irische Nation versagte ihm ihre Auftimmung und Beel, der 1829 nachgegeben, hat 1843 durchgegriffen.

Ob D'Connells Bild, von ihm selbst gezeichnet in dieser Briefsammlung, die Haltung der modernen Führer des irischen Boltes beeinflussen wird, bleibt abzuwarten. Der ganze Bildungs und Lebensgang D'Connells, verbunden mit gewissenhastester Beobachtung seiner religiösen Pflichten, war geeignet, ihn vor dem Neußersten zu bewahren. Heute dagegen ruht die irische Bewegung in der Hand von Männern, deren Weltanschauung leider solche Hoffnungen ausschließt. Gott behüte Frland!

Nachen.

Alfons Bellesheim.

#### LXVI.

### Modernes Glaubensbekenntniß eines Theologen.

### 1. Bur Drientirung.

Roch niemals, so lange das Christenthum besteht, hat daffelbe einen so heftigen und ansgedehnten Rampf mit der Belt zu führen gehabt, wie in unserer Beit. Die Waffen, welche die weltliche Wiffenschaft gegen seine Weltanschauung ine Keld führt, sind so vervollkommnet, jo nach den modernen Entbedungen verfeinert, daß die früheren Angriffe einem Rampfe mit Pfeil und Lange, die modernen dem mörderischen Maffentampf mit Bufftahlfanonen zu vergleichen find. Diefer Rampf gestaltet sich um so blutiger, als auch die Bertheibiger ber driftlichen Wahrheit nicht verabfäumen, aus dem Arjenale ber neueren Wiffenschaften sich geschärftere Waffen und weiter tragende Beschofe zu verschaffen. Aber wie die Rinder bieser Welt in ihrer Art immer klüger sind als die Kinder bes Lichte, und namentlich in der Wahl der Waffen nicht viele Bewissensbedenken empfinden, sind fie bereits weit auf bem Blane vorgedrungen und haben dem Chriftenthum nicht unansehnliche Bositionen entrissen. Große und angesehene Rreife find dem Chriftenthum bereits entfremdet, Die Entfremdung schreitet stetig fort und muß bei ber unchriftlichen Gefinnung vieler Bilbner und Leiter bes Bolfes fchlieflich felbst in die mittleren und unteren Schichten ber Besellschaft einbringen.

über Seele, Gott, Welt, bag von hier fein Beil fur Die Menschheit zu erwarten ift. Bas ber Gine behauptet, leugnet ber Andere. Das Bild, welches Cl. Brentano gebrauchte, um die Uneinigkeit der Philosophen seiner Zeit zu beleuchten, paßt noch treffender auf die modernften Buftande. Er bergleicht die verschiedenen Syfteme mit Magen, von denen jeder den andern verschluckt. Während der zweite Dlagen ben ersten aufzehrt, wird er selbst schon vom britten gepact und dieser hat kaum eingebissen, so erfaßt ihn der vierte. Run follte man meinen, wenigstens ber lette bliebe verschont, aber siehe, ber Teufel theilt ihn in zwei Balften, Die fich gegenseitig verschlucken. Auch der lette Umftand trifft jest genau zu; die Rantianer find in zwei Lager gespalten, die sich gegenseitig vorwerfen, den Kant nicht zu versteben; bie Hegelianer zerfallen in die Linke, die Rechte, das Centrum. Ein solches Chaos von Aufftellungen will bas Chriftenthum überflüffig machen?

Nicht Alle, welche sich der modernen Wissenschaft und Cultur in die Arme geworfen, wollen das Chriftenthum ab gethan wissen; sie versuchen eine Versöhnung zwischen driftlicher und moderner Weltanschauung. Sie wollen Christen bleiben, sind aber so von den Resultaten der modernen Forschung geblendet, lassen sich jo von den keden Unsprüchen ber Naturforscher, Archäologen, Geschichtsforscher auf allgemeine und allein giltige Wiffenschaftlichkeit einschüchten, daß fie die driftlichen Ideen nach der neuen Wiffenschaft umzugestalten für nöthig erachten. Es wird babei bie hobe Bedeutung der chriftlichen Cultur für alle Zeiten anerkannt, aber bas Chriftenthum selbst boch als Entwicklungsprodutt ber Menschheit, freilich als höchste Blüthe ber menschlichen Cultur bezeichnet. Die Dogmen werden als nebenfächliche Ruthat erachtet, bas Wesen bes Christenthums wird in bie Liebe, in das Bewuftwerden der Gottesfindschaft gesett. welches Bewußtsein die treibende Idee seines Stifters Jesus von Nazareth, des chelsten ber Menschen mar. Diese "Vermittlungstheologie" hat auf protestantischem Boben weite Ausbreitung gefunden. Nicht nur daß ber Brotestantismus n Folge feiner Glaubensregel teinen feften Damm bem Unturm ber gottesfeindlichen Biffenschaften entgegenstellen konnte: es besteht vielmehr eine innere Berwandtichaft zwischen ber letten Entwicklung bes Individual = Christenthums und ber modernen Cultur, die sich auch äußerlich barin kundgibt, baß bie neuere Wiffenschaft und der Protestantismus dieselbe Berfahrenheit, Uneinigfeit und Spaltung barftellen. Bang natürlich: wo die schwache Menschenvernunft rein nach individuellem Belieben sich die religios-sittlichen Angelegenheiten zurecht zu legen hat, da muffen so viele Meinungen als Röpfe aufschießen. Es macht da wenig Unterschied, ob sich bie Einzelnen ihren Glauben nach bem Texte eines Buches construiren oder auf speculativem Wege die höchsten Brobleme ber Menschheit zu lösen unternehmen. Wenn ersteres von vornherein betrachtet leichter zu sein scheint als letteres, ba ia in ber Bibel jene Probleme bereits gelöst vorliegen, fo zeigt boch die gegenwärtige Entwicklung bes Protestantismus, daß thatsächlich auf diesem Wege keine einheitliche allgemeine lleberzeugung gewonnen werden fann. Darum begreift es sich auch, wie man sich auf dieser Seite immer ber jeweiligen Philosophie und Wiffenschaft in die Urme wirft und die driftlichen Ibeen nach beren ephemeren Anschauungen zu modeln jucht. Die "Vermittlungstheologen" juchen das Chriftenthum jogar mit der modernen pantheistischen Weltauffaffung in Ginflang zu bringen. Soweit gehen nun freilich nicht alle protestantischen Theologen, wenn auch viele berjelben mit der modernen Biffenschaft liebäugeln. ichr wohlgemeinter Versuch, zwischen Christenthum und Biffenichaft eine Verjöhnung herbeizuführen, liegt in einem vielgelesenen Schriftchen') vor, das wir im Folgenden etwas

<sup>1) 3</sup>m Rampfe um die Beltanschauung. Bekenntnisse eines Theologen. 3. u. 4. Aufl. Freiburg, Mohr 1888.

eingehender behandeln wollen. Dasselbe ist in so klassischen Sprache geschrieben, bekundet eine so anzichende Gemüthstiese, es weiß Seelenzustände so interessant zu malen, und zeugt von so reiner Frömmigkeit und Sittlichkeit seines Verssassen, daß es auf einen sehr weiten Leserkreis den mächtigsten Eindruck ausüben muß. Da aber darin das Christenthum zwar sehr hoch gestellt, ja ihm der Charakter der absoluten, mit allen andern unvergleichbaren Religion zuerkannt wird, der eigentlich göttliche Ursprung aber ihm abgesprochen wird, so ist dasselbe in hohem Grade geeignet, Verwirrung und Zweisel in weite Kreise des Christenthums hinauszutragen. Wir halten es darum für eine wichtige Aufgabe, auf die Irrthümer und Missverständnisse, welche hier so berückend vorgelegt werden, etwas näher einzugehen. Wir solgen dabei dem Gange, den uns das Büchlein selbst führt.

## 2. Gut und fromm.

In dem Abschnitte, der die Ueberschrift führt: "Gut und fromm", entwickelt der Verfaffer seine Auffassungen über das Verhältniß von Religion und Sittlichfeit. "Man hatte mich gelehrt, daß die Menschen ohne Religion stets bose seien, benn nur die Frommigkeit mache ben Menschen gut. Alber die Wirklichkeit belehrte mich eines andern. Ich lernte Menschen fennen, die einen tabellosen Bandel führten, treu ihre Pflicht erfüllten und für fremdes Wohl sich aufopferten, aber offen bekannten, daß fic nicht an das Dafein eines Gottes glauben fonnten. Und ich lernte andere kennen, die nicht bloß fromme Worte rebeten, sondern durchaus den Ginbrud machten, daß fie von frommen Gefühlen bewegt feien, und doch recht große menschliche Schwächen hatten, ja recht auffällig ihren Worten entgegen handelten". schlimmere Schilderung biefer Frommen enthalten folgende Worte:

"Ich sah unsittliche Menschen, die doch ein sehr ausgeprägtes religiöses Leben an den Tag legten. Ich dachte, es wird Beuchelei sein, ein bloges Rachahmen anderer, ober ein berechnetes Spiel, um Ehre ober Bortheile zu gewinnen. Aber ich fand es bei genauer Beobachtung anders und konnte mir nicht berhehlen, daß zuweilen ein wirkliches religiöfes Bedurfnig au Grunde lag, ein leidenschaftliches Gefühl und glühendes Ber= langen, fich in die Tiefen bes Unendlichen zu verfenten. Sie empfanden im Gebet und in der Beschauung eine wirkliche innere Befriedigung, und burfteten barnach, mit ihrem Gundenbewußtsein fich in die göttliche Bnabe unterzutauchen. Dennoch fehlte ihnen aller fittliche Ernft. Sie haften die Sunde nicht und machten beghalb gar feine Anftrengungen, fie ju über= winden. Sie waren burchaus verlogen und hatten einen gc= meinen Sinn. Sie waren im Stanbe inbrunftig zu beten, banach einen Frevel zu begehen und wiederum in Andacht hinzuschmelzen. Ich fragte: Wie foll ich mir bas erklären? Diese suchen ja nichts für ihr finnliches Bohlbefinden bei Bott. jondern verlangen nur nach ihm selbst, und sind boch nicht gute Menfchen. Da fah ich mir ihre Gottesfurcht genau an und mertte, daß fie im Grunde felbft nur ein finnliches Behagen ift. Sie ift eine Erregung bes Befühls, welche eine große Vermandtschaft mit ber Wollust hat, und wirkt beghalb auch wie biefe sittlich entnervend. Ihre Leidenschaft ift nichts Befferes als jebe schlechte Leibenschaft, und tann biefelbe Thattraft erzeugen, aber nicht eine Rraft zum Guten, fonbern zum Bofen. Ihre Religion ift beghalb bem Inhalte nach nichts anderes als bie Religion berer, welche Gott um äußerer Güter willen bienen, und hat mit ber fittlich reinen Frommigfeit nichts ge= mein. — So tam ich zu ber Erkenntniß, bag wie man sittlich gut fein tann, ohne Religion zu haben, es auch Religion ohne fittliche Bute gibt".

Bevor wir an die Beurtheilung dieses Schlußsates gehen, muffen wir uns den Beweis für denselben etwas genauer ansehen. Derselbe stütt sich auf die Erfahrung und zwar auf zwei extreme Fälle von religiösen Menschen ohne Sittlichkeit, und sittlichen Menschen ohne Religion. Kommen aber diese Fälle wirklich so häufig vor, daß dieselben als Grundlage einer vollgültigen Industion dienen könnten?

Man könnte breift behaupten, daß sie in dieser ausgeprägten Gestalt, wie sie hier behauptet werden, niemals vorkommen; aber geben wir ihre Möglichkeit zu, so sind sie jedenfalls so selten, ja ungeheuerlich, daß sie eher als Monstrositäten aus geistigem Gebiete bezeichnet werden könnten, denn als eine Regel, nach der man allgemein das Verhalten der Religion zur Sittlichkeit bestimmen könnte. Wohl kann auch ein durchaus religiös gesinnter Mensch mit vielen sittlichen Schwächen behaftet sein, wohl mag auch er ungeachtet der energischesten Anstrengungen, die er von den religiösen Motiven getrieben gegen seine Leidenschaften macht, in mannigsache, selbst schwere Fehler fallen, aber daß er leichtsinnig vom Gebete zum Verzbrechen und von da wieder zur Beschauung sich wende, ist doch gar zu unpsychologisch, als daß man es glauben könnte.

Hat der Verfasser die Schlechtigkeit der Frommen mit allzu grellen Farben gezeichnet, so wird es wohl mit der hohen Sittlichkeit der Ungläubigen sich ähnlich verhalten. Ich weiß nicht, ob er andere Ersahrungen gemacht als ich, aber daß seine Schilderung etwas zu rosig ausgefallen, kann man doch mit ziemlicher Sicherheit aus dem was man in sich selbst ersährt und in seiner nächsten Umgebung gewahrt, abenchmen. Und gar wenn man die Selbstlosigkeit preisen hört, mit welcher die Religionslosen das Gute thun sollen.

"Ich nahm höhere Beweggründe wahr, sah Beispiele einer Selbstverleugnung, bei welcher jeder äußere Bortheil ausgesschlossen war, und mußte mich überzeugen, daß den edlen Thaten eine wirkliche Liebe zum Gnten zu Grunde liege. Es war ein starker Drang, dem Gewissen Genüge zu thun, ein lebendiges Pflichtgefühl, reine Herzensgüte ohne irgend welche Rücksicht. Wenn ich nun diese religionslosen und doch sittlich guten Wenschen mit manchen redlichen Frommen verglich, die ich kannte, so mußte ich zugeben, daß die letzteren in Betress ihres sittlichen Werthes vor den ersteren nichts voraus hatten. Ja wenn ich die beiderseitigen Beweggründe zum Guten abwog, so kam mir vor, daß die einsache Gewissenhaftigkeit ohne jeden Rebengebanken höher stehe, als das Rühmen einer bevorzugten Stellung

Stommen ihre Gerechtigkeit in Berbindung setzen".

Ich muß gestehen, solche selbstlose Ungläubige sind mir meinem Leben noch nicht vorgekommen. Man rechnet offenauf die Unerfahrenheit der Leser im innern Leben, wenn **Ban** denselben weis machen will, der Mensch könne etwas **villen** ober gar die größten Opfer sich auferlegen, ohne daß Sut ihn dazu bewege. Bon dem psychologischen, ja meta-Musisch nothwendigen Gesete des Willens nur ein bonum abi begehren zu können, sind auch die selbstlosesten Un-Maubigen nicht entbunden. In der That ift es ja die "reine Derzensgüte", "die Liebe jum Guten", der Drang dem Gewiffen Benüge zu leiften u. f. w., was fie zur Tugendübung bestimmen foll. Beift bas aber nicht, die Schönheit ber Tugend zieht sie an, sie wollen einem inneren Gefühle entfprechen und die damit gegebene Befriedigung ift ihr Lohn u. f. w? Wenn es sich nun um die gewöhnlichen Lebens-Tagen handelt, mögen einzelne fehr bevorzugte Naturen von besonders lebhaftem Bflichtgefühl, von seltener Berzensgute ihre Pflichten aus jolchen Motiven erfüllen. Treten aber schwerere Bersuchungen an das menschliche Berg beran, übt das Laster die verlockenden Reize auf die sinnlichen Menschen, bann verfliegen jene "selbstlofen" Motive wie leichter Nebel. Es hat bann große Roth, burch ben hinblid auf ben heiligften Willen unferes höchsten Berrn, durch den Gebanken an die Ewigkeit uns aufrecht zu erhalten. Und man will uns weis machen, die natürliche Schönheit ber Tugend, der Erfüllung feiner Pflicht tonne zu jo schweren Opfern die Rraft verleihen? Jedenfalls sind folche Fälle fo felten, daß man darauf tein allgemeines Befet gründen könnte, nach welchem bas Verhalten der Religion zur Sittlichkeit beurtheilt werden fonnte.

Diese Begründung muß aber für um so unlogischer erklärt werden, als die religionslosen Tugendhelben in ihrer vollen Idealität, die Frommen aber in einem Zerrbilde dargestellt werden. Gine Berzerrung der Frömmigleit ik wenn man ihr "Rühmen einer bevorzugten Stellung ju Gel li 3. unterschiebt, und die Hoffnung eines zukunftigen Lebent ani o mit der dristlichen Tugend wesentlich verbunden bezeit Der Werth der chriftlichen Tugend liegt in ihrer Begie udi mint: zum unendlichen Gute. Aber nicht alle Chriften find in meil Tugend fo fortgeschritten, daß die Liebe Gottes allein m ELICT allen Verhältnissen sie zur Erfüllung ihrer Pflicht wich auspornte; darum ist ein ewiger Lohn und eine ewige Emi ridi als Beweggrund häufig wirkfamer als die völlig felbit KATÖT Liebe Gottes. Ein mahrer Chrift, der weiß, daß all im Tugend nur von Gottes Gnade abhängt, wird gewiß wi weniger sich berselben rühmen, als ber Ungläubige, ber mi ber Leugnung bes Schöpfers fich felbst zum Mittelpuntt be Welt und seiner Bestrebungen macht. Es veraleicht de unser Verfaffer ein Zerrbild von Frommigfeit mit ber ibm lifirten Tugend bes Ungläubigen: fein Wunder, wenn be ... Bergleich zu Bunften bes lettern ausfällt.

Die Zusammenstellung und die darauf gegründete Be weisssührung ist aber noch aus einem anderen Grunde gan und gar unlogisch. Es wird nämlich dabei sowohl der Be griff der Religion als der Begriff der Sittlichkeit gesälscht. Die Religion ist nicht ein bloßes Gefühl, das mit der Bollust verglichen werden könnte, sondern vor allem eine sest lleberzeugung des Verstandes von der gänzlichen Abhängigkeit des Geschöpfes von Gott, seinem Ursprung und Endziele, verbunden mit dem sesten Willen, nach diesem Verhältnisse sein ganzes Leben einzurichten. Die Gefühle sind eine wünschenswerthe Zugabe zu der geistigen Frömmigkeit, machen aber deren Wesenheit nicht aus.

Ebenso gibt uns ber Verfasser einen sehr unvolltommenen oder, eigentlicher gesprochen, einen falschen Begriff von Sittlichkeit, wenn er Pflichtgefühl, Herzensgüte, Gewissensbrang als die edelsten Wotive der Tugend bezeichnet. Wenn Jemand lediglich aus Herzensgüte, aus Witleid, aus einem inneren

prange hanbelt, so hat die That nicht mehr und nicht weniger ktlichen Werth, als wenn er jeder anderen Neigung nachtt, z. B. dem Drange sinnlicher Liebe folgt. Die Tugend at einen absoluten, unendlichen Werth; dem Gewissen solgen und dergleichen auch der vernünftigen Natur folgen und dergleichen nturalistische Wotive haben aber einen sehr endlichen, ja zweiselhaften Werth. Wir würden allerdings unserem monymen Theologen Unrecht thun, wenn wir hiebei stehen blieben. Die Trennung der Sittlichseit von der Religion ist ihm nicht der normale Zustand; die Sittlichseit muß durch die Frömmigkeit verklärt werden; die Sittlichseit ohne Religion ist "eine edle Knospe, die Religion muß sie zur vollen Blüthe entfalten."

Wenn wir an die religionslose Sittlichkeit den Werthmeffer anlegen, ber uns in ber Offenbarung geboten wird, 10 muffen wir dieselbe für das ewige Beil als ganz und gar werthlos bezeichnen. Die Offenbarung verlangt zu mahrer Sittlichkeit nicht blog religiose Motive überhaupt, sondern ben Glauben an Christus. Justus ex fide vivit. Wie ber Rebaweig außer bem Beinstock teine Früchte tragen tann, sondern nur zum Berbrennen taugt, so können die Junger Chrifti ohne ihn nichts thun. Bon einer eblen Anospe außer Chriftus weiß die Offenbarung nichts; und nun behauptet ein Anhänger Jesu Chrifti, jogar ohne Gott, ohne alle Religion könne es ein reiches Beistesleben geben, bas eble sittliche Knosven hervortreibt. Das schwerste Urtheil spricht bie driftliche Offenbarung über bie Gottesleugner aus, ja felbst über die, welche nur negativ aus ber fichtbaren Schöpfung nicht zum Schöpfer emporfteigen: ber Unglaube ift bas größte aller sittlichen Bergeben. Bon bem häufigen Berwerfungsurtheil, welches das Alte Testament über die Thoren ausfpricht, welche fagen, es gebe feinen Gott, wollen wir gang absehen, benn unser moderner Christ will nur das Reue Testament gelten laffen; aber was fagt er zu ben schweren Anklagen, welche ber Apostel Baulus im ersten Rapitel bes

gestellt werden. Gine Bergerrung ber Frommigkeit ift es, wenn man ihr "Rühmen einer bevorzugten Stellung zu Gott" unterschiebt, und die Hoffnung eines zufünftigen Lebens als mit der driftlichen Tugend wefentlich verbunden bezeichnet. Der Werth ber driftlichen Tugend liegt in ihrer Beziehung zum unendlichen Gute. Aber nicht alle Chriften find in ber Tugend jo fortgeschritten, daß die Liebe Gottes allein unter allen Verhältniffen fie zur Erfüllung ihrer Pflicht wirtfam anspornte; barum ift ein ewiger Lohn und eine ewige Strafe als Beweggrund häufig wirkfamer als die völlig felbstlofe Liebe Gottes. Ein mahrer Chrift, der weiß, daß all seine Tugend nur von Gottes Gnade abhangt, wird gewiß weit weniger sich berselben rühmen, als ber Ungläubige, ber nach ber Leugnung bes Schöpfers fich felbst zum Mittelpunkt ber Welt und seiner Bestrebungen macht. Es vergleicht aljo unser Verfaffer ein Zerrbild von Frommigfeit mit ber ibealifirten Tugend des Ungläubigen: fein Wunder, wenn der Bergleich zu Bunften bes lettern ausfällt.

Die Zusammenstellung und die darauf gegründete Beweisssührung ist aber noch aus einem anderen Grunde ganz und gar unlogisch. Es wird nämlich dabei sowohl der Begriff der Religion als der Begriff der Sittlichkeit gefälscht. Die Religion ist nicht ein bloßes Gefühl, das mit der Wolslust verglichen werden könnte, sondern vor allem eine seste Ueberzeugung des Verstandes von der gänzlichen Abhängigkeit des Geschöpses von Gott, seinem Ursprung und Endziele, verbunden mit dem sesten Willen, nach diesem Verhältnisse sein ganzes Leben einzurichten. Die Gesühle sind eine wünschenswerthe Zugabe zu der geistigen Frömmigkeit, machen aber deren Wesenheit nicht aus.

Ebenso gibt uns der Verfasser einen sehr unvolltommenen oder, eigentlicher gesprochen, einen falschen Begriff von Sittlichkeit, wenn er Pflichtgefühl, Herzensgüte, Gewissensdrang als die edelsten Motive der Tugend bezeichnet. Wenn Iemand lediglich aus Herzensgüte, aus Mitleid, aus einem inneren

Drange handelt, so hat die That nicht mehr und nicht weniger sittlichen Werth, als wenn er jeder anderen Reigung nachgibt, z. B. dem Drange sinnlicher Liebe folgt. Die Tugend hat einen absoluten, unendlichen Werth; dem Gewissen sober anch der vernünstigen Natur solgen und dergleichen naturalistische Motive haben aber einen sehr endlichen, ja sehr zweiselhaften Werth. Wir würden allerdings unserem anonhmen Theologen Unrecht thun, wenn wir hiebei stehen blieben. Die Trennung der Sittlichseit von der Religion ist ihm nicht der normale Zustand; die Sittlichseit wuß durch die Frömmigkeit verklärt werden; die Sittlichseit ohne Religion ist "eine edle Knospe, die Religion muß sie zur vollen Blüthe entfalten."

Wenn wir an Die religionslose Sittlichkeit ben Werthmeffer anlegen, ber uns in ber Offenbarung geboten wird, io muffen wir biefelbe fur bas ewige Beil als gang und gar werthlos bezeichnen. Die Offenbarung verlangt zu mahrer Sittlichfeit nicht blog religiofe Motive überhaupt, fonbern ben Glauben an Chriftus. Justus ex fide vivit. Wie ber Mebaweig außer bem Weinftod feine Früchte tragen fann, fondern nur jum Berbrennen taugt, fo tonnen bie Junger Chrifti ohne ihn nichts thun. Bon einer eblen Anospe außer Chriftus weiß die Offenbarung nichts; und nun behauptet ein Anbanger Jeju Chrifti, fogar ohne Gott, ohne alle Religion fonne es ein reiches Beiftesleben geben, bas eble fittliche Anospen hervortreibt. Das ichwerfte Urtheil fpricht bie driftliche Offenbarung über bie Bottesleugner aus, ja felbft über bie, welche nur negativ aus ber fichtbaren Schöpfung nicht jum Schöpfer emporfteigen: ber Unglaube ift bas größte aller fittlichen Bergeben. Bon bem häufigen Berwerfungsurtheil, welches das Alte Testament über bie Thoren ausipricht, welche fagen, es gebe feinen Gott, wollen wir gang absehen, benn unfer moberner Chrift will nur bas Reue Testament gelten laffen; aber was fagt er zu ben schweren Anflagen, welche ber Apoftel Paulus im erften Rapitel bes

Briefes an die Römer gegen die heiduischen Philosophen erhebt? Hat vielleicht schon mit Paulus die Entartung der Lehre Christi begonnen, hat auch er schon zu viel Gewicht auf das Dogma gelegt? Es mag Iedem freistehen, von hoher Sittlichkeit bei Gottesleugnern zu sprechen, salls er vermeint, dergleichen Ersahrungen gemacht zu haben: aber einen Christen darf er sich nicht nennen, seine Bersöhnung der modernen Weltanschauung mit dem Christenthum läuft auf eine Preisgebung des letztern hinaus.

Betrachten wir übrigens die Sache einmal von rein natürlichem Standpunkte; das moderne Glaubensbekenntniß gesteht ja nicht einmal den Büchern des neuen Bundes eine bindende Autorität zu. Sehen wir zu, was sich von einer religionslosen Sittlichkeit nach allgemeinen Rücksichten sagen läßt. Der Versasser selbst kann uns die Handhabe zu einem unparteiischen Urtheile bieten. Unvergleichlich schön schildert er die Stellung und Bedeutung der Religion inmitten des Geisteslebens des einzelnen Wenschen, wie ganzer Bölker.

"Ich tann mit meinem Bewußtsein nicht in ber Luft ichweben, ich muß an bem Ctamme bleiben, bem ich entsproffen bin, Beist am ewigen Beiste. Ich will mich felbft versteben, ich tann die Uhnung einer ewigen Wahrheit in meinem Junern nicht unterbruden und im Traume leben. Ich muß wiffen, warum ich das Bute liebe und nach fittlicher Bollendung ftrebe, damit ich es in voller Rlarheit thue und nicht mir felbst ein Räthsel bleibe. Und da finde ich nirgends Antwort als im Glauben an den Urquell und Inbegriff alles Lebens, den lebendigen Gott. Die Belt, in der ich lebe, überwältigt mein Befühl und erfüllt mich mit bem Schauer ber Unenblichfeit. Soll ich mich von ihm erdrücken laffen und in mein Richts verfinken? Ober foll ich mich mit frevlem Sinn auf einfame Bobe ftellen und ausrufen: Ich ftehe über allem, denn ich habe Bernunft und Freiheit? Ich fann es nicht; ich muß anbeten, ich muß mich auf's tieffte bor bem Unendlichen bemuthigen und zugleich mich ihm verwandt fühlen als Leben vom ewigen Leben. - 3ch muß lieben; nicht bloß an Einzelnes mich liebend an-

Ursprung und letten Ziele ganz und gar unterordne. , daß ber Atheist erklärt, er konne an feinen Gott n, wird er ber religiösen Bflichten nicht enthoben. er tann feine feste Ueberzeugung haben, daß es teinen gebe, baß er von einem Schöpfer unabhangig fei. 2Bo ie evidenten Beweise, daß es keinen versönlichen Schöpfer tonne? Die Gottesgläubigen find ber feften Ueberig, daß die Beweise für das Dasein Gottes evident Daß dieselben eine Wahrscheinlichkeit begründen, kann nd, ber zu benten vermag, in Abrebe ftellen. Es ift jum mindesten möglich, wahrscheinlich, daß es einen gebe, bem zu gehorchen bem Menschen die bringenoste : obliegt. Und doch handeln die Atheisten, als wenn ten Gott gabe, als wenn fie herr ihres Schicffals , als wenn sie das Ziel ihres Daseins und Wirkens felbit befäßen. Ift bas nicht ber fträflichste Leichtfinn, parin nicht die gröbste Pflichtverletung? Ja fie geben veiter, sie gießen ihren lasciven Spott über bie Gottesgen und Gott felbst aus, jegen sich also ber offenbaren r aus, ihren höchsten herrn zu läftern. Und ein folnsittlicher Zustand soll eine eble Knospe reiner Sittdarstellen! Unser Theologe versucht freilich gegen zweibeutigen Aussprüche ber hl. Schrift die Gottesr nach Kräften zu entschuldigen. Er hält es sogar öglich, daß manche Menschen gar keine Unlage zur on haben; andere meint er, seien zu sehr mit Arbeiten iuft, als daß sie sich mit der Religion, die doch das necessarium ist, beschäftigen könnten. — Man braucht : zu sehen, mit welchem Uebermuth sie die klarsten jeiten verneinen ober als ber Wissenschaft unwürdig in, wenn fie nur entfernt mit Gottesbeweisen ausammen= 1, mit welcher unbegreiflichen Leichtfertigkeit sie die. uerlichsten Sypothesen gierig erfassen, wenn fie geerscheinen, ben Schöpfer überflüssig zu machen! Jejenen ganz eigenartigen Borzug, welcher ben sittlich guten Menschen über jeden noch so sein gebildeten Beltmenschen erhebt. Warum handelt er denn sittlich gut? Um seiner Bernunft zu folgen, um ein Lebensideal zu verwirklichen, und den Fortschritt der Eultur zu sördern? Das sind alles rein natürliche Beweggründe, welche vielleicht die Handlung in ihrer Art vollkommen, den Menschen und die Gesellschaft physisch vollendet machen können, aber vergebens sucht man nach dem eigenthümlichen Sittlichen, das mit unendlicher Hoheit über uns steht, das uns mit absoluter Nacht gebeut.

Welche Macht können solche ideale Rücksichten auf den menschlichen Willen im Toben der Leidenschaft, bei schweren Unglücksfällen ausüben? Es hängt ja lediglich von dem Belieben eines Ieden ab, jenen frei gewählten Sittlichkeitsnormen sich zu unterwerfen. Wo sindet sich der Mensch, der ideal genug angelegt ist, eine frei ausgestellte Maxime durch das ganze Leben inmitten der heftigsten Versuchungen durchzusühren! Müssen nicht in solchen kritischen Umständen wenigstens leise Zweisel an eine Sittenregel in ihm austauchen, die von allen andern religionslosen Woralpredigern bestritten wird? Denn bekannt ist ja, daß Jeder das oberste Moralprincip des andern bekämpst. Es bedarf der festesten lleberzengung von einem allwissenden, allgerechten Herrn, der uns mit absoluter Wacht gebietet, um in allen Lagen des Lebens ein wirksames Motiv zur Tugendübung zu haben.

Es hängt übrigens nicht von unserem Willen ab, ob wir in den Sittengeboten einen göttlichen Beschl anerkennen wollen, oder nicht; das Gewissen sagt uns allzudeutlich, daß nicht wir unsere Gesetzgeber sind, wie der Atheist vorgibt, sondern daß eine hehre Macht sich in seiner Stimme kundgibt. Sittlichkeit und Religion sind nicht bloße Zierden der menschlichen Natur oder auch Bedürsnisse des Geistes, ohne welche er seiner letzten Bollendung entbehrte: nein, sie stellen sich uns als dringendste Pflicht dar. Die Religion muß mit dem Anspruch auftreten, daß das vernünstige Geschöpf sich

jeinem Ursprung und letten Ziele gang und gar unterordne. Damit, daß der Atheift erflärt, er fonne an feinen Gott glauben, wird er ber religiojen Pflichten nicht enthoben. Denn er fann feine feste Ueberzeugung haben, bag es feinen Sott gebe, baf er von einem Schövfer unabhangig fei. 2Bo find bie evidenten Beweise, bak ce feinen verfönlichen Schöpfer geben konne? Die Bottesgläubigen find der festen Ueberzeugung, daß die Beweise für bas Dasein Gottes evident feien. Daß diefelben eine Wahrscheinlichkeit begründen, kann Riemand, ber zu benten vermag, in Abrede stellen. Es ift also zum mindeften möglich, wahrscheinlich, daß es einen Gott gebe, bem zu gehorchen bem Menschen bie bringenoste Bflicht obliegt. Und doch handeln die Atheisten, als wenn es feinen Gott gabe, als wenn fie herr ihres Schicffals waren, als wenn fie bas Biel ihres Dafeins und Wirfens in fich felbst befägen. Ift bas nicht ber fträflichste Leichtsinn, lieat barin nicht die gröbste Pflichtverletzung? Ja sie geben noch weiter, sie gießen ihren laseiven Spott über die Gottesglaubigen und Gott felbst aus, segen sich also ber offenbaren Befahr aus, ihren höchsten Herrn zu lästern. Und ein solder unsittlicher Buftand foll eine eble Knospe reiner Sitt= lichkeit darstellen! Unser Theologe versucht freilich gegen bie unzweideutigen Aussprüche ber hl. Schrift die Gottesleugner nach Kräften zu entschuldigen. Er hält es fogar jūr möglich, daß manche Menschen gar keine Anlage zur Religion haben; andere meint er, seien zu fehr mit Arbeiten überhäuft, als baß sie sich mit ber Religion, die boch bas unum necessarium ift, beschäftigen könnten. — Dan braucht ig nur zu seben, mit welchem llebermuth sie bie klarsten Bahrheiten verneinen ober als der Wiffenschaft unwürdig belächeln, wenn fie nur entfernt mit Gottesbeweisen gufammenbangen, mit welcher unbegreiflichen Leichtfertigkeit fie bie. abenteuerlichsten Hypothesen gierig erfassen, wenn sie geeignet erscheinen, den Schöpfer überflüssig zu machen! Jewie es mit der edlen Sittlichkeit ohne Religion bestellt Die Berächter ber Gnabe glauben ihrer sittlichen Rraft rühmendes Zeugniß auszustellen, und gerade ber Spotdie Snade verrath gegen ihr Wiffen und Bollen ihn! liche Nacktheit. Sie sind so naiv, zu glauben, es reiche Sittlichkeit bin, sich ein funkelnagelneues Moralfpstem gm aulegen, basselbe als Norm seines Sandelns aufzuft und barnach sein Leben einzurichten, ähnlich wie man Blan zu einem Sause entwirft und einfach nach bem baut. Wer so naiver Ansicht sein kann, hat offenbar nie ernste Anstrengungen gemacht, ein wahrhaft sit Leben zu führen. Sonst hatte er die ungeheuere Schwie eines solchen Lebens, die heftigen Kämpfe, die zahl Fehler und Rückfälle, welche auch dem Gewissenhaftest Rampfesmuthigften auf diesem Gebiete nicht erspart fennen gelernt. Dann würde er gefunden haben, daß und Gnade mächtige Realitäten sind. Weil er bi lichen Momente nicht kennt, sondern nur von der et Sittlichkeit feines religionelofen Spfteme und von selbständigkeit ber christlichen Moral zu erzählen n verräth er seine völlige Unersahrenheit im sittlicher Ober sollen wir glauben, daß im Drange ber f Bersuchungen Motive standhalten, die sich ein Tugend selbst zurecht gemacht, die er jeden Augenblick ob Bebenken wieber aufgeben kann? Ober erfahren gionslosen Tugendhelben so schwere Versuchunge Allerdings sind manche berfelben so gestellt, daß sie stehlen, nicht zu betrügen, keinen Unterschleif zu brauchen, daß ihre Geduld nicht auf harte Probe wird. Wohl mögen auch manche eine so gut gearte einen so festen Charafter haben, daß nicht so hefti auf sie einwirfen und sie bieselben mit Freudiaf winden. Aber Niemand wird im Ernste glauben. d ibeale Naturen häufig find. Ihre Möglichkeit geben wir räumen ein, daß ausnahmsweise Menschen von handeln Bedürfniß ift, welche gegen bie Sünde Abichen fühlen.

ben also die absolute Möglichkeit einer rein nattlichkeit zu. Darum liegt es auch ferne von eben Menschen schon barum für unsittlich zu erer feine Religion hat. Wir richten feine Berrn überlaffen bas Bericht bemjenigen, ber Bergen burchforicht; er wird uns und jene richten, und je kann bas Bericht über einen Ungläubigen ausfallen als über uns, die wir nicht immer ifferen Erfenntnig handeln. Das hindert aber theil nach allgemeinen psychologischen Gesetzen ngen zu fällen über bie Trennbarkeit ber Sittber Religion. Daß unser Bermittelungstheologe liffenschaft und Moral Zugeständniffe auf Roften ı macht, durfte aus bem Befagten flar fein. reilich auch über Versonen urtheilen müffen, um daß die edle Sittlichkeit ohne Religion eine t: aber nicht einzelne Personen, sondern Rlaffen n waren es, welche wir zur Grundlage unserer und Betrachtung machten. Es find biefelben che auch die Moralftatistit zu Grunde legt, um nen Resultate rechnerisch abzuleiten.

Aufschluß kann uns in der That auch die Berst über den Zusammenhang von Religion und ben. Ich sage einigen; denn zuverläffige Schlüsse nur dann auf die Zahlen der Statistik dauen, wirklich die innere Religiosität und Sittlichkeit den Darstellung bringen könnte; so aber mußigen, das äußere Religionsbekenntniß und die enden, beziehungsweise gerichtlich abgeurtheilten a registriren. Aber selbst so drängt sich Jedem rachtung auf.

3 unmundige Bolf burch die Religion, insbehriftliche, zur Sittlichkeit angeleitet werben muffe, wie es mit der eblen Sittlichkeit ohne Religion bestellt ift. Die Berächter ber Gnabe glauben ihrer sittlichen Rraft ein rühmendes Zeugniß auszustellen, und gerabe ber Spott auf bie Gnabe verrath gegen ihr Biffen und Wollen ihre fittliche Radtheit. Sie find fo naiv, zu glauben, es reiche gur Sittlichkeit bin, fich ein funkelnagelneues Moralfustem zurecht aulegen, dasselbe als Norm seines Sanbelns aufzustellen, und barnach fein Leben einzurichten, ähnlich wie man ber Plan zu einem Baufe entwirft und einfach nach bem Riffe baut. Wer jo naiver Unficht fein tann, hat offenbar noch nie ernste Austrengungen gemacht, ein wahrhaft sittliches Leben zu führen. Sonft hatte er die ungeheuere Schwierigkeit eines folchen Lebens, die heftigen Rampfe, die gablreichen Fehler und Rücffälle, welche auch bem Bewiffenhafteften und Rampfesmuthiaften auf diesem Gebiete nicht erspart bleiben, fennen gelernt. Dann wurde er gefunden haben, daß Gunde und Gnade mächtige Realitäten find. Beil er biefe fit lichen Momente nicht kennt, sondern nur von der erhabenen Sittlichkeit feines religionelosen Spfteme und von ber Um selbständigkeit der christlichen Moral zu erzählen weiß, so verräth er seine völlige Unersahrenheit im sittlichen Leben. Dber follen wir glauben, daß im Drange ber heftigften Berjuchungen Motive standhalten, die sich ein Tugendschwäter selbst zurecht gemacht, die er jeden Augenblick ohne alles Bebenken wieder aufgeben fann? Der erfahren bie religionslosen Tugendhelben so schwere Versuchungen nicht? Allerdings find manche berfelben jo gestellt, daß fie nicht ju stehlen, nicht zu betrügen, keinen Unterschleif zu treiben brauchen, daß ihre Geduld nicht auf harte Proben gestellt wird. Wohl mögen auch manche eine jo gut geartete Natur, einen fo festen Charafter haben, daß nicht fo heftige Reize auf sie einwirken und fie bieselben mit Freudigkeit überwinden. Aber Niemand wird im Ernfte glauben, daß folche ibeale Naturen häufig find. Ihre Doglichkeit geben wir zu, wir räumen ein, daß ausnahmsweise Menschen vorkommen, benen sittlich handeln Bedürfniß ist, welche gegen die Sünde einen innern Abscheu fühlen.

Wir geben also die absolute Möglichkeit einer rein naturlichen Sittlichkeit zu. Darum liegt es auch ferne von und, einen jeden Menschen schon barum für unsittlich zu er-Maren, weil er feine Religion bat. Wir richten feine Berjonen, sondern überlassen das Gericht demjenigen, der Herzen und Rieren burchforicht; er wird und jene richten, und möglicherweise tann bas Bericht über einen Ungläubigen glimpflicher ausfallen als über uns, die wir nicht immer nach ber befferen Erkenntnig handeln. Das hindert aber nicht, ein Urtheil nach allgemeinen pinchologischen Geseken und Erfahrungen zu fällen über bie Trennbarfeit ber Sittlichkeit von ber Religion. Daß unfer Bermittelungstheologe ber freien Wiffenschaft und Moral Zugeftandniffe auf Roften ber Religion macht, burfte aus bem Gesagten flar fein. Bir haben freilich auch über Versonen urtheilen muffen, um barzuthun, daß die edle Sittlichkeit ohne Religion eine Taufchung ift: aber nicht einzelne Berfonen, sondern Rlaffen von Menichen maren es, welche wir zur Grundlage unserer Beobachtung und Betrachtung machten. Es find bieselben Rlaffen, welche auch die Moralftatiftit zu Grunde legt, um ihre allgemeinen Resultate rechnerisch abzuleiten.

Ginigen Aufschluß fann uns in der That auch die Bersbrecherstatistif über den Zusammenhang von Religion und Sittlichkeit geben. Ich sage einigen; denn zuverläffige Schlüsse könnten wir nur dann auf die Zahlen der Statistif bauen, wenn dieselbe wirklich die innere Religiosität und Sittlichkeit zur numerischen Darstellung bringen könnte; so aber muß sie sich begnügen, das äußere Religionsbekenntniß und die zu Tage tretenden, beziehungsweise gerichtlich abgeurtheilten Berbrechen zu registriren. Aber selbst so drängt sich Jedem solgende Betrachtung aus.

Daß das unmundige Bolf durch die Religion, insbefondere die chriftliche, zur Sittlichkeit angeleitet werden muffe, gibt man gerne zu: bie religionslose Sittlichkeit foll bas Borrecht der mündigen Gebildeten fein. Run gibt ce haupt= fächlich zwei fritische Bunkte, welche die Echtheit eines mahr haft sittlichen Lebens erproben können: gewaltige Schichals ichläge, überhaupt schwere Leiben, sobann die Lockungen der Sinnlichfeit in ihrer gröbften Form. Wenn also bie Gebilbeten ohne Religion hinreichende Stärfe besitzen, in Geduld bie schwerften Leiden zu ertragen und den mächtigften Lodungen des Geschlechtstricbes zu widerstehen, dann hat ihre Religionslofigfeit die Probe bestanden. Bas fagt uns nun hierüber die Moralftatiftit? Erftens daß der Selbftmorb mit bem Unglauben in furchtbarem Steigen begriffen ift. Bottesgläubige finden in der Religion die nothige Starte, bie Leiben biefes Lebens zu ertragen, und die Erwartung eines strengen Berichtes halt sie von fo schwerem Bergeben ab. Bang anders bei ben Atheisten. Die zweite erichredenbe Thatsache, welche die Statistif feststellt, ist das fortgesette Umfichgreifen ber Proftitution. Wenn nun wohl bie passive Prostitution mehr in den traurigen socialen Verhält nissen ber Gegenwart als in Religionslosigfeit des weiblichen Geschlechtes ihren Grund hat, so hängt doch die aktive Prostitution mit dem Unglauben auf's engste zusammen. Nicht von dem niederen Bolte werben die Lafterhäuser aufgesucht, fondern von den Bebilbeten und Halbgebildeten, die durch die moderne Bildung regelmäßig um ihren Glauben betrogen werben. Aus dem Bolte fann nur das Militar bier in Betracht fommen; aber befannt ift ja auch, daß bei ben Solbaten Sittenstand und Religiosität Sand in Sand geben, daß die vom Lande in die Raferne berufenen Bauernfohne in bem Mage, wie fie ihren Glauben verlieren, auch an ihren Sitten Schiffbruch leiben und umgekehrt. Daß aber die religionslojen Gebildeten sich in hervorragender Beije an bem Lafter betheiligen, fann man aus bem einen Umftande schon zur Benüge abnehmen, daß die "Glite" der Studenten schaft die gläubigen fatholischen Studenten wegen ihres jeber Fortschritt ober Rudschritt in ber fittlichen Entwidlung auch eine Beranberung im religiösen Leben hervorgebracht hat."

"Die religiösen Fortschritte haben sich allerdings stoßweise durch prophetische Persönlickeiten vollzogen. Aber wer waren diese? Geister, in welchen die vorwärts drängenden Bestredungen ihrer Zeit wie in einem Lichtpunkte sich zusammenfaßten und das Licht eines neuen religiösen Gedankens erzeugten, der allen Stredenden die gewünschte Klarheit über sie selbst gab und ihre Fragen beantwortete. Ohne ein solches vorausgegangenes Ringen neuer sittlicher Kräfte in der Menschheit sind diese Persönlickeiten gar nicht zu verstehen . . So erzeugt die Religion nicht ihren sittlichen Inhalt, sondern bringt ihn nur in seinen richtigen Zusammenhang mit dem Unendlichen, und verkündet ihn den kommenden Geschlechtern durch Wort und Leben als den Willen des Höchsten."

Das Chriftenthum hat nie den Anspruch erhoben, die einzige Quelle ber Sittlichkeit zu sein. Rur ein gefälschtes Chriftenthum konnte alle Werke ber Beiden und ber gefallenen Natur überhaupt für Sünde erflären. Die Rirche Christi hat solche llebertreibungen der Reformatoren und ihrer späteren Befinnungsgenoffen entschieben gurudgewiesen. Aber ebenso entschieden muß das Christenthum, wenn es sich nicht felbst aufgeben will, das andere Extrem zurückweisen, es stelle seine Lehre nur die sittliche Entwicklung der Menschheit bar, als hatte fein Stifter nur das allgemeine sittliche Bewußtfein seiner Zeit zum Ausbruck gebracht. Chriftus hat burch seine welterlösende Lehre die antike Menschheit der sittlichen Fäulniß entriffen, er hat gang neue Reime sittlich-religiösen Lebens gepflanzt, die hervorzubringen die damalige Bildung mit ihrer Corruption gar feine Anlage, nicht die entfernteste Ahnung hatte. Regativ war allerdings dem Chriftenthum der Boben vorbereitet, es hatte ein vollständiger Nihilismus in Religion und Moral die Gemüther erfaßt, es war auch bas Bedürfniß nach etwas Befferem rege geworben: aber von einer so erhabenen Lehre über Gott und Sittlichkeit. wie sie Chriftus ber Welt gebracht, hatte seine Zeit keine Uhnung. Es heißt die thatsächlichen Verhältnisse geradezu auf den Kopf stellen, wenn man von Christus behauptet, in ihm hatten sich "bie vormarts brangenben Beftrebungen seiner Beit wie in einem Brennpunfte gusammengefaßt". Ge mag uns manchmal befrembend erscheinen, daß die Vorsehung bas Elend so enorm anwachsen ließ, ebe sie Bilfe fandte; aber biefes Bogern erscheint eine fehr weise Magregel, um ber Menschheit recht handgreiflich zu zeigen, was sie aus sich vermöge. Bereits hat man vergeffen, aus welcher Noth Chriftus die Welt errettet, und erdreiftet fich eine Moral ohne Religion schaffen zu wollen. Und doch zehren diejenigen, welche sich ihrer religionslosen Moral rühmen, von den Seanungen bes Chriftenthums. Durch bas Christenthum find die reinen Borftellungen von sittlicher Burde und Bersönlichkeit bes Menschen in die Welt gekommen, und wo man das Christenthum verleugnet, wird wieder die Knechtung des größeren Theils der Menschheit in etwas veränderter Form Selbst unbewußt und widerwillig in Angriff genommen. haben die sittlichen Ideen des Christenthums die religionslosen Gebildeten, insofern fie Anfage zu reiner Sittlichkeit zeigen, beeinflußt. Der Atmosphäre, in der man lebt, fann man sich nicht ganz entziehen. Das ganze öffentliche und private Leben der abendländischen Bölfer ist ja von christlichen Ibeen durchbrungen.

Dagegen wollen wir nicht in Abrede stellen, daß im Leben des Einzelnen seine sittliche Entwicklung auf die religiöse von wirtsamem Einflusse ist. Ein gewisser Grad von sittlichem Streben muß vorhanden sein, um den christlichen Glauben unter dem Einflusse der göttlichen Gnade anzusnehmen. Sowohl das Ergreisen des Glaubens als das Leben nach dem Glauben ist Sache freier Entscheidung, also eine sittliche That. Es ist also die Einwirkung der Religion und Sittlichteit eine gegenseitige. "Ze reicher das sittliche Leben sich entsaltet, desto mehr vertiest sich das religiöse. Je tieser das religiöse Leben wurzelt, besto größere Kraft

führt es dem sittlichen zu. Welch eine Wechselwirkung zur richtigen Entfaltung der Menschennatur!" Diese Worte des Bersassers mögen diejenigen beherzigen, welche in einer einseitigen Entwicklung der Naturerkenntniß und in einer darauf basirten Lebensführung die höchste Entwicklung des Menschen erblicken. Sie werden bei reiserem Nachdenken und wirklicher Uebung der Religion sich überzeugen, daß Frömmigkeit ein ebenso wesentliches Woment menschlicher Bildung darstellt als Wissenschaft.

(Gin zweiter Artifel folgt.)

### XLVII.

# Gin Rirchen-Ralender bes 13. Jahrhunderte.

Albert Behaim, Dombekan von Passau, war nicht bloß ein gelehrter Kanonist und gewandter Abvokat, nicht bloß ein eifriger Bertreter der Sache der Kirche, es zeichnete ihn auch ein für die damalige Zeit seltener historischer Sinn aus. Er sammelte zahlreiche Attenstücke zur Zeitgeschichte. Der erste Theil seiner Attensammlungen betraf seine eigene Thätigkeit als päpstlicher Schiedsrichter in Streitigkeiten zwischen Herzog Otto II. und Vischof Konrad von Freising (1237—1239), sodann als päpstlicher Legat (von 1239—1241). Dieser Theil ist nur aus sehr mangelhasten Excerpten Noentins bekannt, das Original, früher in Niederalteich, ist leider verloren. Als Albert Behain 1245 zum Concil von Lyon ging, wurde er von Papst Innocenz IV. neuerdings zu den

Unterhanblungen an ber Curie beigezogen. Alles, was dem gewandten Manne wichtig schien, sammelte er in einem Buche, welches erhalten blieb. Dasselbe war früher im Kloster Aldersbach bei Aidenbach in Niederbahern, und kam bei der Sakularisation nach München. Es enthält zahlreiche Aktenstüde politischen Inhalts, welche Höfler 1847 auf Kosten des Literarischen Bereins in Stuttgart edirte.

Das Buch enthält aber auch zahlreiche fleinere Notizen und längere Abhandlungen, welche Söfler nicht edirte, welche aber für die Culturgeschichte von großer Bedeutung sind. Diese Notizen enthalten Aufzeichnungen aus ber Geschichte des Alterthums, welchen Albert das Jahr der Eintragung (1246) beisette, ferner Einträge verschiedenster Art, 3. B. naturgeschichtlichen und medicinischen Inhalts, über Waarenpreise, über Münzverhältnisse, Maß und Gewicht, eine theologische Abhandlung u. f. w. Es wäre eine lohnende Aufgabe für einen jüngeren Belehrten, diefes Material als Erganzung zu Söflers Ausgabe zu publiciren und für bie Culturgeschichte zu verwerthen. Das Buch ift aus fehr brüchigem Baumwollenpapier, Die Schrift ungemein flein und theilweise von sehr blaffer Tinte, aber sonst fehr gut leserlich, offenbar von geübter, talligraphischer Sand. Die Notizen und Eintragungen in größerer Schrift burften wohl von Alberts Sand felbst fein.

Das Albert Behaim'sche Conceptbuch — wir behalten biese von Hösler gewählte Bezeichnung bei — enthält auch in der Form von Memorirversen einen Kirchenkalender, welchen schon Hösler edirt hat (in der Vorrede S. XXIV). Der Unterzeichnete hat das Conceptbuch selbst verglichen, wobei sich einige Corresturen ergaben, welche in den Anmerkungen notirt werden. Es möge zuerst der Wortlaut dieses Kirchenkalenders solgen, welchem dann einige Bemerkungen beigesügt werden sollen. Der Tenor des Kalenders ist solgender:

sio.1) janus. epiph. sibi vindicat oct. feli. marc. ant. risca. Fab.2) ag. vincent. thym. paulus nobile lumen. ri. pur. blasus, agath. februo scholastica. Valent. rimum conjunge tunc petrum, mathyan inde. artius officio decoratur gregoriano. ertrud. abba. bene. juncta Maria genitrice. pril in Ambrosii festis ovat atque tyburti. nicet3) sanctique geor. marcique vitalis. nilipp. chrux. flo. goth. joha latin. epim. ne. mar. admar. sjus in hac serie tenet urban. in pede tres can. arcelline.4) boni. vin. et med. primi. ba. ciri. na 5) teque mar. prothasi. silverii. 6) joha. joha. le. pe. paul. di proc.7) udal. Will. Kili. fra. bene. Margar. apostol. current prax. mag. ap. christ. jacobique sym. abdon. tr. steph. steph. just. os. syxt. af. ciri. lau. tyburt. vp. eus. unptio. gab. 8) mag. au. 9) pri. tymo. bartol. ruf. au. 10) col. dacti. gidium September habet. nat. gorgon. proth. ma. chrux. nic. ufe. Lamberteque. math. mauritius. et cla. 11) we. 12) mich. ier. emi sub octobre. marcus. dy. ger. au. quoque calyxt. alle. Lucas, cap. un. cus. seve. crispini. symonis. quin. mne. Novembre. cole. co. theo. martin. bricciique. accedunt illi ce. cle. chri. Katerine. sat. andre. ecember. barba. nycolaus et alma lucia. unctus abinde thomas, modo nat. steph. io. pu. tho. papa 13) sil.

Stellt man die Beiligen biefes Ralenders zusammen, so gibt sich folgendes Resultat:

änner: Neujahrsfest (circumcisio), H. Dreikönigssest mit Oftav, Felix (14.), Papst Marcellus (16.), Abt Antonius (17.), die Jungfrau und Martyrin Priska (18.), Fabian und Sebastian (20.), Agnes (21.), Vinzenz und Anastasius (22.), Timotheus (Bischof und Martyrer) (24.), Pauli Bestehrung (25.)

ebruar: Brigitta (1.), Maria Lichtmeß (2.), Blafius (3.),

<sup>1)</sup> Höfler hat cesio. 2) bei Höfler sab. 3) bei Höfler et valet.
4) Höfler hat Nic. celline. 5) bei Höfler no. 6) bei Höfler sancii. 7) Höfler liest partes. 8) Höfler gap. 9) Höfler an. 10) Höfler aur. 11) Höfler cle. 12) Höfler ve. 13) Höfler pro. In der Handschrift: p.

- Agatha (5.), Scholaftika (10.), Balentin, Marthrer (15.), Betri Stuhlseier (24.), Matthias (25.)
- März: Gregor (12.), Gertrub (17.), Abt Benedift (21.,) Ma= ria Berkündigung (25.)
- April: Ambrosius (4.), Tiburtius und Balerian (14.), Ani = cetus (17.), Georg (24.), Markus (25.), Vitalis (28.)
- Mai: Philipp und Jakob (1.), H. Areuzsindung (3.), Florian (4.), Gotthard (5.), Johann ante portam Latinam (6.), Epimachus (10.), Nereus (12.), Maria zu den Martyrern (13.) (Maria ad martyres), Urban (25.), Cantius, Cantian und Cantianissa (31. Mai.)
- I uni: Marcellin (2.), Bonifazius (5.), Vin? Medardus (8.), Primus und Felicianus (9.), Barnabas (11.), Cirinus und Nabor (12.), Vitus und Modestus (15.), Martus und Marcellianus (18.), Gervasius und Protosius (19.), Silverius (20.), Johann Baptist (24.), Johann und Paul (26.), Leo (28.), Petrus (29.), Pauli Gedächtniß (30.)
- Juli: Processus und Martinian (2.), Mrich (4.), Willialds (7.), Kilian (8.), Die sieben Brüber (10.), Translation S. Benedicti (11.), Margaretha (12.), apostolorum divisio (15.), Prazedis (21.), Magdalena (22.), Apollinat (23.), Christina (24.), Jakobus (25.), Simplicius (29.), Abobun (30.).
- Auffindung (3.), Justinus (4.), Stephan Papst (2.), Stephant Auffindung (3.), Justinus (4.), Oswald (5.), Sixus (6.), Afra (7.), Cyriakus (8.), Laurentius (10.), Tiburtius und Susanna (11.), Hippolytus und Cassian (13.), Eusebius (14.), Waria Himmelsahrt (15.), Agapitus (18.), Wagnus Wartyrer (19.), Privatus Wartyrer (21.), Timotheus und Genossen (22.), Bartholomäus (24.), au? Vielleicht Audoenus (Vischos) oder Aurea (virgo), beide am 24. August, Rusus (27.), Augustin (28.), Enthauptung des Täussers (29.), Adauktus und Felix (30.)
- September: Aegibius (1.), Maria Geburt (8.), Gorgonius (9.), Protus (11.), Amandus (13.), Kreuzerhöhung (14.), Nifomedes (15.), Eufemia (16.), Lambert (19.), Watthäus (21.), Wauritius (22.), Thetla (23.), Wenzel (28.), Wichael (29.), Hieronymus (30.)

er: Remigius (1.), Markus (4.), Dionysius (9.), Sen (10.), Augustins Translatio (11.), Kallistus (14.), Mus (16.), Lukas (18.), Kaprasius Marthrer (20.), elfusenb (undecim) Jungsrauen (21.), Corbula (22.), Sein Bischof (23.), Crispin (25.), Simon und Judas 3.), Quintian (29.) oder? Quintus (30.)

ıber: Allerheiligen (1.), Agrifola (4.), Quatuor coroti (8.), Theodor (9.), Martin (11.), Briccius, Căcilia 2.), Clemens (23.), Katharina (25.), Saturnin (29.), dreas (30.)

iber: Barbara (4.), Nikolaus (6.), Lucia (18.), Thosis Apositel (21.). Weihnachten (25.), Stephan (26.), Josna Evangelist (27.), Unschuldige Kinder (pueri) (28.), 10mas von Canterbury (29.), Papst Sylvester (31.)

ir Erflärung ber ftart abgefürzten Ramen in Berawurden herangezogen außer dem romischen Calenda= nd bem neuesten Direktorium ber Baffauer Diocese ein gium von Olmüt aus dem 12. Jahrhundert, heraus-: von P. Beda Dudik im 59. Bande bes "Archivs inde öfterreichischer Beschichte", jodann ein Nefrolo-Des Collegiatstiftes Spital am Phrn vom Ende des hrhunderts im 72. Bande des erwähnten Archivs, Binterim's Calendarium von Roln, Bed's Calendand ein Calendarium vom Jahre 1452, lettere brei eibenbach: Calendarium historico-christianum. hne Erflärung geben wir nur ben im Monat Juni ter Stelle mit vin. bezeichneten Beiligen, unmittelbar edardus, zwischen dem 5. und 8. Juni. Bielleicht einer ber Lefer auf Grund von Diocesanproprien eine Sehr zweifelhaft ist die von uns angenommene ing des au. im August (zwischen Magnus 19. und us [Marthrer] 21. August) mit Bischof Audoenus ober igfrau Aurea. Sie ist um so zweifelhafter, weil beibe . Auguft gefeiert werben, mahrend die Reihenfolge ben igust forbert. Dagegen burfte bie Bezeichnung bes au. mit Augustine translatio jum 11. Oftober zweifellos fein, nachbem bas Calenbarium von 1452 gum 11. Oftober die translatio August. ep. hat. Un die virgo Aurelia dürfte wohl nicht zu benten sein, nachdem die Calendarien Die Aurelia erft nach Raligtus (zum 15. Ottober) feten. Auch bie Erflärung bes cus mit Corbula zwischen un. und seve. ift taum zweifelhaft. Die Calendarien haben bie elf (ober elftausend) Jungfrauen mit Ursula am 21., ben Bijchof Se verin von Röln am 23. Oftober, und bazwischen die hl. Corbula am 22. Oftober. Das cus burfte wohl nur ein Schreib fehler für cor gewesen jein. Db bas quin. am Schluffe bes Oftober mit Quintian ober Quintus zu erklaren sei, läßt sich nicht entscheiben. Das Binterim'sche Calendarium hat Quintian jum 29., Quintus jum 30. Oftober. Alle übrigen Auflösungen find tlar und felbstverftandlich, fo bag es barüber feiner Erörterung bebarf.

Dagegen brangen fich fonftige Bemerkungen auf.

Das Calendarium enthält speciell bayerische Heilige, wie Florian und Gotthard der Passauer Diöcese, den hl. Lambert, Bischof von Freising (938—57), Illrich und die hl. Afra von Augsdurg. Dagegen sehlen gerade die heutigen Diöcesanheiligen von Passau: Balentin, Severin, Maximilian, serner Emmeram von Regensburg, Corbinian von Freising, Rupert von Salzburg. Auch die zwei Heiligen Desterreichs: Coloman und Leopold sind nicht enthalten, während Wenzeslaus von Böhmen ausgeführt ist. Ebenso wurden Kilian von Würzburg und Willibald von Cichstädt geseiert.

Dagegen finden sich Heilige, welche Binterims Kölnisches Calendarium enthält, wofür sich aber sonst in Bayern teine Spur findet, die tres can. am 31. Mai: die Cantius, Cantian und Cantianilla, serner Kaprasius 20. Oktober, Quintian oder Quintus (29. und 30. Oktober). Der Kölnische Bischof Severin 23. Oktober ist im Calendarium enthalten, der passausschaften Abt Severin (5. Jänner) aber nicht. Der Bischof Balentin (7. Jänner) ist ungenannt, der Märs

weer Balentin (14. Februar) hat sein Fest. Sollte etwa bert Behaim sein Calendarium bei seinem Aufenthalte in 1247 in sein Conceptbuch eingetragen haben?

Immerhin ist es sehr auffällig, daß nicht bloß die 🗱 affauer Batrone, sondern auch Rupert, Corbinian und Emmeram feinen Blat im Albert'schen Calendarium fanden. **Soll** neben diesem Calendarium noch ein Proprium bestanden Daben? Gegen diese Annahme spricht einerseits der Umstand, 📭 Rlorian, Gotthard, Kilian, Afra, Lambert, Justin u. s. w., **welch**e im Calendarium Alberts enthalten sind, heute dem Diocesanvrovrium zugewiesen erscheinen! Andererseits ift aber urfundlich erwiesen, daß schon zur Beit Albert's in Paffau das Fest des hl. Balentin als Doppelfest be-Bangen murbe und daß Bischof Gebhard im Jahre 1226 auch die Festseier des hl. Rupert in Bassau einzuführen luchte. Bischof Gebhard, aus dem falzburgischen Geschlecht Der Grafen von Plain stammend, schenkte bem Domkapitel Die Bfarrei Triftern mit ber Bestimmung, daß bas Fest bes M. Rupert, wie in Salzburg, so auch in Passau als Doppelfest, genau wie das Gest bes hl. Bischofs Balentin, gefeiert verbe (bas zweite Mal als festum translationis). Bischof begründete seinen Befehl mit dem Hinweise, daß Rupert der Patron der Metropolitanfirche und zugleich der Apostel ber gesammten Kirchenproving fei. Damit bas Domfapitel bem Willen bes Bischofs entspreche, wies er bemselben bie Einkunfte ber reichen Pfarrei Triftern (im Rottthale) gu, für die übrigen Kirchen befahl er die Begehung des Doppelfestes bes hl. Rupert unter ber Strafe ber Excommunifation. Die Strafe ber Ercommunifation wurde zwei Jahre barauf (1228) thatjächlich auch ausgesprochen gegen Dompropst, Dombetan, Cuftos und vier Mitglieber bes Domtapitels, sowie gegen fast sämmtliche Brälaten und Bfarrer im öfterreichischen Theile der Passauer Diöcese. Motivirt wurde vom Bischofe diese auffällige Thatsache, welche seine Resignation im Jahre 1232 zur Folge hatte, durch den Ungehorsam der Gemaßregelten. Soll biefer Ungehorsam vielleicht in ber Weigerung, das Fest einzuführen, bestanden haben?

Aus dem Wortlautc<sup>1</sup>) der Urfunde ergibt sich, daß das Fest des hl. Valentin in Passau als Patrons der Diöcese in seierlichster Weise begangen wurde. Wenn trothem im gleichzeitigen Calendarium Albert's dieses Fest sehlt, so ist dies wohl dadurch zu erklären, daß bei Eintragung in das Conceptbuch ein für verschiedene Diöcesen übliches Formular gewählt wurde, in welches alle Lokalheiligen der einzelnen Visthümer nicht paßten und anderweitig ergänzt werden mußten. Vielleicht bringen andere Calendarien mehr Licht. Es sei nur noch bemerkt, daß das Nekrologium des Spitals am Phrn, welches 150 Jahre jünger ist, als das Albert'sche

<sup>1)</sup> Parochiam in Triftern ipsis pleno jure conferendum duximus sub hac lege, ut singulis annis festum beati Ruperti, qui et nostrae metropolis est patronus, duabus in anno vicibus ut in Salzburgensi consuetum est ecclesia, quemadmodum et beati Valentini nostri hic patroni festum colitur ... eosden dies illis quibus binis in choro festivantur vicibus, pertotam nostram dioeccsim, praesertim cum et nostrae provinciae sit apostolus, sub excommunicationis poena celebres indicamus Mon. Boi. 282, 150. Der Bischof mußte offenbar einer Copefition gewärtig fein, ba er das Domfapitel burch Buweisung von Einfünften zu gewinnen, die übrigen Rirchenvorstande durch Ercommunifation einzuschüchtern suchte. Der Untagonismus zwischen Passau und Calzburg, welcher fpater zu den Lorcher Falfdungen führte, beftand icon gur Beit Albert's. Letterer jtellt ausbrudlich ben Rang bes Baffaner Domtapitels über benjenigen des Salzburger Kapitels. So ichrich er als Dombetan an ben Baffauer Canonitus und Archidiaton Seinrich von Baging 1246: Salutatio vestra decano competeret Salzburgensi. Sed nos per Dei gratiam non monachi sumus, nec canonici regulares, nec nobis talis stilus debet observari, sed sicut Colonienses et Trevirenses ac ecclesiae nobiles Alamaniae, in quibus canonici suo decano obedientiam faciunt, nobis titulum volumus observari. Sofler, Albert Beham, S. 107. Das Salzburger Domfabitel zählte alfo Albert nicht zu ben nobiles in Deutschland, wohl aber bas Baffauer.

Talendarium, die meisten Heiligen des heutigen Propriums:

Calentin, Bischof (7. Januar), Erhard, Kunegund, Rupers, Walburga, Crasmus, Achatius, Heinrich, Coloman, Vazimilian, Leonhard, Leopold, Othmar bereits enthält.

Treisich Abt Severin, Emmeram und Korbinian sehlen auch noch.

In den älteren Calendarien sind für die wichtigften Creigniffe ber Welterlöfung beftimmte Tage angegeben. In Dem erwähnten Nefrologium von Olmut aus dem 12. Jahr-Dundert ist 3. B. der 25. März als Todes-, der 27. März als Auferstehungstag angegeben. 1) Diese Tage wurden als Seste commemorirt, gleichviel auf welche Tage Charfreitag **Und** Oftern fielen. Im 15. Jahrhundert verschwanden all= mählig diese Commemorationen nach dem Zeugnisse von P. Dubik. Auf den 12. Avril war der Beginn der Sintfluth, Ouf ben 27. April der Eintritt Roe's in die Arche figirt. m 15. Juli war die Trennung der Apostel. Dieses Fest ben Jungfrauen der hl. Ursula kannte das Dinuge.
logium die Zahl von 11,000. Die unschuldigen Kinder It auch noch im Albert'schen Calendarium enthalten. Bon auch bereits bas Fest Allerseelen, welches in allen sonstigen erwähnten Calendarien fehlt. Die Sage berichtet, daß die Seefahrer, welche bei Sicilien vorbeifuhren und bort bem Eingange in die Unterwelt nahekamen, die armen Seelen um die Fürbitte der Monche von Clugny fleben borten. Daraufhin habe Abt Obilo das Allerfeelenfest eingeführt. Thatsache ist, daß dieses Kest von Cluny aus sich verbreitete.2) Bährend die Feier des Allerseelenfestes sich hauptjächlich auf die Rlöfter beschränkte, war das Allerheiligenfest in ber Kirche allgemein.

Quod Dominus VIII. cal. Aprilis crucifixus, VI. cal. resurrexit, constat sententia vulgatum.

<sup>2)</sup> Bgl. Giefeler, Rirchengeschichte II1 319.

Bemerkenswerth erscheint, daß das Kest des hl. Joseph in allen Calendarien fehlt; das Fest der hl. Anna findet sich erft im 15. Jahrhundert. Alberts Calendarium enthält bas Keft noch nicht. Auch bas Keft ber Empfängniß Maria (8. Dezember) ift fpateren Urfprungs. In Alberts Calendarium finden sich nur Maria Reinigung oder Lichtmes (2. Februar), Maria Berkündigung (25. März), himmelfahrt (15. August) und Geburt (8. September), ferner Maria ad martyres (13. Mai), ein Fest, welches in Bayern nicht mehr gefeiert wird. Auch Amandus, Briccius, Cantius, Caprafins, Gereon, Quintian, Privatus u. s. w. find aus ben baperischen Kirchenfalendern und Diöcesandirektorien beute verschwunden, während Alberts Calendarium in der Mitte des 13. Jahrhunderts sie aufführte. Ambrosius wurde im Mittelalter am 4. April, jest am 7. Dezember gefeiert. Die hl. Margareth, heute am 20. Juli, hatte im Mittelalter ihr Fest am 12. ober 13. Juli. Hervorzuheben ift die auffällige Thatsache, daß in Alberts Calendarium bereits ber hl. Thomas von Canterbury erscheint. Freilich stand bas Ansehen dieses Heiligen so hoch, daß schon Papst Innocenz III. als Jüngling, mahrend feiner Studien in Baris, bas Grab bes berühmten Martyrers besuchte. Stephan, Benedift und Huguftin erscheinen im Albertschen Calendarium doppelt geseiert, je mit einem festum translationis. Auch viele Diöcesan-Beilige murben später in berfelben Beife ausgezeichnet.

Auffällig ist, daß in Albert's Calendarium der hl. Mamertus (episcopus et consessor) sehlt, welcher im Mittelsalter als Begründer der Bitttage am 11. Mai geseiert zu werden pslegte. So nennt ihn z. B. das erwähnte Olmüşer Netrologium als institutor rogationum, cujus consultu triduanum jejunium ante ascensionem Domini celebratur.

In unmittelbarer Verbindung mit dem Calendarium hatte Albert noch eine Notiz über die verschiedenen Holzsgattungen, aus welchen des Erlösers Kreuz zusammengesest war. Der längliche Stamm, an welchem die Füße des Heis

dendes angenagelt waren, wurde von einer Chpresse genommen. Der rechte Quertheil, an welchem des Herrn rechte Hand besestigt war, bestand aus Cedernholz, der linke Quertheil, mit dem Ragel der linken Hand, aus Fichtenholz. Der Schild, mit der Inschrift des Pilatus, war Buxbaumholz (pars illa quae stetit a capite usque in petram insixa in longum cui pedes assixi, cypressus suit. Pars dextra cui manus dextra suit assixa, suit cedrus; cui vero manus suit sinistra insixa, suit pinus. Quarta quam scriptam praeses Pilatus super caput apposuit, suit buxus).

Albert Behaim fügte auch in den Kanon der Messe, am Schlusse des ersten Absaßes, die Fürbitte für den Papst ein. Man darf wohl annehmen, daß in Rom, wo Albert so lange gelebt hatte, diese Fürbitte üblich war, und daß sie nur durch ihn auch im deutschen Reiche eingeführt wurde. Als er papstlicher Legat war mit umsassenden Bollmachten, wednete Albert an, daß im Kanon der Messe des Papstes Gregors IX. gedacht werde. Eine bezügliche Weisung an den Abt von Sabordowiß ist uns in einem Aventin'schen Excerpte erhalten.') Der Erwähnung des Papstes wurde später noch die Fürbitte für den Diöcesanbischof beigesügt, so daß der Schluß des ersten Absaßes des Meßkanons heute lautet: unaeum famulo tuo papa nostro N. et antistite nostro N.

Münden.

Dr. G. Ratinger.

<sup>1)</sup> Th. abbati in Sabordowitz, Olomucensis dioeceseos. Jubet, publicari per totam dioecesim peculiares subjunctas orationes pro papa Gregorio in Canone. Söfler, Albert Beham, S. 10.

### XLVIII.

# Charaftere ber Anjflärung.

Seb. Brunner, beffen neueftes Wert 1) wir ben nach: ftebenben Bemerkungen zu Grund legen, ift eine gang originelle Schriftstellernatur, eine burchgebildete Individualität, welche ihre Eigenart rudfichtelos zur Geltung bringt. Alles ihr Biberftrebenbe und Frembartige ftogt fie mit einer Energie und Scharfe gurud, welche leicht bes Dages zu entbehren fceint. Durch alle Schriften Brunners, auch jene in welchen er fic mit rühmlicher Objektivität in die Sachen und Berfonen verfentt, zieht fich wie ein rother Faben fein Lebenstampf gegen alles Liberale und Kirchenfeindliche hindurch. Eine fortwährende Bolemit gegen alle bie bestehende Ordnung zersetenden Ideen, ein beinahe rabital zu nennendes Ringen und Unfturmen gegen bie "Tagesgößen" ber öffentlichen Meinung bleibt ber gemein= schaftliche Grundzug, die einheitliche Tendenz feiner Berte. Dennoch laffen fich in seinem literarischen Wirken scharf getrennte Perioden unterscheiben, in benen je eine milbere Funktion bes geiftigen Lebens in Thatigfeit und lebung tritt. Der porwärtsbrängenben Jugendzeit gehören jene schöpferischen Berte an, in welchen eine muthwillig heitere Phantafie aus bem Stoff gefunder Lebenserfahrung eine Fülle bunter Beftalten fcuj. Es waren immer typische Vertreter bestimmter Ideen, um welche

<sup>1)</sup> Allerhand Tugendbolbe aus ber Aufklärungsgilbe. Baberborn, Schöningh 1888. VIII und 419 S.

th die Geschichten bewegten, und es waren Principienkampfe, Die fich in das leichte dichterische Gewand kleideten. In eine zweite Beriode fallen sodann die sich der Wirklichkeit genau anschließenden Reisebeschreibungen und geschichtlichen Studien. Der Schwung Der Bhantasie erlahmte, sie mußte sich an die Wirklichkeit halten, Der vermochte auch biefe, wie z. B. in der schönen Biographie Sofephs II., zu anschaulicher Wirkung zu erheben und in plastische Bilder zu prägen. Eine britte Periode endlich bilden die kritischen erte, in welchen die Größen der deutschen Literatur einer Toarsen moralisch=kritischen Beurtheilung unterworfen werden. In einer ziemlich freien Mischung der historischen Methode mit Dem poetischen Stil führt er uns in diefen letten Schriften bie alten Geftalten bor, mit welchen er fich fein Leben lang befaßt, Männer der Auftlärung und des Liberalismus. Es ist, als ob er all' seine Kräfte nochmal zusammen nehmen wollte, um ben verhaßten Begnern, die mehr als je bas öffentliche Leben beutzutage beherrichen, einen Stoß zu verseten.

Wit dem Namen der "Aufflärung" bezeichnet man eine Strömung des geistigen und culturellen Lebens, in der versschiedenartige Kräfte und Bestrebungen zusammenlausen. Geswöhnlich denkt man zunächst an die kirchenscindlichen Bemühungen frivoler vernünstelnder Männer, denen das geheimnisvolle, demüthigende Dunkel des Glaubens ebenso zuwider war, als die ernste strenge Zucht der christlichen Lehre. Allein wenn wir den Ursprung und die einzelnen Momente der weit zurückzgehenden Bewegung 1) näher versolgen, erweist sich diese Ansichauung als einseitig.

Die aufblühenden mathematischen und Naturwissenschaften, beren Entwicklung mit den Fortschritten der Technik zusammen= griff, mit einem Wort die wachsende Naturerkenntuiß und Natur= beherrschung lenkten in der Neuzeit den Geist auf die reelle Wirklichkeit, auf das irdische Leben, auf die berechen= und wäg= baren Größen der Cultur. Cartesius gab dieser Tendenz der Neuzeit in dem bekannten wissenschaftlichen Postulat "klar und

<sup>1)</sup> Bgl. hiezu Grupp, Bur Geschichte bes Conflitte zwischen Glauben und Denten, in Commer's Jahrb. f. Phil. II G. 539 ff.

beutlich" einen begrifflichen Ausbruck. Man begann jest die menschlichen anstatt himmlischen Berhältnisse bald gemüthlichen Betrachtung bald theoretischer Durchdringung zu unterwersen. Schon im Ansang des 18. Jahrhunderts entstand eine Literaux über Stoffe und Formen der Industrie. Wan suchte in Zeitschriften und Lehrbüchern die Physis dem Acerdau und dem Gewerbe dienstbar zu machen. Sitten und Bräuche der Stände, die Eigenart der Geschlechter, die Schwäche der Frauen und die Fehler der Männer, der Weist und die Gesinnung einzelner Berusszweige bilden den Gegenstand der Beobachtung und literarischen Darstellung. Der Religion gab man eine praktische Bendung. Der Mensch, nicht Gott, sollte ihren Wittelpunkt bilden. Was an ihr nicht moralisch verwerthbar war, wurde vornehm ignorirt, als sinster verschrieen oder als thöricht verspottet.

Rüchterne Bernunft, gemüthlose kalte Verständigkeit vermag nie den Menschen ganz zu erfüllen und ist nie der einzige Faktor, welcher eine geistige Bewegung erzeugt und bildet, es mischen sich zu solchen Strömungen immer auch die Kräfte und Triebsedern des Gemüthes. In vorliegendem Fall war es bald französische Frivolität, bald deutsche Weichheit und Gutmüthigkeit, welche dem Strome die Färdung gab. Wohlwollende, gutherzige Gesinnung, sast ängstlich emsiges Vemühen um Wohlsahrt der Unterthanen verdand sich mit weichlichen wollüstigen Neigungen, mit verschwenderischen Gewohnheiten; die Sorge um die "Freuden" und den Frohsinn der Leute mit volkswirthschaftlichen und culturellen Plänen. Die Rührseligkeit, das weinerliche, zerslossen und verschwommene Wesen des Jahrdunderts ist ebenso bekannt, wie der berechnende und zählende Geist, der so manchen Volksbeglücker auszeichnete.

Bu der letztern Klasse gehört unter den Personen, mit denen sich Brunner besatt, vornehmlich Nicolai, während Bie- land der klassische Thous des weichlichen Zuges ist, der die Geistesrichtung der Aufklärung charakterisirt.

Nicola i verband als Buchhändler in Berlin mit seinen Geschäftsinteressen literarische Reigungen. Seine Borbilbung war eine realistische; Geographie und Statistik, Handel, Bolkswirthschaft waren die Gebiete, in denen er heimisch war. Aber

bem schöngeistigen Jahrhundert, dem er angehörte, reizte ihn Dorbeer des Dichters, und dies war sein Unglud. Er Perstand nicht die Sprache der Empfindung, wurde ungerecht Begen ben Ausbruck tiefer Gemuthsbewegungen, ben er in ben aufftrebenden Dichtern, wie Göthe, Schiller und den Romantikern antraf, und wurde für seine kleinliche Kritik von diesen scharf **Begeiß**elt, so daß er noch heute der Literaturgeschichte als ge= fallene Größe gilt. Reuerbings hatte inbeffen Rümelin versucht, bom Standpunkt bes Nationalökonomen und Statistikers ihm Serechtigkeit angebeihen zu laffen. Wir können bamit bis zu Cinem gewissen Grad einverstanden sein. Seine Reise durch Deutschland enthält namentlich für Sübbeutschland eine Menge Thätbarer Rachrichten über Industrie und Handel, Runst und Biffenschaft (z. B. in Augsburg). Aber das nordbeutsche Be= wußtsein der Aufklärung und des Fortschritts verleugnet sich nirgends. Gar nicht zu reben von bem unfinnigen Gerebe über **tatho**lischen Fanatismus, Wunderglauben und Intoleranz, fällt 🎮 er z. B. über das württembergische höhere Schulwesen Urtheile, bie an jungfte Bortommniffe erinnern.

Bieland zeigt ichon in feinen Gefichtszügen bas geniegliche, schwammige, martlofe Befen, von bem feine Schriften voll find. Wie Boltaire fonnen wir fo Bieland ichon aus feinem Aeußern kennen lernen, und mag es auch fein, daß fein Leben verhältnigmäßig geordnet in acht beutscher burgerlicher Gemuthlichkeit verlief, fo muß boch fein ganges geiftiges Leben in ber schwülen Atmosphäre geathmet haben, ber feine finnlichen Bilber entftiegen, und fein Befen muß mit ben Regungen und Bildungen erfüllt gewesen sein, die er mit Borliebe zeichnet. Seine Lebensphilosophie, mit beren breiter ermubenber Darlegung er fast allen seinen Werken die frifche Unmittelbarkeit nimmt, lief barauf hinaus, daß ber Menfch im finnlichen Genuß fein Glud und Lebensziel erbliden muffe. Der Menfch folle zwar nicht Thier sein und bleiben, wie Rouffeau will, aber er folle in allem ber Ratur folgen, die ihn von felbst zur Runft führt. Der Beift, Ginbildungefraft und Runft fei bem Menschen gegeben, die Freuden der Sinne noch reizender und volltommener ju machen. Wieland mußte ja bas alles beffer miffen als Männer wie Plato und Ariftoteles, welche nicht in paffiven Genuß, sondern in die Thätigkeit und zwar in die Thätigkeit bes denkenden Geistes das Glück des Menschen verlegten! Ihnen gegenüber gab er den Sophisten Recht, auf deren Gestinnungsverwandtschaft er sich wohl etwas zu gut halten konnte.

Gine von Wieland ganglich verschiedene Berfonlichteit ift Thatigkeit ist sein er zai nay. Es gibt für ihn tein ruhendes ftarres Sein, alles taucht unter in ben Strom ber Thätigkeit, ber Bernunftbewegung; Die Grenzen bes Endlichen und Unenblichen verschwimmen und alle Unterschiede ber Individuen vergeben in dem raftlosen Thun, in welchem fic bas 3ch und Nichtich erzeugt. Dieses Thun ift geistiges Arbeiten, Denken und Wollen zugleich, und zwar Thun und Bollen aller Bernunftwefen, ber Allvernunft und des Ginzelgeiftes zumal. Alles Ungeistige, Sinnliche ift nur Stoff, an bem fich diefe Thätigkeit üben foll, eine vernunftnothwendige Schranke, Die Bernunftthätigkeit, bas an der das Bewußtsein erwacht. befreiende geistige Arbeiten, die Ueberwindung bes Stofflichen ift nie vollendet. Darum mahnt uns ftets die Pflicht, in der uns das erhabene Biel vollendeter Selbftanbigfeit, voller Freiheit entgegentritt, fie mahnt und treibt uns gum Fortwirfen in's Unendliche. Bie Kant halt auch Fichte bie Pflicht als Höchstes, und so ist für ihn ein cthisches Princip für bas ganze philosophische Syftem beherrschend geworden. Fichte verkundigte seine Lehre mit gewaltiger Begeisterung. Er fprach mit bem falbungsvollen Bathos eines Predigers und ber fprudelnden Fülle eines Rhetors. Wenn sich protestantische Prediger für Propheten halten und als göttliche Dratel geberben, so fühlte sich Fichte als Gott, nur daß er dieses Bewußtsein mit seinen Buhörern theilen mußte. Ber ihm glauben wollte, mußte die Menschheit in erfter Linie für Gott halten, vor allen Unterschieden der Dinge und Befen die Augen verschließen — gewiß unfinnige Anforderungen.

Bum Beweise bafür, daß Fichte's Lehre nicht immer auf günstigen Boben fiel, führt Brunner eine heitere Geschichte an, bei der er mit großem Behagen verweilt. Als Fichte der bestannten akademischen Berlegenheit betreffs der Vorlesungsstunden dadurch ausweichen wollte, daß er eine Borlesung auf den Sonntag verlegte, stieß er auf den Widerstand seiner Collegen

ber Studenten. Der Unwille ber letteren äußerte sich peletzt darin, daß sie vor sein Haus traten und ihm die Genster einwarfen — "die unangenehmste Art", wie Göthe sich parüber ausbrückt, "von dem Dasein eines Nichtich überzeugt zu verben".

Der Dichter Blaten, ben B. mitten unter bie Manner ber Auftlärung verfett, gehört ftreng genommen nicht mehr gur Blaten wendet sich als Bertreter streng klaffischer Sormenschönheit gegen romantische Willfür und Aufregung. Seine Dichtungen find talt und glatt wie Marmor ; es fehlt inen alle Wärme der Empfindung, aber auch die Anschaulich-Teit ber Geftalten und die Fülle malerischer Schilberung. Alle Empfindung und alle Innerlichkeit ist in die äußere Form ver= Sohl und leer muthet an, mas er in gewichtigem Drakelton scandirt, oft zu unbedeutend, um als aufgelöste Prosa Intereffe zu erwecken.1) Es fehlt dem Manne alle Singabe, liebevolles Versenken in seinen Stoff und warme Theilnahme für die Leiden und Freuden der Menschheit. Sein ungemeffener Stolz läßt ihn nicht um die Herzen der Menschen ringen; er mill fich feine Auerkennung erzwingen und erhebt die perwill sich seine Anerkennung erzwingen und erhebt die ver= meffenften, oft lächerlichen Unforderungen. Seiner Sinnlichkeit fehlt die Unmuth und Liebenswürdigfeit. Für feine, zarte Regungen ift sein geistiges Bermögen unfähig. Kraft und Chenmaß, die Schwere bes Lebens und gewaltiger Erinnerungen ift ber noch am meisten angemessene und gesuchte Gegenstand feines Empfindens und Darftellens.

Besonders unangenehm berühren seine aphoristischen Bemerkungen über religiöse Fragen. Man weiß nicht, was man mehr anstaunen soll, die Unwissenheit und Uncrfahrenheit, oder ben Stumpssinn und die Herzenshärte, oder die Kühnheit und Bermessenheit, mit welcher Dichter, wie Platen und noch mehr Grillparzer, über die theuersten Güter der Menschheit, über das Heiligste und Höchste leichtsertige Urtheile fällen.

Einen wohlthuenden Begenfat zu diesen Männern bilbet

<sup>1) 3.</sup> B. ber Schluß einer Ghafele: "Meine Gefange, bas macht mir Duth, fließen melobifcher-als ein Bach".

ber gemüthvolle volksthumliche Claubius und ber eble Graf Stolberg. Bei aller Berichiebenheit bes Charatters lebte in beiben Dichtern berfelbe Beift hochherziger Begeifterung für alles Eble, Reine und Beilige, ber im Sainbund eine ichone Stätte gefunden hatte. Es ift eine mertwürdige Ericeinung, wie mitten in der Reit der Aufflarung, mitten in einer Beit, wo die Welt, der Menich und die Natur den Gegenftand ber Anschauung und Betrachtung bilbete, aus ber Tiefe des beutichen Gemuthe ber Drang nach boberer Schonheit erwachte, ber in Klopftod einen typischen Bertreter fand. Der driftliche Beift, welcher im Protestantismus auf Grund ber bl. Schrift und mancher Tradition fich forterhalten, hatte gerade in jener Beit von bewußt haretischen Schladen und Ginfeitigfeiten fic gereinigt; man war unter bem Ginflug bes Rationalismus gur Ginficht burchgebrungen, wie Vernunft und freier Bille im Sinne bes tatholifden Glaubens jum religiöfen Leben nothwendig seien. Der poetische Sinn und das gemuthvolle Beburfniß nach ichoner Erscheinung bes Beiligen und Soben nabert ohnebieß bem tatholischen Religionsleben. Go verband fic Gemüth und Beift zu bem Beftreben nach tieferer Erfaffung bes driftlichen Ibeengehaltes. Man lernte an ber bem Beschlechte wieder nahegerückten Gestalt bes Beilandes den unwiderstehlichen Reiz ber erhabenen Tugenden entfagungsvoller, opferfreudiger Liebe, Reuschheit und Mäßigfeit ichagen, wie fie bie Orben und Beiligen fich jum Biel ihrer Anftrengungen festen. Ein Sinderniß bes Uebertritts und vollen Betenntniffes bilbeten nur noch bie äußeren Formen, bie hierarcische Ordnung ber Kirche, beren harter Einbrud fich in ber Ferne berftartte. Wen bas Leben, wie Stolberg und bie fvateren Ragarener, in unmittelbare wohlthuende Berührung mit geistvollen warmen Vertretern bes tatholifchen Blaubens brachte, bem gelang ber Schritt verhältnismäßig leicht.

Bei Stolberg ist alles restetirter, bewußter, barum auch vielsach consequenter, als bei Claudius. Dieser schöpft unmittelbar aus seinem volksthümlichen Bewußtsein; er schreibt so herzlich, naiv und einsach, daß er den Eindruck unmittelbarster Natürlichkeit macht. In seinen Schriften spricht sich das immer noch mittelalterliche, durch die Reformation nicht berührte Bolks-

gemuth aus. — Wir schließen biese Stizzen mit einigen Ges

"Der Menich ift hier nicht zu Saufe und er geht hier nicht von ungefähr in bem schlechten Rod umber. Denn fiebe nur; alle andern Dinge hier, mit und neben ihm, find und geben dabin, ohne es zu wiffen; ber Menfch ift fich bewußt und wie eine hohe bleibende Wand, an ber die Schatten vor= übergeben. Alle Dinge mit und neben ihm geben babin, einer fremben Billfür und Macht unterworfen; er ift fich felbst an= bertraut und trägt fein Leben in feiner Sand." - "Die Bahr= feit richtet sich nicht nach uns, sondern wir muffen uns nach ift richten". — "Chriftus ift Erretter aus aller Roth, von allem Uebel, ein Erlofer vom Bofen, ein Selfer, der umber= sing und wohlthat und felbst nicht hatte, wo er sein Haupt binlege; bem Wind und Meer gehorsam sind, und ber die Einblein ju fich tommen ließ und fie herzte und fegnete; ber bei Gott und Gott war und wohl hatte mögen Freude haben; ber aber an die Elenden im Gefängniß gedachte und verkleibet in Die Uniform des Elendes zu ihnen tam, um fie mit feinem Blute frei zu machen; ber teine Muhe und feine Schmach achtete und geduldig war bis zum Tod am Kreuze, daß er feine Bert vollende; ber in bie Welt tam, felig zu machen, und ber barin geschlagen und gemartert ward und mit einer Dornen= trone wieder hinausging."

#### XLIX.

### Zeitläufe.

Die Ueberraschung aus Serbien — zur Orientirung. Den 12. April 1889.

Bis zum Herbst vorigen Jahres hatten in Belgrad nicht weniger als drei politische Parteien innerhalb zwölf Mone ten in der Regierung einander abgelöst. Als Herr Ristitsch ber Führer ber sogenannten "Liberalen" und nunmehr ba eigentliche Regent in Serbien, im Sommer 1887 zum jo und fo vielten Male ein neues Ministerium bilden durfte, bemerke ein genauer Renner der dortigen Berhältniffe: "Jene Hiftorika und Kenner der Subflaven, welche die Anficht aussprachen, daß die Befreiung derselben vom Osmanenjoch und ber Uebergang in europäische Zustände gewissermaßen zu schnell vor sich gegangen sei, und daß den Befreiten noch ein gut Theil Berftellungstunft und Stlaventude geblieben, find fur wahr nicht im Unrecht. Bum Unglück haben bie Serben auch die bedenklichsten Lehrer und Borbilder gehabt: Die italienischen Irrebentisten, welche mit bem Schein eines ibealen Strebens die Habgier und Herrichsucht zu verbinden wissen Aus diefer Schule ift Joan Ristitsch hervorgegangen, ber jett die Aufgabe übernommen hat, die Geifter zu bannen, welche er gerufen."1)

<sup>1)</sup> Mud'Bien f. Dlünchener "Allg. Beitung" vom 24. Juni 1887.

Das war vor anderthalb Jahren. Damals schien es König Milan noch Ernst mit der Bannung der Geister; ist er selbst vor denselben davongelaufen. Auch bas ver nämliche Zeuge damals bereits vorausgesehen: "Rönia in hat den Verschwörern gegenüber eine Zeitlang energisch ib gehalten. Es scheint aber, bag feine Rrafte por ber erlahmten oder aufgebraucht wurden. Man gibt häusn Zwistigkeiten und körperlichen Leiden die Schuld an r frühen Mübigkeit. Ob man den Berichten in Wiener tern trauen barf, daß er sich vor einer Bergiftung stet, mag dahingestellt bleiben; aber von einer gründ= n Bandlung feiner Gefinnung und feines Befens geben neuesten Vorgänge in Belgrad Zeugniß." Noch schlimmer die Parteien und die "Nerven" wirkte die eigentliche che der Zerrüttung auf ihn ein: sein sittlicher Wandel arg bematelt. Injoferne mag er, als er, mit Schulben Liebichaften überlaben, in theatralischer Beise feinem önlein entjagte, mit Recht bemerkt haben: fein Sohn ve weniger als er mit dem Haf der Barteien zu rechhaben.

She er aber seinen zwölsjährigen Sohn und das Land Stiche ließ, er, das 35jährige Haupt der Dynastie, setzte er Gewissenlosigkeit die Krone aus, indem er unter pompem Veranstaltungen eine neue Versassung beschließen ließ, der er selber zu regieren keine Lust und den Muth nicht e. Wie ost hatte er in seinen wortreichen Anreden auf königlichen Autoritätsrechte gepocht und erklärt, daß inem Lande von der revolutionären Vergangenheit und Parteizerrissenheit Serbiens von einem parlamentarischen em keine Rede sehn könne, und jeht vereindarte er mit radikalen Wehrheit eine Versassung nach modernstem hnitt. Nach seiner Abdankung erzählte er einem der en, die den Vielredner auszusorschen kamen: er könne lleberzeugung nicht opfern, daß ein Wonarch im mosen constitutionellen Sinne jeht noch auf der Balkans

halbinsel ein Unding sei, aber das Volk wolle einen solchen Schattenkönig, und deßhalb sei er gegangen. Er weiß also, was unter der von ihm gegebenen Versassung und der aus den revolutionären Parteien von ihm zusammengesuchten Regierung mit der dreiköpfigen Regentschaft werden wird. Aber er geht — seinen Vergnügungen nach!

Ernst war es ihm gar nicht mit ber neuen Berfassung; er hoffte nur, in ihr ein Bentil zu gewinnen für die Auf regung und Entruftung, die durch die hafliche Geschichte jeiner Chescheidung im gangen Lande entzündet worden war. Aber bas Manover vermochte nichts mehr zu beffern. Die Liberalen und Radifalen nahmen das fonigliche Angebinde als gute Brije bin, ohne den erwarteten Dant. Bezeichnen ber Beise stand auch nur die conservative Partei auf der Seite der Königin und ihres schwer gefrankten Rechtes. Bährend sie die Absicht des Königs, seine Frau zu bestoßen, entschieden und offen befämpfte, hatte der liberale Riftitsch ihr ben Ruden gefehrt und in schlauer Berechnung sich auf Seite Milans geschlagen. Bis babin war bie "Fort ichrittspartei", wie die Conservativen in Serbien sich nennen, ber Königin Natalie höchst mißliebig gewesen, ba beren österreichische Sympathien gegen die Schwärmerei der ruffischen Oberstentochter hart verstießen. Aber Garaschanin, ber com jervative Führer, erfannte, daß der Cheffandal ben Konig an den Abgrund drängen würde, darum wehrte er ab, aus demfelben Grunde, aus welchem Berr Riftitich gunickte. Garaschanin hatte noch in feinem letten Ministerium bie ansteigende Macht ber ruffischen Intrigue und ber "Rubelfluth" in Serbien ermeffen gelernt 1); ein öffentliches Mergerniß im Privatleben des Königs mußte zum Triumph feiner Keinde führen. Bis dahin hatte Milan biefe feine Keinde gefannt und als jolche unverholen behandelt : jest

<sup>1)</sup> Bgl. "Siftor. = polit. Blätter." 1887. Band 100. S. 322 j.

stieß er seinen vieljährigen treuen Ministerpräsibenten in bochster Ungnade von sich, und warf sich jenen in die Arme.

Einen kanonischen Scheidungsgrund vermochte ber Rönig nicht vor das Forum seiner orthodoren Kirche zu bringen ; bie Frau war ihm einfach fortan unerträglich. Daraus entwickelte sich nun ein gewaltsames Verfahren, das nicht nur ben gangen Rlerus ber schismatischen Rirche emporte, fondern auch jedes rechtlich fühlende Bemuth verwunden mußte. Freilich hat sich Milan um die Satungen feiner \_autofephalen" ferbischen Staatsfirche fein Leben lang nicht getummert. Diefelbe follte nun ohne ordentlichen Brocek und Berhör des andern Theils, ohne die Möglichkeit der Berufung an eine höhere Inftang, die Königin verurtheilen. Bas Bunder, wenn die firchlichen Behörden, trot ber Unfreiheit ihrer Stellung, sich unter ber bem ganzen schismatifchen Kirchenwesen zugemutheten Schmach frummten, mabrend die Frau von Wiesbaden aus, wo ihr der Sohn und jetige Ronig polizeilich entriffen wurde, bann von Wien und Rumanien aus die Welt mit ihren Klagerufen erfüllte?

Zuerst hatten die serbischen Bischöfe schriftlich die Synode als bas zuständige Bericht für bie Entscheibung bes Cheprocesses erklärt; die Synode selbst aber zog sich in der Sitzung vom 13. Juli v. Is. aus der Schlinge, indem sie ein gewöhnliches geistliches Gericht als vollkommen berechtigt in der Sache bezeichnete. Somit wurde die Scheidungstlage bem Belgrader Confiftorium übertragen. Ru feinem Edreden mußte aber Milan alsbald mahrnehmen, bag biefes geiftliche Bericht auf feine "foniglichen Borrechte" feine Rudficht nehmen, jondern die Frage so behandeln wollte, als ob blog über die Scheidung eines gewöhnlichen Burgerpaares au berathen und zu beschließen mare. Er verbot dem Confistorium jede weitere Verhandlung und richtete an den Detropoliten Theodosius zu Belgrad am 23. Oftober einen Brief, worin er von ihm forderte, "vom Staate und ber Dynaftie eine Befahr abzuwenden" und durch oberftbischöflichen Spruch seine Che zu trennen. Inzwischen waren von de widerspenstigen Bischösen zwei bereits abgesetz, über die ar deren hatte Milan bei der Rücksehr aus dem Bade öffentlik am Bahnhofe die Schale seines Zornes ausgeschüttet. De greise Metropolit war also bald mit sich im Reinen; nac kaum vierundzwanzig Stunden verkündete er als Haupt der serbischen Kirche, daß die Ehe des Königs geschieden um gelöst sei. Nur die Wiener Officiösen sanden kein Haar in der Sache; sie begrüßten diesen Abschluß als ein "glückliche, weil erlösendes Ereigniß", das die Energie Milans herbeigeführt habe; so habe es kommen müssen, "wenn Serbien die volle innere Ruhe wiedergegeben werden sollte." <sup>1</sup>) Er war zum Erbarmen.

Nach Gestalt der Sache wäre ce jest mußig zu unter juchen, ob es für Milan, wenn anders nicht die Absicht einer neuen Che mit einer seiner Rlammen dahinter steckte, nicht einen weniger ansechtbaren und geräuschvollen Weg gegeben hätte, fich bem Busammenleben mit seiner rechtmäßigen Gattin zu entziehen. Ebenso müßig wäre es zu untersuchen, web cher Theil von Schuld an der Zerrüttung der Che auf bie ehemalige Königin fällt. Ihre sittliche Reinheit ward nie angezweifelt. Angenscheinlich aber hatte die ebenso schöne, als stolze und reiche Dame ben Respett vor ihrem Manne und folgerichtig auch vor seiner Politik längst verloren. Die erften Unzeichen erschienen schon nach dem tollen Rrieg geger Bulgarien im Winter von 1885 auf 86, in dem Serbien, von den zusammengerafften Schaaren des Fürsten Alexander schmählich befiegt, nur burch bas Gintreten Defterreichs bei einem Verluft von 6800 Mann todt oder verwundet vor bei völligen Vernichtung bewahrt wurde. Damals äußerte König Milan in seiner Riedergeschlagenheit telegraphisch den Be banken ber Abbankung, und ein übereiltes Telegramm Nata liens erklärte ihm ihre Bereitwilligkeit, die Regentschaft ju

<sup>1)</sup> Münchener "Allgemeine Beitung" vom 28. Dft. v. 38.

ven minderjährigen Kronerben zu übernehmen. Das empfand Rilan als eine Beleidigung, die er nicht mehr verzeihen konnte; die ruffische Partei aber sah nun um so mehr in der Königin ihren "Mann".

Das Ministerium Garaschanin gab nach dem Kriege sofort seine Entlassung. Da aber die Partei Ristitsch's noch zu schwach war, um ein Ministerium zu Stande zu bringen, so trat Garaschanin wieder ein, loste die Stupschtina auf und ethielt bei den Neuwahlen eine große Mehrheit der Confervativen. Die Königin machte mit dem Kronprinzen die befannte Trupreije nach der Krim zum Befuch des Czaren, und bis zum 13. Juni 1886 trat bas conservative Rabinet nun wirklich zurud, um bem Ministerium Ristitsch Blat zu machen. Innerhalb Jahresfrist wechselten aber wieder die Rollen, und als das conservative Kabinet Garaschanin aber= mals eine Ministerfrise zu bestehen hatte, galt die Königin breits als erklärte Parteigängerin. Der unversöhnliche Riß in ber königlichen Ghe marf seine Schatten voraus. "Die Binigin", hat Herr Garaschanin jüngst noch gesagt, "war der Riemand im Lande; jett ist sie erst ein Faktor geworden. "1) Auf sie spekulirte die Opposition seit dem Sturze der Confervativen :

"Die russische Partei in Serbien schaart sich heute um die Königin, die als geborne Russin für ihre natürliche Beschützerin und Verbündete gilt, und sie trachtet dieselbe gegen hen Gemahl auszuspielen. Wiederholt war bereits von der lösischt die Rede, den König zur Abdankung zu nöthigen und er Königin Natalie an Stelle ihres minderjährigen Sohnes Regentschaft zu übertragen. Unmittelbar nach dem Kriege it Vulgarien tauchte dieser Plan in so deutlichen Umrissen is, daß man seine Verwirklichung in bedenkliche Nähe gerückt auchte. Dennoch ist er vielleicht nicht ganz so ernst gemeint,

<sup>1)</sup> Belgrader Correspondeng der Biener "Reuen Freien Breffe" bom 17. Marg 1889.

und kann mehr als ein Schredbild für den König Milan, als für ein wirklich in Aussicht genommenes Ziel gelten. Mögslicherweise will die russische Partei dem König drohen, damit er sich bekehre und von der Freundschaft für Desterreich ablasse. Wirft er sich selbst in die Arme Auslands, so mag er auch ferner die Krone tragen; verharrt er bei seiner disherigen Politik, so arbeiten die Russischerien verharrt er bei seiner disherigen Politik, so arbeiten die Russischerien das die Regentschaft los, um ihn durch die Furcht vor einer zwangsweisen Abdankung — dieselbe ist ja auf der Balkanhalbinsel Wode — ihren Ausschaungen geneigt zu machen." 1)

Die neue Auferstehung des Ministeriums Ristitsch wurde in Belgrad glänzend gefeiert. In Berbindung mit den öffent= lichen Hulbigungen für den neuen Minister schlug man dem Borfahrer die Fenfter ein mit dem Ruf : "Crepire Garaschanin!" Das flovenische Organ in Krain, ein öfterreichisches Blatt, bemerkte bazu: "Der alte Fersenleder beutscher Batrone nahm ben Revolver und schof in ben Saufen. Die Rugel traf nicht, aber sie töbtete für immer den politischen Ginflu Garaschanins und seiner Creatur, die Serbien einige Jahr hindurch ohne Scham und Gewiffen verkaufte". Diefe Creatu, ber König, habe nun die Wahl, dem "Schwabismus" ben Ruden zu tehren ober "mit seinem Geschlecht an's anden Ufer ber Save zu laufen".2) Der Eindruck ber plotlichen Bendung in Belgrad auf die öfterreichischen Officiofen mar benn auch ein höchst peinlicher: "Was längst befürchtet worden ist, was nicht geglaubt werben wollte, was zeitweilig nicht für möglich gehalten wurde, ift jest Ereigniß geworden: Ima Ristitsch, der Panflavist, der Unhänger Auflands, der Freund Ratkow's, der alte Gegner Desterreichs, ist wiederum leitender Minister in Serbien geworden".3) Und jest ist er vollends oberfter Regent in Serbien!

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Presse" vom 13. Dai 1887.

<sup>2)</sup> Münchener "Allgemeine Reitung" bom 2. Juli 1887.

<sup>3)</sup> Aus Bien in ber Munchener "Allgemeinen Beitung' bom 16. Juni 1887.

Indes war herr Riftitsch in bem neuen Ministerium wicht auf Rosen gebettet. Er war durch ein im Jahre vorher mit den Raditalen abgeschloffenes Uebereinkommen wieder ur Macht gelangt, und als die Neuwahlen vom 29. Septem= en 1887, gegen alle Erwartung und trot des behördlichen Sinflusses zu Gunften der liberalen Candidaten, zum Bortheil der Radikalen ausfielen, konnte er sich nur durch weitere Compromisse mit denselben bis zu seinem abermaligen Rücktitt halten. Die Haltung der radikalen Mehrheit in der meuen Stupschtina war auch der Art, daß König Milan sich fosujagen öffentlich mit ihr und dem aus ihr hervorgegangenen Robinet herumraufte, bis ihm endlich die Geduld brach und a im Frühjahr 1888 ein außerparlamentarisches Beamtenministerium unter dem Borsit des "eisernen" Herrn Christitsch einsete. Ohne Zweifel war indeg biefer Schritt auch schon auf ben königlichen Scheibungsproces berechnet, wie benn und unter diesem Kabinet die Neuwahl der großen Stupschina behufs der Berfaffungsänderung stattfand.

Der Verlauf dieser Neuwahl war für die serbischen Zustände unserordentlich bezeichnend. Die conservative oder "Fortschritspartei" war bei den Wahlen vom September 1887 vollkändig durchgesallen, nicht zum Vergnügen des Königs. Den adikalen Siegern gegenüber identificirte er sich noch geradezu nit der vorigen Regierung: "sie habe durch volle sieben Jahre ach seinen ausdrücklichen Besehlen gehandelt, und er übersehme die volle Verantwortung für sie". 1) Es kam aber er Ehescheidungs-Proces und nun war Alles anders. Die iberalen und Radikalen vergaßen die guten Dienste, die dinigin Natalie ihnen geleistet, und sie setzten Alles daran, m in der Herzensangelegenheit des Königs einen ihm gesilligen Standpunkt einzunehmen. Die Conservativen thaten 18 nicht: das erschien dem König sehr "incorrekt"; aber

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Breffe" vom 17. Dezember 1887.

das Volk urtheilte anders. Als die ersten Nachrichten über bie Urwahlen zu der auf den 2. Dezember 1888 anberaumten Bahl eintrafen, ließen sie einen glänzenden Erfolg der "Kort schrittspartei" voraussehen. Inzwischen liefen zahlreiche Rlagen über unerlaubte Einflüffe, selbst Nachrichten über blutige Wahlercesse ein. König Milan ließ sich bewegen: er annullirte sämmtliche Urwahlen und verlegte den Hampt mahl-Tag. Ueber ben Erfolg wurde aus Belgrad nach Bie berichtet: "Das bisherige Resultat der (zweiten) Urwahlen läßt schon heute erkennen, daß die große Stupschtina eine erbrückende radikale Majorität aufweisen wird. sich die Radikalen und Liberalen in heftigen Protesten gegen die ersten, seither annullirten Urwahlen ergangen hatten, bie für die Fortschrittspartei ein überaus günstiges Ergebnif geliefert hatten, erklären sich nun die oppositionellen Organe mit dem Gange der neuerdings ausgeschriebenen Bahlen vollständig zufrieden gestellt".1) Warum auch nicht? Sie bilbeta nun allein die Bertretung; die Confervativen, volle sieba Jahre lang die herrschende Bartei, hatten schlieklich Eine Abgeordneten bavon getragen.

Aber Herr Ristitsch besindet sich wieder in ähnlicher Lage wie nach den Septemberwahlen von 1887. An der Spitze der Regentschaft steht er einem radikalen Ministerium mit dessen erdrückender Mehrheit in der Stupschtina gegenüber. Derjenigen Partei, welche der König lange Jahre mit allen Mitteln, auch mit Pulver und Blei, bekämpste, ist von ihm die Macht überliesert und ihr wird die Beschränfung der Monarchie durch die neue Versassung zu Gute kommen. Das was Milan der Partei zuletzt noch am meisten verübelte, den Antrag auf Begnadigung der zum Tode verurtheilten slüchtigen Rebellen von 1883, die seitdem im Solde Montenegro's gegen das eigene Land gewühlt hatten, hat er vor

<sup>1)</sup> Aus ber "Bolitischen Correspondeng" in ber Münchener "Allg. Beitung" vom 15. Dezbr. 1888.

seinem Abgang selbst noch gestellt und durchgesett. Ein anderer dieser verurtheilten Aufrührer ist jett Minister des Innern. Vielleicht kommt morgen schon auch der wegen Hochverraths abgesetzte und verbannte Metropolit Michael, seitdem russischer Bensionär, zurück, um die Stelle des geshorsamen Sherdseiners Theodosius wieder einzunehmen. Nur die geschiedene Königin-Mutter soll aus dem Lande verbannt bleiben. Wer kann das verlangen? Doch wohl der ehemalige König nur als Vormund des jetzigen, seines Sohnes. Wie aber, wenn eines schönen Tages die Mutter aus dem Exil käme, und der unruhestistende Vormund in die Verbannung ginge? Dieses Serbien wird in allen Beziehungen noch viel Stoff zum Nachdenken geben.

Was Herr Ristitsch als Regent thun und wollen wird, wenn er fann, wird durch seine Vergangenheit außer Frage geftellt. Das Ranglerblatt in Berlin hat die, für ihn mehr als für ben Andern, schmeichelhafte Bemerfung gemacht: "Wit der Abreise des Königs Milan in's Ausland habe die ferbische Rrifis einen Schritt weiter zu normalen Verhältniffen gethan". Ru gleicher Zeit hat aber die unabhängige Breffe in Rugland einmuthig erflart: zwei Gegner Ruglande, ber Battenberger in Bulgarien und Milan von Serbien, hätten bereits das Feld räumen muffen, jest sei die Reihe an dem dritten: Carol von Rumänien. Ristitsch selber hat schon bei bem Antritt seines letten Ministeriums im Juni 1887 es für angezeigt gehalten, sich in den friedlichsten Versicherungen zu ergeben, und insbesondere zu betheuern, daß er weder Serbien ruffificiren, noch gegen Desterreich, auf welches Serbien wirthschaftlich und politisch angewiesen jei, feindselig auftreten wolle.1) Dieselben Bersicherungen betont er jest im Namen der Regentschaft nur um fo schärfer, insbesondere in der Richtung nach Wien. Für den Augenblick ist es ihm auch ohne Aweisel Ernst; aber wie denkt er sich die Aukunft?

<sup>1)</sup> Berliner "Rreuggeitung" vom 25. Juni 1887.

Darüber hat er sich erst noch im vorigen Jahre auf der Fahrt nach Salonichi gegenüber dem bekannten Publichen Klaczko aus Paris unumwunden ausgesprochen:

"Man nennt mich einen Ruffophilen, allein mas foll bas bebeuten? Ich muniche Serbien unabhängig und ftart zu feben; beghalb halte ich zu Rugland. Wir schulden Rugland Dantbarteit, weil es uns unsere Befreiung ermöglichte zu einer Reit, als keine andere Macht in Europa uns half, und als Europa thatsächlich die Integrität des ottomanischen Reiches zu erhalten suchte. Und in Butunft ist es nur Rugland, welches uns belfen tann, unfere Rechte zu erlangen. Bosnien, die Berzegowing, Altserbien und ein Theil Macedoniens gehören eigentlich ms, und es muß unfer Biel fein, biefelben wieber ju gewinnen. Mit Defterreich als einem mächtigen Rachbarn muffen wir natürlich gute Beziehungen erhalten; aber feit bem Defterreich zwei unserer Provinzen genommen hat, ift es ein Hinderniß auf unserem Wege und versperrt es unser Aussicht auf eine nationale Zukunft. Andererseits haben wir nichts von Rufland zu fürchten. Che es Gerbien nehmen tann, müßte es in Ronftantinopel herrichen". 1)

Der "serbische Cavour", wie er sich mit Borliebe nennen ließ, das Haupt der "großserbischen Irredenta", hat sich also feineswegs geändert. Desterreich hat bei der Conserenz von Reichsstadt die Einwilligung Rußlands zur eventuellen Occupation in Bosnien und der Herzegowina erhalten; Serbien aber war durch die kläglichen Niederlagen in seinem Ariege gegen die Türkei von 1876 in der russsichen Achtung so tief gesunken, daß es beim Berliner Congreß völlig durchgefallen wäre, wenn sich nicht Desterreich seiner angenommen hätte. Ristitsch selbst war damals Ministerpräsident; er klopste vergebens bei Rußland an, und in seiner Rede bei der geheimen Sitzung der Stupschtina vom 13. Juli 1878 über den Berliner Bertrag hat er selber erklärt, daß die Erweiterung des

<sup>1)</sup> Aus ben Londoner "Times" im "Bochenblatt ber Frankfurter Beitung" vom 17. März 1889.

jerbischen Gebiets und die Erlangung gunstiger Grenzen ausigließlich der Wiener Regierung zu danken sei.1) Thut aber nichte! Bei erfter Belegenheit muffen biefem Bohlthater auch bie beiben Baschaliks wieder abgejagt werden, selbst auf bie Gefahr hin, die montenegrinische Dynastie mit in den Rauf nehmen zu muffen. Das ist die unveranderliche Bolitik bes reuen serbischen Regenten, wie die der neuen radikalen Mirrifter. Das Organ ihrer Partei hat benn auch schon gegenüber bem Ristitsch'ichen Programm von 1887 unverholen erklärt: "In normalen Zeitläufen wünscht die ferbische Ration eine aufrichtige Freundschaft mit Desterreich-Ungarn auf Grundlage ber beiberfeitigen Gerechtigfeit hergestellt zu ichen. Sollten aber abnormale Berhältniffe eintreten, welche Serbien nothigen würden, sich für Desterreich ober Rugland Bu entscheiben, bann wurde die Nation mit Rufland ge ben: darüber ift fein Zweifel gestattet." \*)

<sup>1)</sup> Er sagte wörtlich: "Die Erklärung ber einzelnen Artikel bes Berliner Bertrags beweist zur Genüge, daß Serbien auf dem Berliner Congresse glüdlich weggekommen ist. Für diesen Ersfolg müssen wir vor Allem der österreichisch-ungarischen Regierung dankbar sehn. Aus meinem Expose werden Sie auch im Stande sehn zu ermessen, wie schlecht es Serbien ohne die Unterstützung der Rachbarmonarchie gegangen wäre. Dank der in Wien gepstogenen Borbesprechung war die Stimme des Grasen Andrassyschen Serbesprechung war die Stimme des Grasen Andrassyschen Der laiserliche Minister hat sein Wort ritterlich gehalten". Wit Anführung dieser Rede hat das conservative Organ "Bidelo" den Ristissch von 1888 auf den Ristisch von 1878 verwiesen. S. Wiener "Reue Freie Presse" vom 30. Juni 1888.

<sup>2)</sup> Aus Belgrad in ber Biener "Bolit. Corr." f. Munchener "Allg. Beitung" bom 10. Aug. 1887.

## Württemberge firchliche Annstalterthümer. 1)

Abtragung einer alten Ehrenschuld nennt der Berjaffer obiger Schrift fein Bert mit vollem Recht - einer alter Chrenschuld. Schon 1853 hatte ber Diocesankunftverein Ant tenburg es als heilige Ehrenpflicht erkannt, die Kunftbenkmak bes Landes, die fich aus einer glaubensinnigen Zeit burch in Sturme ber Jahrhunderte noch in unfere Tage berübergerette haben, zu inventarifiren. Wenn tropbem bis zum Sahre 1885, wo der Berfaffer als Borftand des Bereins den Plan endlich zu realisiren unternahm, das Projekt kaum nennenswerth gefor dert murde, so wird der Hauptgrund gewiß in der überand großen Schwierigfeit ber Aufgabe zu fuchen fein. Sier tonnte man fich bas Material nicht aus Bibliotheten und Archiven auf sein Studirzimmer schaffen laffen, fondern mußte es mit bem Reisestab in ber hand von Ort zu Ort aufsuchen; also eine Rarrner = Arbeit im eigentlichen Sinn bes Bortes. Und selbst wenn man endlich an Ort und Stelle ift, wie festwerschlossen findet man nicht so manche Rirchenthure! Dur bem geheimnigvollen Schluffel bes Nibelungenhortes gelingt & schließlich, das Thor zu öffnen, und diefen hat Verfasser gewiß ftetsfort bei fich getragen und nicht nur einmal anwenden muffen. Er versichert uns nämlich (S. V), in den Ferien das ganze Land durchwandert und "weitaus die meisten Runftwerte eigener Besichtigung unterworfen" zu haben. Das so gewonnene Das terial, zusammengenommen mit ben Resultaten ber einschlägigen Literatur, wird bem Lefer in obigem Werte geboten. Das ift es auch, was baffelbe vor allem intereffant macht und ibm bleibenden Werth verleiht: wir haben hier nicht einfache urtheilslose Wiedergabe anderweitiger Aufzeichnungen, es find

<sup>1)</sup> Bürttemberg's kirchliche Kunstalterthümer. Als Bereinsgabe für ben Kunstverein ber Diöcese Rottenburg bearbeitet von Dr. Paul Reppler, Professor ber Theologie, Borftand des Diöcesan-Kunstvereines. Rottenburg. B. Bader. 1888.

Imehr die Beobachtungen eines funftfinnigen und funftgeübten iges, aus Autopfie gewonnen. 1)

Bas sodann die Einrichtung des Berkes anlangt, so folgt

ch furzen Borbemerkungen und hauptfächlichster Literatur= gabe (V-XVI) eine auf Grund bes Hauvttheils in concisester rm jusammengestellte Ueberficht und Gintheilung bes noch rhandenen Materials nach den einzelnen Kunstepochen (XVII LXXVI). Es ist dieß nun zwar keine eigentliche Kunft=

ichichte des Landes, aber doch eine Grundlegung einer folchen. it Ctaunen feben wir bier, daß bas verhaltnigmäßig fleine mb noch fo viele und zum Theil fo herrliche Dentmäler aus r romanischen Beriode (1000-1250) aufzuweisen hat. as alteste und schönfte intatte Paradigma biefes Still im ebiete ber Architektur burfte bie Kirche zu Sindelfingen fein 083); während ein anderer noch schönerer Bau, das Kloster irfau, leider in Trümmern liegt. "Die einen dieser Monu= ente zeigen uns ben altchriftlichen Stil auf ber Bobe feiner raft und Majeftat und flößen uns Bewunderung ein; andere er bieten fich uns als Mufter zur Rachahmung an; follten jede Luft benehmen, bei romanischen Neubauten sich 3 charakterschwachen, geist= und kraftlosen, neu= oder wild= manischen Stils zu bedienen." (S. XXII). Herrliche Monunte hat sodann die gothische Beriode (1250-1550) wie Derwärts so auch im Schwabenlande geschaffen. Die Früh-:hit freilich ift nur spärlich, aber doch in schönen Eremplaren treten, und das schönste Paradigma ist die Paulskirche in lingen, 1268 von Albertus Magnus als Bischof von Reisburg eingeweiht. Bahlreicher und bebeutender find bie jöpfungen der Hochgothit, die in der Marientirche in Reutgen 1300—1345 für das bafilikale Syftem und in der Beilig=

<sup>1</sup> Den Lefern diefer Blätter ift der Name und die tunftwiffenschaft= liche Autorität bes Berf. burch eine Reihe tunftgeschichtlicher Studien und Betrachtungen, zulest noch burch feine "Banberung burch Bürttemberge lette Alofterbauten" in befter Erinnerung. Alls Borftand bes Diocefan-Runftvereins ift Brof. Reppler auch Berausgeber bes Organs biefes Bereins: "Archiv für driftliche Runft." Bir haben auf die prattijche Bedeutung biejes Organs, bas, Theorie mit Pragis verbindend, hauptfachlich dem Amede bienen will, gründliche Renntnig ber firchlichen Runft "in jene Kreise zu tragen, welchen die Sorge für Gotteshaus und Gottesbienft , beren Berftellung , Ausstattung , Ausschmudung Bflicht ift", icon fruber (1886) hingewiesen, wollen aber nicht unterlaffen, diese treffliche Monatofdrift der Aufmertfamteit der Lefer neuerbinge ju empfehlen.

freugfirche in Omund 1351- 1410 für ben Sallenbau bertiche Revräsentanten stellt. Um produktivften zeigt fich bie Spib gothit, die fast zwei Jahrhunderte die Herrschaft führte. 3 biefer letten Periode ist landauf landab ein außerordentliche Baueifer und Schaffensbrang mahrzunehmen und bei weitem be größte Theil gothischer Denkmäler stammt aus diefer Reit ober erfuhr in ihr Umgeftaltungen, Beranberungen, Bergrößerungen (S. XXV). Das großartigfte Monument, bas fie gefchaffen, ift bas Münfter in Illm, 1377 begonnen und, fo Gott mil, 1890 vollendet. Die Renaissance mit ihren Abarten Be rod und Bopf (1550-1800) hörte die wilden Sturme ber Reformation um ihre Wiege toben und die garte, aus Italia importirte Bflanze tonnte leichtbegreiflich unter bem Gemul folch puritanischer Bilberfturmerei eine irgendwie gebeihlige Entwidlung nicht finden. Auch jener rohe Bandalismus hat mit vielerorts noch Dentmale seiner Thätigkeit hinterlaffen, wie wie er aber völlig verschlungen, läßt sich mehr nur ahnen, 48 genau beschreiben. "Nach ber großen Stockung im Betrieb te Runfte, die infolge der Reformation und des 30jahrigen Kriege eingetreten, waren es die Klöfter bes Landes, die zuerft wiede anfingen zu bauen und die nun in der Runftgeschichte bes Low bes ein Blatt ausfüllen, bas ohne fie gang, ober fast gang me beschrieben geblieben mare. Ihnen banten wir es, bag ber Barodftil im Lande reichlich und würdig vertreten ift" (XXXIV). Bu diesen Repräsentanten gehören die schönen, großartiga Klofterbauten zu Beingarten, Beiffenau, Biblingen, Rereshein, Schönthal. Zwiefalten zeigt bereits Anwandlungen von Boi und Buchau ift das einzige Exemplar clafficiftischen Bopfet Es folgt nun eine immer größere Berarmung an Gedanten, wie an Bauten, bis schließlich die Geiftesarmuth zum völligen Bauperismus wurde im sogenannten "Finanztammerftil" (1820 -1845).

An die architektonischen reihen sich die Denkmäler der Malerei, Fresko-, Tafel- und Glasmalerei (S. XXXVI), is welchen allen noch herrliche Werte sich erhalten. Freilich läst sich nicht verkennen, daß das Erhaltene nur ein kleiner Bruchtheil all der herrlichen Schöpfungen sein kann, die eine viel verläskerte, wenig gekannte und noch weniger verstandene Zeit einstens geschaffen. Spärlicher noch sind die erhaltenen Berke der Ekulptur (XLIV), wohl weil sie noch weit mehr als die Gemälbe dem ikonoklastischen Feuereiser zum Opfer sielen. Bon den einst zahlreichen Flügelaltären haben sich circa 100 theils ganz, theils in Bruchstücken erhalten. In weiteren Rubriken werden Chorschränke, Lettner, Ciborien, Beichtstühle, Kirchengestühl, Sakramentshäuschen, Taufsteine, Kanzeln, Epitaphien und klei-

nere Inventarftude besprochen. In einer vierten Sauptrubrif folgt die Befchreibung ber Rleintunft (LXII). Bum erftenmal wird hier eine Uebersicht ber noch vorhandenen Kunftge= genstände aus edlem Retall versucht. Das Material ift hier freilich, wie sich zum voraus erwarten ließ, nicht gar groß, und man wird es faft als Wunder ansehen burfen, wenn sich überhaupt noch etwas durch die Unbilden der Reformation und Satularisation hindurchgerettet. Roch finden sich sechs Brachtexemplare von gothischen Monstrangen im Lande. Deffelche haben sich aus der romanischen Beriode zwei erhalten, etwas mehr aus ber gothischen Beit. Am zahlreichsten haben fich bie alten Broceffionstreuze erhalten, namentlich in Dberfchwaben. An die Metalltunstwerke reihen sich die Werke der Feinschmiede (LXXI) und ber Glockengießer (LXXIII). Die alteste batirte Glode (1260) besitt Wiblingen. Den Schluß machen die Runitwerte bes Webstuhles und ber Nabel (Baramente).

Der haupttheil bes Bertes, Die Statiftit nach Oberamtern, alphabetisch geordnet, hat eigene Baginirung (1-401), weil er als eine Art Kunftvademecum dienen soll für Reisen durch das Land. In einem Anhang (1—75) werden schließlich noch die Reuschöpfungen und Neuanschaffungen der katholischen Rirche des Landes seit 1850 verzeichnet. Dieser lettere Theil ift ein icones und fprechendes Dentmal für ben Gifer und Opferfinn der württembergischen Ratholiten. Gin genaues Rünftler= und Ortsverzeichniß erleichtert ben Gebrauch und erhöht den Werth bes Wertes.

hiermit haben wir einen turgen leberblick über die über= aus reichhaltige Schrift gegeben, ber felbftverftanblich erschöpfend nicht fein will und nicht fein tann; nur bas Intereffe, bas es in hohem Grade verdient, foll hiedurch auf das gediegene Wert hingelenkt werden. Selbstredend tann ein Wert, wie vorlie= gendes, trot der peinlichsten Afribie, auf den ersten Burf nicht durchaus fehlerfrei geschaffen werben. "Unter ben Taufenden von Einzelnheiten, von Bahlen, Ramen, Daten und Runft= urtheilen wird die ftrenge Kritit wohl manchen Fehler angustreichen haben; sie wird gebeten, das zu thun" (S. VI). Einige Defiderien und Berfeben, wie wir fie uns bei ber Letture angemerkt, wollen auch wir hier verzeichnen. In erster Linie vermißten wir eine genaue Karte, in ber auch die Bahnlinien, ja felbst Poftverbindungen eingezeichnet fein mußten. Gine folche will uns für "ein Reifebuch zu Runftwanderungen" als unentbehrliche Beigabe erscheinen. Sodann hielten wir es für wünschenswerth, soweit dieß thunlich ist, auch jene tirch= lichen Kunftalterthumer zu verzeichnen, die in Privatbesit übergegangen. Go befindet fich 3. B. in Böttingen, Bf. Bollingen,

freugfirche in Omund 1351-1410 für den Hallenbau bereliche Repräsentanten stellt. Um produktiviten zeigt fich bie Spie gothit, die fast zwei Jahrhunderte die Berrichaft führte. 3n biefer letten Periode ift landauf landab ein außerorbentlicher Baueifer und Schaffensbrang mahrzunehmen und bei weitem ber größte Theil gothischer Dentmäler stammt aus biefer Beit ober erfuhr in ihr Umgeftaltungen, Beränderungen, Bergrößerungen (S. XXV). Das großartigfte Monument, bas fie geschaffen, ist das Münfter in Ulm, 1377 begonnen und, fo Gott will 1890 vollendet. Die Renaiffance mit ihren Abarten Berod und Bopf (1550-1800) horte bie wilben Sturme ber Reformation um ihre Wiege toben und die garte, aus Italia importirte Pflanze fonnte leichtbegreiflich unter bem Gewulk folch puritanischer Bilberfturmerei eine irgendwie gebeihliche Entwicklung nicht finden. Auch jener rohe Bandalismus hat und vielerorts noch Denkmale seiner Thätigkeit hinterlassen, wie viel er aber völlig verschlungen, läßt fich mehr nur ahnen, all genau befchreiben. "Nach ber großen Stodung im Betrieb bet Runfte, die infolge ber Reformation und bes 30jabrigen Kriege eingetreten, waren es die Rlofter des Landes, die zuerft wieder anfingen zu bauen und die nun in der Kunftgeschichte bes Laubes ein Blatt ausfüllen, das ohne fie gang, ober fast gang un beschrieben geblieben ware. Ihnen banten wir es, bag ber Barociftil im Lande reichlich und würdig vertreten ist" (XXXIV). Bu biefen Repräsentanten gehören bie schönen, großartiga Rlofterbauten zu Weingarten, Weiffenau, Wiblingen, Nereshein, Schönthal. Zwiefalten zeigt bereits Anwandlungen von Borf, und Buchau ift das einzige Exemplar clafficiftischen Bopies Es folgt nun eine immer größere Berarmung an Gedanten, wie an Bauten, bis schließlich die Geistesarmuth zum völligen Pauperismus wurde im fogenannten "Finanztammerftil" (1820 -1845).

Un die architektonischen reihen sich die Denkmäler der Malerei, Fresko-, Tafel- und Glasmalerei (S. XXXVI), in welchen allen noch herrliche Werte sich erhalten. Freilich lätzisch nicht verkennen, daß das Erhaltene nur ein kleiner Bruchteil all der herrlichen Schöpfungen sein kann, die eine viel verläskerte, wenig gekannte und noch weniger verstandene Zeit einstens zeschaffen. Spärlicher noch sind die erhaltenen Berk der Ekulptur (XLIV), wohl weil sie noch weit mehr als die Gemälbe dem ikonoklastischen Feuereiser zum Opfer sielen. Bon den einst zahlreichen Flügelaltären haben sich eirea 100 theils ganztheils in Bruchstücken erhalten. In weiteren Rubriken werden Chorschränke, Lettner, Ciborien, Beichtstühle, Kirchengestühl. Sakramentshäuschen, Taufsteine, Kanzeln, Epitaphien und klei-

nere Inventarftude besprochen. In einer vierten hauptrubrit folgt die Beschreibung der Kleinkunst (LXII). Zum ersten= mal wird hier eine Ueberficht der noch vorhandenen Runftge= genftande aus eblem Metall versucht. Das Material ift hier freilich, wie sich zum voraus erwarten ließ, nicht gar groß, und man wird es fast als Wunder ansehen burfen, wenn sich überhaupt noch etwas durch die Unbilden der Reformation und Sätularisation hindurchgerettet. Noch finden sich sechs Pracht= exemplare von gothischen Monftranzen im Lande. Deffelche haben sich aus der romanischen Periode zwei erhalten, etwas mehr aus der gothischen Beit. Um gablreichsten haben fich die alten Proceffionstreuze erhalten, namentlich in Oberschwaben. An die Metallfunstwerke reihen sich die Werke der Feinschmiede (LXXI) und der Glockengießer (LXXIII). Die älteste datirte Glocke (1260) besitt Wiblingen. Den Schluß machen die Runftwerke des Webstuhles und der Nadel (Baramente).

Der Haupttheil bes Werkes, die Statistik nach Oberämtern, alphabetisch geordnet, hat eigene Paginirung (1—401), weil er als eine Art Kunstvademecum dienen soll für Reisen durch das Land. In einem Anhang (1—75) werden schließlich noch die Reuschöpfungen und Neuanschaffungen der katholischen Kirche des Landes seit 1850 verzeichnet. Dieser letztere Theil ist ein schönes und sprechendes Denkmal für den Eiser und Opfersinn der württembergischen Katholiken. Ein genaues Künstler= und Ortsverzeichniß erleichtert den Gebrauch und erhöht den Werth des Werkes.

Siermit haben wir einen furgen leberblick über bie über= aus reichhaltige Schrift gegeben, ber felbstverftandlich erschöpfend nicht sein will und nicht sein kann; nur das Interesse, das es in hohem Grade verdient, foll hiedurch auf das gediegene Werk hingelenkt werden. Selbstredend kann ein Werk, wie vorlie= gendes, trop der peinlichsten Afribie, auf den ersten Burf nicht durchaus fehlerfrei geschaffen werden. "Unter den Tausenden von Einzelnheiten, von Bahlen, Namen, Daten und Runft= urtheilen wird die strenge Kritit wohl manchen Fehler anguitreichen haben; sie wird gebeten, das zu thun" (S. VI). Einige Desiderien und Bersehen, wie wir sie uns bei der Letture angemerkt, wollen auch wir hier verzeichnen. In erster Linie vermißten wir eine genauc Rarte, in der auch die Bahn= linien, ja felbst Postverbindungen eingezeichnet sein mußten. Eine solche will uns für "ein Reisebuch zu Kunstwanderungen" als unentbehrliche Beigabe erscheinen. Sobann hielten wir es für munichenswerth, soweit dieß thunlich ist, auch jene firch= lichen Runftalterthumer zu verzeichnen, die in Privatbefit übergegangen. Go befindet fich 3. B. in Bottingen, Bf. Bollingen,

ein herrlicher Sprlin, Maria Tob, offenbar aus dem Runfter in Ulm stammend. Der berzeitige Besitzer hat für das loftbare Runftwerf in vietätsvoller Gorge eine eigene Rapelle et baut. Bei ben Flügelaltaren findet fich der aus der Deutsch ordenstirche in Rohrborf D. - A. Nagold nicht verzeichnet Bon ihm ftammen die herrlichen Gemälbe in Gundringen (vier, fämmtlich auf ber Rückseite bemalt) und die zwei Statuen, 30: hannes und Maria in Rohrborf. Derfelbe muß an Schonbeit und Pracht bem Blaubeurer wenig nachgestanden haben mb wurde laut noch vorhandener Quittung 1828 um 1 fl. 30 ft. verkauft. Die Gemälde biefes Altars, jest in Gündringen, idreibt der Berfaffer der Schule Zeitbloms († circa 1518) gu. Ich bin auf eine andere Bermuthung gekommen. In der Ro tionalgallerie zu London befindet fich nämlich ein Bemälde, Gelbftportrat bes Malers, wie der Ratalog fagt, bas fprechente Alchnlichkeit zeigt mit bem auf bem Gündringer Maria Todbid rechtsstehenden Buschauer, in dem man gleichfalls ein Gelbtporträt des Malers erkennen wollte. Das Londoner Porträt aber ftellt Roger van der Wenden dar, geb. circa 1450, geft. 1529, was mit ber Angabe auf ber Rudfeite ber Rohrdorfer Marienstatue (S. 237) gut stimmen würde. Auch ber Charol. ter ber Bilber durfte nicht hiegegen fprechen. Die fogenannten Erbarmbebilber, unrichtig auch Ecce homo genannt (S. XLVI), find wohl nichts anderes als eine vielfach variirende finnbildliche Darftellung von Jesaias 63. 3. : torcular calcavi solus etc., Borte, die ich schon auf folden Bilbern beigeschrieben gejunben. Auch die Madonna mit dem Hafen (S. XLVII) bat ficher symbolische Bedeutung, wie ja das Mittelalter fo reich ift an tieffinniger Symbolik, die wir vielfach nicht mehr versteben.

Auch der Leser hat, wie der Verfasser, wenn er diese mit herrlichen Kunstwerken reich übersäeten Blätter aus der Hand legt, ein doppeltes Gefühl: ein Gesühl der Freude über die reiche Schaffenskraft, die katholischer Glaube und katholischer Opfersinn einstens entsaltet, aber auch ein Gesühl der Beschämung und Trauer, daß so viele herrliche Kunstwerke durch religiösen Fanatismus, leider jedoch auch durch Gleichgültigkeit und Unverstand zu Grunde gehen mußten. Wir schließen mit dem Motto, das der Versassers seinem Werke an die Stirue geschrieben:

"Bas du ererbt von deinen Batern haft, erwirb es, um es zu befigen."

#### LI.

# Bolfswirthschaftliches ans und über Irland.

Die grüne Insel mit ihren fruchtbaren Ebenen, ihrem ir die Biehzucht so überaus günstigen Klima, ihren großen Hisparen Flüssen, ihrer sehr bedeutenden Küstenentwicklung it den vielen Buchten und ausgezeichneten Häsen, ihren etallreichen Bergen und namhaften Kohlenlagern, scheint irch die Natur selbst darauf angewiesen, Ackerdau mit ndustrie zu verbinden. Während die Nachbarn auf der ößeren Insel Großbritannien auf allen Gebieten der Instrie ungeheure Fortschritte gemacht haben, ist die Besterung Irlands beständig im Abnehmen begriffen, wandern zusende von Iren nach Großbritannien oder dem entsernteren nerika und nach Australien aus.

Die Regierung, welche ber Auswanderung in jeder Beise erschub leistet, scheint der Ansicht zu sein, daß die gegensirtige Armuth und Noth die Folge der Uebervölkerung Lands sei, daß das geeignetste Mittel, um Irland zusriedensstellen, in der Zerstörung aller kleineren Pachtgüter und e Bereinigung derselben in größere Gütercompleze liege. ir werden im Folgenden zeigen, daß die Bertheidiger dieser isicht einsach die Politik ihrer Borsahren consequent durchspren, daß Irland ihnen eben nur als Colonie gilt, deren ohprodukte nach England geschifft und zum Bortheil Engsnds verarbeitet werden sollen. So wenig aber als die iheren Maßregeln Irland Wohlstand und Frieden gegeben

haben, ebensowenig werden die Auswanderungen die im Lande Burückgebliebenen mit der englischen Verwaltung ausjöhnen und die agrarische Schwierigkeit lösen.

John Bright ift gang im Recht, wenn er jagt: "mit haben nur die Wahl zwischen Industrie und Anarchie". 3 ber That ift es thoricht auf beffere Zeiten zu hoffen, io lange man es inftematisch barauf anlegt, ber Unthätigkit Pramien auszuseben; fo lange man alle bie, welche Energe und Geschick an den Tag legen, moralisch zwingt, auszu wandern. Letteres mag Lefern, welche die Geschichte Irland nicht fennen, paradox erscheinen, und boch ift es nur gu mahr. bag viele Großgrundbesitzer Frlands ihre betriebfamen Bante nicht blog entmuthigten, baburch bag fie ben Bachtzing be Landes erhöhten, das durch die Anstrengungen der Bachter verbeffert worden, fondern in nicht feltenen Kallen imm folden Bachter von Saus und Sof vertrieben. Der Grunt war entweder Bigotterie ober Furcht, ein folder Bachter fonnte fpaterhin zu unabhängig werben. Trage Bachter, welche tein höheres Berlangen fannten, als in ben allge wohnten Gleisen zu wandeln, welche in stumpfer Apatlie ihren Geschäften nachgingen und ihren Pachtzins bezahlten, waren im Berhaltniß lieber gefeben.

Gleichwohl wagt der Herzog von Arghle im Januahefte der "Contemporary Review" zu behaupten, die irijchen Nationalisten seien es, die durch ihre Agitation den Fort schritt in der Agricultur verhindert und die Großgrundbesitzer genöthigt hätten, unfähige und träge Pächter auf ihren Gütern zu belaffen, statt sie durch tüchtigere zu ersetzen, welche sowohl die Fähigseit als auch die Mittel für gute Bewirthschaftung des Landes hätten. An Austreibungen von armen Pächtern hat es ja wahrlich nicht gesehlt, eben so wenig an Bereinigung kleiner Güter in Maierhöse, welche von reichen Dekonomen bewirthschaftet wurden, und troßdem ist der Rückgang des Ackerbaues stetig, troßdem sind die großen Pächter kaum mehr im Stande den Pachtzins zu entrichten Der Fehler kann also nicht an ber Beschränkung ber Landlords liegen.

Der Brund all' biefes Elends ift nicht weit zu fuchen. Er ergibt fich gang flar aus einer Bergleichung irifcher mit englischen Berhältniffen. In England war ber Eigenthümer von Grund und Boden ernstlich bemuht, den Ackerbau zu heben. Richt bamit zufrieden, bem Bachter ein Wohnhaus, Stallungen und Scheunen zu bauen, die Roften der Entwäfferung, Umfriedung bes Landes, furz aller Unternehmungen zu tragen, welche ein großes Capital forberten, gab er auf ben Gütern, welche er felbft verwaltete, bas gute Beifpiel und überzeugte feine Bachter, wie viel vortheilhafter bie neuen Methoden ber Landwirthschaft feien. Ausstellungen, Bramien für bie beften Produtte, Billigfeit in Nachlaffung bes Bachtzinfes, benn ein unverschuldetes Unglud ben Bachter betroffen hatte, Begunftigung verschiedener Industriezweige, welche es bem Bachter ermöglichten, neue Erwerbsquellen gu finden: alles Dieg mußte ju großem Betteifer und unermublicher Thatigteit anspornen. Obgleich ber Pachtzins in manchen Fällen auch in England zu hoch war, flagte man bennoch nicht fo fehr, weil man nicht auf Acerbau allein angewiesen war, weil landwirthschaftliche Gewerbe und Industrie einen großen Theil des Einkommens ber Familie ausmachten. In Irland bagegen wurden, wie wir später sehen werben, burch bie Schuld ber englischen Fabrifanten und ber englischen Barlamente fait alle irischen Industriezweige nach und nach ruinirt, und was noch viel schlimmer war, die Trennung ber herrschenden und ber beherrschten Rlaffe, die Abneigung ber Großgrundbesiter gegen die Bächter fünftlich aufrecht erhalten.

Wir haben in unsern Ausstührungen besonders die katholischen Pächter im Auge, weil die protestantischen sich durchgängig der persönlichen Gunst der Landeigenthümer zu erfreuen hatten, oder wie in der Provinz Ulster gesetzlich gegen die Willfür der Landsords geschützt waren. Auch nach der Abschaffung ber Bonalgesetze war die Lage ber Ersteren feineswegs eine beneibenswerthe. Der Pachtzins war gewöhnlich erorbitant, weil der Gigenthumer immer sicher sein konnte, daß hunderte sich finden wurden, welche bas Bachtaut übernähmen, bas ein anderer Bachter wegen bes unerschwinglichen Pachtzinses aufzugeben bereit war. Der Landlord war mit dem Breise, den er für sein Land erhielt, nicht einmal zufrieben, benn er verpflichtete meistens ben fleinen Bächter zu einer Art Frohndienft, ber ebenfo er niedrigend als verderblich mar. Der Bächter wurde nämlich burch ben Bachtvertrag verpflichtet, den größten Theil des Jahres als Taglöhner für ben Gigenthumer feines Gutes zu arbeiten. Der Taglohn betrug eine halbe Mart. Bobl fein Stlave wurde je von feinem herrn mit berfelben Berachtung behandelt, mit derfelben Raffinirtheit gefrantt, als ber katholische Bächter von dem bigotten protestantischen Großgrundbesiter, der ein besonderes Bergnugen baran fand, fatholische Lehren und Institutionen zu verhöhnen.

Ein wo möglich noch schlimmerer Bedrücker war ber protestantische Beistliche, der durch seine Agenten und Profuratoren den Rehnten erhob, deffen Betrag den Bachtzins jehr oft an Werth überstieg. Die Profuratoren verjuhren äußerst willfürlich und schienen es darauf angelegt zu haben, die armen Katholiken zu reizen. Der Bächter durfte fein Betreibe nicht einheimsen, seine Kartoffeln nicht ausgraben, bis der Brofurator fam, und mußte oft feben, wie die Ernte, auf die er seine Hoffnung gesetzt, durch Unwetter zerstört wurde. Das einzige Mittel, seine Ernte zu retten, mar Bahlung von Schutgeld an seine Bedruder. Der Agent bes Landlords war meift mit dem Einkommen, das ihm ausgefest war, nicht zufrieden und beutete die Bachter aus. Er fonnte dieß um fo ungeftorter thun, weil feit ber Union Irlands mit Großbritannien die vermöglichern Landlords außer Lands wohnten und, wenn fie je nach Irland famen ben Klagen ihrer Bächter fein Gehör schenkten. In vielen len waren diese Lords verschuldet und konnten es auch t wagen, den Agenten zu entlassen, der ihnen immer ktlich die nöthigen Geldsummen zugeschickt und, was nicht en war, von seinem eigenen Gelde vorgestreckt hatte.

Aus dem Gesagten erhellt hinlänglich, daß die Pächter it außer Stand waren, ihre Felder zu verbessern, da Dienste vom Landlord und Agenten in Anspruch gemen wurden, ihnen auch beim besten Willen die Wittel ten, bessere Ackerwertzeuge anzuschaffen, Scheunen, gute allungen und andere Gebäulichseiten zu errichten. Der oßgrundbesitzer, der alle von den Pächtern errichteten Gede, alle Verbesserungen des Landes als sein Sigenthum achtete und das Capital, das der Pächter ausgelegt, die eit, welche es ihn gekostet, nicht in Anschlag brachte, gte überdieß sogleich den Pachtzins zu erhöhen und nte dadurch die Energie der Pächter, welche es vorzogen er alles beim Alten zu lassen, als den protestantischen Itlichen und den Großgrundbesitzer durch ihre saure Arbeit vereichern.

Die hoffnungen, welche viele Ratholifen an die Union inds mit England gefnüpft hatten, erfüllten fich nicht. Statthalter und Staatsfefretare liegen fich mit einigen nlichen Ausnahmen noch mehr von der herrichenden Bartei n die katholische Bevölkerung beeinfluffen, als die Reungsbeamten bes 18. Jahrhunderts. Gin großer Theil Ginfünfte Irlands murbe auf Sinefuren für Englander fehr zweifelhaftem Berdienft verwendet, ein anderer Theil ben Protestanten Irlands gu, ein geringer Bruchtheil für öffentliche Arbeiten: Stragenbau, Anlegung von endammen u. bgl., übrig. Der Reifende wird feinen en taum trauen, wenn er bie Strafen fieht, und wenn ort, wie hoch die Roften der Berftellung derfelben gen. Die Ingenieure scheinen nichts ängstlicher vermieben jaben, als gerablinige Strafen auf ebener Fläche, ihr il scheint darin bestanden zu haben, einen möglichst großen

Wechsel von Steigung und Fall, von Abweichungen nach allen Richtungen zu erzielen. Ein wahres Muster bieser Art ist die Straße von Galway nach Oughterard. Auch andere bieser öffentlichen Bauten sind ebenso zweckwidrig als tostspielig und stechen nicht zu ihrem Vortheil ab gegen die von dem irischen Parlamente des letzten Jahrhunderts unternommenen Werke und Bauten.

Wo wie in Irland die einzelnen Kräfte nicht zusammenwirken, wo ein einheitliches Ziel sehlt, da sind Schlafseit und Nachlässigkeit unvermeiblich. Darum wäre es auch höchst unbillig, der beherrschten Partei allein die Schuld beizumessen, wie John Bright thut, wenn er sich also äußert: "Die Hauptursache von all dem Unglücke Irlands ist seine Trägheit. Irland ist träge, deswegen verhungert es. Irland verhungert, deswegen rebellirt es". Der erste Satz ließe sich richtiger so sassen Irland ist träge, weil Großgrundbesitzer und Regierung ihre Pslicht gegen die arme Bevölkerung nicht erfüllen, weil sie fortsahren, den katholischen Iren, denn um diese handelt es sich zunächst, die zum materiellen Fortschritt nöthigen Nittel zu versagen.

Bleiben wir vorerst beim Ackerbau stehen. Obgleich die irische Gerste und der Hafer sehr gut gedeihen, und in Irland selbst leicht Absat sinden, so vermindert sich der Umsang des Ackerlandes Jahr um Jahr zusehende, nicht in Folge von Nachlässigkeit der Bauern, sondern weil die herauf auf die neueste Zeit der Großgrundbesitzer dem Pächter nicht erlaubte, Wiesengrund umzuackern, und weil der für Ackerdau angewiesene Theil des Gutes so klein war, daß der Pächter kaum etwas anderes als Kartosseln und Rüben pflanzen konnte.

Noch unheilvoller für die Pflanzung von Getreide, Hanf, Flachs war die Bereinigung mäßiger Pachtgüter in ein großes Gut und die Ueberlaffung nicht bloß eines dieser ungeheuren, sondern mehrerer derartiger Güter an Biehmäster, die alles Land, mit Ausnahme einiger Morgen in der Nähe ihrer

Bohnhaufer, in Beibeland verwandelten. Ob bas Land fich gerade hiefur eigne, war ihnen gleichgiltig.

Die gerechte Strafe für bie graufame Austreibung ber fleineren Bachter blieb nicht aus. Geit ben letten Jahren, in Folge ber ameritanischen Concurrenz, ift bas Bieh, welches auf biefen großen Gutern gemaftet wurde, fo im Breife gefunten, bag die Biehmafter ben hohen Bachtzins nicht mehr erichwingen fonnen und, foferne ber Grundbefiger ben Bachtcontraft nicht auflöst, Jahre lang mehr für die Buter gablen, ale fie aus benfelben gieben tonnen. Seitbem bie fleinen Bachter mehr und mehr verschwunden find, ift großer Mangel an Biehzüchtern, und bas Jungvieh fo theuer, bag ber Biehmafter, welcher ben hoben Breis gablen muß, es oft erlebt, bag er beim Berfauf taum mehr für bas Maftvieh löst, als er anfänglich gezahlt hat. Um bem Uebel abzuhelfen, hat man Ginführung jungen Bieh's aus Amerifa und ben Colonien borgeschlagen. Beit beffer mare jebenfalls bie Bieberberftellung maßiger Pachtguter, und volle Freiheit, bas Land nach Butbfinten zu bebauen, fo jedoch, bag ber Boben nicht erichopft wurde. Fruchtwechsel, wie er in England üblich ift, Majchinen, eine rationelle Methode des Acerbanes barf man in Irland nur von einigen großen Butern erwarten, in benen Betreibe gebaut wirb: Die fleinen Bachter, Die bis jest noch verschont find, haben fich bie rationelleren Methoben ber Rengeit nur in bescheibenem Dage angeeignet. Solange ber Concurrenzpachtzins aufrecht erhalten wird, bevor bas Berhaltnig der Bachter gu ben Großgrundbesigern ein freundlicheres wird, ift an einen Aufschwung bes Aderbaues nicht au benten. Die Berhaltniffe liegen in Irland viel miglicher als in England, weil bas gegenseitige Bertrauen fehlt. Die Bachter, welche in früheren Jahren fich etwas erfpart haben, halten ihre Ersparniffe gusammen und vermeiben alle nicht abjoint nothigen Ausgaben. Die Landlords bagegen fteden fo tief in Schulben, bag, wenn fie fich nicht an ben Bettelftab bringen wollen, fie ben Pachtzins faum herabseten

fönnen. Die Wucherer und Geldmänner, welche dem Abel und der Gentry große Summen vorgestreckt haben, drängen auf Zahlung; und so sehen sich die trot ihres großen Landbesitzes und des langen Zinsregisters verarmten Eigenthumn in die größten Schwierigkeiten versetzt.

Der Fremde, der Frland nur flüchtig besucht, der bie tieferen Ursachen der gegenwärtigen Noth nicht fennt, ist gleich bereit mit feiner Berurtheilung des Bolfes. Ja felbst tiefer blidende Manner wie Robert Dennis, beffen Buch "Industrial Ireland" (London, John Murray 1887) wir vielfach benätt haben, laffen fich zu ungerechten Urtheilen hinreißen. Da Gre", fagt berfelbe, "ftedt feine Kartoffeln und grabt fie aus, wenn fie reif find. Wenn er hungert, geht er in die Bor rathstammer, nimmt fo viel, als er zu einer Mahlzeit braucht, wirft die Rartoffeln in einen Topf, ist fie und ift gufrieden In der That unterscheidet er sich nur wenig von einen Bilben, welcher Burgeln aus einem bisher unbebanten Erd reich ausgräbt. In der barbarischen Ginfachheit feiner Natur hat er fich auf das Pflanzen von Kartoffeln verlegt. Ginen Fortschritt zu höherer Lebenshaltung macht er nicht und tann er nicht machen; er hat bis jett noch nicht den Borthel derfelben gefeben".

Wer unsern Ausführungen gefolgt ist, erkennt unschwer, warum der irische Taglöhner, dem sein Arbeitgeber ein kleines Stück Land überlassen hat, warum der kleine Pächter, welcher gleichsalls verpslichtet ist für den Eigenthümer oder den Herrn zu arbeiten, lieber Kartosseln als Getreide bant. Während der Ernte ist er vom frühen Morgen dis späten Abend beschäftigt, und wenn er zu Hause anlangt, ist er sür weitere Arbeit unsähig. Wenn er, wie das ja sehr häusig der Fall ist, von der Heus dis zur Haser Ernte von Haus abwesend ist und in England oder Schottland sich das zur Jahlung des Pachtzinses und Bestreitung anderer Ausgaden nöthige Geld verdient, dann kann er ja unmöglich sein Getreide schneiden und einheimsen. Den Mann, der während

des ganzen Sommers angestrengt arbeitet, sich spärlich nährt und oft im Freien übernachtet, um mehr Geld nach Hause zu bringen, mit dem Wilden zu vergleichen, der sorglos in den Tag hineinlebt, ist sonach der Gipfel der Ungerechtigkeit.

Dir. Dennis macht die richtige Bemerfung, die Rartoffeln tonnten hochstens als subsidiares Rahrungsmittel betrachtet werben, Berftenbrod, Saferfuchen und Safergrüße feien viel nahrhafter als Rartoffeln; er hatte aber nicht vergeffen follen, daß Rartoffeln mit Milch immerhin ein gutes Rahr= ungemittel find, und daß, ehe die Rartoffelfrantheit einrig, ein Rartoffelfelb einträglicher war, als ein Gerften = ober Haferfeld. Seitdem freilich bas Strob in England und Irland fo theuer ift, und die Rartoffeln häufig migrathen, ware es beffer, Getreibe zu pflangen. Wenn wir die Iren in Diefem Buntte gegen Mr. Dennis in Schutz nehmen, wollen wir damit offenbare Kehler, die dieselben sich zu Schulben tommen laffen, nicht entschuldigen. Das Gras wird gewöhnlich zu fpat gemaht, Anfangs Auguft, in einem Monat, der meiftens fehr regnerisch ift. Ferner werden bie Beuhaufen an niedrigen Orten in der Rabe von Gluffen gelaffen, obgleich man weiß, daß bei anhaltenden Regenguffen bas Ben verdorben oder weggeschwemmt wird. Statt bas Ben burch Maschinen zusammenzupreffen und mit ber Gifenbahn nach Dublin zu schicken, ober bas Unerbieten eines Beschäftsreisenben, welcher einen höheren Breis anbietet, anzunehmen, pflegt ber Bauer aus migverftandener Lonalität noch immer fein Ben an Agenten, Die er fchon von lange ber fennt, gegen einen weit niedrigeren Breis gu verfaufen. Bisweilen geht ber Unverftand fo weit, daß man bas ben, für welches an Ort und Stelle fich fein Raufer findet, verberben läßt, obgleich man in Dublin baffelbe um 4 Pfund die Tonne losschlagen fonnte, die Breffung und Fracht aber nur 7% Mart toften wurde.

In Irland, wo die alten Traditionen nach und nach verloren gegangen find, weil die geiftig Geweckteren und That-

fräftigeren ausgewandert sind und selten in eine heimath zurücksehren, die ihr Herz nur mit Schmerz und Ingrimm erfüllen kann, wenn sie die gedrückte Lage ihrer Brüder sehen, sollte umsomehr die Regierung eingreifen, Ackerdamund Industrieschulen errichten, oder doch wenigstens in den Elementarschulen die Kinder mit Gärtnerei und dergleichen bekannt machen. Leider ist es hier, wie bei so manchem Anbern, nur bei Vorschlägen geblieben.

Noch gegenwärtig ist die Biehzucht eine Saupterwerbs quelle Frlands. Die Vortheile Englands, das feuchte milbe Klima, in Folge beffen die Wiesen immer grun und nur selten mit Schnee bedeckt sind, die fruchtbaren Thalgrunde befitt Irland in noch weit höherem Grade. Darum sud irisches Horn= und Kleinvieh, irisches Rind=, Hammel= und Schweinefleisch sehr gesucht. Es ware nun im wohlverstanbenen Interesse Irlands, statt wie bisher eine halbe Million Stud Hornvieh und anderthalb Millionen Schafe nach Großbritannien zu verschiffen, bas Bieh in Irland zu schlach ten und das Rleisch frisch nach England zu verschicken, was ja leicht anginge wegen ber geringen Entfernung von England. Da die Transportschiffe schlecht sind, dauert bie Schiffahrt bei fturmischem Wetter oft 30 bis 40 Stunden; manche Thiere sterben, andere leiden am Fieber, alle werben mehr ober weniger geschäbigt. Der Berluft in Folge ber Ueberschiffung wird auf etwa eine halbe Willion Pfund jahrlich berechnet; eine halbe Million wird also einfach weggeworfen, und die englischen Kunden erhalten statt des Fleisches bester Qualität schlechteres. Burbe bas Bieb in iniichen Schlachthäusern, die sich natürlich in der Rabe von Eisenbahnen oder Safen befinden mußten, geschlachtet und bas Fleisch burch eigens für Berschidung von Fleisch einge richtete Gisenbahnzuge und Dampfichiffe bireft nach ben großen Märften Englands verschickt, bann blieben bie Ab fälle ber geschlachteten Thiere, die Baute, die Rnochen, Die Hörner, bas Blut, die Darme, alles Dinge, Die fich leicht verwerthen ließen, in Irland. Der Transport des Fleisiches wäre natürlich wohlfeiler als der Transport des Biehes und ebenso würden alle Unkosten in England erspart. Das Alles wäre jedoch nur möglich, wenn Bauernvereine gegründet, wenn die Pächter und Viehmäster, welche von den Biehhändlern oft große Summen geborgt haben, durch die Bereine geschützt würden, wenn endlich die irischen Banken und Eisenbahnen den Pächtern mehr Tredit gäben. Auf die Eisenbahnen und Banken werden wir indeß zurückkommen.

Diefelben Uebel, welche ben Berfall bes Aderbaues veranlaßt haben, zeigen sich auch im Butterhandel wirtsam. In allen Ländern haben entweder bie Bauern felbft ober die Einwirfung des Staats die Butterbereitung gu berbeffern gesucht burch Antauf guter Milchfühe, Anlegung von Schweizereien, technische Erziehung bes Berfonals, Ginführung von zweckmäßigen Apparaten. Die Initiative konnte in Irland nicht von ben Bauern ausgehen, die zu arm waren, um Schweizereien auf eigene Roften zu errichten und Sachfundige aus andern Ländern zu berufen. hier mußte die Regierung einschreiten ober boch bie Landlords veranlaffen, ihre Pflicht gegen die Bachter zu erfüllen. Wie gewöhnlich geschah nichts. Die große Jury der Baronien bestand aus Großgrundbesitzern, welche die Summen, über die fie verfügten, viel lieber für jeben andern Zwed verwandten. Die Direftoren bes Butterhandels in Corf thaten ebenfowenig, obgleich ihr jährliches Einfommen 7000 Pfd. betrug. Sie wachten nichteinmal barüber, daß die Butter, welche auf dem Buttermarkt in Corf verkauft und von ba nach England verschieft wurde, rein und unverfälscht fei. Die Folgen blieben nicht aus. In großen Biftualienhandlungen ber englifchen Stäbte wird öffentlich erflärt, daß Butter von Corf hier nicht verfauft werde.

Die Schwierigfeiten, gegen welche die Iren zu fämpfen haben, fonnen nur überwunden werben durch Staatsschutz und mittelft Staatsanleihen; benn, wie wir oben gezeigt

haben, find nur wenige Landlords, wie der Bergog von Devonshire, die Marquise von Clanricard, Londondem, Baterford, im Stande, alles das für ihre Bachter gu thm. was die englischen Landlords bereitwillig leiften. Die irifden Capitaliften find ebenso abgeneigt, den Bachtern aufzuhelim, und fo bleibt ihnen nichts übrig als Staats= oder Gelbie hülfe. Es ift erfreulich, daß endlich in der Rabe Conts eine Milchwirthschaftsschule gegründet worden ift, welcht durch Privatbeiträge unterhalten wird. Gegen eine magige Bergütung von 3 Bfd. erhalten Mädchen bafelbft Unterricht in der Butterbereitung, und mährend zweier Monate Rahr ung und Wohnung. Schon 300 Madchen haben diefe Inftalt verlaffen; fie haben alle jogleich Stellen erhalten in und außerhalb Irlands; manche haben Preife bei Ausstellungen davon getragen. Die Anftalt wird balb auf eigenen Rugen ftehen fonnen. Die Schweizerei ber Ders. Travers in ber Rabe von Corf bereitet fo gute Butter, daß biefelbe als beste banische in London verfauft wird. In Corf felbit hat fich ein Sandel mit fußem Rahm entwickelt, ber fehr gewinnreich ift.

Ein Blid auf die Landfarte zeigt, daß die große Küsten entwicklung, die zahlreichen Häfen und Buchten, die günstige Lage zwischen Europa und Amerika Irland zu einem Sit des Handels bestimmt haben. Diese Häfen und Buchten, die großen und kleinen Flüsse Irlands enthalten aber zu gleich eine solche Masse trefflicher Fische, daß es fast undergreislich ist, wie es gekommen, daß Fische nicht ein Haupt nahrungsmittel Irlands sind. Wir müssen auch hier die alte Klage wiederholen: alle die natürlichen Bortheile werden nicht benützt. Die Regierung thut nichts für die ein heimischen Fischer, sie verschafft ihnen keine größeren Schiffe, obgleich sie weiß, daß dieselben auf ihren kleinen Schiffen sich nicht auf die hohe See wagen können, sie thut nichts sür den Schutz der Fischerei. Die Westküste von Galway bis Westport ist ohne Eisenbahnverbindung, ferner gehen die

Gisenbahnzüge von Galway und Westport nach Dublin so langsam und so selten, daß die Einwohner der Westsäste nicht wissen, was sie mit ihren Fischen anfangen sollen und tostbare Fische als Dünger für ihre Felder gebrauchen. Die Erbaumg einer Eisenbahn zwischen Galway und Westport wäre absolut nothwendig; Telegraphenlinien entlang der Küste könnten dann die Fischer über die Preise auf den Haupt-märtten Englands unterrichten und über den Bedarf daselbst. Eine Eisenbahn durch Connemara mit Zweigbahnen nach den Theilen, wo der Fischsang sehr lohnend ist, wäre nicht kostspielig. Wenn der Staat, wie z. B. in Indien, einen Zuschuß gäbe, und die Großgrundbesitzer das Land zu billigem Preise überließen, könnte sich diese Bahnlinie rentiren, bessonders im Sommer, denn sie würde den romantischsten Theil Irlands durchschneiden.

Die Irländer verstanden sich früher ausgezeichnet aufs Dörren und Pökeln von Fischen: die schlimmen Zeiten vertrieben jedoch alle tüchtigen Leute, Handwerker, Arbeiter, Fischer; die alten Traditionen verloren sich; und so ist es gekommen, daß Irland seine gedörrten und gepökelten Fische aus Schottland und England beziehen muß. Hier sollte die Regierung oder die große Jury der einzelnen Grafschaften einschreiten und die nöthigen Gebände errichten, geeignete Männer berusen, welche die Eingebornen besehren könnten, und die nöthigen Apparate auschaffen. Es ist, wie die Erschrung lehrt, absolute Zeitverschwendung, dem gemeinen Mann vorzudemonstriren, was er thun sollte, man muß ihn durch den Augenschein überzeugen.

Eine sehr lehrreiche Illustration dazu bietet das Städtschen Baltimore. Als vor Jahren Pater Davis als Seelsorger dorthin kam, fand er arme, zerlumpte Fischer vor, welche die benachbarten selsigen Inseln und einen ebenso unstruchtbaren Strich der gegenüberliegenden Küste bewohnten. Sie waren für ihren Unterhalt auf Fischsang angewiesen, besaßen aber weder die Netze, noch die Boote, noch

das nöthige Tackelwerk, um auf hoher See zu fischen. Beber follte er bas Beld nehmen, um bas nothige Schiffgeratte anzukaufen? Gefett, ein Freund streckte ihm die erforder liche Geldsumme vor, hatte er wirklich Aussicht, Dieselbe gu rückahlen zu tonnen. Glücklicherweise fand er in Lam Burdett-Coutts eine ebenso einsichtsvolle als wohlwollente Batronin. Sie stellte bie große Summe von 10,000 16. unverzinslich und auf unbestimmte Beit zu feiner Berfugun und ermöglichte ben Anfauf von 18 bis 20 ftarten, in Man gezimmerten Booten. Die Kischer, welche die Boote bemanten, verpflichteten fich, die Rauffumme in Raten guruche zahlen, und murben fo Schiffseigenthumer. Baltimore, früha ein ärmlicher Fleden, ift jest ein blubenbes Stabtchen, be wohnt von wohlhabenden thätigen Fischern, beren Dan gegen die Baronin Burbett-Coutts und ihren wackern Bigma teine Grenzen tennt. Die königliche Fischerei-Commission bat ben Fischern von Clare 20,000 Pfb. bewilligt; die gange Summe mit Ausnahme von 30 Bib. wurde gewiffenhaft zurückgezahlt.

Der unermübliche Pater Davis kannte die Bortheite einer technischen Bildung und praktischen Schulung für den Fischsang zu wohl, als daß er nicht versucht haben sollte, in seinem lieben Baltimore eine industrielle Schule zu eröffnen, in welcher 150 Anaben aus allen Theilen Irlands Aufnahme finden sollten. Lady Burdett-Coutts, der Herzog von Norfolk, die große Jury, ja sogar die Regierung steuerten bei, und so blühte denn auch diese Anstalt. Junge Matrosen aus dieser Schule waren in der irischen Ausstellung in London und zogen die allgemeine Theilnahme auf sich.

Das englische Bolf, das meist weit richtiger urtheilt als die Regierung, überzeugt sich mehr und mehr von dem Unrecht, das Irland widersahren ist, und bemüht sich, den Iren gerecht zu werden. Wer. Dennis, ein Engländer, welcher grundsählich Freihandel befürwortet, wünscht doch zu Gunsten Irlands eine Ausnahme zu machen, umsomehr, da

Die schottischen Fischereien mahrend 60 Jahren fich befonderer Begunftigungen erfreut haben, Irland bagegen ichon nach drei Jahren von jeder Begunftigung ausgeschloffen worden fei. Wenn die Regierung die nothigen Gifenbahnen nicht bauen will, fonnte fie wenigstens die Wanderung ber Fifche an der irischen Rufte wiffenschaftlich erforschen, Auftern nach Irland verpflanzen und neue Aufternbeete anlegen laffen und Bramien ausseten, ferner eine verbotene Reit fur ben Fang gewiffer Fische bestimmen und ftreng einschärfen. Es ift wirklich emporend, in welcher Beise die Gigenthumer von Flugmundungen alle die Lachse, welche ben Flug hinauf wollen, durch Legung von Regen abfangen und dem Gefete jum Trot ben Durchgang ber Fische verwehren. Ebenfo ungerecht ift es, bag Leute, welche durch Intriquen und Schlechte Brattiten in ben Besitz von Fischereien tamen, die früher ben Municipalitäten gehörten, ben Bürgern ben Gifchfang verbieten können, und alle Fische nach bem Auslande ausführen, fo bag es nicht eben felten ift, bag, obgleich ber benachbarte Fluß von Fischen wimmelt, die Einwohner feine Fische erhalten fonnen.

Die Eigenthümer und Pächter der Flußfischereien sind meistens Ausländer. Denn einen andern Namen kann man den Lords kaum geben, welche in London, Frankreich, Italien den Bergnügungen nachgehen, aber sich in Irland sast nie bliefen lassen. Der Reichthum an Fischen erhöht einsach das Einkommen dieser Grundbesitzer. Der Anblick von Wagenladungen derselben, welche nach England verschieft werden, während die Eingebornen darben, kann die Iren ebensowenig zur Dankbarkeit stimmen, als das Betragen der Regierung während der großen Hungersnoth 1847. Während Tausende dem Hungertode erlagen, dauerte die Aussuhr von Vieh nach England ununterbrochen sort, denn die Regierung und die meisten Landlords hatten gerade so viel Mitgefühl für die Leiden ihrer Pächter, als der Gärtner sür Raupen und anderes Ungezieser. In, sie benützen die Noth derselben zur

"Reinigung ihrer Besitzungen", b. h. zur Austreibung ber fleinen Bachter.

Irland ist nicht einsach in der Civilisation zurückgeblie ben, weil die Regierung und die herrschende Klasse seinem Bewohnern die nöthigen Kenntnisse, die Mittel und Bege zum materiellen Fortschritt vorenthalten haben. Nein, wir müssen in manchen Industriezweigen einen positiven Küdschritt constatiren. Irisches Tuch, irische Bollenzeuge, Spiten, Strumpswirfereien, irischer Papelin waren noch gegen Ansang dieses Iahrhunderts sehr geschätzte Artikel, ebenso irische Glas und Töpferwaaren; jetzt sind fast alle diese Industriezweige dem Aussterden nahe. Ein Rückblick aus die Wollenindustrie Irlands im 18. Iahrhundert ist schon deßhalb so lehrreich, weil uns dadurch ein Einblick in die Politik Englands und ihrer Verbündeten in Irland ermöglicht wird.

Wir sehen auf der einen Seite ein edles strebsames Bolt, das fich bemüht, durch harte Arbeit, Sandel und Industrie der Armuth und Noth zu entrinnen, welche Cromwell und Wilhelm III. durch ihre Confistationen und Bonalgefete geschaffen hatten, und auf der andern Seite Die eifersuchtigen Rauf- und Handelsleute Englands, welche die Industrie It lands zerftören wollen. Das englische Parlament ging bereitwillig auf die Borschläge ber englischen Capitaliften und Kabrifanten ein, und verbot schon im Jahre 1693 die Einfuhr irischer Wollenzeuge, versprach dagegen als Erjag für ben Verluft die Einfuhr irischer Leinwand begünftigen gu wollen. Die eigentliche Absicht der englischen Fabrikanten war, die irischen Rohprodufte um einen Spottpreis nach England zu beziehen. Der erste Schritt war Berbot ber Ausfuhr irifcher Wollenzeuge nach Großbritannien und dem Auslande, der zweite lleberschwemmung der irischen Därtte mit wohlfeileren englischen Bollenzeugen. Die großen Bramien ber englischen Regierung, ber sehr geringe Ginfuhrzoll in den irischen Bafen und bas große Capital, welches ben ikanten zu Gebote stand, zeigten den irischen Fabrikanwelche an ihrem Parlamente keinen Rückhalt fanden. Biderstand vergeblich sei. Durch die Selbstsucht der chen Kabrifanten und die Keigheit des irischen Barla-😘 ward ein blühender Industriezweig ruinirt. Anstatt Wolle selbst zu verarbeiten, mußte Irland dieselbe an and abliefern, und seine Wollenzeuge aus England be-England hielt natürlich auch sein Versprechen nicht; Begünstigung bes irischen Leinwandhandels dauerte nicht - Ruerst wurde die Ginfuhr brauner und weißer Leinverboten, später wurde dieses Verbot auf gefärbte und Ite Stoffe, bann auf Schleier- und Battifttucher, que auch auf Segeltuch ausgebehnt. Die englischen Lorbs . das Unterhaus bestand fast ganzlich aus ihren Schützn), welche soviel für die Fabrifanten und Capitalisten n hatten, fanden es endlich gerathen, auch ihre eigenen :effen Irland gegenüber zu mahren. Sie verboten das vie Ginfuhr von irischem Bieh, Fleisch, Rase, Fischen, ribe, weil fie fürchteten, die irische Concurreng konnte Büter entwerthen. Diese zum Theil unfinnigen Gesetze gen die irische Bevölkerung nach Amerika auszumandern, ie sich in hervorragender Weise an der Erhebung gegen and betheiligten.

Der Sieg der Colonisten in Amerika übte seine Rückng auf Irland. Die irischen Patrioten sahen mit
m und Ingrimm, in welch selbstsüchtiger Weise Irland
ebeutet worden, und forderten deßhalb volle Handelsit und ein selbständiges Parlament. Letzteres wurde
hrt, Handelssreiheit aber scheiterte an dem Eigennutze
nglischen Fabrikanten. Irland schien aus einem langen
sschlaf zu erwachen und durch angestrengte Thätigkeit
Bersäumte nachholen zu wollen. Die englischen Kausjahen sich von den irischen Märkten verdrängt, weil
! Händler sich verpflichteten, keine englischen Waaren
rkausen, während auf der andern Seite irische Fabri-

fate in England immer mehr Absat fanden. Wir müssen uns auf einige Angaben beschränken. Die Aussuhr der seinen Wollenstoffe stieg im Jahre 1783 auf 538,000 Pards gegen 8600 vom Jahre 1780; die der gröberen Stoffe auf 40,500, Pards gegen 490; Barchent auf 47,000 Pards gegen 1000. Der Werth der Aussuhr im Jahre 1706 betrug 548,318 Ph. in 1783 dagegen 2,935,067 Psb., in 1796 endlich 5,054,834. Die Aussuhr von Wollenzeugen hatte sich sonach in der kurzgen Zeit von 1782 bis 1796 verdreisacht (cf. Bryce, Two Centuries of Irish History. London 1888 p. 105. 184).

Mit der Abdankung des irischen Barlaments und ber Union Irlands mit England beginnt ber Niedergang ber irischen Industrie, vollzieht sich die schroffe Absonderung ber herrschenden Rlaffe von der beherrschten. Beide gehen forten ihre eigenen Wege, beibe schauen fich nach Bunbesgenoffen Die Landlords finden ihren Rückhalt in der Aristoftute Englands und ben bigotten Giferern gegen ben Ratholicismi in England und Irland; die armen Katholiken find bill und rechtlos. Sie erringen sich zwar nach und nach poli tische Bleichberechtigung in der Emancipationsatte, die materielle Lage jedoch wird eher schlimmer als besser, weil die Begna die schlechten Zeiten benützen, um die kleinen Bächter auszutreiben. Wir wollen feineswegs behaupten, daß die Regierung und die Landlords mit Absicht und Bewußtsein die Ratholifen Irlands materiell ruiniren wollten, aber ben Bor wurf können wir ihnen nicht ersparen, daß sie sich jeber beffern Ginficht verschloffen, und wenig ober nichts thaten um Irlands reiche Sulfsquellen gum Beften ber Gingebornen zu eröffnen und zu verwenden.

Wenn irische Capitalisten nicht Willens waren, Fabriten und Mühlen zu bauen, welche wegen der reichen Wasserkraft in Irland nirgends weniger kostspielig waren, hätte man sicher englische Fabrikanten nach Irland einladen können. Statt bessen gab sich die Regierung alle Wühe, nicht nur Handel und Gewerbe zu unterdrücken, sondern auch den hohen Adel

und die Gentry zur Auswanderung zu vermögen. die Hauptstadt des Landes, der Sitz des Barlaments und bes Abels, die Stadt, welche mit Baris und London gewetteifert hatte, ward jest verödet. Der Abel verkaufte seine Balafte und zog sich aufs Land ober nach England zurück. Rin irisches Barlament zog Besucher an, Die geistreichen Eitfel, welche früher eine fo große Anziehungsfraft geübt, bie schönen Feste und Aufzüge, all bas Gepränge, an bem sich das Auge zu ergößen pflegte, waren für immer dabin. Die Universität mit ihren zahlreichen abeligen Stubenten öffneten nur mehr ihre Thore für Sohne armer ober weniger bemittelter Eltern, benn bie Reichen hielten es von nun an unter ihrer Burbe, in Dublin gu ftubiren. Der Bicefonig und die englischen Beamten, welche von der englischen Regierung ben Auftrag erhalten hatten, für alle biefe Zwede du wirken, waren zweiselsohne entzückt über bas bereitwillige Entgegenkommen ber Fren. Gine Anglisirung Frlands war nicht länger ein frommer Bunsch, sondern schien sogar ber Berwirklichung nahe. Die hoffnungsvollen Staatsmanner batten nur bas Eine übersehen, bag bie Arbeiterklaffen, bie Sandwerfer und Gewerbtreibenben burch bas neue Suftem gewaltig geschädigt, daß ber schon vorher unzufriebenen Landbevölferung eine unzufriedene Stadtbevölferung beigefellt worden, und daß über turz ober lang Stadt und Land sich gegen bie Regierung vereinigen wurden.

Der Nachtheil, welcher der Industrie, der Kunst und bem Handel aus der Entsernung des Abels erwuchs, kann nicht hoch genug angeschlagen werden. Tausende von Mensichen hattert auf einmal ihre Beschäftigung verloren, Arbeitzgeber und Arbeiter waren ohne Geschäft, Hausbesitzer ohne Miethsleute, Kausleute ohne Kunden. Tausende machten Bankerott, weil sie auf einmal ihres Einkommens beraubt waren. Die Klagen und Verwünschungen über die Union verhalten aber wirkungslos, da Irland seiner natürlichen Führer beraubt war; man ließ über sich ergehen, was man

nicht ändern konnte, und gewöhnte sich allmählich daran, alles Brifche gering zu schätzen, alles Englische zu bewundern. Die Barlamentsmitglieder, welche Irlands Freiheit für Gelb oder Chrenftellen verfauft hatten, schämten fich, ihre Enttäuschung zu offenbaren und sich zu beklagen, bag von nun an alle einflufreichen Stellen mit Englandern befest wurden. Die Raufleute und Sandwerfer hatten feine Bertreter und Führer, überall zeigte fich eine Apathie und Bleichgültigfeit, wie fie nach einer großen Niederlage fic leicht erklärt. Religiose und politische Fragen nahmen bie Gemüther in Irland so jehr in Anspruch, Hungerenoth, Rwangsgesete, ohnmächtige Buthausbrüche des Boltes be schäftigten die Regierung jo vollständig, daß für Erörterung öfonomischer Fragen im englischen Barlament fich teine Beit fand. Der Freihandel, welcher Irland feit 1800 gewährt wurde, war eher schädlich als nüglich.

Erst in neuester Zeit haben sich die Iren aufgerafft und Tuchfabriken errichtet, welche Frland Ehre machen. Die Fabrit von D'Mahony in Blarney in ber Nähe Corts, Fabrifen in Athlone, Navan, Lucan, Kilmacthomas 2c. haben in neuester Zeit so ausgezeichnetes Fabrifat (Tweed) gelie fert, daß daffelbe auch in England und Amerita fehr gejucht ist. Ohne das Wiedererwachen des irischen Batriotismus wären solche Unternehmungen wieder eingegangen. Beil Barnell und feine Genoffen es verftanden haben, bas Boll mit Selbstaefühl und Opfergeift zu erfüllen, gemeinigm für das Beste der ganzen Nation zu arbeiten, deswegen last fich ein Aufblühen ber irischen Industrie auf allen Gebieten mit Sicherheit erwarten. Die liberale Partei in England und Schottland thut gleichfalls bas Ihrige, um irifchen Waaren Eingang zu verschaffen und das Unrecht ihrer Botfahren gut zu machen. Irische Wollbeden, irischer Fries, Bavelin und Strumpfwirfereien gewinnen mehr und mehr Abjat, weil man allmählig einsicht, daß irijche Waaren zwar weniger prächtig aussehen, aber solider find.

Auf die Bereitung von Leinwand und den Handel mit berfelben brauchen wir hier nicht einzugehen, weil dieser Rweig ber Industrie sehr blühend ift. Rur bas sei bemerkt, baß es vortheilhafter für Frland wäre, Flachs zu pflanzen, Statt denfelben einzuführen. Ebenfo blübend als die Leinwandfabriten find die Bierbrauereien und Branntweinbrennereien Irlands. Der irische Port und Whisty sind weltberühmt. Die Brauerei von Guinneg, jest in ber Sand einer Besellschaft, übertrifft an Broke bie berühmte Brauerei in Burton. Alles ist baselbst trefflich angeordnet, am meiften Anerkennung verdient jedoch die Sorge für die Arbeiter, welche wohl nirgends beffer behandelt werden. Nur Eines muß man bei Erwähnung bieses Industriezweiges beklagen, baß die zahlreichen Rlaschen und Stroheinfüllungen, welche für das Verpaden und Versenden ber Flaschen nöthig find, nicht in Irland fabricirt werden. Irland befitzt in Muckish in ber Graffchaft Donegal, in Ballymaunt in ber Graffchaft Bidlow und auf der Insel Achill Sand, der dem besten belgischen an Bute nicht nachsteht. Für die Bereitung gröberen Glases finden sich Tremolit= und Granitfelsen in großer Renge. Die Fabriken in Newry, Waterford und Cork waren früher berühmt, wurden aber aufgegeben. Sehr häufig war, wie in Waterford, ein Strike ber Arbeiter die Ursache, benn ber Fabrifant zog es in vielen Fällen vor, die Fabrif aufangeben, ftatt sich mit ben Arbeitern zu vergleichen. oft mogen bieje Fabrifanten, welche bie Sulfelofigfeit und Abhangigkeit ihrer Arbeiter benutten, um möglichst wenig Lohn zu geben, sich über die Undankbarkeit ihrer Arbeiter beklaat haben, um ja feine Bewiffensbiffe aufkommen zu laffen! Wenn man bedenft, daß Irland 99 Brocent schwefelfaures Natron ausführt und Glaswaaren einführt, ba muß man fich boch billig wundern, daß in Frland fein Glas fabricirt wird, obgleich die Hauptingredienzen in Gulle und Rulle vorhanden find.

England verdankt seine Brosperität nicht zum geringsten

Theile seinem Reichthum an Metallen und seinen Robln lagern. Irland ist hierin von der Natur weniger begunite jedoch feineswegs jo arm an Metallen, Gold, Silber, Bl Rupfer und Gifen, als man vielfach meint. Auch die Robk felder sind nicht unbedeutend. Nach der Berechnung So verständiger enthält das Kohlenfeld von Caftlecomer in Proving Leinster noch 118,000,000 Tonnen Kohlen, 1 von Coalisland in ber Grafschaft Tyrone 30,000,000, anderes Kohlenfeld in Tipperary 24,000,000, ein viertet ber Grafichaft Clare 15,000,000, ein fünftes in ber & schaft Antrim 12,000,000 und endlich ein sechstes in Ari in der Proving Connaught 10,000,000 Tonnen. Im Gm laffen sich bemnach 209,000,000 Tonnen Kohlen gewim Bisher sind eben die oberften Saume erschöpft. Je t man die Schachte hinabsenkt, desto besser wird auch, dieß in England der Kall ist, die Qualität der Rohlen. man in England oft 4000 Kuß unter ber Erdoberfläch Rohlen herausholen muß, ba ferner in England ber Tag höher ift als in Irland, ift es auffallend, daß die Re bergwerke von Jahr zu Jahr weniger Arbeiter beicha und weniger Rohlen liefern. Der Grund des Verfal ber Mangel an Unternehmungsgeift, die Beforgniß, en Concurrenz wurde sicher auch biesen Erwerbszweig ; stören suchen. Irland könnte nach und nach selbst \$ ausführen. Borberhand mare bieß taum nothwendig, die Rohlen für Schmelzung des Eisenerzes, das sich i Suaeln Antrims in großer Fulle und Bute findet, vern werben könnten. Der Gifengehalt bes Erzes beläuf auf 40 Procent. Bur Gewinnung beffelben find feine c Schachte nöthig, ba man einfach die Seiten ber bu burchbohren braucht. Die Rohlenfelber von Coalislan nahe genug. Irland könnte herrliche Gifenwerke in L und anderswo haben, wo gleichfalls Eisenerz sich findel statt des Eisenerzes, welches um einen Spottpreis Wales und Schottland verkauft wird. Robeisen aush ftatt dasselbe und alle Gisen- und Stahlwaaren einzuführen. Die Ueberproduktion der englischen Fabrikanten, welche so wiel Moheisen auf den Markt geworsen haben, daß die Preise fo tief gesunken, hat natürlich auch die irischen Gisenwerke geschädigt; wird aber eventuell ein Aufblühen der Eisenindustiet nicht aufhalten können, wenn die Iren unter sich einig und den irischen Produkten den Borzug geben.

Fremde fonnen nicht genug darüber staunen, daß die Sren trot ber großen Abneigung gegen England alles Eng-Lifche bewundern, das Eigene aber, obgleich es beffer ift, Berachten, und erst durch Fremde die Borzüge der Brodukte Thres Landes Schätzen lernen. Man barf aber nicht vergeffen, 🔁 🖎 eine schwache Nation, die seit Jahrhunderten von einer Starteren bedrückt und niedergehalten wurde, geistig gelähmt wirb. Wenn man weiter bedenft, wie maglofe Ausgaben Englische Bändler machen, um ihre Waaren anzupreisen, wie Broke Bortheile sie ihren Geschäftsführern und Agenten in Stland gewähren, begreift man recht gut, daß in irischen Leden, die oft in Wirklichkeit Engländern angehören, nur alische Brodukte verkauft werden. Man geht vielfach noch weiter und besticht Zeitungen, welche über die Schlechtigkeit und den hohen Preis irischer Artifel Rlage führen und englische Empfehlen müffen.

Die modischen Damen, welche ben Ton angaben, perhorrescirten irische Seiden= und Wollstoffe, irischen Papelin, irische Spizen, furz alles Irische; ihr Beispiel sand leider nur zu viele Nachahmer. Nur England, welches diese Vorurtheile gegen irische Produkte veranlaßt und beständig genährt hat, kann dieselben auch wieder zerstreuen. Die Reaktion zu Gunsten irischer Industrie hat bereits in den höchsten Kreisen Londons begonnen. Lady Isabel Aberdeen, die Frau des früheren Vicekönigs, und Mrs. Hart sind mit dem guten Beispiel vorangegangen. Als letztere im Iahre 1883 Donegal bereiste, um sich von der Noth der Einwohner zu überzeugen, blieb sie nicht bei bloßem Mitleid stehen, sondern

beschloß, die früher in Irland so blübenden Industriezweige Raben, Sticken, Rloppeln, Strumpfwirterei, neu zu beleben und ben Frauen und Madchen Belegenheit zu geben, bie nach Berrichtung ber häuslichen Geschäfte übrigen Stunden auszufüllen. Dant ber weifen Strenge, womit alle Arbeiten, bie nicht vollkommen waren, unbezahlt blieben, und Dad ber großen Sorgfalt bes Unterrichts, ber Belehrigfeit und Beschicklichkeit der Schülerinen, gehören die Artitel, welche Donegal liefert, mit jum Beften, bas man in bem fashione belften Theile Londons ausgestellt findet. Grifche Damen, wie Mrs. Ponfonby, und irifche Nonnen haben in berielto Richtung gewirft und besonders in der Posamentirerei Große geleiftet. Eben weil Mrs. Sart und andere Damen and reiner Philanthropie ihr Unternehmen begonnen und es w nicht auf Profit abgesehen haben, barum ift ber Erfolg und jo glangend. Bo bas irifche Bolf mabrer Buneigung, achter Bohlwollen begegnet, ba ift es bereit zu arbeiten und fit mit ganger Seele feiner Arbeit hingugeben; wo es aber in ftinttiv herausfühlt, daß der Arbeitgeber nur die Roth be Armen zum eigenen Bortheil ausbeuten wolle, wie das leibe jo oft feitens ber Spekulanten geschah, ba arbeitet es um widerwillig und schlecht.

Die Verfertigung von Strohmatten, Strohhüten, Strob hüllen, deren die Weinhändler nicht entbehren können, das Flechten von Körben, könnte Tausende von Menschen nähren welche jest ihre Heimath zu verlassen gezwungen sind. Bu Allem thäte es noth, die User der Flüsse, die Säume da Moräste und die tiesliegenden Felder in der Nähe von Flüssen mit Weiden zu bepflanzen, das Stroh, welches jest als Streu für das Vieh benüst wird, durch Torf oder Schilf zu ersehen. Philanthropische Sesellschaften müßten zuerst die nöthigen Geldsummen vorstrecken, die eingeliesett Arbeit sogleich bezahlen und verschleißen. Späterhin wärt dieß unnöthig, sobald alles im Gange wäre. Nur in Killama und einigen wenigen Orten beschäftigt sich das Volk noch

mit Schnigereien. Die in Moräften wachsende Eiche ift für Schnigereien ganz geeignet, und an Geschick sehlt es den Fren nicht; aber weil man keine Abnehmer fand, gab man auch die Schnigerei auf.

Der Lefer, welcher uns jo weit gefolgt ift und feine Beduld nicht verloren hat, wird fragen: ift benn bas traurige Capitel noch nicht zu Ende, ift es wirklich möglich, daß Die befitsende Rlaffe, ja fogar die Regierung felbst die Berftorung und Bergeubung aller natürlichen Gulfsquellen ruhig ansehen konnte und alle die Rathichlage, die man von Beit ju Beit machte, in ben Wind fchlug? Wenn bas Bilb fo bufter, die Farben jo grell find, fo ift bas ebensowenig unfere Schuld, als es die Schuld bes Reisenden ift, welcher in Irland überall Berödung und Berwüftung erblickt. Die Trummerhaufen von gerfallenen Dorfern und Beilern, Meierhofe und Fabrifen mit eingefallenen Dachern und gerbrockelten Mauern, verlaffene Ebelfige mit verwahrlosten Barten, aroken mit Mauern umgebenen Barten, in benen bas Be= ftrupp und Unfraut die fruher gepflanzten Dbitbaume und Die Bemufebeete überwuchert, gange Reihen von Saufern, beren nadte Mauern uns ergablen, bag bier einft fleißige Sandwerter gelebt : fie exiftiren nicht blog in der Ginbild: ungefraft, fonbern find eine Realität, welche man feben und greifen fann.

Die kahlen, von Bäumen entblößten Berge, die langweiligen Landstraßen, wo keine Bäume Schatten und Schutz gegen die heftigen Stürme gewähren, die weiten baumlosen Ebenen würden als Zeugen gegen die Herrscher Frlands anftreten, wenn auch die Menschen verstummten. Frland war noch im 16. und 17. Jahrhundert eine waldreiche Insel. Wenn man tieser in den Morästen und auf den jetzt baumleeren Bergen gräbt, sindet man noch lleberreste von Baumstämmen; befragt man die Annalen der Geschichte, dann erfährt man, daß große und schöne Waldungen unter der Regierung Elisabeths und ihrer Nachfolger zerstört wurden,

damit arme Priefter und andere Opfer der graufamen Religionsverfolgungen daselbst teine Zuflucht mehr fanden. Spiterhin zerftorte man die Waldungen, um Gifenerze zu ichmelgen ober fie zu Gelb zu machen. Da es ben Bachtern ftrege untersagt war, Bäume auf ihren Bachtgütern ohne Erland niß bes Eigenthumers zu fällen, find lettere ganz allein fin bie Ausrottung der Wälder, Berichlechterung des Klimas, Schädigung des Ackerbaues und der verschiedenen Industrie zweige Irlands verantwortlich. Man hat berechnet, das eine methodische Bepflanzung von etwa fünf Millionen Rogen mit Bäumen schon innerhalb der ersten 30 Jahre einen Reingewinn von 130 Millionen Bfb. ergeben murbe. Dr. Luons brachte diese Frage wiederholt im Barlament vor und ver langte, daß die Regierung die Rosten der Andflanzung tragen folle. Gemeinnütige Borichläge, welche die Regierung popular machen könnten, werden jedoch beharrlich zurückgewiesen, weil fast alle höheren Beamten in den Commissionen für öffentliche Arbeiten, Fischereien, Sandel entweder Englander oder irische Protestanten sind, die alle Magnahmen, welche ben Ratholifen aunftig waren, betämpfen. Die Roften wurden sich auf etwa 20,000,000 Pfd. belaufen, von benen vier Fünftel dem Bolfe zu gute fämen. Frland wurde ein gang anderes Aussehen erhalten, und nach England Soly für Bauten, Bergwerfe, Gifenbahnen liefern, bas jest von Rorwegen und anderen Ländern eingeführt wird. Die Sagten, die Obstbäume murden durch die Wälder gegen die heftigen Winde geschütt, die Bogel, welche fo nothig zur Vertilgung von schädlichen Insetten find, wurden gleichfalls haufiger werben. Die großen Wafferfräfte in Irland fonnten in biesem Falle benütt werben, mahrend gegenwartig fast nur Mühlen für das Mahlen von Getreide existiren. Wenn man ben Kaufleuten erlaubt, das Diehl direft von Amerika einzuführen, dann werden auch diese Mühlen eingeben, obgleich bie Gigenthumer durch Ginführung ber neuesten Majchinen große Auslagen gehabt haben.

Es ließe sich ein langes Capitel schreiben über irische Gifenbahnen und Gifenbahngesellschaften, irische Banten, ihre Engherzigkeit, ihren Mangel an Unternehmungsgeist. Wir konnen jedoch nur einige Bunkte berühren. Die Gifenbahngesellschaften haben teinen festen Tarif. Da die Regierung Dieselben gewähren läßt, und demnach der Preis der Billete viel zu hoch ift, wird die Gifenbahn für kleinere Entfernunaen fast aar nicht benütt und werden langere Reisen wo möglich vermieden. Berhältnifmäßig noch weit toftspieliger ift der Bütertransport. Wer warten fann, versendet Baaren auf Frachtwagen ober durch die Kanalschiffe. Mangel an Bunktlichfeit und Schnelligkeit, Rücksichtslosigkeit den andern Gesellschaften gegenüber sind llebelstände, die oft gerügt und tropdem nicht abgestellt worden sind. Den Berkehr durch einen niedrigen Tarif zu erleichtern, wo nöthig durch Borschießen von Weld Industrie zu befördern, daran denken die Berren Direktoren nur felten. Einige laffen, um große Di= videnden geben zu fonnen, die Bahnstrecke und den Bagenpart unausgebeffert, bis große Ungluckfälle fich ereignen, welche von großen vefuniären Verluften begleitet find.

Die irischen Bankgesellschaften sind noch engherziger und thörichter. Sie legen ihr Geld viel lieber in England oder im Austand an, als in Irland selbst, obgleich sie keinen Berlust zu besürchten hätten. Die irische Staatsbant hat nichteinmal von ihrer Bollmacht, Papiergeld auszugeben, vollen Gebrauch gemacht. Anstatt unternehmenden Kausseuen und Fabrikanten Geld unter billigen Bedingungen vorzusstrecken, läßt man dasselbe in der Bank liegen. Privatleute ahmen natürlich die dummkluge Methode der Banken nach, und nehmen, um ja sicher zu sein, 2 oder 3 Procent, wo sie 5 bis 6 Procent erhalten könnten. Die Banken Englands und Schottlands sind viel liberaler und erzielen einen weit größeren Gewinn als die in Irland. Ist der tiesere Grund dieser Liberalität nicht das Gefühl der Zusammengehörigkeit, die Sumvathie und das Wohlwollen, welches die Klassen be-

seelt? Ist nicht die Abneigung der herrschenden Raffe in Irland im Spiel bei dieser Illiberalität der irischen Bankn? Wir wollen diese Frage nicht entscheiden.

In conservativen Zeitungen liest man so viel von den Terrorismus der Nationalisten, welcher das Bolf verhinden, seiner Zufriedenheit mit der gegenwärtigen Regierung And druck zu geben. Wo die Verwaltung wie in Irland an so vielen Uebeln krankt, wo die Regierung nichts thut für die materielle Wohlfahrt der großen Mehrheit der Bevölkerung, wo dieselbe keine Anstalten macht, die Wunden, welche se dem Volke geschlagen, zu heilen, da kann von einer Veriedigung des Bolkes nicht die Rede sein. Wosür soll dem das Volk dankbar sein? Für Ausrechthaltung der Ordnungs für Schutz des Eigenthums? für Erleichterung der Unterdrückten? Noch manches Jahrzehnt muß verstreichen, die der Ire mit seinem nur zu treuen Gedächtniß für alle die Urbilden, welche er seitens der Landlords erlitten, die Landlords als die Bedrückten ansieht.

Obgleich die Raufleute, Handwerker, Arbeiter in Folge der politischen Agitation sehr leiden und direkt keinen Bortheil aus ber herabsetzung bes Pachtzinfes ziehen, fo fteuem boch gerade sie am meisten bei. Auch sie haben viele nur zu gegründete Beschwerben, welche nur bann abgestellt werben können, wenn die Regierung die privilegirte Rlaffe zwingt, ihre Bflichten gegen ihre Mitburger zu erfüllen. Dr. Brote bemerft in der Borrede zu seinem oben angeführten Berf febr richtig: "Die englischen Colonisten mußten ben Iren in dem selben Lichte erscheinen, wie die Türken den Chriften bes Oftens: als eine Räuberbande, welche auf irischem Grund und Boben ihr Lager aufgeschlagen, als eine Banbe, welche fich Regierung nannte, aber feine ber Segnungen einer Regierung für den Pachtzins und die Steuern, welche sie von bem Bolte erpreßte, als Gegenleiftung gewährte". Die Landlords, benn sie find die achten Abkömmlinge der Colonisten, haben ben Iren feine Beranlaffung gegeben, ihre Anficht gu

dubern, im Gegentheil ift der Gegensatz nur schroffer und die Zuversicht der Unterdrückten größer als zuvor. Der Constitt hätte vielleicht vermieden werden können, wenn die Regierung auch nur etwas für Hebung von Ackerdau und Industrie gethan, und sich nicht immer zum willigen Wertzeug der privilegirten Klasse hergegeben hätte. Die Furcht, den Conservativen Principien etwas zu vergeben und die revo-Intionären Clemente in Großbritannien zu stärken, macht die Regenwärtige Regierung blind. Der Conservativismus kann dur verlieren durch die brutalen Austreibungen der Pächter; der Radikalismus dagegen macht reihende Fortschritte. Der Stein ist durch die Iren in's Rollen gebracht; die Zukunft wird uns lehren, ob er die Conservativen zermalmen, oder aber in Stücke gehen wird.

a. g. s. j.

## LII.

# Modernes Glaubensbefenntniß eines Theologen

#### 3. Gott und Ratur.

Unser Verfasser legt sich folgende Einwürfe bes Unsglaubens gegen die Annahme eines persönlichen über ber Natur stehenden Gottes vor.

"Wir reben von unabänderlichen Naturgesetzen, suchen uns in der Wissenschaft und im gewöhnlichen Leben alles aus dens selben zu erklären und geben uns nicht zufrieden, bis wir die natürlichen Ursachen gefunden haben. Wie verträgt sich das

.

mit der Vorstellung von einem frei waltenden und alles wirkeden Gotte? — Wir nennen das was geschieht, gut oder schlimm, je nachdem es unser Wohlbefinden sördert oder hindert, such das Sute uns zuzuwenden und das Schlimme abzutreiden, und greisen zu diesem Zwecke in den Gang der Natur ein. Wereimt sich das mit dem Gedanken, daß alles von Gott komme? — Wir halten es für den Vorzug eines edlen Menschen, dam herzig zu sein, und die Wunden, welche das Schicksal schlen, nach Kräften zu heilen. Wie stimmt das zu dem Glauben der einem barmherzigen Vater, welcher der Herr des Schicksal sieh?

Die Antwort auf diese Schwierigkeiten liegt viel zu nahe, als daß man mit dem Berfasser Zugeständnisse zu machen bräuchte, welche in Wahrheit den persönlichen Gott leugnen

Das freie Walten Gottes ift nicht so zu verstehen, die er willfürlich alles Geschehen in der Natur selbst verursacht, oder ohne Grund in den Naturgang eingriffe. Seine Iniheit bethätigt er in höchster Weisheit, indem er zwecknäßige Naturgesetze einrichtete, denselben ihren Gang vorzeichnete und nur aus den dringendsten Gründen denselben Einhalt thut Dieß letztere geschieht so selten, daß wir in der Wissensacht und im Leben alles Geschehen auf natürliche Ursachen zurücksühren müssen.

Die gütige Vorschung hat die Naturordnung zwar im Allgemeinen zum Wohle der vernünftigen Geschödse eingerichtet; aber in ihrer Weisheit verlangt sie von denselben Bearbeitung, Dienstdarmachung der Natur durch eigent Anstrengung und kräftiges Eingreisen in den Naturgang. Würde wohl das geistige und insbesondere das sittliche Leber des Menschen zu irgend welcher namhaften Entwicklung ge langt sein, wenn Jedem die gebratenen Tauben in den Rund flögen, wenn nicht der Kampf mit den Naturmächten Seift Willen und Körper frästigten? Die in lethargischen Stumpi sinn und grenzenlose Sittenlosigkeit versunkenen Südsee-In sulaner sind ein lehrreiches Beispiel nach dieser Richtung.

Desgleichen ift es nur ein Ausfluß ber Gute Gottes

wenn er seine Rinder mit Leiden heimsucht, oder solche nicht von ihnen fernhält. Wir können hier nicht näher auf ben hohen Werth der Leiden eingehen, welchen felbst Bessimisten wie Eb. v. Hartmann in beredten Worten feiern, wir richten nur die eine Frage an die Gegner des Vorsehungsglaubens: Ift ein Bater nicht barmbergia gegen sein Kind, wenn er es für seine Vergeben züchtigt, wenn er ihm Arbeiten auferlegt, welche mit mancherlei Mühen und Schmerzen verbunden find? Aber, wird man sagen: der Schöpfer konnte eine Ordnung der Dinge einführen, in der Niemand durch Schmerzen sich Bortheile zu verschaffen, burch Schmerzen von Kehlern entwöhnt au werden brauchte; barum besteht fein Bergleich mit dem Bater, der sich gezwungen sieht, die Schmerzen bes Rindes als Mittel zu höheren Gütern zu gebrauchen. Aber es kann Niemand einen Mangel an Gute und Beisheit in einer Naturordnung finden, in der durch Leiden sittliche und physische Amede von der höchsten Wichtigkeit erreicht werden. Es mag die Sinrichtung, welche ohne Leiden ihre Ziele erreicht, vollkommener fein; wie wir ja nicht die jetige Welt für die beste erklären: aber bak eine solche Einrichtung schlecht, gegen Sottes Bute fei, hat noch Riemand bewiesen. Das Chriftenthum gibt uns aber noch positivere Aufschluffe über die Bedeutung der Leiden in dem göttlichen Beilsplane. werden belehrt, daß Gott nicht ben Tod und die Leiden gewollt, sondern daß sie durch die Schuld bes Reprasentanten bes Menschengeschlechts in die Welt gekommen. Roch ein helleres Licht wirft die Baffion des Gottmenschen auf das Rreuz, in diesem Lichte konnten gottliebende Seelen ausrufen: "Entweder leiden ober fterben", ober noch begeifterter: "Richt fterben, sondern leiden". Und die chriftliche Astese und Mittit hat mit solchen Grundfäten heiligen Ernst gemacht.

Sehen wir nun zu, wie unser Theologe das Christensthum gegen die obigen Einwände vertheibigt.

"Es zieht ein Gewitter heran. Wir wissen wie es ent= standen ist, wir wundern uns nicht über Blit und Donner, Sturm und Regen, benn wir fennen ihre Urfachen und Befete, und wenn wir im einzelnen Falle auch nicht voraussagen konnen, welchen Berlauf es nehmen wird, fo find wir boch überzeugt, baß berfelbe burch bas gesehmäßige Zusammenwirken aller vorhandenen Umftande genau vorgeschrieben ift, und nur ein gang bestimmter sein tann, gleichwie aus einer Reihe von Bablen fich nur eine Summe ergibt, fo oft man fie gufammengablt Und boch fagen wir, von heiligem Schauer ergriffen: Bie groß ift ber herr im Wetter. Er führt bie Bolten herbei mb schleubert die Blige und rebet im Donner, und wenn bas burn Erbreich nach Erquidung fcmachtet, fo banten wir ihm für bie Gabe bes Regens. Wie nun? Dug bas Gewitter feinen Beg gehen, nach unabänderlichen Gefeten, ober führt es Gott nach Belieben, und könnte er es auch anders führen als er thut? Dug es unter ben vorhandenen Bedingungen regnen ober fam Gott ben Regen auch gurudhalten? Sier gibt es fein Ja ober Rein, sondern nur ein entschiedenes Entweder - ober".

Run, die so schroff gestellte Alternative bringt ben gläubigen Chriften ebensowenig wie den theistischen Philosophen in die geringste Verlegenheit. Wir antworten gang entschieden: ber allmächtige Gott fann bas Gewitter nach Belieben führen, er tann ben Regen aufhalten, und gwar trotbem daß es in gegebenen Umständen bligen, donnern, regnen muß. Wie so biefes? Der Bang ber Natur ift allerdings ein nothwendiger, benn er ist burch unveränderliche Naturgesetze bestimmt. Aber diese Nothwendigkeit ift nur eine bedingte, feine absolute. Wer Gott als Schöpfer anerkennt, und bas burfte man boch jedem Chriften zutrauen, ber muß auch die Contingenz ber Welt und ihrer Einrichtung anerkennen. Welche absolute Nothwendigkeit liegt benn auch barin, bag unser Tag 24 Stunden bauert, daß die organischen Befen einen bestimmten Entwicklungsgang in bestimmter Zeit durchmachen? Die Allmacht, welche diese Anordnung mit Freiheit traf, fann fie ju jeber Beit auch wieder abandern. Der Bergleich des Verfassers mit den mathematischen Rechnungen ist durchaus unzutreffend und zeigt uns recht klar

Quelle des Migverftandniffes. Aus einer Reihe von blen ergibt fich dieselbe Summe immer mit absoluter Rothndigkeit; auch Gott kann nicht machen, daß 5+7 nicht 12 be; hier handelt es fich um metaphyfische Nothwendigkeit, nicht von freier Anordnung Gottes abhangt. Die Naturdnung aber hat nur physische Nothwendigkeit, welche vom ien Willen Gottes gefett, von bemfelben auch wieder aufhoben werben fann. Im Uebrigen bedarf es nicht einmal ner Aufhebung der Naturgesetze, um ein drohendes Gewitter zuwenden, wie wir gegen unsern Autor fogleich nachweisen erben. Aber auch die Aufhebung der Naturgesetze wäre ht einem Eingriff in mathematische Gage gleichzugchten, e unfer Theologe im Ginverständniß mit Boltaire meint. lerdings brücken wir durch mathematische Formeln die nturgesette aus, aber Damit werben biese nicht zu Gaten Mathematik. Auch wenn wir einen Stein frei herablen laffen, fonnen wir feine Endgeschwindigfeit mathema= h berechnen, aber beghalb ift ber Fall beffelben tein nothndiger. Durch eine mathematische Gleichung wird ber and eines Blaneten bestimmt; die Bleichung wird allerigs auf Grund bes Attraktionsgesetes angesett, welches ch mathematischen Berhältniffen wirft, aber damit die eichung ben thatfachlichen Stand bes Simmelsförpers B. bei einer Berfinsterung angebe, muffen noch bestimmte iten, fogen. Conftanten eingesett werben, 3. B. die gegebene tfernung des Planeten von der Sonne zu einer bestimmten it. Diefe Entfernung ift aber feine absolut nothwendige. nn wenn sie sich wirklich auch nach mechanischen Besetzen ilbet hat - bag ber mechanische Proces begann und abe zu biefer Beit begann, tann nur burch freie Beftimmung ttes in letter Inftang erflärt werben.

Schwach ift die Begründung unseres Vermittlungstheoen für die Unabänderlichkeit der Naturgesetze.

"Das Wetter nimmt ein drohendes Ansehen an. Wirchten für die reiche Ernte, die auf ben Felbern reift, und

beten: Herr mache es gnäbig und verschone und. Aber ber verheerende Hagel braust hernieder, in kurzer Zeit sind alle die schönen Hoffnungen vernichtet und eine grauenhaste Berwüstung starrt und entgegen. Nun beten wir nicht mehr un Berschonung. Wir sprechen nicht: Herr, du kannst thun, was du willst, richte die zerbrochenen Halme wieder auf und stelle das Zerstörte wieder her. Warum nicht? Wenn Gott alle mächtig ist, warum konnte er nur vorher den Hagel abwenden, kann aber nicht die Folgen desselben ändern? Ist das nicht ein Widerspruch?"

"Ein geliebter Mensch ringt auf dem Krankenlager mit dem Tode. Die Seinen liegen auf den Knien und rusen der Allmächtigen an. Du kannst Alles thun, beten sie, bei die stein Ding unmöglich. Thue der Krankheit Einhalt und schenk und das theure Leben. Nun ist er verschieden, und trauern suchen sie das Unvermeibliche zu tragen. Aber keinem, auch dem Gläubigsten nicht, kommt es in den Sinn, Gott um Anserweckung des Todten zu bitten. Ist denn nun die Allmacht pu Ende? Kann der, bei welchem alles möglich ist, nur den Sterbenden wieder gesund machen, den Gestorbenen aber nicht? Niemand denkt daran, und doch ist es ein Widerspruch".

Der Wiberspruch findet sich lediglich in der Begriffs verwirrung des Versassers. Nicht darum wagen wir nicht nach dem Hagelschlag um Aufrichtung der Halme und nach dem Berscheiden eines Lieben um Auserweckung desselben zu bitten, weil wir an der Allmacht Gottes verzweifelten. Ein jedes christliche Kind weiß, daß unser Herr ebenso leicht den Toden erwecken wie den Kranken vor dem Tode bewahren kann, daß er ebenso leicht die geknickten Halme wieder aufrichten, wie er das Gewitter abwenden kann. Es ist nicht wahr, daß Niemanden, auch dem Gläubigsten nicht einfalle, um einen solchen Erweis der göttlichen Allmacht zu bitten. Hat unser Herr nicht den Vater gebeten, seinen Freund Lazarus zu erwecken, hat Elisäus nicht lange gebetet, um den todten Knaben seiner Mutter zurückgeben zu können? Unser moderner Christ wird freilich diese Todtenerweckungen als

Legenden bezeichnen, wie auch die zahlreichen Fälle, welche im Leben der Heiligen vorkommen; aber hat er auch den Weuth zu behaupten, Christus, Elisäus, die Heiligen hätten nicht um diese Wunder gebetet? Es ist wahr, ein Wunder von Gott zu erslehen, halten wir uns gemeinhin nicht für würdig; besondere Freunde Gottes haben das Vertrauen und den Muth gehabt, sich die Worte des Herrn zu Herzen zu nehmen: Sprechet zu diesem Berge, und er wird sich in das Weer versenken.

Unfer Berfaffer ift freilich ber Meinung, wir mußten von Gott immer ein Bunder verlangen, wenn wir die Abwendung eines Unglücks erbitten wollen; wenn wir beten, bag uns bas Bewitter nicht schabe, bag ber Tob eines Aranten nicht eintrete, fo verlangten wir von Gott Umftogen ber Naturgefete. Da läuft ein arges Migverftandnig unter. Benn ber Rrante gestorben ift, bann fann er nur burch bie Allmacht, welche dem Naturlaufe entgegenwirft, wieder in's Leben gurudfehren. Ift er aber noch nicht fterbensfrant, dann fann er durch rein natürliche Mittel wieder gesunden. Wenn es uns gelänge bie rechten Mittel zu finden, 3. B. ben rechten Argt zu treffen, ber bie Krantheit richtig beurtheilt und die entsprechende Medicin verschreibt, wurde er nicht fterben. - Um bieß Belingen nun bitten wir Gott, ber in feiner Borfehung alles Geschehen in ber Welt leitet. Das Gintreten eines bestimmten Greigniffes zu bestimmter Beit bangt nämlich von zwei Momenten ab: erftens von ber nothwendigen Wirfungsweise einer Naturfraft b. h. von einem unveranderlichen Raturgefete und zweitens von der Un= wendung biefes Naturgefetes. Damit ein Naturgefet in Anwendung fomme, 3. B. die Gleftricität im Gewitter wirfe, muffen die eleftrischen Agentien eine bestimmte Stellung gu einander und gur Umgebung haben. Diefe Stellung hängt aber in letter Inftang von der ursprünglichen Disposition ab, bie ber Schöpfer ben Elementen gab. Diefe Disposition in Berbindung mit den Naturgesetzen bestimmt mathematisch

genau ben Bang aller Naturprocesse, also auch bes Bewitters, der Krantheit. Es hangt aber vom freiesten Billen Gottes ab, welche Anordnung er ben Stoffen uriprunglid geben wollte, ob eine folche die zu einem für die Menichen gunftigen Beltgange führt, ober ob eine verhangnifvolle geben wollte. Er hat nun eine folche gewählt, welche im Allgemeinen dem Menichen vortheilhaft ift, aber in vielen Källen auch schädlich werden fann. Manchmal tann ber Mensch burch eigene Thätigfeit ben nothwendigen Naturge fegen eine andere Richtung geben; wo er dieß nicht vermag, wendet er fich vertrauensvoll zu ber Borfehung, welche ben Stoffen ichon im Anfange mit Rudficht auf Die Bebete ber Ihrigen eine folche Disposition geben fonnte, bag ihre natur liche Entwicklung bem Betenden jum Segen und nicht jum Berderben gereichte. Gin Ginflug bes Menichen auf Gott wird bamit, wie ber Berfaffer meint, in feiner Beife behauptet. Der Allmächtige läßt fich babei nur von feiner eigenen Liebe zu feinen Geschöpfen bewegen. Unfer Seiland hat doch nichts bringender eingeschärft, als Gott mit Bitten zu bestürmen und gleichsam burch unsere Musbauer bie Erhörung ihm abzunöthigen. Hat unfer Theologe wirklich den Muth, die Erhörung eines Gebetes für etwas Unmögliches zu erflären und fich noch Chrift zu nennen?

Aber unfer Berfaffer beweist, bag Gottes Wille und Naturgeset schlechthin Gins find.

"Wenn wir den Glauben an Gott nicht aufgeben woller, so müssen wir uns die Allmacht anders denten, als es gewöhnlich geschieht. Wir dürsen das natürliche, gesehmäßige Geschehen und das göttliche Wirken nicht in Gegensat bringen. Beides muß im Grunde dasselbe sein. Es muß ganz gleichbedeutend sein, ob ich sage: Gott führt ein Gewitter herauf, oder: Es zieht herauf nach dem Naturgesetze. Das kann aber nichts anders heißen, als: Gott wirkt im Gesetze, das Geseh ist sein Wille, und das gesehmäßige Geschehen ist sein Thun. Bei genauer Erwägung dieses Schlusses fand ich, daß er nicht nur einem solgerichtigen Denken, sondern auch der Frömmigkeit entspricht

Denn wenn ber Naturborgang bom göttlichen Wirfen unterichieden ift, fo geht er neben bemfelben ber und ift etwas für fich. Gott ift aber nicht mehr alles in allem. Will man aber ein boppeltes Wirfen Gottes annehmen, ein natürliches und ein übernatürliches, fo fommt in unfere Borftellung bom Sochften ein Zwiespalt, der bei gahllofen Gelegenheiten unfer religiöfes Leben bedrängt. Wir schwanten bann fortwährend zwischen Gott und Ratur bin und ber, nehmen Gott nur gur Aushilfe, wo wir mit ber Natur nicht auskommen zu konnen meinen, und bie Folge ift, daß wir uns weber in ber Natur beimisch fühlen, noch auch vollen Frieden mit dem allwaltenben Gott haben. Es ift unmöglich, bag bas Bewitter anders verlaufe, als es verläuft. Das forbert nicht nur die Biffenfchaft, fonbern auch ber Glaube. Denn wenn Gott es anders machen fonnte, warum thut er es nicht? Einst antwortete ich: Er will eben nicht, und meinte damit fertig zu fein. Aber follte ihm etwas möglich fein, bas er nicht will? Sollte er auch gegen feinen Billen handeln tonnen? Das ift boch nicht fromm gedacht. Bir burfen alfo in Beziehung auf Gott gar nicht bon einer Möglichkeit reben, die nicht zugleich Birklichkeit ift. Gott thut was er thut, und es ift wirklich unmöglich, bag er etwas anderes thue, unmöglich borber wie nachher. Solche Möglichfeit ift nur ein Gedankenfpiel bon uns, womit wir vielleicht Gott gu ehren meinen, aber es durchaus nicht thun".

Der Wille Gottes und das Naturgesetz sind allerdings eins in dem Sinne, als das Naturgesetz durch den Willen Gottes besteht und Ausdruck des göttlichen Willens ist. Es ist aber nicht eins mit ihm in dem Sinne, als wenn der Wille Gottes vollständig in dieser Ordnung der Naturgesetze ausginge. Wenn man nicht in pantheistischer Fassung Gott mit der Natur identissieren will, muß man seinen Willen unendlich über das Naturgesetz stellen: statt dieser Naturvordnung tonnte er unzählige andere oder gar keine setzen, denn es ist sonnenklar, daß diese Naturwesen, diese Natursträfte, diese Wirkungsweisen derselben nicht die mindeste Nothwendigkeit in sich tragen, nicht den mindesten Vorzug vor allen möglichen und denkbaren haben. Gerade aus dem

Umstande, daß aus der Bahl der unendlich vielen möglichen Naturdinge und Naturordnungen nur diese bestimmten withlich find, muß auf die Eriftenz einer freien Belturfache geschlossen werden. Der Naturvorgang geht barum nicht "neben bem göttlichen Wirken her" als etwas für sich, sondern er ift und bleibt nur Ausführung des göttlichen Bollens, das freilich unendlich über ben endlichen Naturproces hinausragt Erst baburch ist Gott alles in allem, bag er nicht blog in bieser einmal festgesetten Naturordnung wirkfam ift, sonden noch in unendlich vielen andern wirksam sein tann. Daburd tommt fein Zwiespalt in unsere religiose Vorstellung, sonden befriedigende Ginheit: wir schwanken nicht zwischen Gott bin und her, fondern wiffen, daß jeder Proces von Gott ge ordnet und geleitet wird, daß Gott und die Natur zusammen wirfen. Wenn aber einmal in feltenen Fällen die Natur frafte nicht ausreichen, ba nehmen wir mit folgerichtiger Dent nothwendigkeit die Allmacht Gottes "zur Aushilfe". Berabe baburch fühlen wir uns in ber Natur heimisch, bak wir wiffen, sie wird von unserem freiwaltenden Gotte geleitet, ohne daß derselbe an ihre Nothwendigkeit gebunden ware. Wenn Gott auch etwas anderes wollen fann, als das Natur gesetz, so macht er doch von dieser Freiheit keinen willfir lichen Gebrauch. Weise hat er zu bestimmten Zwecken biefe Naturordnung eingerichtet; unweise ware ce also, nach Be lieben dieselbe zu verleten. Nur aus den bringenbsten Gründen, die eine Abanderung ihm zweckmäßig erscheinen lassen, wirkt er ein Wunder, greift er in ben Naturgang ein. Also nicht einfach "weil er nicht will", unterbricht er ben Bang bes Bewitters nicht, fondern weil feine Beisheit nicht gestattet, daß seine Allmacht alles ausführe, mas sie ausführen kann. Daß aber Gott außer bem, mas er wirklich gemacht, nichts machen könne, daß bei ihm Birklichkeit und Möglichfeit eins seien, fann nur ber Pantheift und naive Optimist glauben. Wenn aber etwas flar in der christlichen Offenbarung enthalten ift, dann ift es die unendliche Erhabenheit der Allmacht Gottes über die wirkliche Welt, und felbst der natürlichen Bernunft ist es sonnenklar, daß ein allmächtiger, freier Schöpfer tausend andere Welten und Weltordnungen verwirklichen konnte.

Unfere Erflärung vom Naturgefet und feinem Berhältniß jum Billen Gottes ftimmt recht gut gur Thatfache, daß wir einmal fagen: Es regnet, ein andersmal: Bott gibt uns Regen; einmal: Die Arznei hat dem Kranken geholfen, bald: Gott hat ihn gefund gemacht. Denn Gott thut es immer durch die Raturfrafte, diefe haben nur die Bedeutung von Berfzeugen in ber Sand Gottes. Und bieß gilt auch von bem fleinsten Geschehen, mag es uns nun jum Gegen ober jum Rachtheil gereichen ober gang indifferent für unfer Wohl fein. Darum ift es nicht gang genau gesprochen, wenn unfer Berfaffer fagt: "Ich rede wie ich es fühle. Ich drucke mich religibs aus, wenn etwas ungezwungen eine fromme Empfindung in mir erregt und mich an meinen Zusammenhang mit bem Sochsten erinnert. Was mich nicht so berührt, betrachte ich einfach als einen Borgang. Wenn ich 3. B. irgendwo einen unbedeutenden Gintauf gemacht habe und zufrieden bin, fo fage ich nicht: bas fommt von Bott, daß ich biefen Ort gefunden. Und wenn es mir an einem heißen Tage etwas unbehaglich ift, fo bente ich nicht: Bott fendet mir biefe Site, um mich zu prufen. Ich wurde bas fur eine unwurdige Art ju reben halten, weil die Dinge, um die es fich handelt, ju geringfügig find". Die Religion barf nicht ausschließlich ober auch nur vorzugsweise in ein Gefühl verlegt werben, welches fich unwillfürlich bei gewiffen Unläffen regt; fie ift vor allem vernünftige Erfenntnig, welche ben Willen und das Gefühl regelt und beftimmt. Nach vernünftiger Erfenntniß muß aber auch das fleinfte Ereigniß Gottes Borfehung, ohne beffen Willen fein Sperling vom Dache, fein Saar von unserem Saupte fällt, zugeschrieben werden, nicht blog fegensvolle ober peinliche Bufalle. Als Segnungen ober Brufungen fonnen fie freilich nur betrachtet werben, wenn fie

von erheblicherem Vortheile ober Nachtheile für uns sind. Aber die Vorsehung will nicht bloß, daß uns recht freudige ober recht lästige Zufälle zustoßen, sondern sie hat unser Leben weise so geordnet, daß meistens die Ereignisse zwischen jenen beiden Extremen in der Witte liegen. Aber immerhin handelt es sich auch hier nicht um bloße Vorsälle sondern um Leitungen und Schickungen Gottes, die wenn sie auch unser Gefühl nicht sonderlich anregen, doch mit freier Entschließung auf Gott als ihren Urheber zu beziehen sind.

Meisterhaft sind die nun folgenden Schilberungen bes sittlichen und physischen Elendes, in welches Kinder vielsach durch die Schuld ihrer Eltern gerathen, und im Allgemeinen sehr ansprechend die religiösen Reflexionen, die der Berfasse daran knüpft:

"Ein gebrochener Mann liegt im Rrantenhause, von Freunden gepflegt. Starr ift fein Blid und ausbruckelos fein Gesicht. Es hat lange gebauert, bis er so geworden ift. Einft war Teuer in diesen Augen und Leben in diesen Mienen. Aber bie Länge hoffnungslosen Leibens hat es ausgelöscht. Es war viel guter Wille in ihm, etwas zu leiften und des Lebens Preis zu erringen. Aber Krankheit war sein Loos von Jugend auf, fie vereitelte all sein Streben und liek ihn nie aus ber Armuth heraus. Er litt die Strafe fremder Schuld. Sein Bater hatte ein großes Bermögen und eine riefenstarke Gesundheit im Sumpfe bes Lafters zurückgelaffen. Darum war ber Sohn arm und frant und brachte es mit bem beften Billen nicht weiter, als daß er nach unbeschreiblich bittern Rämpfen und Entbehrungen hilflos unter Fremden fein Leben beschließen mußte. 3ch fab ihn und borte feine Geschichte, und es fiel mir bas Wort ein: Gott ist die Liebe. Da ward es dunkel in meinem Bergen. Wenn ein Mensch ben Unschuldigen für ben Schulbigen leiben läßt, so nennen wir ihn ungerecht; aber nach bem Naturgefet muß ber Sohn bie Folgen ber baterlichen Sunben tragen. . . Frage nicht nach bem Warum, bas ist kindisch, sondern beuge beine Anie vor bem Unenblichen, und bete fcmeigend an. Aber thue es nicht mit widerstrebenbem Bergen, noch auch mit gebrochenem Geiste. Sprich nicht: Es ist ja freilich so, aber es sollte doch nicht sein. Denke nicht: die Wahrheit ist bitter und fordert das Opser meiner süßesten Träume, meines Glaubens an die göttliche Liebe. — Du hast nicht geträumt, wenn du an die Liebe Gottes glaubtest, du hast dir vielleicht nur recht unvollkommene Vorstellungen gemacht. Darum ist kein Verzicht nöthig, du brauchst nicht mit umssorten Augen in die Welt zu schauen. Nichts bedroht deinen Glauben, du darsst getrost vertrauen, wie vorher, daß alles, was Gott thut, vollskommen und gut ist. Nur sollst du es nicht mit menschlichen Maßen messen und nicht lieblos nennen bei Gott, was es bei den Menschen ist. Du sollst nicht am Einzelnen hängen bleisden, sondern das Ganze ehren. Du sollst nicht sehen wollen, sondern glauben."

Gewiß darf sich der Mensch nicht vermessen, die Rathsichlüsse der göttlichen Borsehung durchschauen zu wollen. Und doch können wir versuchen, ohne "im Rathe Gottes gesessen zu haben", in einzelnen Fügungen seine Güte und Beisheit zu rechtsertigen. Bersucht ja doch der Versasser selbst eine Rechtsertigung, die wir aber bereits als unzutressend erkannt haben.

"Wenn ich mir vorstelle, daß Gott das alles auch anders machen könne, als es ist, so wüßte ich nicht, wie ich mich darsüber beruhigen sollte. Wenn er Gute und Böse ebenso wie sie mit einander umkommen, auch von einander scheiden und die Guten retten könnte, warum thut er es nicht? Und wenn es möglich wäre, den Naturzusammenhang zwischen Eltern und Kindern etwa in der Weise zu ändern, daß nur der Segen des Guten, nicht aber der Fluch des Bösen forterbt, warum gesichieht es nicht? Indem ich mir diese Fragen mit solcher Bestimmtheit stellte, ward mir offendar, wie thöricht sie seien.

. Hier liegen nicht willkürliche Handlungen vor, sondern göttliche Nothwendigkeiten. Dem Geset des Ganzen muß alles Einzelne sich fügen."

Wenn damit eine Identificirung des göttlichen Willens mit dem Naturgesetze versucht wird, so ist dieselbe nach Gesagtem durchaus abzuweisen. Eine göttliche Nothwendigkeit

fann allerdings behauptet werden in dem Ginne, bag Bon bas Raturgefet, welches er frei gefett und frei abanden fonnte, aus weisen Grunden nothwendig wirfen lagt. In Beisheit Gottes mußte allgemeine Naturgesetze aufftellm, welche im Großen und Gangen fich als fehr zwedmäßig n weisen. Wenn fie in einzelnen Fällen zwecklos ober gat zweckwidrig werden, fo finden diefe Einzelfälle in dem Gangen ihre Rechtfertigung und Erflärung. Bute und Boie fann er um jo eher bemfelben Raturgefete unterwerfen, als die Beit ber Bergeltung nicht bas Dieffeits, fondern aus weisen Granden bas Jenseits ift. Insbesondere ift es ein weifes und wohlthätiges Befet, welches bas Schicffal ba Rinder mit dem der Eltern folidarisch verbindet. Rach bei Intentionen ber Borfehung follte baburch bas Schidfal ber Rinder in leiblicher und geiftiger Beziehung gefichert fein, Die Sittlichkeit als Erbe von Geschlecht gu Beschlecht über geben. Es ift nicht Schuld Gottes, wenn Schlechtigfeit und Krantheit auf schuldlose Rinder vererbt wird. Bon einem Beftrafen bes Unschuldigen für ben Schuldigen fann ba feine Rede fein. Wenn die Kinder nicht an ber Gunde ihrer Eltern theilnehmen, tonnen fie auch nicht an der Strafe participiren ; bas phyfifche Elend, bas fie von ihren Eltem erben, ift für fie nicht Strafe, fondern Beimsuchung, wie fie auch durch andere Naturgesetze über fie tommen fann. Zwat broht die bl. Schrift, daß ber Berr bie Sunde rache bis ins britte Geschlecht; bas beweist, daß fur ben Gunber bie Strafe mit seinen eigenen Leiben nicht gu Enbe ift; er wird eben auch noch in seiner Nachkommenschaft gestraft. Für biefe werben fie erft zu Strafen burch ihre eigenen Bergeben.

Damit stehen wir aber vor einer neuen Schwierigleit. Wie kann Gott die Kinder in die Sünde der Eltern unrettbar verstricken?

"Ich trat in die Wohnungen des Lasters. Finstere Gefichter starrten mir entgegen, wilder Haß gegen alles Seilige sprach sich in jedem Worte aus. Ihr Gebet war Fluchen, ihr Berlangen die Befriedigung der gemeinsten Lüste, ihr Sinnen Frevel, ihr Arbeiten ein widerwilliges Lasttragen. Bleiche, schumpige Kinder schauten mich frech und düster an und verriesthen mir auch ohne Worte, daß sie noch teine Liebe genossen und tein Gutes gesehen hatten, aber schon lange mit den Geseimnissen der Gottlosigkeit vertraut waren. Ihr Andlick schnürte mir die Brust zu. Ach, sie konnten ja nichts dafür, der Weg des Lasters war ihnen vorgezeichnet, und sie hatten nichts in sich, was sie auf eine andere Bahn zu bringen vermochte. Sie waren verloren, noch ehe sie denken konnten.

"Das ift bas fchwerfte Rathfel, bas mir im Leben be= gegnet ift. Es gibt fo viele Menfchen, in ben Sutten ber Armuth wie in ben Palaften bes Reichthums, welche nicht blog leiblich für die Miffethaten ber Eltern bugen, fonbern von Jugend auf fo ftetig ben Gifthauch ber Gunbe eingeathmet haben, baß ein gefundes Beiftesleben für fie unmöglich ift. Bohl werben etliche gerettet, aber wie viele schwimmen im Strome bahin, nach benen feine helfende Sand fich ausftredt, und muffen untergeben! Ja fie muffen es ohne ihre Schulb. Darüber habe ich viel nachgesonnen und feine Antwort gefunben. Gin unergrundliches Dunkel liegt bier bor meinen Augen, von feinem Lichtftrahl erhellt. Aber foll ich beghalb mich felbst aufgeben und verzweifeln? Soll ich mich in den Abgrund ftiltzen, weil ich andere barin febe? Goll ich mich tobten, weil andere tobt find? Berr, beine Wege find mir berborgen. In Racht find die Fernen gehüllt, nur ein fleines Stud um mich ber glangt mir in beinem Lichte. Ich will nicht traumenb in bas Dunfel ftarren, ich will ben Weg geben, ber erleuchtet bor mir liegt."

Gewiß, die Geheimnisse der göttlichen Weltregierung verdichten sich uns zu einem undurchdringlichen Dunkel, wenn es sich um die Auserwählung, die Borherbestimmung, die Gnasdenaustheilung handelt. Auch der hl. Paulus konnte bei Betrachtung dieser Geheimnisse nur an die Schäße der unergründlichen Weisheit appelliren, und aus ihr die Unbegreifslichkeit der Wege Gottes deduciren. Doch sehen wir soviel ein, daß Gott Niemanden Unrecht thut, wenn er dem einen

fünf, dem andern drei, dem andern nur ein Talent aibt. Es fteht bei feinem heiligen Billen, ben einen mit Gnaben mitteln gleichsam zu überhäufen, ben andern nur mit ben bescheidenften Dage zu bedenfen, wenn biefes Dag nur im reicht, um ben Menschen bei reblichem Willen zu retten. Denn bas muß uns vor allem feftfteben, bag aus Sont Gottes Riemand verloren geht, auch jene Ungludlichen mit. bie in ber Gunbe erzeugt, geboren und erzogen , taum bie Möglichfeit zum sittlich Guten zu besitzen scheinen. In bem Mage eben, als es ihnen unmöglich ift, zu einer beffern Emficht zu gelangen, find fie entschuldbar. Es ift zu viel be hauptet, wenn man fagt: "fie muffen zu Grunde geben ohm ihre Schuld." Rur wer mit voller Ueberlegung, mit flater Einsicht fich schwer gegen Gott versundigt, fann verleren geben. Und nicht einmal dieser, wenn er nicht die verzeihende Barmberzigfeit in Berftodtheit von fich weist. 3a wir tomer in Anbetracht ber unendlichen Barmbergigfeit Bottes und feiner großen Langmuth, wie fie uns fein Wort jo nachbrid lich einschärft, überzeugt fein, daß taum ein Menich nach einmaliger Abweifung ber Barmbergigfeit verloren gebt; an nachdem die Gnade wiederholt an dem fündigen Bergen angeflopft und ihr ichnobe ber Eingang verfagt worben, aber läßt fie ben Unbuffertigen feinem Schicffal. Wir feben alfo: Niemand geht nothwendig ober gar ohne Schuld verloren fondern nur der, welcher burchaus nicht anders will.

Für unsern Verfasser sollte aber eigentlich in dieser Frage gar kein Dunkel bestehen, denn wenn Gottes Wille an des Naturgesetz gebunden mit demselben identisch ist, wie er be hauptet, dann kann er den Menschen aus solchem Unheil nicht retten. Denn das Naturgesetz verlangt, daß, wenn die Kinder in der Sünde groß werden, sie nicht aus derselben herauskönnen. Was brauchen wir also Gott zu rechtsertigen, wenn er nicht anders kann, wie können wir einen Mangel an Liebe erblicken, wenn er mit dem besten Willen nicht helfen kann? Sein Appell an die allgemeine Ueberzeugung der Menichen von der Unwandelbarkeit der Naturgesche ist sehr ichlecht angebracht; diese Ueberzeugung schließt das freie Walten Gottes nicht aus.

"Wenn zwei Rriegsheere von ungleicher Starte gegen einander gieben, fo beurtheilen wir die Wahricheinlichkeit bes Sieges zwar nicht bloß nach ben Bahlen. Auch das fleinere Deer tann fiegen, wenn es tapfer, beffer geführt, beffer ausgeruftet ift. Das find jedoch alles naturliche Bedingungen. Benn nun aber fammtliche naturliche Bedingungen bollfommen gleich waren, wovon wurde bie Entscheidung abhangen? Gott gibt ben Gieg, wem er will, antwortet einer. Run ja, wenn bas eine Beer etwa fünfzigtausend, bas andere sechzigtausend Mann ftart ift, macht ihm biefe Antwort feine Schwierigkeit. Aber wenn nur funfzig gegen fechzigtaufend ftunden, wurde er fie wiederholen? Gang gewiß nicht, fonbern er wurde iprechen: bas Sauflein ift borneherein verloren, es ift unmög= lich, bag es fiege. Go hat fein Glaube, bag Gott ben Gieg beliebig gibt, an einem gewiffen Buntte fein Ende. - Bas murben wir bon ber Regierung eines fleinen Lanbes fagen, welche im Bertrauen barauf, bag Gott bas Recht ichugen werbe, einem mächtigen Staate ben Rrieg erflärte? Bohl ift es in ber Beschichte borgetommen, daß ein fleines Bolf einem großen siegreich widerstanden oder gar ein großes Reich ger= trimmert hat. Aber bas findet ftets in bem inneren Berfall bes Brofftaates, in ber Ungleichheit der Rriegführung ober anbern natürlichen Urfachen feine hinreichende Erflärung. Doch wie, wenn fein berartiger Bundesgenoffe borhanden mare, fonbern nur bas gute Recht, wurde irgend jemand eine Regierung Toben, Die unter Berufung auf Gottes Beiftand einen bollig ungleichen Rampf unternahme? Die einen wurden fagen: Sie ift unfinnig und gemiffenlos, die andern würden baffelbe mit ben Borten ausbruden: bas heißt Bott versuchen. Liegt aber barin nicht das Bugeftandnig, daß da, wo es fich um die Ent= icheidung durch die Baffen handelt, Macht vor Recht gebe, und auch Gott felbit nichts baran anbern werbe? Go erfennen wir alle wenigstens bis zu einem gewiffen Bunfte an, daß die Folgen menichlicher Sandlungen nach unabanderlichen Gefegen

eintreten, und wenn wir ben allwaltenden Gott nicht längnen ober sein Wirken nicht auf einzelne Gebiete beschränken wollen, sehen wir uns zu bem Schlusse genöthigt, daß diese Gesete nichts anderes sind als sein Wille."

Gewiß müssen wir unser Verhalten, wenn es vernünstig sein soll, so einrichten, daß wir von unserer Seite alles ausbieten, um unseren Unternehmungen den Erfolg zu sichen. Wir müssen arbeiten, als wenn von unserer Anstrengung und der Anwendung der natürlichen Wittel das ganze Gelingen abhinge. Denn die Vorsehung begünstigt nicht die Trägheit und Sorglosigkeit der Menschen. Wenn wir aber auch alles gethan, kann das Gelingen von zahlreichen Zussälligkeiten abhängen, die nicht in unserer Gewalt stehen. Was heißt aber Zusall dem allwissenden Schöpfer gegenüber? Durch die ursprüngliche Welteinrichtung ist jeder, auch der unscheinbarste Umstand vorgesehen und geregelt.

Bon ber göttlichen Anordnung hängt es ab, bag meine Anstrengungen mit einer solchen Combination von Umftas ben zusammenfallen, daß fie durch dieselben geförbert ober vereitelt werden. Darum muß ich ein nicht minder festes Bertrauen auf die Borsehung als auf meine Bemühungen feten. Wenn es ihm übrigens gefällt, fo tann er auch gang unzulänglichen Mitteln einen Erfolg verleihen, ben alle menschlichen Anstrengungen nicht zu sichern vermögen. fann eine handvoll Solbaten ein großes Beer besiegen, wie zur Zeit Josuas und ber Machabäer. Dazu brauchen wir nichteinmal immer ein Wunder vorauszuseten. Durch Got tes Fügung sind die gunstigen Bedingungen zum Siege gegeben. Die Tapferfeit bes heeres, bie beffere Unführung, bie vortheilhaftere Ausruftung auf ber einen Seite und ber innere Berfall bes Großstaates auf ber andern Seite zc. haben amar gunächst in natürlichen Berhaltniffen ihren Grund. Aber woher diese natürlichen Verhältnisse? warum traten biese Berhältnisse gerabe in bieser Zeit ein? Man fann nur in der ersten Anordnung des Weltganges dafür ben binreichenden Grund finden. Diese Anordnung traf aber der Schöpfer mit voller Freiheit. Also hängt in letter Instanz der Sieg vom freien Willen Gottes ab, wenn selbst rein natürliche Ursachen durch ihr nothwendiges Wirken ihn herbeigeführt haben.

Mit diefer unferer Erflärung ift der Berfaffer nicht einberftanden; er führt aus:

"Ich hörte die Antwort: Wir muffen thun, was in unfern Rraften fteht, aber es liegt in Gottes Sand, bas Belingen bagu ju geben. Das ichien auf ben erften Blid mohl gut gefagt. Aber je mehr ich ihm nachbachte, besto weniger konnte ich einen rechten Ginn barin finden. Wenn nach bem Raturgefet jede Urfache ihre gang bestimmte Wirtung hat, fo muß auch jebe menichliche That ihre entsprechende Folge haben, benn fie greift als eine Rraft in ben Naturvorgang ein. Wenn eine beftimmte Menge Baffer ein Tener bon beftimmter Große auslofcht, fo ift es ja gang gleich, ob biefes Baffer als Regenguß aus ben Bolten fällt ober bon Menschenhand über die Flamme ausge= Schüttet wird. Es ift also bie Frage wieder bie: Rann Gott machen, daß, wenn gang biefelbe Urfache vorhanden und in jeber Beziehung alle Bedingungen gleich find, die Wirfung fo ober fo ausfalle? Steht es in feinem Belieben? - Go fand ich mich wieder in bem ichon früher beschriebenen Bebanten= gange. Ich mußte antworten: Wenn bas Naturgefet etwas neben bem göttlichen Willen Beftebenbes und blind Baltenbes ift, fo ift ihm gegenüber ein besonderes Birten Bottes bentbar, ja nothwendig. Wenn es aber ber Wille Gottes felbft ift, fo ift nicht abzusehen, wie Gott neben biefem feinen Billen noch einen andern haben follte. Ich tann aber bas Raturgefet nicht bon Gott trennen, benn bamit murbe ich ihn beschränken. Alfo bleibt nur eines übrig: Im Bereiche ber Natur gibt es feinen andern Willen Gottes als ben, welcher im Raturgefete fich uns barftellt, und bas gefetmäßige Gefchehen ift bas allein Mögliche".

Wir stellen das Naturgesetz nicht neben den Willen Gottes, sondern in den Willen Gottes, als eine besondere Willensäußerung in der allgemeinen Borsehung. Wenn darum Gott gegen bas Raturgejet wirft , fo wirft er micht gegen feinen höheren allgemeinen Willen; in diefem war ja bie Ausnahme im einzelnen Falle einbegriffen. Es ift alfo bie Frage: "Rann Gott machen, daß, wenn gang biefelle Urfache vorhanden und in jeder Beziehung alle Beding ungen gleich find, die Wirfung fo oder fo ausjalle?" unbedingt schon auf rein vernünftigem, noch mehr aber auf chriftlichem Standpuntte zu bejahen. Freilich wurde in folches Eingreifen Bottes in ben Naturgang ein Bunder fein; ein folches muß aber bei regelrechten Führungen bet Borfehung ausgeschloffen bleiben. Aber er fann ja ben Naturgang ohne Wunder beeinfluffen. Unfer Theologe tonn bieg nur darum läugnen, weil er bas Raturgejet fortwat rend mit ber Unwendung bes Raturgefetes verwechielt. Wenn freilich Teuer an bas haus angelegt ift, muß es brennen, falls es nicht gelöscht wird. Aber es braucht nicht nothwendig Teuer angelegt zu werden. Es hangt bieg bom freien Willen ober von anderen natürlichen Ereigniffen ab, beren Wirken in Diesem Augenblicke, in Diesen Umftanden bon der erften Anordnung Gottes abhängt. Bon feiner Anordnung hängt es auch ab, daß hinreichendes Baffer jum Löschen vorhanden ift, daß bas Feuer gur rechten Beit be merft wird, daß geubte Lofchmannichaft gur Stelle ift, daß Menichen überhaupt bie Geneigtheit haben, und zu belfen.

Ohne die geringste Beeinträchtigung ber Naturgesetse fam alfo ber Schöpfer dieselben so leiten, so in Amvendung tommen laffen, wie sie dem Menschen zum Beile oder zum Berderben gereichen.

(Ein britter Artifel folgt.)

## LIII.

# Die Stuart = Ausstellung in London.

Seit bem Jahre 1807 gehört bas altberühmte und ichwer geprüfte Beschlecht ber Stuarts ber Beschichte an. In Diefem Jahre ift ber lette biefes Stammes, Beinrich Beneditt Cardinal von Port, Bischof von Frascati und Defan bes beiligen Collegiums, in die Ewigfeit gegangen. Aber ber romantische Bauber, welcher biefe lange Reihe von Fürsten umflicht, bat sich bis zum heutigen Tage ungeschwächt erhalten. Bom Bauer in ber Sutte ber schotti= ichen Sochlande bis hinauf zu der erhabenen Gebieterin des britischen Reiches nimmt man heute bas lebhafteste Interesse an allem, was an jenes Geschlecht erinnert. Beweis bafür ift ber feit bem Januar 1889 in ber New Gallery in Regent Street zu London eröffnete Stuart = Ausstellung, beren Reichthum in mehr als einer Beziehung die Aufmerksamkeit bes Geschichtschreibers und bes Culturhiftorifers in Anspruch Unter Protektion und thätiger Mitwirkung ber Ronigin Biftoria zu Stande gekommen, vereinigt die Ausftellung einen Reichthum an Gemalben, Bildniffen, Golbund Silbersachen, Juwelen und Sanbichriften, ben auch nicht ber gewiegteste Renner ber Stuart-Beschichte fich hatte traumen laffen. Indem Königin Biktoria sich an die Spite bes bebeutenden Unternehmens stellte, ist sie in die Fußtapfen ihres Großvaters Georg III. getreten, welcher auf ben Borschlag bes großen Bitt bem Cardinal Heinrich Benedikt

Stuart zum Ersatz ber in Folge ber französischen Revolution erlittenen Berluste eine Pension von 5000 & auswarf und nach dessen Tode im linken Seitenschiffe des St. Petersdomes in Rom den drei legten der Stuarts, Jakob III. und seinen Söhnen Karl Eduard und Heinrich Benedikt, das allbekannte Denkmal in weißem Warmor errichten ließ. Wit der Königin hat der Adel, haben die Bürger und die katholische Geistlichkeit in Beschickung der Ausstellung gewetteisert.

Was vor allem auffällt, ist die Vollständigkeit ber Vor zwei Jahren hatte man ein ähnliches Sammluna. Unternehmen in einem Umgange ber Domfirche zu Beterborough ins Leben gerufen, in welcher Maria Stuart zuerft ihre Grabstätte fand, bis ihr Sohn Jakob I. die Leiche nach London bringen und in ber Westminsterabtei an ber Seite Rönigin Glisabethe beiseten ließ. Diese Ausstellung umfaßte aber lediglich Reliquien Maria Stuarts, tann sich also an Umfang bem Londoner Unternehmen nicht an bie Seite Gine Reliquie, und zwar eine ber bentwurdigften, bie Königin, die in Peterborough glänzte, war indeß für London nicht mehr zu haben. Es ist das berühmte Ropi tuch, welches das Haupt der Königin umgab, als der hen fer ihr in Schloß Fotheringan 1587 ben Todesstreich versett. Ursprünglich Gigenthum ber Chrendame Glifabeth Curk, fam es durch beren Sohn an die Gesellschaft Jesu und weiterhin an den Cardinal von Port, der es dem befannten Parlamentarier Sir John Cox Hippisten zum Geschent machte. Diefer berühmte Schleier, auf den in Deutschland Alfred von Reumont pietätsvoll hingewiesen 1), wird von einem Augenzeugen ber hinrichtung, einem Agenten Burleigh's, aljo beschrieben: "Gine ihrer Frauen trug ein Corpus-Christi-Tuch, wahrscheinlich ein Communiontuch, wie wir es nennen, wickelte ce biagonal zusammen, füßte es, legte es auf bas

<sup>1)</sup> Alfred von Reumont: Die Gräfin von Albany. Berlin 1860. II. 361.

Haupt ber Königin und befestigte es an ihrem Haarnetz. Dann zogen sich die beiden Frauen zurück. Entschlossen kniete die Königin auf dem Kissen nieder, und betete ohne ein Beichen von Todesfurcht den Psalm: In Te Domine consido. Dann griff sie nach dem Block, senkte ihr Haupt mieder, und legte ihre Kette (chaine) über den Nacken mit beiden Händen, die sie dort hielt und die abgehauen worden wären, hätte der Scharsrichter sie nicht entdeckt.")

Die Bildniffe Maria Stuarts find gablreich bertreten, fo zahlreich, daß man von einem embarras de richesse reben fann, ber eher verwirrend auf ben Besucher einwirft und die Aufnahme eines fest umgrangten Bilbes in feinem Beifte bedeutend erschwert. Bunachft feben wir den "Sheffield-Typus" in brei Exemplaren vertreten: Dr. 35 gehört bem Marquis von Hartington, Rr. 36 bem Garl von Darnley und Dr. 37 bem Sampton Court-Balais; das lettere Bild wurde geliehen von der Königin Bittoria. In Nr. 37 ericheint Maria Stuart lebensgroß, in schwarzem Kleide, weißer Daube und Salstragen. Während die rechte Sand auf einem rothen Tijche ruht, halt die linke einen Rofenfrang mit reicher Email. Das fleine Crucifix, welches vom Salfe herabhängt, erinnert an ihre "Memorial-Bortrats", von benen noch Rede sein wird. Ein Tischehen trägt die Inschrift: Maria D. G. Scotiae Piissima Regina Franciae Doweria. Anno Aetatis Regnique 36 Anglicae Captiv. 10. S. H. 1578. B. Dudry hat das Bild in Sheffield gemalt, wo die Rönigin fich unter Bewahrfam des Grafen Shrewsbury befand. Gine Copie, aber feine fehr treue, fertigte Daniel Mytens für Maria's Entel Rarl I. an. Es ift bas eben bezeichnete, von der Königin geliehene Porträt. Unter Dr. 34 ift ber "Carlton Typus" vertreten, ein bem Italiener F. Bucchero

<sup>1)</sup> Die Stelle entnehme ich dem vorzüglichen Katalog: Exhibition of the Royal House of Stuart under the Patronage of Her Majesty the Queen. London 1889. p. 22.

zugeschriebenes Bilb Maria Stuarts, welches eine Zeit lang Eigenthum bes Lord Carlton (Henry Boyle), Sekretärs ber Königin Anna, war. Der Künftler Bertue, welcher das Bild für Lord Carlton gestochen, äußerte Zweisel an ber Genauigkeit ber Zeichnung. Heute ist es im Besitz bes Herzgogs von Devonshire.

Weit bedeutender erscheinen die drei lebensgroßen Bilber Maria Stuarts mit ber Bezeichnung "Memorial Type", weil sich im hintergrund die Scene ihrer Enthauptung bar gestellt findet. Rr. 38 ist aus Schlof Windsor burch bie Königin geliehen, mahrend Nr. 39 dem fatholischen Marien colleg zu Blair bei Aberdeen und Nr. 40 bem Earl von Darnley gehört. In Nr. 39 erscheint die Figur ber Königin in Lebensgröße, in ber Rechten ein Crucifix, in ber Linken ein Buch in weißem Einband haltend. Ueber bem tief schwarzen Kleide erhebt sich der steife Halskragen, mahrend ein weißer Schleier vom Saupte wallt. Auf ber Bruft tragt fie ein fleines Crucifig. Bur Linken fieht ber Beschauer bas königliche Wappen von Schottland, rechts die unten stehende Inschrift in Goldbuchstaben. 1) Rechts von ber Königin sehen wir den Aft der Hinrichtung. Froude, dem P. Morris in der Herausgabe ber Brieffammlung bes Gir Amias Baulet, des letten Aufsehers der Königin, schier zahllofe

<sup>1)</sup> Ratalog pag. 20. Maria Scotiae Regina Galliae Dotaria regnorum Angliae et Hyberniae vere Princeps et Heres legitima Jacobi Magnae Britanniae Regis mater. A suis oppressa an. Dni 1568, auxilii spe et opinione a cognata Elizabetha in Anglia regnante promissi eo descendit, ibique contra jus gentium et promissi fidem captiva detenta post captivitatis an. 19, religionis ergo ejusdem Eliz. perfidia et Senatus Anglici crudelitate horrenda capitis lata sententia neci traditur ac 12 Cal. Martii 1587, inaudito exemplo a servili et abjecto carnifice tetrun (sic!) morem capite truncata est. Anno aetatis regnique 45. Das angegebene Datum ist offenbar bom neuen Stil zu versteben.

Ungenauigfeiten und Rechtsverletzungen nachgewiesen, hat Die Behauptung gewagt, Maria Stuart habe bei ber Sinrichtung von "Ropf bis zu Gugen" Roth getragen, um die tragifche Wirfung ber Scene zu erhöhen. Die brei Demo-Piglbilber fennen nur ein rothes Mieber, mahrend bie Konigin Tonft Schwarz trug. Der Aft der hinrichtung ift als vol-Tenbet bargeftellt. In ber Rabe bes Benfers, ber eine weiße Schurze tragt, fteben bie Commiffare Elifabeths, bie Grafen bon Rent und Shrewsburg, weiße Stabe in ben Sanden tragend. Auf der andern Seite bes Schaffots fist ein Beamter mit ber Eintragung in ein Buch beschäftigt. Unter einer baneben ftehenden Gruppe von vier Berren ift die unten bezeichnete Inschrift zu lefen. 1) Sinter ber Königin schaut man ihre Ehrendamen "Johanna Kenmethie" (Rennedy) und Elifabeth Curle. Tief unten wird Maria gepriefen als "Prima quoad vixit Col. Scot. parens et fund.", woran fich unmittelbar eine weitere Inschrift schließt. 2) Unter allen Bilbern ber Sammlung burfte biefes Portrat ber Ronigin-Marthrin vom geschichtlichen Standpuntt die meifte Beachtung verdienen.

Eine Reihe anderer Porträts Maria Stuarts aus ihrer französischen Periode, ferner die ihres ersten Gemahls Franz II., ihrer Mutter Maria von Lothringen, ihrer Großmutter Margaretha Tudor übergehen wir. Nur sei bemerkt, daß auch Regensburg ein Porträt der Königin besitzt, von welchem mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen wird, daß

Ratalog pag. 21: Reginam serenissimam Regum filiam uxorem et matrem, astantibus commissariis et ministris R. Elisabethae Carnifex securi percutit atque uno et altero ictu truculenter sauciatae tertio ei caput abscindit.

<sup>2)</sup> Sic funestum ascendit tabulatum Regina quondam Galliarum et Scotiae florentissima invicto sed pio Animo Tyrannidem exprobrat et perfidiam Fidem Catholicam profitetur, Romanaeque Ecclesiae se semper fuisse et esse filiam palam planeque testatur.

sie es bem bortigen Schottenabt Ninian Winzet, ihrem vormaligen Beichtvater, zum Geschenk gemacht habe. Eine neue gründliche Arbeit über die so sehr von einander abweichenden Bildnisse der Königin ist demnächst vom Direktor der Porträt = Abtheilung der Nationalgallerie in London zu erwarten. 1)

Auch das 17. und 18. Jahrhundert sind reich vertreten auf dem Gebiete der Stuart-Bildnisse, wobei abstoßende Häslichkeit mit einnehmender Schönheit oftmals in einem und dem nämlichen Menschenleben abwechselt. Während aus dem Antlige Jakobs I. troßiger Hochmuth und rohe Menschenverachtung spricht, gewinnt sein Sohn Karl I., eines der besten Werte Bandhas, den Beschauer durch seine feinen, eblen, einnehmenden Züge. Karl II. sieht man den Schlemmer an. Und nun, welcher Gegensat im Leben Karl Sduards, des "Bonnie Prince Charles"! Der heranwachsende Jüngling gehörte zur Blüthe der römischen Gesellschaft in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, während der gereiste Mann, ein Opfer wilder Leidenschaft, uns mit Abneigung erfüllt.

Bon den Frauenporträts besitzen nicht wenige große Bedeutung für die deutsche Geschichte. Da begegnen wir wiederholt der Stamm-Mutter des heutigen Hauses Hannover in England (Nr. 84. 85), der Prinzessin Elisabeth von Schottland, der Tochter Jakob VI. und der zum Katholicismus übergetretenen Anna von Dänemark, die noch von ihrer Erzieherin, der frommen Gräsin von Linlithgow, katholisch beeinflußt worden. Nicht weit ab von ihr (Nr. 79) sieht man das Bild ihres Gemahls, des Kursürsten Friedrich V. von der Pfalz, ein Kniestück, welches den Winter-

<sup>1)</sup> Budhänbler John Murran flinbigt basselbe an: The authentic Portraits of Mary, Queen of Scots. An Attempt to distinguish those to be relied upon from others indiscriminately bearing her Name. By George Scharf, Director and Secretary, National Portrait Gallery.

könig darstellt in schwarzem Gewande und weißer Halsbinde. Sin Bergleich zwischen dem geistvollen Gesichte Elisabeths, der Tochter des Theologen auf dem Throne, welcher das Recht der Wonarchen als un mittelbar von Gott kommend verkündete, und den blasirten Zügen des Pfälzers lassen uns die Worte begreisen, welche die Kursürstin dem Gemahl zurief, als er die böhmische Krone anzunehmen Bedenken trug: "Die Tochter eines Königs zu ehelichen, trugen Sie kein Bedenken, und jest schrecken Sie vor der Annahme einer Krone zurück". (Katalog p. 33.)

In ichwarzem Rleide, mit fummervollen Bügen, in der linken Sand ein Buch haltend mit der Aufschrift: Advantage of Death - jo hat Claude Le Fevre die unglückliche Gemahlin Rarl I., Benrietta Maria, welcher Boffuet die berfihmte Leichenrebe gehalten, bargeftellt (Dr. 70). Weiter ift zu nennen das Bild ihrer Tochter henrietta, herzogin bon Orleans, beren zweite Tocher Unna Maria ben Bergog Amadeus von Sardinien ehelichte. Nachdem der Mannsftamm mit Biftor Emmanuel I. von Sardinien 1824 erloschen, find beffen Rechte durch feine Tochter Beatrix, Gemahlin Frang IV. von Modena, und durch beffen Grofnichte Maria Therefia, auf ben Gemahl ber letteren, ben Pringen Ludwig von Babern, Gobn bes Regenten Pringen Luitpolb, übergegangen. Die Bildniffe ber beiben letten fatholischen Roniginen Englands, ber Berzogin Katharina von Braganza, Gemahlin Karl II. (Nr. 108-110), und ber Herzogin Maria Beatrig von Modena, Gemahlin Jafob II. (Nr. 121), entstammen ber Blütheperiode des Roccoco, welcher das Ornament höher ftellte als den Borwurf der Darftellung felbft. An Bolen und Deutschland erinnern die Bildniffe der Bringeffin Marie Clementine Sobiesta, beren Bermählung mit Jafob III., bem Bratendenten, durch ben Bischof von Montefiascone am 1. September 1719 in Rom Carlo Maratti in Nr. 147 gemalt hat. Ein anderes Bild ftellt die Bringeffin allein in Lebensgröße bar (Nr. 156). A. Trevefani hat ihre Schwiegertochter, Prinzessin Luise von Stolberg-Gebern, die Gemahlin Rarl Sduard Stuarts, welcher Alfred von Reumont das anziehende biographische Denkmal geseth, porträtirt (Rr. 174).

Wie könnten wir endlich die Bildniffe bes letten ber Stuarts überfeben, jenes Beinrich Benebitt, bes zweiten Sohnes aus der Che Jafobs III. und der Clementina Sobiesta, welchem Benedift XIV. ben Purpur verlieh, und fo burch ben milben Blang ber Rirche ben Untergang eines Beschlechtes verklärte, welches bei allen Thorheiten und Schwächen boch auch an bebeutenden Zügen nicht arm ift und noch heute in Großbritannien gahlreiche Berehrer besitzt. Bekannt ift, bas ber Carbinal, ber übrigens zufolge feiner Begabung an ber Curie stets eine fehr bescheibene Rolle gespielt, beim Tobe jeines ältern Brubers Karl Eduard eine Munze schlagen ließ mit ber Inschrift: Henricus IX., Magnae Brit. Francise et Hiberniae Rex Fidei Defensor. Non desideriis hominum, sed Dei voluntate. Indessen nennt er sich in einer Inschrift im Dom zu Frascati, wo er seinen Bruber mit toniglichem Geprange beisette: "Henricus IX., Ducis Eboracensis titulo reassumpto", und unter biefem Titel lebt a in ber Geschichte fort. (Nr. 208. 211).

An Gemälben mit firchlicher Bestimmung ist die Sammlung arm. Besondere Ausmerksamkeit verdienten die beiden Flügel eines Triptychons, welches Königin Biktoria aus dem Holyrood Palast bei Edinburg kommen ließ. Leider sehlt die mittlere Platte. Es stellt dar eine Bission der hl. Dreisaltigkeit, den Propst Sir Edward Bonkse vom Dreisaltigkeits Collegiatstift in Edinburg (1462—1496), sowie Jakob III. von Schottland (1453—1488), den Sohn Jakob II. und der Prinzessin Maria von Gelbern, sowie dessen Gemahlin, die heiligmäßige Margaretha von Dänemark. Der Katalog schreibt: "Möglicherweise von Ban der Goes, um 1480". In der Darstellung der Dreisaltigkeit hat der Künstler den Heiland im Tode gezeichnet, wobei die linke Hand auf der rechten Seitenwunde ruht. Aeußerst wirkungsvoll heben fich bie Figuren voll tieffter Innigfeit vom lanbichaftlichen hintergrund ab, welcher ben Untergang ber Sonne barftellt.

Die Rahl kleinerer Reliquien, welche auf ben verschiedenen Bebieten ber Rleinkunst und bes Runsthandwerks an bie Stuarts erinnern, ift zahllos. Nur einige seien namhaft gemacht: Der im Befit bes Herzogs von Norfolt befindliche golbene Rofentrang mit bem toftbaren Emailerucifir. welchen Maria Stuart auf dem Todesgange trug, ihr Halsband von Berlen, ihre Tischschelle mit der Inschrift: Clamat suas, bas Gangelband Jatobs VI., in bas fie felbst bie Borte einstickte: "Seinen Engeln hat er Deinetwegen Befehl gegeben, baf fie Dich huten auf allen Deinen Begen", ihr Livre d'heures, aus dem sie vor der Hinrichtung betete. Bie Cecils Agent als Augenzeuge berichtete, wies sie ben protestantischen Defan Fletcher von Beterborough mit seinen Gebete ab, und "The Queen satt upon hir stoole, having hir Agnus Dei, crucifixe, beads and an office in Lattin".1) Ferner nennen wir zwei Ciboria, bas "Cup of Malcolm Canmore", ein französisches Limoufin = Wert und ein zweites Ciborium mit ber Inschrift: "Presented to her Majesty Maria Stuart, Queen of Scotland by Aubespine MDLXXXI". Die Arbeit stammt aus Augsburg. 2) Befanntlich war ber Schenkgeber frangofischer Befandter in London. Endlich sei auch noch der Touch Pieces gedacht. Es find Medaillen in Silber und Gold, von Karl II. bis aum Cardinal von Port (Heinrich IX.) herab, welche die englischen Monarchen, benen man die Gabe ber Krankenheilung aufchrieb, ben von ihnen berührten Berfonen als Andenken an diefe Ceremonie um ben Sals zu hängen pflegten.

<sup>1)</sup> Ratalog pag. 76.

<sup>2)</sup> Ratalog pag 78. 80.

### LIV.

## Beitläufe.

#### Civilkriege in Serlin.

I. Die Altere= und Invaliditate=Berficherung im Reichstag.

Den 24. April 1889.

如金龙 计自由语言 电电子 医

Rur das Eine ist erfreulich an diesen Debatten: fe haben erwiesen, daß der öconomische Liberalismus abgethe und tobt ift. Wer hatte bas geglaubt vor 25 Jahren, al er unter ber prunkenden Kahne ber "freien Concurrenz" ba letten Widerstand gegen ben völligen Abbruch ber fellschaftlichen Organisation niederwarf, wie ber Trompeter schall die Mauern Jericho's? Die Bahn war frei, um ba wirthschaftlichen "Naturgeseten", beren Lehren er verkündet, ihr freies Walten zurudzugeben, bis an's Ende ber Bet! Aus diesen gleißenden, durch ihre juppenklare Ginfachteit hinreißenden Lehren hatte aber der politische Liberalisuns ben unwiderstehlichsten Theil seiner Macht geschöpft, und nachdem das Berberben der wirthschaftlichen Irrlehre jest in aller Welt vor Augen liegt, ift er felbst traft- und baltlot geworben. Soweit er noch aufrecht steht, lebt er eines theils nur mehr von dem alten und neuen Saf gegen Chriftenthum und Rirche, anderntheils von ben Brofamen, bie ihm von dem Tische ber augenblicklichen Machthaber zufallen.

Der Reichsminister zur Bertretung ber Borlage im

Reichstage fprach felbit von ber "verfehrten Entwicklung", welche in ben Berhältniffen ber Gefellschaft feit hundert Sahren eingetreten fei. Diefes Jahrhundert batirt aber von ber frangösischen Revolution, und von ihr batirte ber öconomische Liberalismus die Erlöfung der Menschheit von dem wirthichaftlichen Druck in ber alten Organisation ber Befellichaft. Mis andererfeits ber Untragfteller bes Centrums, Freiherr von Bertling, erflärte, über die Frage ber Berechtigung eines Staatszwangs in wirthichaftlichen Rothfällen, hier bes Berficherungszwangs, "fei fein Wort mehr gu verlieren", hat ber Hauptrebner ber Linken bagwischen gerufen: "Fait accompli!" Alfo mit ber Stellung bes Staates zu einer Befellichaft ber "freien Concurrenz", bes laissez-faire, des ewigen wirthschaftlichen Naturgesetes ift es aus und Amen. Die Menschen waren nicht barnach, und werden nie barnach fenn. Es ift allerbings Schabe um Die untergegangene Herrlichfeit; benn leichter hatte es fich gelebt unter bem "Rachtwächterstaat" ohne alle Frage; und waren die Menichen barnach gewesen, so hatte es feine Socialbemofraten gegeben.

Nun droht aber der Umfall in das andere Extrem mit einem noch tiefern moralischen Berderben. Der Staat jagt zwar nicht gerabeheraus: "die Gesellschaft — das bin ich!" aber er thut so zum erstenmale in diesem Gesege. Der Absgeordnete Windthorst hat ganz richtig gesagt: "Ich halte den Entwurf für bedeutungsvoller als selbst die Bersassung, denn er trifft die menschliche Gesellschaft in ihren Jundamenten." Ebenso treffend bemerkte von der anderen Seite der Sprecher der "Freisinnigen", Herr Abg. Kickert: "Die Grundlage des Geseges zeugt von vollständig veränderten Anschauungen über die Construktion der Gesellschaft und die Ausgaben des Staates: die Consequenzen zu ziehen, werden Sie nicht den Muth haben, aber Andere werden die Consequenzen ziehen, die zur Bernichtung der individuellen Freiheit sühren." Es ist vielsagend, daß hier die alten

Gegner bes öconomischen Liberalismus und die geschlagenen Ritter desselben in dem Einen Gedanken genau zusammentreffen. Es ist die Forderung, daß in dem Uebergang vom Alten zum Neuen die richtige Mitte einzuhalten sei, daß sie aber in dem Gesetz total versehlt sei. Der Minister selbst bezeichnete das Gesetz als "gigantisch". Herr Windthort gebrauchte dafür nur einen anderen Ausdruck: "gänzliche Umwälzung aller Verhältnisse."

Nicht nur in ben Reben ber preußisch Conservativen kehrt der Ausspruch wieder: eine solche Socialreform sei allerdings nur im Staate Preußen benkbar und möglich. In der hochinteressanten Sigung vom 4. April nannte and herr von Bennigsen bas Gefet ein "Bagnifi", beffen sich nur die "Monarchie in Deutschland" getrauen burje. "Ich stehe nicht an", sagte er, "zu erklaren, bag wir seit ber beutschen Verfassung mit einem so wichtigen und verant wortlichen Gesetze nicht befaßt worden find; ja ich behaupte, es gibt kaum in ber ganzen Gesetzgebung ber europäischen Staaten einen Aft von fo tief greifender Bedeutung wie bieses Geset." Der Führer ber Nationalliberalen verläugnet feine Bergangenheit und stimmt für bas Befet; aber er gefteht zu, was ber elfäffische Abgeordnete Binterer in berselben Situng gegen das Geset eingewendet hat: "hier nimmt ber Staat eine Berpflichtung auf sich, die er bisber noch niemals anerkannt hat und nirgendwo anerkennt. Er nimmt auf socialem Gebiete eine gang neue Stellung ein: benn er ist nicht mehr ber Beschützer bes Rechts und ber Schwächeren, sondern er will mehr ober weniger der allgemeine Brodvater fenn."

Herr Winterer ist einer ber gründlichsten Beobachter ber socialen Bewegung auf dem ganzen Continent. Er fragt sich, wie ist es denn möglich, daß gerade vom preußischen Staat ein solches Gesetz ausgehen soll, und nur von diesem Staat ausgehen fann? Und er antwortet: "Das Gesetz verwechselt den Staat mit der Gesellschaft." Dasselbe thut

aber die Socialbemokratie, nur daß es bei ihr keine Berwechslung unter Ausschluß der logischen Consequenzen, sonbern die solgerichtig gedachte und angestrebte Berschmelzung
und Consusion des Staates mit der Gesellschaft ist. "Der
Staat", sagt Herr Winterer, "kann wohl seine Beamten zu
Pensionären machen, aber nicht alle die, welche nur eine sociale Funktion haben; das würde direkt auf den Boden des
Socialismus führen; und die 13 Millionen Menschen werden
später ihren Brodvater an seine Pflicht erinnern und ihm
sagen, daß er zu wenig gebe."

Hand bor ft war unermübet in seinen Warnungen vor dem ungeheuerlichen Schritt, für den es, wie ihm Jedersmann zugestehe, kein Analogon gebe, der ein rein neuer Gedanke, hier in Deutschland aufgetaucht, und von der hohnschenden Socialdemokratie abgeborgt sei. "Ich warne vor diesem Borgehen; es ist ein voller Schritt, nicht in das Dunkle, nein, sondern auf dem hellerleuchteten Wege der Socialdemokratie, und Jeder, der für dieses Gesetz stimmt, ist, er mag es bekennen oder nicht, wissend oder nichtwissend, ein vollendeter Socialdemokrat."

Unmittelbar nach Hrn. Winterer und unter Bezugnahme auf die Windthorst'schen Warnungen erhob sich auf
der conservativen Seite Graf Stolberg, um zu erklären:
nein, socialdemokratisch sei dieses Versahren nicht, sondern
specifisch preußisch. Er sagte: "Der Behauptung Windthorsts, daß der Reichszuschuß durch und durch socialdemotratisch sei und allen Traditionen widerspreche, muß ich entgegentreten. Mit den preußischen Traditionen sedenfalls
ist er durchaus im Sinklang. Mit der kaiserlichen Botschaft
und der socialen Gesetzgebung wird für Preußen überhaupt
nichts absolut Neues eingeführt, sie ist im Gegentheil nur
eine Neubelebung der alten Hohenzollern'schen Traditionen.
Das preußische Königthum ist insoferne immer ein sociales
gewesen, als es stets die Fürsorge für die ärmeren Classen
als seine besondere Aufgabe betrachtet hat."

Der Graf beruft sich dafür auf das preukische Mae meine Landrecht." Dit berfelben Berufung hat Fürst Bis marcf feinerzeit bas "Recht auf Arbeit" proflamirt. Aber & ist bis heute nichts baraus geworden, und auch burch bas vorliegende Gefet würde bas Grundübel ber unverschuldeten Arbeitelofigfeit eber verschlimmert, als gebeffert werden. So ist trot der papiernen Sätze des Landrechts die Gesellschaft in Preußen immer noch nicht wesentlich verschieden und anders geworden, als bei den andern europäischen Nationen. Wohl aber hat das absolutistisch rationalistische Landrecht ber Begel'schen Staatsidee, bem bekannten "Staats-Gott", wesentlich vorgearbeitet. Die grandiose Ausbildung des Dilitärstaats hat bas Uebrige beigetragen, um Breufen jum classischen Lande ber Staatsallmacht auszugestalten. So war es auch nicht zufällig, daß vor Jahren das erste öffent liche Organ bes "Staatssocialismus" in Berlin erflärte: bie Socialreform habe sich einfach zu vollziehen nach ben Muster der königlichen Armee. 1) Reuerlich wird auch noch ber "protestantische Staat" als ein Ngens angeführt, welche Breußen befähige, eine socialreformatorische Bahn einzw schlagen, die für keine andere Nation und keinen andem Staat gangbar fei. 2)

<sup>1)</sup> Bor drei Jahren ift unter dem Titel :- "Der erweiterte deutsche Militärstaat in seiner socialen Bedeutung" ein bides Buch er schienen, welches auseinandersette, wie "das ganze sociale Leben und Weben einer großen Nation auf die Kraft des Wehrspitems zu gründen" wäre, wenn man "statt Gines drei von jedem Hundert der Bevölkerung einstellen" könnte. Leipziger "Allg. Conservative Monatsschrift". 1887. Febr. S. 211.

<sup>2) &</sup>quot;Es ist im Grunde genommen die evangelische Staatsversassung, welche in der ganzen Socialresorm zum Ausdruck kommt, weil nur sie dem Staate eine selbständige Culturausgabe zuweist, während die katholische Kirche von dem Staate sehr gering denkt, ihm eine selbständige Culturausgabe nicht zuweist." So das sogenannte "Pastorenblatt", der "Reichsbote", s. "Kölnische Bolkszeitung" vom 7. April d. Is.

em biftatorischen Beift ber Borlage entsprach genau handlung berfelben im Reichstag. Berr Windthorft jum Beginne ber Berathung im Plenum ergablt: Berren haben mir heute gefagt : ,es ift mahr, bas ift unendlich bedenklich, ich begreife nicht, wie man es rlegen fonnen, ware es boch nicht vorgelegt! Jest iuß es kommen, wir haben es fo lange bearbeitet!" h in ben 41 Sitzungen ber Commiffion. Richtsbeftor platte im Plenum einer ber Confervativen, ein Berr ebell, heraus: "bas Gefet wimmle von Bedenken, auf benten mehr oder weniger tomme es nicht mehr an." gnete Antrage zu jeder Gruppe von Baragraphen. das rechnerische Material erwies fich als unzureichend. 3. 18 ff. wurden in die Commission guruckverwiesen; jurudgelangten, erflarte ber freifinnige Abg. Schmibt: boch die Sobe ber Romit, daß man gerade auf die r distreditirten und schlechtgemachten Beschlüffe ber ffion gurucktommen folle. "Für die gange Form ber ung ift ein fo rascher Wechsel, bezeichnend, daß man tacht das vorher Hochgepriesene plöglich verwerflich n zwei Tagen ein neues Princip aufftellte und boch eber bas Umgestoßene als richtig preist. "

it jeder Sitzung mehr zeigte sich der Entwurf als zu verwirrend und in seinen Wirkungen gar nicht zu en. Auf dringende Fragen wußte der Minister selbst sagen: "Wuth, Wuth! es werde schon gehen". Die werde die bessernde Hand anlegen, und eine baldige n des Gesehes sei von vornherein in Aussicht gen, wie ja auch das Kranken- und Unsallversicherungsbereits als revisionsbedürftig erkannt sind. Vergebens Herr Windthorst: der Schritt, wie auf diesem Gemals ein ernsterer und bedeutungsvollerer gemacht, sei um so ernster zu nehmen, als er nicht zurückwerden könne. "Wenn wir die 12 Millionen Mensinmal als pensionsberechtigt hingestellt haben, und

wenn wir in der Sache fehlgehen, so weiß ich teine Romebur."

Die Regierung felbst hatte anfänglich erklart: bie Bo lage bezeichne Ginen ber Wege, bie man geben tonne; ich wurde Jeber als Störefried angesehen, ber biefen Big nicht geben zu können glaubt.1) Der Reichstanzler felbft hatte seine Verwunderung ausgebrückt, daß der togente Reichstag fo schnell ein fo großes Werk fertigbringen folk: "Ich glaubte, wir würden gewissermaßen ein tobtes Remen haben, und die Vorlage bas nächste Jahr nocheinmal ein bringen muffen." Jest war Alles anders, und wurde mit Hochbruck babin gearbeitet, bag bas Befet in aller Git, womöglich gleich nach Oftern, burchgebruckt wurde. Barm war man benn fo fehr preffirt? Es galt als öffentliche Geheimniß: wegen ber kommenden Wahlen. sich nicht barauf verlaffen zu burfen, daß biefelben wiede ein so bienstbereites Saus liefern werden, wie bas unter ben falschen Kriegsallarm in ber Septennatsfrage gewählte; un bann fonnte es um bas Befet geschehen fenn.

Es mag sich aus ber bumpfen Resignation erklären, daß bei den Verhandlungen über eine Borlage von so weberechendarer Tragweite von Anbeginn der Sitzungen kamm zwei Drittel der Mitglieder anwesend waren, und die spöteren bei notorisch beschlußunfähigem Hause stattsanden, ohne daß jemals eine Auszählung beantragt wurde. Es war auch gleichgültig; denn die Beschlüsse wurden, wie Hr. Ricket unwiderlegt erklärte, in "geheimen Conventikeln" der Bertheidiger der Vorlage unter Betheiligung der Regierungsvertreter vorgesaßt. Es herrschte eben in allen großen Fraktionen mehr oder weniger Unmuth und Zwiespalt. Hen Windthorst hatte das Vergnügen, selbst die Nationalliberalen darüber auszusiehen. Die Verstimmten unter ihnen wagten

<sup>1)</sup> Aus Berlin in ber Dunchener "Allg. Zeitung" vom 8. Abril b. 38.

icht öffentlich aufzutreten, nur im Geheimen versuch= wenigstens die Hinausschiebung der peinlichen Aufgabe irken. Von den Conservativen aber fand wenigstens ben Muth, seine Stellungnahme gegen bas Gefet h zu erklären. Und es war gerade einer der aneren Rührer ber agrarischen Richtung, bas schlefische jaus-Mitglied Graf Mirbach.

it Recht wies ein "freisinniger" Abgeordnete auf die ieses herren als einen neuen Beweis, bag "Biele bas "ürchten, aber nicht mit demfelben Freimuth sich ba= rklären mögen." Der Graf felbst erklärte unverholen: ifall rechne er nicht; "er habe allerdings recht viele, lle und verschämte Freunde in dem Hause, und diese freunde würden sich wohl hüten, irgendeine laute itration zu machen." Der Minister habe zwar gesagt, De keinen Stein auf ben werfen, ber gegen bas Befet würde. "Aber ich bekenne, daß ein recht scharfer iese Gesetzgebung begleitet hat und vielleicht noch weht; reine Constitution nicht eine relativ robuste ware, so mich der Wind vielleicht unangenehm berührt haben." vie Herkunft bes Windes brauchte sich der Hr. Graf eiter auszulassen. Dagegen wies er ausführlich nach, einheitliche Regelung nach ber Schablone für bas leich, der industriellen wie der landwirthschaftlichen nisse, bas Geset, wenn nicht undurchführbar machen, zu großen Migftanden veranlaffen wurde. Sodann tonte er ben Grundfehler, ber gerabe bas Begentheil n herbeiführen mußte, mas bas Befet erzielen wolle.

ach Einer Richtung bin ich, und gewiß eine Angahl Fraktionsgenoffen, ben herren vom Bundesrath, glaube :legen, nämlich in Bezug auf die Renntnig ber Unschauber Dentweise ber arbeitenben Bevölferung. Sie tonnen Arbeitern nur bann, nach meiner fehr genauen Rennt= ich habe ftets unter fehr vielen Arbeitern gelebt und mit ihnen — Sie können Zufriebenheit nur bann bei CIII.

47

ben Arbeitern erreichen und erhalten, wenn Sie ben To beiter gegenüber ftellen bem Arbeitgeber, mi wenn ber Arbeiter bas Gefühl hat: biefer bein Arbeitgebe bieses Individuum, sorgt für dich in vollem Dage, mehr d bu zu forbern berechtigt bift, und mit voller Singebung; ben ift der Arbeiter bantbar, bann ift er ein gufriedener, gute Staatsbürger, bann ift er ein Staatsbürger, auf ben fic bet Reich, auf ben fich fein Ronig und Raifer verlaffen tann. werben aber dieses Gefühl der Zufriedenheit nun- und nimme mehr erreichen, wenn Sie ben Arbeiter gegenüber ftellen ber Brincip einer Rentenanstalt. Da werben Sie nur Begehrich feit bei ihm hervorrufen. Das behaupte ich auf bas Gutfie Ich behaupte also ganz generell, und ich bitte, min Ansicht als auf ehrlicher Ueberzeugung beruhend anzusehen. blesem Wege werben Sie überhaupt bas, mas Sie wollen, mit erreichen. . . M. S., die Arbeiterfrage ift eine brennende gemeben. Aber weßhalb ift die Arbeiterfrage eine brennente worben? Begen unferer capitaliftifchen Gefetgebung! Rem miren Sie biefe capitaliftifche Befetgebung weiter - wir felt bamit angefangen — forgen Gie bafür, bag ber Probunt mehr für den Arbeiter thun kann, und bann legen Sie im Arbeitgeber schwerere Lasten ber Armenpflege auf und contoliren Sie die Ausführung schärfer. Dann werben Sie be Berhältniß zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder it richtige Geleise bringen, und Gie werben bas erreichen, wet Gie wollen: Rufriebenheit."

Wit seinen Klagen über die rein mechanische Gleich macherei, mit der man Landwirthschaft und Industrie über Einen Kamm scheeren will, stand Graf Wirbach nicht allein. Bas für die Landwirthschaft im Osten paßte, mußte auch für die Industrie im Westen passen. Die Bersuche, die Beiträge und Renten der Einen wie der Andern in Hormonie zu bringen, waren endlos; aber berücksichtigte mas die Industriearbeiter, so klagten die Landarbeiter, und umgesehrt; das Resultat war das Chaos. Zu guter Letzt wurde auch noch der Reichszuschuß unisormirt: statt, wie srüher vorgeschlagen, ein variables Orittel jeder Rente zu beden.

er jest den festen Sat von 50 Mart zu jedem Pensionssug liefern. Also gleichviel für den besten und den verigsten Arbeiter: das frönt den mechanisch theilenden

Bu dem Cate des Grafen: der Arbeitnehmer fei bem Der beitgeber gegenüberzuftellen, und habe fich nicht das Reich ale Dritter bagwischen zu schieben, ift "lebhafter Beifall im Seantrum" angemerkt. Das war ja auch ber Ginn bes von Baron Bertling vertretenen Antrags, und biefen Standpunkt wit jachlicher Trennung und Individualifirung hatte bas Sentrum gegenüber allen bisherigen Berfuchen ber beiben Berficherungsgejete fest und geschloffen behauptet. Das ent-1Prach auch dem Princip der Fraktion: bei aller Freiheit in Erwägung der Zweckmäßigfeit, "beruhe ihre Ginigfeit in der Bemeinfamen chriftlich = confervativen Auffaffung aller politi= Ichen Berhältniffe." In berfelben hat ber Staat feine Grenze Begenüber ber Gesellschaft: "Du follst nicht!" Wo alfo ber Reichszuschuß unvermeidlich erscheint, ba liegt ber Fehler im Brojett. Das war bis babin Grundfat im Centrum. Jest war die geschloffene Ginheit leider nicht mehr vorhanden; eine Minderheit von etwas über ein Dugend Mitglieder rennte fich von der großen Mehrheit, und zwar unter Führ-Ing bes Borfigenben ber Fraktion, welcher auch als Brafibent die 41 Sigungen ber Commiffion geleitet hatte, und um bei ber Debatte über ben § 1 fich fur benfelben, alfo für bas gange Befet erflärte.

Die Erklärung lautet etwas frostig, und das Motiv ist ein rein äußerliches. Sie besagt eigentlich bloß, wir sind in der Sache nicht mehr frei, sondern gebunden durch kaisersliches Wort. Sie läßt auch vermerken, daß die Herren den Reichszuschuß nur sehr mühsam verdaut haben. Der erste Satz lautet: "Ich kann den Arbeitern etwas nicht versagen, was ihnen im Jahre 1881 in der kaiserlichen Botschaft versprochen ist, und worauf sie die ganze Zeit hindurch warten; durch den Antrag (Hertling) würde die Erfüllung des Bers

sprechens ad calendas graecas verschoben werden". Sodam ber zweite Sat : "Was den Reichszuschuß betrifft, so hitte ich sehr gerne das Gesetz ohne denselben zu Stande kommen sehen; aber innerhalb der zu versichernden Kategorien gibt es doch Viele, für welche der Reichszuschuß absolut nothwendig ist, z. B. die Handwerker und Arbeiter im kleinen Forst- und landwirthsichaftlichen Betriebe; ich werde also stricht über S 1 nach dem Commissionsantrage stimmen, weil ich stnicht über mich bringen kann, Etwas dem Arbeiter zu wosagen, was zu verlangen er das Recht hat."

Herr Rickert von den "Freisinnigen" erhob sosot der allerdings naheliegenden Ginwand gegen diese eigenthümlick Begründung. "Gegen eine Aeußerung des Herrn von Franckenstein," sagte er, "muß ich entschieden Protesteinlegen; er hat sich gar nicht darauf eingelassen, seine Whitimmung sachlich zu motiviren, sondern er hat sich darus beschränkt, zu sagen: ich kann den Arbeitern etwas wit versagen, was ihnen im Jahre 1881 in der kaiserlichen Beschaft versprochen worden ist. Wenn hier der Führer eine großen Partei ein Gesetz lediglich unter Berufung auf eink kaiserliche Botschaft durchbringen will, so leben wir ja viel glücklicher unter der absoluten Monarchie, denn diese wird versichtiger im Bewußtschn ihrer alleinigen Verantwortung vorgehen."

Zweitens wendete berselbe Abgeordnete ein: es tönnt nicht behauptet werden, daß die nunmehrige Borlage in der kaiserlichen Botschaft versprochen worden sei. "Es ist Zeit," sagte er, "daß der Mythus und die Nebel, die sich um die selbe verbreiten, endlich dem klaren Lichte weichen". Es ikt wirklich so. Selbst die Nationalliberalen mußten zugeben, daß eine "Altersrente", deren spätere Beisügung jest die größten Unzukömmlichkeiten verursacht, in der Botschaft nicht versprochen sei. Dieselbe spricht nur von den "durch Alter oder Invalidität erwerbsunsähig Werdenden." Ebenso dem erkte der Abgeordnete Windthorst mit Recht, von dem

Staatszuschuß der Borlage stehe gar nichts in der Botschaft. "Es steht allerdings darin, daß Alters- und Invalidens sonds gegründet werden sollen, aber daß der Staat in der Art, wie hier beabsichtigt ist, fortlausend geben sollte, steht in dieser Botschaft nicht."

Es scheint überhaupt, daß bieses mertwürdige Dokument mehr angerufen, als wieder gelefen wird. Man sieht barin, was es nicht enthält, und überficht, was es enthält. Als Grundlage der Reform benennt die Botschaft "den engeren Anschluß an die realen Kräfte des chriftlichen Bolkslebens wb bas Ausammenfassen berselben in ber Form corporativer Genoffenschaften unter staatlichem Schutz und staatlicher Forberung." Davon ist jett gar keine Rebe mehr. Das weue Projekt forbert unbedingt die stramme bureaufratische Organisation. Wenn wir, sagte ber Minister, eine centrale Reichsanstalt schaffen wollten, so wurde ihr Körper ein gang Coloffaler fenn; wir wurden "ein Heer von Reichsbeamten Maffen". Gleich darauf tam der badische Bundesbevoll= sächtigte, ohne für die jett gewählte Organisation nach Territorien viel Tröstlicheres vorbringen zu können: "zur Sofung der Aufgabe des Gesetzes werden wir ein tüchtiges, Reschultes Beamtenpersonal niemals entbehren können."

Ein anberer wesentlicher Gesichtspunkt der Botschaft kam gleichfalls völlig in Bergessenheit oder wurde sorgsam derschwiegen. Die Frage nach den für die lange Reihe innerer Resormen, nicht bloß für die Arbeitersrage, benöthigten Mittel beantwortet die Botschaft dahin: "der sicherste Weg liegt in der Einführung des Tabat monopols." Als der Minister in einer der letzten Situngen gefragt wurde: wie es mit den Witteln für den colossalen Reichszuschuß stehe? antwortete er: sür's erste Jahr reicht's, das Weitere wird sich sinden. He. Windthorst glaubte, da brauche es nicht viel Besinnens, sobald das vorliegende Geset bewilligt sei, stehe das Tabatmonopol unadweisdar vor der Thüre. Die Forderung dieses Monopols als "letzte Idee" des Reichskanzlers

ist gemäß ber Botschaft bamals wirklich an ben Richt gelangt und ohne viel Umftande abgelehnt worden, de erging es bem Branntweinmonopol. Aber noch ju A jahr 1887 versicherte der Finanzminister von Scholz: " Tabaf wird später gewiß noch bazu kommen; Sie wi das ist meine positive Ueberzeugung."1) Bas wollen Berren nun einwenden, wenn ber Minister mit bem I wieber fommt, in ber Ginen Sand die Botschaft von 1 in der andern das neue Alters- und Invaliditäts-Baf ungsgeset mit Staatspenfion für 12 Millionen Arbeitet hat sich schon jest gezeigt, daß man da und bort liebe eine Reichssteuer auf höhere Einkommen mablen wurde. ware auch nach bem Geschmade ber Socialbemokraten der Reichskanzler ist überhaupt kein Liebhaber direkter St und die Mittelftaaten werden zehnmal lieber beide Do bewilligen.

Nach der Erklärung des Vorsigenden der Cen fraktion Namens ihrer Minderheit trat noch ein eige licher Zwischenfall ein. Zunächst ergriff ber obenge elfässische Abgeordnete, bann ber Minister bas Won eben als berfelbe baran war, gegen ein, wie er fa Hause cursirendes Gerücht, als wenn der Reichstan: bas Zustandekommen bes Gesetzes keinen Werth li protestiren, trat plöglich der Fürst selber ein. Au Erflarung, daß fragliches Berücht eine breifte Erfind hatte er Zweierlei zu sagen. Erstens ergriff er bie ( heit, sich über ein anderes vor Kurzem in der Presi zwar nichteinmal in ber "reichsfeindlichen", aufge Gerücht zu äußern: "Ich glaube, daß die öffentlichen meiner politischen Freunde übertreiben, wenn sie v fagen, daß ich, schnell alternd, der Arbeitsunfähigkeit e ginge". Einiges könne er noch leisten, wenn er a 41 Commissions-Sitzungen nicht beigewohnt habe. A

<sup>1)</sup> Berliner "Germania" bom 23. Janar 1887.

er: "Ich barf mir bie erste Urheberschaft ber ganzen Politif vindiciren, einschließlich des letten Abschlusses Der uns jest beschäftigt; es ift mir gelungen, die Liebe icligen Kaifers Wilhelm für biefe Sache zu gewinnen." ne Zweifel rührte es von der in der Botschaft angein ernst christlichen Saite ber, wenn ber Mythus sich daß dieselbe den greisen Mongrchen zum verson= rheber habe. Salbung ift für gewöhnlich nicht bie es Kanglers. Es war wohl ein Beweis feiner Bu= daß die Vorlage im Reichstag keine Gefahr mehr enn er jett ben naiven Glauben gerftorte, bag Raifer in folchen Fragen eine eigene Ibee gehabt haben Selbst fr. Windthorft behauptete, bag er diesen getheilt habe, und es sei ihm ein schwerer Stein zen gefallen, als er nun amtlich inne geworden, daß 1 "Wort des Raisers" dazwischen liege, jondern ch bloß der Vortrag eines verantwortlichen Ministers, man um jo weniger fagen fann, daß er dem Arbeiter t gebe, die Erfüllung eines Bersprechens zu verlangen. rbings mar es ein "seltenes Schauspiel", die ange-Häupter bes Centrums an der Seite der Cartellegen "die eigentlichen Socialpolitiker der katholischen tei" fämpfen zu seben: so las man in dem großen er Blatt.1) Unter ben 13 Diffibenten befanden sich bürgerliche, die übrigen waren abeliche Grofgrund= und zwar fast ausschließlich aus Bagern. Man forschte tieferen Gründen, und auf der Linken war man rtig: sie wollten eben ihre Arbeiter im Forst= und hichaftlichen Betriebe "aus der Schüffel des Reichs-3 mitessen lassen". Aber an ber Spite standen bie iten Mitglieder des bayerischen Hochadels, deren Robnfundig ift; lag ein personliches Motiv zu Grunde,

nchener "Allgemeine Zeitung" vom 6. April unter erlin 5. April."

so mußte es ein ganz anderes, und konnte nur ein partiku: Laristisch-politisches sepn.

In der That war das Gerücht vorausgegangen, die Mittelstaaten batten als Bedingung ihrer Zustimmung jum Geset verlangt, daß nicht eine Reichsanstalt, sondern Landes anstalten geschaffen wurden, und es habe die Beforgnig beftanden, wenn bas Weset gegen ben Widerstand bes gesammten Centrums, also der großen Mehrheit der bayerischen Mitglieber, zu Stande fomme, fo wurde bie Reichsanftalt nicht aufzuhalten febn. Als im Reichstag bie Sache zur Sprache fam, erzählte ein Mitglied der Linken: "in der Commiffion sei einmal scherzhaft geäußert worden, bas Beset sei aar fein beutsches, sondern ein baperisches Geset. Der Minister widersprach zwar entschieben, daß ein "Schacher" im Bundes rath stattgefunden habe; aber er ließ doch merten, daß man in Berlin ungerne barauf verzichtet habe, "bie große fociale Reform", um mit ber Rölnischen Zeitung zu reben, "zu einer nationalen Rlammer zu machen, welche neben vielen anderen als eine ber stärksten das Reich umschlingen wurde". Bem nun die Herren aus Bayern wirklich glaubten, burch ihr Theilnahme diese Gefahr beschwören zu können, so werden sie ihren Irrthum balb genug einsehen. Es ist von ba Linken richtig gefagt worden: "Die Reichsanstalt ift bie Consequenz des Reichszuschusses". Der Sicg dieser Logit ift nur eine Frage ber nächsten Zeit, bas Opfer wird umsonft gebracht fenn.

Bu ben zwei bürgerlichen Mitgliedern zählte der Abge ordnete Obertribunalrath Dr. Reich en sperger, und ihm wird eine andere Enttäuschung vielleicht schon bei der dritten Lesung bevorstehen. Die eingehend sachliche Begründung seiner Stellungnahme gipfelt in dem Satze: was durch das Gesetz und durch den Reichszuschuß insbesondere der Gesammtheit zugemuthet werde, sei nichts Anderes als eine "Asseluranzprämie" zur Sicherung der Gesammtheit gegen die sociale Gesahr. Dieser innere Rechtsgrund hängt freilich

davon ab, ob die Voraussetzung des verehrten Herrn sich als stichhaltig erproben wird, daß "der Reichszuschuß reichen Segen bringen werde nicht bloß auf dem materiellen, sondern auch auf dem ethischen Sebiete, indem er das Bewußtseyn der Solidarität Aller mit den Zuständen der Arbeiterbes völkerung dokumentirt, und so den künstlich entsesselten und angesachten Classenhaß mildern, hossentlich zerstören wird". Bis jett hat man leider nur die Anzeichen vom entschiedensten Gegentheil vor Augen¹); und die Socialdemokratie wird zu ihrer Rechtsertigung das Bewußtsehn der Folgerichtigkeit für sich haben.

Es ist übrigens bemerkenswerth, daß der gelehrte und unerschütterliche Rechtsfreund des Centrums im großen Culturstampse Proces nunmehr beim Nachweis der rechtlichen Zuslässigkeit des Reichszuschußzwangs ganz unwillfürlich auf eine Deutung vom Begriff des Staats gerieth, die bei ihm ganz neu und fremd war. Das bayerische Centrumsmitglied Dr. Orterer er erinnerte insbesondere an seine entschiedene Gegenerklärung von 1881: "Ich sage, daß die christliche Charitas dringend räth und empsiehlt, freiwilliges Geben eintreten zu lassen, daß sie aber zwangsweises Nehmen perhorrescirt und verurtheilt; hier handelt es sich aber nicht um freiwilliges Geben, sondern um zwangsweises Nehmen, und darum reprodire ich diese angeblich christliche Anschauung auf's Entschiedenste". Bom gleichen Standpunkte aus sagte Dr. Windthorst zum Schlusse:

"Haben wir die Mittel, die erforderlich find, die arbeitenden Classen, die wirklich in Nothdurft sich befinden, berselben zu entreißen, nun wohlan, so haben wir Gelegenheit genug dazu. Ordnen wir alle die Anstalten, welche für die arbeitende Classe nühlich sind, ordnen wir die verschiedenen Gelegenheiten, wo ihnen Arbeit gegeben werden kann, sorgen wir auch in der Ges

<sup>1)</sup> Bgl. beifpieleweise "Rölnifche Boltszeitung" vom 8. April II.

meinbe, wo eigentlich ber ganze Sit dieser Arbeit liegen solle, für diejenigen, welche nicht mehr genügend arbeiten können, welche nichts haben. Dieses Loslösen von der Familie, dieses Loslösen von der That nöthig, daß wir an diese ursprünglich gegebenen Berhältnisse näher anknüpsen, sei uns mit ihnen verbinden, und nicht Alles auslösen in dem allgemeinen Begriff "Staat", wo kein Ende ist mit Zahlen und kin Ende ist mit Herrschen. Wenn das Gesetz in der Art, wie es jeht vorliegt, dazu dient, die Staatsomnipotenz zu vermehm und unsere Finanzen in die äußerste Gesahr zu bringen, wglaube ich nicht zu irren, wenn ich sage, dieses Gesetz wid Gesahr über Deutschland bringen. Das wünsche ich nicht möge Gott Deutschland schützen!"

"Liebet die Brüder!" Mit diesem Aufruf hat ber Ministe bie Annahme eines Gefetes empfohlen, welches bie Abwalam ber Pflicht von ben Schuldigen auf die Unschuldigen regeln joll. Es liegt im Beifte bes großen "Realpolitifers", bai ibm Gelb, Gelb und wieder Gelb als bas Universalheilmittel für alle öffentlichen Schäben erscheint: für die seiner aus martigen Politif, indem ihm fein Ueberbieten ber militariiden Rüftung zu maßlos vorkommt, für bas llebel ber socialen Bewegung, indem er fie mit Gelb, wie die fturmischen Meeres wogen mit Delaufguß, beschwichtigen will. Nie und nirgends ist bis jest eine solche Socialpolitif erbacht worben; ban gehörte ber gereifteste Thpus ber preußischen Staatsibee und ihr Broduft war naturgemäß die bureaufratische Schablone. Es blutet einem wahrhaft bas Berg bei bem Gebanken, mas ein freierer, ideal angelegter Beift mit folchen Machtmitteln hatte erzielen konnen.

Im Reichstag sind von Anfang bis zu Ende die Zeichen der Verblüffung und rathloser Verzagtheit auch an den Willigsten wahrnehmbar gewesen. Im Publikum ist ohnehm schon alle politische Empfindung derart erlahmt und das Interesse an den öffentlichen Angelegenheiten unter dem Drud eines allmächtigen Willens erstorben, daß vielleicht neunzig

Procent aller Gebilbeten völlig im Unklaren sind, um was es sich handelt, selbst in Kreisen berjenigen, welche zunächst zum Handluß kommen würden. Das allgemeine Entsehen würde erst ausbrechen, wenn ihnen die Lawine auf den Kopf fällt. Schließen wir mit der wohlmeinenden Warnung des "deutschfreisinnigen" Abgeordneten Schraber:

"In weitesten Kreisen unseres Baterlandes hat man bon bem Inhalt bes Besethes und beffen Consequenzen noch eine sehr geringe Kenntniß. Auch hier im Hause wird es Manchem noch nicht möglich gewesen sein, einen vollen Ueberblick über bas Gesetz zu bekommen. Es ist allerbings auch schwer für bie, welche nicht in ber Commission mitgearbeitet haben, über biese große Sache gang tlar zu werben. In ber Commission hat man mehr aus Resignation zugeftimmt; alle Bebenten find nicht beseitigt worben. Selbst in regierungsfreundlichen Rreisen und Blättern, wie in ber "Boft", wird anerkannt, daß man in wenigen Jahren genöthigt fein werbe, diefes Gefet umzuar= beiten. Gin Gefet, mit bem nicht blog Millionen von Arbeitern, fonbern auch Arbeitgeber möchent= lich einmal zu thun haben, und welches ber Ration die schwersten Laften auferlegt, follte nicht als Bersuchs= objekt behandelt werden. Bersuche macht man am corpus vile, wo ein Miglingen nicht schädliche Folgen hat. Dliglingt aber biefes Gefet, fo ift ber Schaben nicht wieber gut zu machen. Darum würde ich es allerdings nicht beklagen, wenn bie Dehr= beit biefes Haufes sich entschlöffe, biefes Gefet erft noch ber öffentlichen Kritit zu unterftellen, um bann ein neues Befet zu berathen".

## Gine Biographie des Cardinal Raufcher.

"Gott verlangt von uns nicht den Sieg, welchen er allein verleihen kann, sondern das Kämpfen, das Leiden und das Bertrauen. Bum Rampfe nach Gottes Billen gehört aber, baß wir unsere Stimme für bie Rechte, bie Burbe und Freiheit ber Rirche furchtlos und muthvoll erheben, ben Erfolg im ber trauensvollen Gebete ihm anheimftellend". So antwortete am 6. April 1871 in einem fehr bemerkenswerthen Schreiben Bischof Fegler von St. Polten auf bas Runbschreiben bes Carbinal Raufcher, das berfelbe am 30. März 1871 an die Erzbischöfe und Bischöfe hat ergeben laffen, taum daß er von bem schweren Krankenlager sich erhoben hatte, auf bas ben treuen Barbein ber Rechte ber fatholifden Rirche in Defterreich bie malaria bes römischen Sommers und unglaubliche Mühen und Arbeiten, benen fich ber greife Carbinal, seiner physischen Kraft allzuviel vertrauend, unterzog, unerbittlich geworfen hatte. schmerzlicher Nachhall nimmt fich in biefem Rundschreiben bes großen Rirchenfürften und Staatsmannes, beffen Befonnenbeit einen öfterreichischen Culturkampf verhinderte, mahrend feine Thatfraft bie Bersumpfung ber fatholischen Bewegung verhütete. bas monumentale Wort aus: "Der völlige Concordatsbruch ift von der firchenfeindlichen Bartei unter ben nichtigften Borwänden erreicht worben, und ich habe ihn zu hindern vergebens gesucht." Mit welchen Künften biefer Concordatsbruch burch ı fächfischen Staatskunftler Beuft, ben Tobtengraber Defter= che, burchgesett worden, lebt in trauriger Erinnerung.

Aber nicht nur ber Sieg wurde bem tapfern Rämpfer riffen, auch Miftennung und Undank lohnte ben Mann, auf fen Leben bas ichone Wort seine Anwendung finden tann: num certamen certavi, fidem servavi. Der Cardinal bst wendet sich im Innersten verwundet gegen die Berdach= ungen, als beren Objekt man ihn ausersehen hatte. ceibt er an Cardinal Schwarzenberg und ähnlich an Cardinal tonelli unter bem 19. und 27. Februar 1874: "Es ift mir ihlbekannt, daß man das Gerücht ausstreut, ich hatte bie gierungsvorlagen (bie an die Stelle bes Concordats traten) villigt; noch mehr: ich weiß, daß man nach Rom geschrieben ;, biefe Borlagen feien im Ginvernehmen mit mir entworfen rben und hatten alfo meine Billigung. Dieg ift aber eine ändliche Lüge, welcher jeber, auch ber leifeste thatsächliche halt gebricht. Ich bin der Berhandlung ganzlich ferne geeben und habe mit feinem Bertreter ber Regierung über fe Borlagen auch nur ein Wort gesprochen. Gine Partei, Iche folche Berläumdungen als Waffe gegen die ihr unbequen Personen braucht, richtet sich felbft".

Es ist ein Hauptverdienst der umfangreichen Biographie 1) rbinal Rauschers, mit welcher der Schottenpriester Dr. Cölestin olfsgruber in Wien, der den Lefern der Histor.=polit.

<sup>1)</sup> Joseph Othmar Cardinal Rauscher, Fürsterzbischof von Wien. Sein Leben und Wirken. Bon Dr. Coleft in Wolf & gruber. Mit dem Porträt Rauschers und einem Facsimise seiner Handschrift. Freiburg., Herder 1888. (XXIII u. 622 S.) — Der Stoff ist in fünf Theile gegliedert, wovon der fünste, auch der weitaus größte, das Hauptinteresse in Anspruch nimmt. Derselbe behandelt in gesonderten Abschnitten: Rauschers Wirklamseit für die Gesammtlirche Desterreichs, Rauscher als Metropolit, als Diöcesanbischof, in seinen Beziehungen zum pähstlichen Stuhle, als Staatsmann, Patriot, Mann der Wissenschaft und Förderer der Kunst, endlich als Lehrer des geistlichen Lebens.

Blätter längst kein Frembling mehr ift, vor Kurzem in bie Deffentlichkeit trat, um zum Regierungs=Jubiläum des öfter reichischen Kaisers auch ein Scherstein beizubringen, daß dieselbe in klarer, sachlich gemessener Weise das Leben und Wirken des Cardinals schildert und badurch so mancher schiesen Weinung, manchem unbegründeten Vorurtheil zwar sine ira et stadio, aber doch mit gerechtfertigter Entschiedenheit entgegentritt. Wahrlich, wer das aktenmäßig belegte Leben Kauschers von den Tagen seiner Kindheit (geb. 6. Okt. 1797) bis zu dem Momente (24. Nov. 1875) an seinem Geiste vorüberziehen läßt, wo der erkaltenden Hand des eblen Kämpsers das Schwert entsiel, das er mit unveräußerlichem Ruhm geführt, der wird befriedigt den Blick nach oben lenken, und die Vorsehung segnen, die in einer großen Zeit einen großen Mann sandte, der Kirche und dem Staate zum Heile, dem gläubigen Bolk zum Segen.

Ueber ben Anfangen Raufchers, über feinem Gintritt in bas geiftliche Amt und in ben praftischen Beruf als Seelforger und Lehrer ichwebt bie behre, verehrungswürdige Geftalt eines Beiligen, segnend und weihend. Dem späteren Rirchenfürsten Raufcher hat fein anderer bie Bahn gewiesen, als ber Regenes rator bes katholischen Lebens in Desterreich, ein Mann glorwürdigen Anbentens: P. Clemens Maria hofbauer. Diefer Mann Gottes war es, ber, wie die Aufzeichnungen Rauschers barthun, in die Seele des gottbegeisterten Theologen und Pries fters die goldene Lebensregel fenkte: Thue nie etwas, was auf ungeftumen Gifer beutet! Nicht immer find es die Erfolge, die den Magstab abgeben konnen für die Genialität und die fittliche Größe eines Mannes, sonbern bieselben muffen gemessen werden an seinem Willen, an seinen Planen und Entwürfen. Bas Carbinal Rauscher in einer seiner Jugenbbichtungen "Johannes und fein Schüler" gelegentlich fagt: "Die schabenfrobe Höll' errang den Sieg", das erwahrte sich leider oft auch gegenüber seinem Birken. Die alliance israelite in Berbindung mit dem Freimaurerthum bot alles auf, um den gewalti= gen Bau, ben Carbinal Rauscher, seitbem er ben fürftbischöfstuhl von Sedau und später ben fürfterzbischöflichen St. Stephan in Wien eingenommen, mit bem Aufgebot glangenben Beiftes, feines icharfen, burch umfaffenbe iche, philosophische und juribische Studien gereiften Berund feiner unerschöpflichen Arbeitstraft aufgebaut hatte, nmer zu werfen, hinter Habsburg-Defterreich bas Thor cen, hinter welchem Recht und Gefet, altehrmurbige ib fromme Scheu hausten, und bafür ein neuartiges jt, die Gewaltara bes Liberalismus in Scene zu bringen. ift gewiß tein Zweifel barüber möglich, bag in bem er des Cardinal Rauscher eine zur Milbe und Bereit geneigte Seite borhanden mar, es ift ficher, bag er ine Noth rasch zum Aeußersten schritt, sondern sein n censeo sparte auf ben rechten Moment. Diese fromme erwedte in ihm auch befonbere Sympathien für ben :ciscus Seraphicus, bem er zeitlebens bie innigfte Ber= m Bergen bewahrte. Auf feiner Romreife im Otto= 33 celebrirte er auch zu Affifi, im Sanktuarium bes , betrat das Rosengärtlein, die Kirche Portiuncula, bheiligen Stätten, die ber Name und bas Wirken bes zus geweiht hatte, mit ber Gluth frommer Andacht im und inbrünftigen Bebeten auf ben Lippen. er Poesien, die Rauscher hinterließ und die bald epischen, ischen und selbst bramatischen Charaftere find, findet ein foftliches Rleinod, unscheinbar in feiner Gestalt pon edlem Werthe. Es ift ein Gedicht auf Franciscus :us, das Zeugniß ablegt von dem geiftigen Charakter ı frommen Sinn seines Berfassers. Es ift betitelt: cus der Seraphische an seine Tabler" und beginnt mit :ten:

"D Liebe, was schlägst du mir solche Wunden? Es flammt mein Herz und ist gebunden" —

ein Mufter ber Poesien Raufchers möge wenigstens luß eine Stelle finben:

"Die Belt hab ich, mich felbft, Mein ganges Streben Bum Austausch gegen Liebe bingegeben. Befaß ich, was ber Schöpfungstreis umfaßt, 3ch opfert' es für Lieb' in frober Baft . . . Bermandelt leb' ich nur in ihr, Das Wollen halt fie, bas Berlangen In Flammenarmen mir gefangen : Wer fcheibet, Liebe, mich bon bir? Richt Schwert noch Feuer tann fie mir entringen, Untundig ist ber Trennung fold ein Band; Richt Schmerz, noch Tob tann gu bem Gipfel bringen, Auf ben fie mich erhob mit ftarter Sand. 3ch barf bie Belt zu meinen Fugen feb'n Und broben über ihren Größen fteb'n. D Seele, die ju folchem Gut Dich freudig haft emporgeschwungen, Durch Chriftus ift es bir gelungen, Umfaß ibn mit ber Liebe Gluth! Richt tann mein Blid bei bem Erichaffnen weilen; Es brangt mich dem Erschaffer zuzueilen Dich lieb' ich, Jejus, andres nicht! Es gibt mir Erb' und himmel teine Bonne, Der Tag ift Racht und Finfterniß die Sonne, Schau' ich bein glangreich Angeficht. Richt Beisheit fucht bei Cherubinen, Richt Liebe bei ben Seraphinen, Wer bich gefunden, em'ges Licht!"

Daß Rauscher "ber geistige Primas Oesterreichs" in der Beit der beginnenden kirchlichen Wiedergeburt durch das Conscrbat, wie in der bald folgenden Periode der ausgedrungenen Desensive war, das ist wohl unbestritten und in der Biographie sozusagen documentarisch dargelegt. Was hingegen seine polistische Thätigkeit und Stellungnahme in den durch das Februarpatent herausbeschworenen Versassungskämpsen andelangt, wo Rauscher bekanntlich die Sache der Centralisten vertrat, so werden die Urtheile hierüber auch unter Katholiken auseinander gehen. Niemand aber wird dem patriotisch gesinnten Manne

bas Zeugniß versagen, daß er auch fränkenden Angrissen und Berunglimpsungen gegenüber die Bürde und maßvolle Besonnenheit des Staatsmannes nicht verleugnete. Die Milbe und Beisheit, die der Cardinal Zeit seines Lebens bethätigte, vershinderte auch, daß das Band der Hochachtung und Freundschaft, bas ihn seit einem Menschenalter mit Cardinal Schwarzenberg vereinte, trot der Berschiedenheit der politischen Anschauung jemals gelodert zu werden vermochte.

Und ba fich die genannten Eigenschaften bes Cardinal Rauscher mit ausdauernder und immer erneut schöpferischer Thatigteit einten, so fehlte es ihm benn auch nicht bei allen besonnenen Dlännern an warmer Anerkennung. So schreibt beispielsweise im Hinblic auf bas erfte Concil ber Wiener Kirchen-Proving, eine epochemachende That Rauschers, der 76jährige Fürstbischof von Laibach, Anton Alois Wolf, an Rauscher und dwar in einem Briefe vom 15. Juni 1858: "Gott hat mich in seiner Erbarmung einen großartigen Umschwung in firchlichen Dingen erleben laffen, den ich nach mancher Seite bin in diesem Grade zu hoffen nie gewagt hätte, und tiefere Wurzeln hat in mir die Ueberzeugung geschlagen, daß die Borfehung Em. Emis neng als bas Wertzeug erkoren habe, um für biefes große Werk bie Grundlage zu leisten, den Bau mit Besonnenheit und forg= fältiger Beseitigung jeder Uebereilung zu fördern und nur all= mablig alles in ein der Kirche Gottes und ben Berhaltniffen des Raiserstaates möglichst entsprechenbes Geleise zu bringen. Es lag immer in meinen Bunichen, bag Em. Emineng bem öfterreichischen Episcopate mit ber Abhaltung bes erften Provincialconciliums porangeben möchten". Mit Recht bemerkt zu biefer berühmten That bes Carbinal Raufcher Dr. Bolfsgruber auf Seite 300 feiner gehaltvollen Monographie: "Man muß in ber Geschichte Dberbeutschlands bis zum Rabre 1559, in die Reit des Salzburger Erabifchofs Johann Jatob gurudgeben, um auf die Ubhaltung einer solchen Bersammlung zu ftogen. In ber Wiener Rirchenproving fteht bas Concil bis jest in feiner Ginzigkeit

und für alle Zukunft in seiner Bedeutsamkeit da all ein ich in genau ragendes Denkmal der Beisheit, der Energie und des U. Sied dang bi des Metropoliten Rauscher".

Aber ber milbe Rirchenfürft und besonnene Stactton H n fand, wenn die Umftande es heischten, wenn die Roth d pattur bieterisch verlangte, Worte, die klangen und fausten wie wahr an Bir! Schwerthiebe; bas hat er in ben Kämpfen um die deite Schule, um die chriftliche Ehe u. a. bewiefen. So forit to Met ich am 19. Juni 1868, drei Wochen nach der Abstimmung in Taxa 311 den jüdisch = liberalen Schulgesetzentwurf: "Derselbe 25. 🕦 welcher die Civilehe in das Reich der Sabsburger einfich. hat über das Berhältniß ber Schule zur Kirche ein Get bracht, das jeden Freund der Religion und der sittlichen Dinns aber auch jeden Freund Desterreichs, bessen Blid über bit w ben Füßen Liegende hinüberreicht, mit ber tiefften Betrief erfüllen muß. Das Schulgesetz ftellt Defterreich neben the und neben Baben allein. Der tatholischen Rirche foll wied werden, was ihr sonft in ganz Deutschland, was ihr nament in Breugen, bas fich offen als einen protestantischen Staat b fennt, ohne Anstand gewährt wird. . . . In Frankreich war & wo der driftliche Staat zuerft verleugnet und bas Chriftentin von der Oberfläche des öffentlichen Lebens verbannt murte; bie Gottesleugnung follte bas Glaubensbekenntnig ber nem Gesclichaft sein und als die Manner Dieses Bekenntniffes berrichten wurden die Pfarrhäuser ben Schullehrern eingeräumt. Frankreichs Erfahrungen geeignet, zur Nachahmung einzulaben? Dennoch wird in Deutschland und leiber auch in Desterreich ber Staat ohne Religion als bas Beil ber Bölfer ausgerufen, und mas das Fallbeil nicht vermochte, foll die Schule bemirten. -Der Liberalismus zählt seit seinem mit der Revolution ce ichloffenen Compromiffe es zu feinen wichtigften Gefchaften, bie von der Loge vorgezeichneten Grundfate der Boltserziehung burchzuführen, und hat man die Theorie ihm preisgegeben. so wird er unabläffig klagen und gurnen und wühlen, bis bie Gesetze genau so wie in Baben durchgeführt sind und die Berssührung bis zur Schule des sernsten Gebirgsdorfes vollständig organisirt ist. Aber die Kirche hat durch ihre Sendung das Recht, in den für die katholische Jugend bestimmten Schulen nicht nur die Religion zu lehren, sondern auch über Glauben und Sittlichseit zu wachen, und sie wird dem Scheine, als ob sie darauf verzichte, niemals und nirgends Raum geben: es gilt das Heil der Seelen! Und sollte Gott traurige Jerstörsungen zulassen, so sind doch die Diener des Heiligthums von dem Borwurse frei, die Tragweite der consessionslosen Schule nicht geahnt und den wider die Jugend beabsichtigten Frevel nicht zur rechten Zeit in seiner Blöße dargestellt zu haben".

Diese letteren Borte fteben in bem herrlichen Birten= schreiben, mit dem Cardinal Rauscher sich von seiner Diöcese berabschiebete, um zum Concil nach Rom sich zu begeben. 3wei Jahrzehnte find feitdem verfloffen. Bahrend bamals, als bas Sirtenschreiben bes greisen Cardinals die Runde in der Diöcese machte, die Juden= und Freimaurerpresse triumphirte und schamlose Bibblätter bie gemeinsten Carricaturen bes Kirchenfürsten, ber feine Gläubigen mit väterlichem Ernst zur Abwehr ber bereinbrechenben Frreligiofität ber Schule und ber Bergiftung ber jugendlichen Bergen feitens eines aufgeklärten, halbgebilbeten und nur im Religionshaffe ftarten Lehrerthums bringend mahnte, bringen durften, ohne daß diefer Bemeinheit und judifch=unver= icamten Frechheit von ber Staatsgewalt entgegengetreten murbe, ift es jett boch anders geworden. Die Organc ber alliance israelite fommen täglich mehr um ihren Crebit, bas fatholische Bien erhebt fich wieder und Schaar um Schaar schließt fich um bie Manner, die thatbegeiftert bas Banner bes Chriftenthums erheben und es tampfesmuthig hochhalten. Und in ben höchften Regionen hat langft bie Ertenntnig platgegriffen, bag bie Befeitigung ber Religion aus ber Schule und bem Leben auch ben patriotischen Sinn ertöbtet. So geht es nicht mehr, tont es von ber bobe bes Thrones herab, aus ber Mitte bes Bolfes heraus! Möge auch das Buch von Dr. Wolfsgruber das Seine beitragen zur Klärung und Läuterung. Wir aber wollen diese Anzeige mit einem Worte schließen, das der Cardinal in schwerer Zeit einst seinem Klerus und sich selbst zum Troste zugerusen hat: "Richts ist verloren, so lange das Heiligthum würdige Diener hat".

#### Hachtrag.

Bum "Rirchentalenber bes 13. Jahrhunderts."

Bu bem Albert Behaim'ichen Rirchenkalenber fendet und P. Willibalb Hauthaler, O. S. B., fürsterzbischöflicher Symnasialbirektor in Salzburg, folgende Ergänzungen:

- Bu S. 621: Der mit Vin. bezeichnete Heilige ist nach dem Salsburger Kalendar: Vincontius et Bonignus 7. Juni. Audoenus ist daselbst gleichfalls eingetragen und zwar 24. August. Ebenso ist am 31. Oktoba Quintinus, martyr, nicht Quincian und nicht Quintus, enthalten.
- Bu S. 626: Schon am 17. März 1178 hat ber Salzburger Erzbischof Konrad III. (v. Wittelsbach) die Wönchsbergkirche bei St. Peter (Maximushöhle) in honorem S. Thomas spiscopi et martyris consekrit.

# Modernes Glanbensbefenntnig eines Theologen

4. Ginft und Jest.

Diesen Abschnitt, der das eigentliche Glaubensbekenntniß des Berfassers enthält, leitet der Bermittlungstheologe mit folgenden schönen Worten ein:

"Ich gebenke ber sonnigen Kindheit. Da war die Welt noch klein und das Leben einfach, und ich war glücklich in mei= ner Beschränktheit. Gott hatte mir Menschengestalt und schaute freundlich vom himmel herab auf feine Rinder, ober er schwebte ungesehen um mich, schloß mir bes Abends bie Augen und wedte mich bes Morgens wieber auf. Er hatte nichts Groferes au thun, als alle unfere fleinen Angelegenheiten zu ordnen und zu beforgen, und fein Wunsch war zu findlich, als bag ich ihn nicht dabei in Anspruch genommen hatte. - Wie haben sich bie Borftellungen geändert! Mehr als einmal haben Belt und Leben ihre Geftalt gewechselt und mit ihnen die Gottheit. Biele beklagen es und erinnern fich mit Wehmuth ber kindlichen Traume. 3ch tann es nicht. Mein Berg gehort ber Bahrheit, und ich weiß, daß ich ihr ein wenig naber gekommen bin. 3ch weiß aber auch, bag die Bahrheit meinem Glaubensleben nicht feindlich gewesen ift, und die Gefühle, die mich glucklich machten, nicht zerftort, fonbern gefteigert hat. Wenn es Beiten gegeben hat, in benen ein innerer Bwiespalt mich unglücklich machte, fo maren es Durchgangszeiten, und wenn mich bie Sehnsucht auch jett nicht suchen läßt, so ist fie nicht bas BerBlätter längst tein Fremdling mehr ist, vor Kurzem in die Dessentlichteit trat, um zum Regierungs-Jubiläum des öser reichischen Kaisers auch ein Scherstein beizubringen, daß dieselbe in Klarer, sachlich gemessener Weise das Leben und Wirken des Cardinals schildert und dadurch so mancher schiesen Meinung, manchem unbegründeten Vorurtheil zwar sine ira et stadio, aber doch mit gerechtsertigter Entschiedenheit entgegenim. Wahrlich, wer das aktenmäßig belegte Leben Rauschers von den Tagen seiner Kindheit (geb. 6. Okt. 1797) dis zu den Momente (24. Nov. 1875) an seinem Geiste vorüberziehn läßt, wo der erkaltenden Hand des edlen Kämpsers das Schwen entsiel, das er mit unveräußerlichem Ruhm geführt, der wird de friedigt den Blick nach oben lenken, und die Vorsehung segna, die in einer großen Zeit einen großen Wann sandte, der Kirch und dem Staate zum Heile, dem gläubigen Volk zum Segen.

Ueber ben Anfangen Raufchers, über feinem Eintritt in bas geiftliche Umt und in ben prattifchen Beruf als Seelforge und Lehrer ichwebt die behre, verehrungswürdige Geftalt eines Beiligen, fegnend und weihend. Dem fpateren Rirchenfürster Raufcher hat fein anderer die Bahn gewiesen, als ber Regem rator des fatholijchen Lebens in Defterreich, ein Dann glut würdigen Andentens: P. Clemens Maria Sofbauer. Diefet Mann Gottes war es, ber, wie die Aufzeichnungen Raufchers barthun, in die Geele bes gottbegeifterten Theologen und Briefters die golbene Lebensregel fentte: Thue nie etwas, was auf ungeftumen Gifer beutet! Richt immer find es die Erfolge, bie ben Dagftab abgeben fonnen für die Benialitat und bie fittliche Große eines Mannes, fondern biefelben muffen gemeffen werben an feinem Willen, an feinen Blanen und Entwurfen. Bas Cardinal Raufcher in einer feiner Jugendbichtungen 30hannes und fein Schüler" gelegentlich fagt: "Die ichabenfrobe Soll' errang den Sieg", bas erwahrte fich leider oft auch gegenüber feinem Birten. Die alliance israelite in Berbindung mit dem Freimaurerthum bot alles auf, um ben gewaltigen Bau, ben Cardinal Raufcher, feitbem er ben fürftbifchofLichen Stuhl von Secau und später den fürsterzbischösslichen Sit bei St. Stephan in Wien eingenommen, mit dem Ausgebot seines glänzenden Geistes, seines scharfen, durch umfassende theologische, philosophische und juridische Studien gereisten Berstandes und seiner unerschöpsslichen Arbeitskraft ausgebaut hatte, in Trümmer zu wersen, hinter Habsburg-Desterreich das Thor zu sperren, hinter welchem Recht und Geset, altehrwürdige Sitte und fromme Scheu hausten, und dafür ein neuartiges Faustrecht, die Gewaltära des Liberalismus in Scene zu bringen.

Es ift gewiß tein Zweifel barüber möglich, bag in bem Charafter des Cardinal Rauscher eine zur Milbe und Berlöhnlichkeit geneigte Seite vorhanden war, es ist sicher, daß er nicht ohne Roth rasch jum Meugersten schritt, sondern sein Caetorum conseo sparte auf ben rechten Moment. Diese fromme Milbe erweckte in ihm auch besondere Sympathien für ben **I**. Franciscus Seraphicus, dem er zeitlebens die innigfte Ver= Strung im Bergen bewahrte. Auf seiner Romreise im Ottober 1853 celebrirte er auch zu Assisi, im Sanktuarium bes Beiligen, betrat bas Rosengartlein, die Rirche Portiuncula, jene hochheiligen Stätten, die ber Name und bas Wirken bes Seraphicus geweiht hatte, mit ber Gluth frommer Andacht im Bergen und inbrünftigen Gebeten auf ben Lippen. In bem Schat ber Boefien, die Rauscher hinterließ und die balb epischen, balb Iprifchen und felbst bramatischen Charaftere find, findet fic auch ein toftliches Rleinob, unscheinbar in seiner Beftalt und doch von eblem Werthe. Es ift ein Gedicht auf Franciscus Seraphicus, das Zeugniß ablegt von dem geistigen Charafter und bem frommen Sinn seines Verfassers. Es ift betitelt: "Franciscus der Seraphische an seine Tabler" und beginnt mit ben Worten:

> "O Liebe, was schlägst du mir solche Bunden? Es flammt mein Herz und ist gebunden" —

Als ein Mufter ber Poesien Rauschers möge wenigstens ber Schluß eine Stelle finden:

"Die Welt hab ich, mich felbft, Mein ganges Streben Bum Austausch gegen Liebe bingegeben. Befaß ich, was ber Schöpfungetreis umfaßt, 3d opfert' es für Lieb' in froher Saft . . . Berwandelt leb' ich nur in ihr, Das Bollen balt fie, bas Berlangen In Flammenarmen mir gefangen : Ber fcheibet, Liebe, mich bon bir? Richt Schwert noch Feuer tann fie mir entringen, Untundig ift ber Trennung folch ein Band; Richt Schmerz, noch Tob tann zu bem Gipfel bringen, Auf ben fie mich erhob mit ftarter Sand. 3ch barf bie Welt zu meinen gugen feb'n Und broben über ihren Brogen fteb'n. D Seele, die ju foldem Gut Dich freudig haft emporgeschwungen, Durch Christus ift es bir gelungen, Umfaß ibn mit ber Liebe Gluth! Richt fann mein Blid bei bem Erschaffnen weilen; Es brangt mich bem Erichaffer zuzueilen Dich lieb' ich, Jejus, andres nicht! Es gibt mir Erb' und himmel feine Bonne, Der Tag ift Racht und Sinfterniß die Sonne, Scau' ich bein glangreich Angeficht. Richt Beisbeit jucht bei Cherubinen, Richt Liebe bei ben Seraphinen, Ber bich gefunden, em'ges Licht!"

Daß Rauscher "ber geistige Primas Oesterreichs" in Beit ber beginnenden kirchlichen Wiedergeburt durch das Cordat, wie in der bald solgenden Periode der ausgedrunge Desensive war, das ist wohl unbestritten und in der Biogra sozusagen documentarisch dargelegt. Was hingegen seine tische Thätigkeit und Stellungnahme in den durch das Febr patent herausbeschworenen Versassungskämpsen andelangt. Rauscher bekanntlich die Sache der Centralisten vertrat, so t den die Urtheile hierüber auch unter Katholiken auseinau geben. Riemand aber wird dem patriotisch gesinnten Wa

Beugniß versagen, daß er auch kränkenden Angriffen und runglimpfungen gegenüber die Würde und maßvolle Besonsheit des Staatsmannes nicht verleugnete. Die Milbe und isheit, die der Cardinal Zeit seines Lebens bethätigte, verserte auch, daß das Band der Hochachtung und Freundschaft, ihn seit einem Menschenalter mit Cardinal Schwarzenderg einte, troß der Verschiedenheit der politischen Anschauung als gelockert zu werden vermochte.

Und da sich die genannten Eigenschaften des Cardinal ascher mit ausdauernder und immer erneut schöpferischer itigkeit einten, fo fehlte es ihm benn auch nicht bei allen onnenen Mannern an warmer Anerkennung. So schreibt pielsweise im Hinblid auf bas erste Concil ber Wiener Rirchen= ving, eine epochemachende That Rauschers, der 76jährige eftbischof von Laibach, Anton Alois Wolf, an Rauscher und ir in einem Briefe vom 15. Juni 1858: "Gott hat mich einer Erbarmung einen großartigen Umschwung in kirchlichen igen erleben laffen, ben ich nach mancher Seite bin in biefem abe zu hoffen nie gewagt batte, und tiefere Wurzeln bat in : die Ueberzeugung geschlagen, daß die Borfehung Em. Emi= g als das Werkzeug erkoren habe, um für biefes große Werk Grundlage zu leiften, ben Bau mit Besonnenheit und forg= iger Beseitigung jeder Uebereilung zu fordern und nur all= jlig alles in ein ber Rirche Gottes und ben Berhältniffen bes serstaates möglichst entsprechendes Geleise zu bringen. Es lag ner in meinen Bunfchen, daß Em. Emineng bem öfterreichischen Scopate mit ber Abhaltung bes erften Provincialconciliums angehen möchten". Mit Recht bemerkt zu biefer berühmten it des Cardinal Rauscher Dr. Wolfsgruber auf Seite 300 er gehaltvollen Monographie: "Man muß in ber Geschichte erbeutschlands bis zum Jahre 1559, in die Zeit bes Salzger Erzbischofs Johann Jatob zurudgeben, um auf die Abtung einer folchen Versammlung zu ftogen. In ber Wiener chenproving steht das Concil bis jest in feiner Ginzigkeit und für alle Zukunft in seiner Bebeutsamkeit da als ein ragendes Denkmal der Weisheit, der Energie und des hall des Metropoliten Rauscher".

Aber der milbe Kirchenfürst und besonnene Staat fand, wenn die Umftande es heischten, wenn die Roth bieterisch verlangte, Worte, die klangen und fauften wie n Schwerthiebe; bas hat er in ben Rämpfen um die d Schule, um die criftliche Ehe u. a. bewiesen. So ich am 19. Juni 1868, brei Wochen nach ber Abstimmu den judisch = liberalen Schulgesetzentwurf: "Derfelbe 2 welcher die Civilehe in das Reich ber habsburger e hat über das Verhältniß der Schule zur Kirche ein E bracht, das jeden Freund der Religion und der sittlichen & aber auch jeben Freund Defterreichs, beffen Blid über ben Füßen Liegende hinüberreicht, mit der tiefsten L erfüllen muß. Das Schulgefet ftellt Defterreich nebe und neben Baben allein. Der katholischen Rirche fol werben, was ihr fonst in ganz Deutschland, was ihr n in Preußen, das fich offen als einen protestantischen C fennt, ohne Anstand gewährt wird. . . . In Frankreich wo ber driftliche Staat zuerft verleugnet und bas Chr von der Oberfläche des öffentlichen Lebens verbannt bie Gottesleugnung follte bas Glaubensbekenntniß b Gesellschaft sein und als die Manner biefes Bekenntniffes h wurden die Pfarrhäuser den Schullehrern eingeräum Frankreichs Erfahrungen geeignet, zur Nachahmung ein Dennoch wird in Deutschland und leiber auch in Defter Staat ohne Religion als bas Heil ber Bölker ausgeru was das Fallbeil nicht vermochte, soll die Schule bewi Der Liberalismus zählt seit seinem mit der Revolu foloffenen Compromiffe es zu feinen wichtigften Beide von der Loge vorgezeichneten Grundfate der Boltse burchzuführen, und hat man die Theorie ihm preisgege wird er unablässig klagen und zürnen und wühlen, bis

jenau so wie in Baben burchgeführt find und bie Berig bis zur Schule bes fernften Gebirgsborfes bollftanbig firt ift. Aber die Rirche hat burch ihre Sendung bas in den für die katholische Rugend beftimmten Schulen tur bie Religion zu lehren, fonbern auch über Glauben sittlichkeit zu machen, und fie wird bem Scheine, als ob auf verzichte, niemals und nirgends Raum geben: es 18 Beil ber Seelen! Und follte Gott traurige Zerftor= zulaffen, fo find boch bie Diener bes Beiligthums bon dorwurfe frei, die Tragmeite ber confessionslosen Schule geahnt und den wider die Jugend beabsichtigten Frevel gur rechten Beit in feiner Bloge bargeftellt gu haben". Diese letteren Worte fteben in bem berrlichen Sirten= en, mit bem Carbinal Raufcher fich bon feiner Diocese chiebete, um jum Concil nach Rom fich ju begeben. 3mei ihnte find feitbem verfloffen. Bahrend bamals, als bas schreiben bes greifen Cardinals die Runde in der Diocese , die Juden= und Freimaurerpreffe triumphirte und schamlose ätter die gemeinsten Carricaturen bes Rirchenfürsten, ber Bläubigen mit väterlichem Ernft zur Abwehr ber herein= iben Frreligiofität ber Schule und ber Bergiftung ber lichen Herzen seitens eines aufgeklärten, halbgebilbeten ur im Religionshaffe ftarten Lehrerthums bringend mahnte, n durften, ohne daß dieser Gemeinheit und judisch=unber= en Frechheit von ber Staatsgewalt entgegengetreten murbe, jest boch anders geworben. Die Organe ber alliance te kommen täglich mehr um ihren Credit, bas katholische erhebt fich wieder und Schaar um Schaar schließt fich Männer, die thatbegeiftert bas Banner bes Chriftenthums n und es tampfesmuthig hochhalten. Und in ben höchften nen hat längft bie Erkenntnig platgegriffen, bag bie Be= ng ber Religion aus ber Schule und bem Leben auch itriotischen Sinn ertöbtet. So geht es nicht mehr, tont t ber höhe bes Thrones herab, aus ber Mitte bes Bolfes

heraus! Möge auch bas Buch von Dr. Wolfsgruber bas s beitragen zur Klärung und Läuterung. Wir aber wollen Anzeige mit einem Worte schließen, das der Cardinal in schr Zeit einst seinem Klerus und sich selbst zum Troste zuge hat: "Nichts ist verloren, so lange das Heiligthum wi Diener hat".

#### **H**adytrag.

Bum "Rirchentalenber bes 13. Jahrhunberts."

Bu bem Albert Behaim'ichen Kirchenkalenber fend P. Billibalb Hauthaler, O. S. B., fürsterzbischöflichen nafialbirektor in Salzburg, folgenbe Ergänzungen:

- Bu S. 621: Der mit Vin. bezeichnete Heilige ist nach bei burger Kalendar: Vincentius et Benignus 7 Audoenus ist daselbst gleichfalls eingetrag zwar 24. August. Sbenso ist am 31. Quintinus, martyr, nicht Duincian und nicht Centhalten.
- Bu S. 626: Schon am 17. März 1178 hat ber Sal Erzbischof Konrad III. (v. Wittelsbach) die I bergkirche bei St. Peter (Maximushöhle) in h S. Thomas episcopi et martyris consekrirt

# Modernes Glanbensbekenntniß eines Theologen

### 4. Ginft und Jest.

Diesen Abschnitt, der das eigentliche Glaubensbekennts niß des Berfassers enthält, leitet der Vermittlungstheologe mit folgenden schönen Worten ein:

"Ich gedenke ber sonnigen Kindheit. Da war die Welt noch klein und das Leben einfach, und ich war glücklich in mei= ner Beschränktheit. Gott hatte mir Menschengestalt und ichaute freundlich vom himmel herab auf feine Rinder, ober er fcmebte ungefehen um mich, fcblog mir bes Abends bie Augen und wedte mich bes Morgens wieber auf. Er hatte nichts Größeres ju thun, als alle unfere fleinen Angelegenheiten zu orbnen unb zu beforgen, und fein Wunsch war zu kindlich, als daß ich ihn nicht babei in Anspruch genommen hatte. - Wie haben sich bie Borftellungen geändert! Dehr als einmal haben Welt und Reben ihre Gestalt gewechselt und mit ihnen die Gottheit. Biele beklagen es und erinnern fich mit Wehmuth ber finblichen Träume. 3ch tann es nicht. Mein Berg gehört ber Bahrheit, und ich weiß, daß ich ihr ein wenig naber gekommen bin. Ich weiß aber auch, daß die Wahrheit meinem Glaubensleben nicht feindlich gewesen ift, und die Gefühle, die mich gludlich machten, nicht zerftört, sonbern gesteigert bat. Wenn es Reiten gegeben hat, in benen ein innerer Zwiespalt mich unglücklich machte, so waren es Durchgangszeiten, und wenn mich bie Sehnsucht auch jest nicht suchen läßt, so ift fie nicht bas Ber-CHI.

langen nach einem Verlorenen, fonbern nach einem noch wie Gefundenen. Sehnsucht gewährt zwar auch volles Behagen, bis trägt sie in sich ben Keim eines reicheren Lebens. Ich glank an den allmächtigen Gott."

Was nun der Verfasser weiter von seinem Inden, von seinem Vertrauen auf Gott, von der Liebe Gottes auf führt, gehört zu dem Schönsten, was ich je über diese Gensten den genstand gehört und gelesen habe. Auf das Gemüth ind jeden, der nicht alle seine religiösen Gefühle in intelletuda Arbeit hat vertrocknen oder im Pfuhle der Leidenschaften wersumpfen lassen, mussen dieselben den lebhaftesten Sinduk machen; und jedensalls sind sie sehr geeignet, den erlospen. Glauben wieder anzusachen.

"Ich glaube an die Liebe Gottes. Wenn der Glack überhaupt eine Nothwendigkeit ift, fo ift es ber Glaube at i göttliche Liebe. Liebe ift bas bochfte Leben, zu welchem mi Beift fich entfalten tann. Sie bindet Befen an Befen und i bie Rraft, welche bas Ginzelne im Bangen und bas Bange i Einzelnen wirfen läßt. Gie waltet träumend in ber Rat und tommt im Menichen zum mahren, felbitbewußten Leb Da ift fie bes Beiftes Bollfraft, hochste Sittlichkeit und innig Geligkeit, darin wir uns ineinander geben und reicher guri empfangen, verlieren und mahrhaft finden. Biewohl fie al von allem mas beglückt, die größte Befriedigung gewäl wirft fie boch wiederum die tieffte Gehnfucht. Aft irgend Trieb nach dem Unendlichen in uns, so wird er durch nie gewaltiger erwedt und angejacht, als burch bie Liebe. Rirge ift ber Drang, im Ginen und Ewigen fich ju finden und a guruben, jo mächtig, als im liebenben Bergen, nirgenbs Uhnung bes Göttlichen lebendiger. Und je geistiger und fell lofer die Liebe wird, besto mehr fühlt fie sich als Strabl ei Sonne, die alles in allem ift. Ift bas eine Täuschung? ber Gott, nach bem mein Beift verlangt, um fein von i empfangenes Leben gurudgugeben, und es gang und bollbem wieder aus ihm zu empfangen, nur ein Bahngebilbe? Di muß ich innehalten mit meinem Beiftesleben, innehalten

bie Knofpe zur Blüthe sich entfalten will, und in mir oft vergeben. Dann finde ich teine Antwort auf ben Ruf iner Sehnsucht und muß schweigen."

Aber nicht bloß an liebende Gemüther wendet sich der rfasser, sondern auch dem denkenden Berstande stellt er Gottesidee in ihrer unabweisbaren Nothwendigkeit dar.

"Ich sehe ein, daß eine entsprechende Vorstellung des ttsichen Baltens mir in jeder Beise unmöglich ist. Dennoch we ich davon, rede von einem Billen Gottes, und zwar von em selbstbewußten Billen. Denn der selbstbewußte Bille der höchste, den ich kenne, und daß absichtliche Birken daß Mommenste, von dem ich weiß. So kann ich daß göttliche ollen und Birken nur damit vergleichen. Ich din mir der zulängslichseit dieses Bildes wohl bewußt. Aber es ist daß zige, daß mir möglich ist, und ist daß alleinige Band zwien meinem Denken und der göttlichen Almacht. Es ist jedens wiel richtiger, als wenn ich von einem undewußten Billen dabsichtlosen Wirken redete. Denn damit würde ich mich bit über die Gottheit stellen und daß religiöse Bedürsniß für e Täuschung erklären.

"Die Wahrheit liegt nicht unter mir, sondern über mir. ollte ich sagen, Gott ist unpersönlich, so könnte ich in ihm ihl den Urgrund der unbewußten Welt sinden, aber mit inem persönlichen Leben würde ich in der Luft schweben. mke ich ihn persönlich, so mache ich mir freilich eine völlig zureichende Vorstellung von ihm, aber doch die höchste, die r möglich ist, und ich kann in ihm den Grund alles mir besunten Lebens mir vergegenwärtigen."

Gegen die Barme des religiösen Gefühles und die Innigkeit: Glaubensüberzeugung, welche der Versasser hier ausspricht, ht der rationalistische Frost grell ab, mit dem er das Gebet jandelt. Freilich ist das Gebet ganz aufgeben könnte; darum nmt sein Hoerz mit dem Kopse in einen merkwürdigen Conslikt: er tet und muß beten, obgleich er überzeugt ist, daß es nichts hilft. 2ch hören wir ihn selbst. "Ich bitte zu Gott. Ich thue es er nicht mehr in der Meinung, dadurch irgend einen Einsluß

auf ihn ausüben zu konnen. Seit ich gur Ahnung feiner Broge und zur Erfenntnig meiner Nichtigkeit gefommen bin, ist mir dieser Gedanke unmöglich geworden. Und die Ginficht in die Nothwendigfeit göttlichen Thuns hat mir dieß zur vollen Klarheit gebracht. Ich sprach: Wie kann ber Unendliche mb Bollfommene von den Endlichen und Unvollfommenen beein flußt werben, beren Bunfche soweit auseinanbergeben, wie bie Enblichkeit selbst? Und wie kann ber Gott, ber in fich selbst teine Billfür tennt, menschlicher Willfür unterliegen? Da war mir unbegreiflich, wie ich fo lange mir habe einbilben tomen, bag meine Macht bis zu ihm reiche? Und ich ward gar nicht betrübt über biefe Erfenntnig. Denn ich mußte mir geftehen, daß folche Einbildung mir viele Unruhe verurfacht habe. Bie schwer hatte sie es mir oft gemacht, mich in bas Unvermeidliche zu fügen, wie hatte fie mich umbergetrieben zwischen bergeblichen Erwartungen und niederschlagenden Enttauschungen, bie mich nicht felten bem Bweifel an der göttlichen Liebe nie brachten. Run fühlte ich mich viel ruhiger und großer Some ledig."

Man follte es nicht für möglich halten, wie ein Mam von jo weitem Blick und von jo tiefer Religiofitat in der Grundfrage der Religion fo furzsichtig wird, daß er durch jo jämmerliche Ginmande gegen fein eigenes befferes Befühl sich beftimmen läßt. Denn ohne Bebet feine Religion. Bem Bott in einem folchen Berhältniffe gu und fteht, bag er unsere Bebete nicht erhören fann, bann ist nicht abzusehen, wie wir ihm vertrauen können. Das Bertrauen besteht ja in der Ueberzeugung, daß er liebevoll für uns sorat. Wenn unfer Bater aber ohne unfer Gebet für uns forgen fann, bann gewiß ebenfo gut ober noch beffer, wenn wir ihn darum bitten. Es ift völlig unbegreiflich, wie ber Berfaffer unferen Bitten die Absicht unterlegen tann, eine Bewalt damit auf ben Unendlichen auszuüben. Dentt er sich denn wirklich bas Gebet bes Chriften als ein Zaubermittel, womit die Gottheit zur Erfüllung menschlicher Buniche gezwungen werden foll? Wir appelliren beim Gebete, unferer äußersten Niedrigkeit und Unwürdigkeit uns bewußt, ganz allein an die Güte und Barmherzigkeit Gottes oder, nachdem er uns besonders durch seinen Sohn die Erhörung garantirt hat, noch an seine Treue, überlassen es aber ganz und gar seiner Allmacht und Weisheit, ob, wie oder wann er uns erhören wolle. Heißt das Gott menschlicher Willkür unterwersen?

Die Bunsche ber Sterblichen sind allerdings sehr mannigfach und vielfach einander widersprechend. Der Gine will Regen, der Andere Sonnenschein, der Eine will Theuerung, ber Andere Ucberfluß: follte es aber ber unendlichen Macht und Weisheit nicht möglich sein, beiber Bunsche zu erfüllen? Rann er nicht machen, daß demjenigen, welcher in seiner beschränkten Auffassung den Sonnenschein für ersprießlich hielt, gerade ber Regen zum Beile gereicht? Allerdings tonnen nicht und dürfen nicht aller Buniche und Bitten erfüllt werden, und das demuthige Gebet stellt es, wenn es fich um irdische Angelegenheiten handelt, immer dem Gut= bunten des Bochsten anheim, ob und wie es erhört werde. Es wird aber auch erhört, wenn ftatt bes gewünschten Butes ein anderes höheres gewährt wird. Wenn freilich der Allmächtige der Nothwendigkeit der Naturgesetze unterliegt, wie ber Berfasser in birettem Gegensage zu seinem Gottesbegriffe annimmt, bann fann er überhaupt gar feine Bitte, geschweige benn einander widersprechende Wünsche erfüllen.

Ganz und gar unverständlich bleibt die Behauptung: die lleberzeugung, daß Gott unsere Gebete nicht erhören könne, mache ruhiger und sorgenloser. Freilich zwingt mich diese lleberzeugung, mich ins Unvermeidliche zu fügen, gerade so wie der Wahn des Atheisten, es gebe keinen Gott, densselben nöthigt, sich in die unvermeidliche Nothwendigkeit der Natur zu fügen. Aber ein Bertrauen auf Gott ist weder in dem einen noch in dem andern Falle möglich. Wenn Gott nicht die Naturordnung beeinstussen kann kann ich nicht zu ihm beten, nicht auf ihn vertrauen. Dann hat

er auch bei der ersten Einrichtung des Weltganges nicht mit Freiheit und Weisheit gehandelt. Diese Einrichtung ist als möglicher Weise so verkehrt, daß sie auf das Verderben alle Geschöpfe abzielt: wie kann da noch ein Vertrauen auf Gett bestehen?

Es ist aber auch nicht zuzugeben, daß der Glaube an die Wirksamkeit des Gebetes Sorge und Unruhe verursah, die Zweisel an der göttlichen Liebe begünstige. Der Ehrik legt im Gebete ruhig sein Schicksal in die Hände seines Baters, überzeugt, daß er ihn sicher erhören wird, entwehr indem er das erslehte Gut ihm gewährt, oder, wenn die den Rathschlägen der Vorsehung nicht entspricht, ihm in anderes, werthvolleres verleihen werde. Nur so kann man wirklich sorgenlos sein, nicht aber, wenn Gott machtlos der Gewalt der zermalmenden Naturkräfte gegenübersteht.

Doch hat ber Berfasser noch schwereres Geschütz gegen bas Gebet aufzuführen.

"Könnte es eine brückendere Last für uns geben, als wem uns ein Einstuß auf die Allmacht verliehen würde? Wem mein Bolf einen Krieg zu führen hat, so wünsche ich ihm ja von ganzem Herzen den Sieg. Aber wenn Gott zu mir spräche: Bei dir soll die Entscheidung sein; bitte wie du willst, es soll geschehen — so würde ich zitternd in meine Knie sinken und rusen: Richt ich, Herr, du allein! Denn ich würde mir auf einmal bewußt sein, daß ich die Berantwortung für alle Folgen dieses Ereignisses im ganzen Berlause der Weltgeschicht zu übernehmen bätte, und unter dieser Wucht müßte ich zusammenbrechen. So würde es in jedem Halle sein, auch wenn die Sache, um die es sich handelte, mir ganz geringsügig erschiene: denn das Kleinste steht im Zusammenbang mit dem Eroßten. D Gott, behalte die Allmacht sür dich, und lasse mit die Ulnterwerfung!"

Wahrhaft findische Furcht! Wenn Gott eine Bitte erbort, ftellt er uns nicht seine Allmacht zur Berfügung, som bern in seiner Barmberzigkeit erfüllt er einen unserer Buniche. Wegen einer Berantwortlichkeit brauchen wir nicht besorgt sein; benn in allen unseren Bitten zumal um zeitliche ige ist die stillschweigende oder ausdrückliche Bedingung zeschlossen: Wenn das Gewünschte nicht den Rathschlüssen göttlichen Vorsehung entgegensteht. Wenn uns aber der reinmal die Entscheidung überließe, so brauchten wir wieder wegen etwaiger Folgen keine Unruhe zu machen, n der Allmächtige und Allweise vermag auch eine Entidung, die eigentlich nicht in den Plan seiner Vorsehung t, so zu lenken, daß sie auf den Weltgang keinen versölichen Einfluß ausüben kann. Gott weiß die Sünden Wenschen, welche doch ganz gegen seinen ursprünglichen löplan gehen, in ihren Folgen so zu beherrschen, daß sie Vanzen nicht schaden, sondern dienen müssen.

Wie sollen aber unsere kleinlichen Wünsche des Alltagsens Gottes Plane durchkreuzen können? An einer andern
elle hatte ja der Versasser selbst bemerkt: "Wie weit reicht
Wirkung unseres Thuns? Unendlich klein ist sie für das
nze, überall beschränkt sie sich auch im Einzelnen, tausend
zenwirkungen treiben sie zurück oder geben ihr eine Richt" an die wir vielleicht gar nicht gedacht haben. Wir bringen Gutes und Böses, aber das Bollbrachte gehört
nicht mehr an, sondern tritt als Kleinstes in die gewaln Beziehungen des großen Ganzen ein, die nach unvererlichen Gesehen sich entrollen und so wenig von uns
ört werden können, als die Bewegungen der Himelskör-

Das gilt vom Taglöhner wie vom Welteroberer. Der nich kann durch das, was er in eigener Macht thut, nimmehr so in die Welt eingreisen, daß das in ihr waltende et, d. h. der eine ungetheilte Gotteswille, gleichsam nicht r ausreichen sollte, die Folgen seiner Thaten zu beherrschen."

Also die großartigsten Weltereignisse, von Menschen hersesührt, fönnen die göttlichen Pläne nicht vereiteln, aber Gebet, das von Gott erhört wird, ein Herzenswunsch sieterblichen, der nur durch das Herz Gottes hindurch Wirklichkeit werden kann, soll verhängnisvolle unverants

wortliche Folgen für den "ganzen Berlauf der Beltgeschichte" haben können! Aber noch eine andere Bemertung brangt sich und in dieser Inconsequenz des Berfassers auf. Er muß zugeben, daß die Menschen in den Naturgang eingen fen konnen, mag auch ihr Ginfluß barauf noch fo klein torit werben. Wenn nun die Starrheit ber Naturgefete fein binberniß ift, daß wir ohnmächtige Menschen ihren Berlauf beeinträchtigen können, freilich immer innerhalb bes Rahmens ber Weltordnung, sollte ba nicht auch ber Allmächtige unbeschadet des allgemeinen unverrückbaren Weltganges Modifie fationen in einzelnen Fällen mit Rücksicht auf die Bebete der Seinigen eintreten lassen können? Aber vielleicht jo LI die Unmöglichkeit des Eingreifens Gottes gerade baraus na ergeben, daß er sich widerspräche, gegen seine Gefete und gegen ben von ihm angeordneten Bang handelte. Gin Bild fann und leicht die Nichtigkeit einer folchen Ginrede zeigen Widerspricht sich wohl ein Ingenieur, der seiner Maschine einen bestimmten regelmäßigen Gang nach nothwendign Naturgeseken vorschreibt, dabei aber die Ginrichtung trifft, daß nach Bedürfniß der regelrechte Bang unterbrochen wird, die betreffenden mechanischen Gesetze in etwas anderer Beife zur Anwendung fommen? Diefe Ausnahmen und Modifilationen find ja in dem allgemeinen Blane vorgesehen. Die Sache ist schon an und für sich so selbstverftandlich, daß ich bem Lefer die Anwendung auf den Baumeister des Weltalls nicht erst zu machen brauche.

Aber des Verfassers Gemüth ist zu religiös, als daß es sich durch die Vorurtheile des Verstandes beirren ließe: er muß beten trot der Einsicht (?), daß es unnütz sei.

"Ich muß beten, ich muß mit Gott reben. Wenn ich ihn meinen Bater nenne und im Glauben an seine Liebe liebend meines Geisteslebens Grund und Ziel in ihm suche, so muß ich in ununterbrochenem Berkehr mit ihm stehen, in einer steten Richtung meines ganzen Wesens auf ihn, die zum Gebete wird, sobalb ich sie mir ins Bewußtsein ruse. Dieser Verkehr kann

aber nur ein perfonlicher fein. So fehr ich mir barüber flar bin, daß Gott mehr ift als Berfon, fo tann ich boch nur perfonlich mit ihm umgehen. Ich weiß, daß ich menschlich rede, er aber göttlich hört und antwortet. Was fann ich nun mit ihm reden? Er ift alles, ich bin nichts; er ift die Fülle, ich bin das Berlangen. Ich kann nur mein Berg aufthun, damit fein Leben in mich ftrome; ich tann nur meine unbeschräntte Sehnsucht aussprechen, von feinem Beifte erfüllt und mit ihm eins zu werben. Alfo Bitte, unbegrenzte Bitte muß mein Beten sein, Bitte, welche zugleich vollkommene Hingabe und unendlicher Dant ift. Aber es ift Bitte um geiftige Buter, um ben heiligen Beift. Und ich weiß, daß es keine vergebliche Bitte ift; benn fie trägt bie Erhörung in fich felbft. Sier fteht Bitten und Empfangen in gottgewolltem Zusammenhange, mein Bunfchen ift nichts anderes, als die Bercitschaft, allem Eigenwillen zu entsagen. Ich will nicht auf ihn einwirken, um meinen Willen durchzuführen, sondern ich schließe mich ihm auf, bamit er in mir wirke."

Da muffen wir boch fragen: Wenn wir im Gebete unfer Berg aufthun, bamit bas Leben Gottes in uns ftrome, wenn wir und ihm aufschließen, daß es in uns wirke - geichieht bann auch etwas Wirkliches? Stromt fein Leben in uns, wirkt er auf unser aufgeschlossenes Berg? Wenn nicht, fo ift unser Beten ein citles Beginnen, fein personlicher Bertehr, sondern ein subjektives Spiel mit unwahren Borftellungen. Strömt aber in unfer betendes Berg göttliches Leben, dann wird mein Gebet erhört, nicht zwar durch Einwirken bes Geschöpfes auf Gott, sondern durch gnädige Berablaffung Gottes zu meinem kindlichen Bitten. Das Empfangen, Die Erhörung der Bitte, fann nicht in der Bereitschaft bestehen, allem Eigenwillen zu entsagen. Denn einmal fann biefelbe auch ohne Bebet vorhanden sein, sobann aber ist bamit nichts gethan für das sittlich = religiöse Leben. Nur wer im geistigen Leben ganz unerfahren ift, fann der Täuschung sich hingeben, man brauchte blos sich in Bereitschaft zum Guten zu seten, bann bedürfe es ber göttlichen Gnabe nicht mehr. Die guten Borfate, die wir in der Gluth der Andacht machen,

erweisen sich oft bei der Ausführung als sehr ohnmächtig und machen die Hülfe Gottes nicht überflüssig. Sedensalls heißt es mit Worten spielen, solche Hingabe an Gott ein Bittgebet zu nennen.

"Nach der Einficht, die ich gewonnen habe, follte ich nie um Dinge bitten, die dem außern Leben angehörm. Dennoch fann ich ce nicht unterlaffen. Ift es ber über mäßige Einfluß ber Erzichung und Gewohnheit, oder bit ce feinen Grund in einer unauslöschlichen Naturanlage: ich fann nicht anders, ich muß mein ganges Bunfchen, bas mein Herz mit Macht bewegt, vor Gott aussprechen. Ich wif wohl, daß eigentlich ein Widerspruch darin liegt: bitten und doch wiffen, daß man nichts bewirft. Aber ein innerer Tieb brangt mich bazu, ich muß ce thun, um bie Ruhe und bas Bleichgewicht zu erlangen, bas ich in meiner Wechselbeziehung ju bem außeren Leben mit feinen Aufgaben und Sturmen nöthia habe. Soll ich mir einen Zwang anthun? 36 finde, daß unser Gemutheleben überhaupt in manchem Bi berspruch mit unserer Erkenntniß steht, ohne daß wir es ju nothwendig halten, es zu unterdrücken. Warum foll es in der Religion anders sein? Wenn ich Gott meinen Bata nenne, warum soll ich nicht kindlich mit ihm reden? Wenn die Aussprache bessen, mas mein Berg bewegt, mir Bedurf niß ift, warum foll ich es in mich zurückbrängen? . . . Rur feine Unnatur."

Schlagender als hier geschieht, hat wohl kaum je ein Schriftsteller sich selbst widerlegt. Wenn es natürliches Bedürsniß des Menschenherzens ist, in allen Nöthen seine 30-stucht zu Gott zu nehmen, so kann das Gebet in der Roth nicht auf einem Vorurtheile beruhen. Veten aber mit der lleberzeugung, daß man doch nichts erlangen kann, wäre nicht blos Unnatur, sondern höchste Unvernunft. Wenn eine solche Ueberzeugung einmal allgemeiner würde, dann müßte das Gebet, die wichtigste Aeußerung des religiösen Lebens, ein für allemal von der Erde verschwinden.

## 5. Beit und Emigfeit.

Lichtvolle Bilber entrollt der Verfasser unter dieser Rusbrit; mit Meisterhand zeichnet er Scenen aus der irdischen Welt, welche eine herrliche Perspettive auf das Jenseits ersöffnen und nur in einem andern seligeren Leben einen bestriedigenden Abschluß sinden. Die Gedanken, welche er hier entwickelt, sind vielsach Gegenstand meines Nachdenkens geswesen und haben mein Herz oft tief bewegt, nur vermochte ich sie nicht in so plastische Form zu kleiden, wie sie uns hier entgegentreten.

"Du arme schwergeprüfte Bittive in beinem engen burftigen Stüblein, wo du einsam und gebrechlich beinem Ende entgegenharrft, wie vermagft bu bein Loos zu ertragen? Mühe, Sorge und Entbehrung ist dein Leben gewesen, das Kreuz war ber Gaft beines Hauses, bein Mann ging seine eigenen Wege, und ließ bir nur die Arbeit, ben Rummer und die Rinder, in Deren Bilege bu beine Rrafte verzehrteft. Du haft mit Gelbit= berläugnung beine Pflicht an ihnen gethan, und es ift feines berborben; aber fie find alle vor bir babingegangen, und vor Rurgem hat man ben letten Sohn hinausgetragen, ber beines Alters Stupe fein follte. Bie foll ich bich troften? Aber fiebe, bu troftest mich. Du weinft und bift bod in beinem Bergen mit beinem Gott fo gufrieden, daß es feines Berfuches be= barf, ihn bor bir zu rechtfertigen. Du blidft so ruhig und so bankbar auf bein Leben gurud und ichauft so gubersichtlich in bie Butunft. Du bift nicht allein, bu rebest mit Gott als mit beinem allzeit gegenwärtigen Freunde, bu ftehft in Bertehr mit beinen Rinbern, die bu bor allen Stürmen geborgen weißt, bu wartest mit Sehnsucht ber Stunde, die auch dir die Pforte ber Beimath aufschließt.

"D könnte ich alle zu dir führen, die von Zweiseln geplagt sind. Ich wollte sie fragen: Fühlt ihr nicht, wie armselig sich euer Umhertasten neben diesem klaren ruhigen Wandeln ausenimmt? Gehen euch die Augen nicht auf, und merkt ihr nicht, daß ihr quälende Träume habt? Und die stolzen Spötter möchte ich fragen: Was könntet ihr dieser Frau geben, ihr

Schickfal zu tragen, wenn sie ihren Glauben nicht hatte? Und wie würdet ihr euch mit eurer Beisheit in ihre Lage finden? Eiskalte, knirschende Ergebung in das Unvermeidliche ware noch das Beste, wozu ihr es bringen konntet, aber leben könnte eur Seele nicht. Ich will mich glücklich preisen, wenn ich den Glauben dieser Bittwe nur verstehen kann; wie vielmehr, wenn ich ihn theile!"

Das sind freilich teine spekulativen Beweise für diellisterblichkeit, aber auf einen Menschen von Gemüth können sie wohl einen mächtigeren Eindruck machen als wissenschaftliche Gründe. Jedenfalls ist es durchaus angezeigt, die Leugner des Jenseits auf das concrete Leben mit seinen entsetzlichen Lagen hinzuweisen, um ihnen die Dringlichkeit eines andern Lebens darzuthun, das sie wegen ihrer Selbstgenügsamkeit und ihrer günstigen Lebensverhältnisse aus den Augen verloren haben. Doch unterläßt es der Berfasser auch nicht, intellektuellen Schwierigkeiten der Materialisten zu begegnen, freilich nicht in spekulativer, sondern in seiner concreten Weise durch hier weis auf die Wirklichkeit.

"Ich versuche nicht, mir begreiflich zu machen, wie ich fein tann und werde, wenn mein Leib in Staub gerfallen it; benn ich febe ein, daß es vollkommen unbegreiflich ift. Aber ist es weniger unbegreiflich, daß ich bin? Sat icon ein Menic erklärt, was das Sein ist, und wie es möglich ist, daß in einem Leibe ein Selbstbewußtsein sich finde? Wenn wir nicht an biefe Thatfache gewöhnt waren, mußte fie uns durchaus wunderbar erscheinen, und wirklich kenne ich Augenblicke, wo bas Erstannen über mich felbst mit überwältigender Dacht mich ergriffen hat. Kein Räthsel des zukunftigen Lebens ift größer als das des gegenwärtigen. Wer aber möchte fich felbst vernichten, weil er sein Dasein nicht verfteht? Ift nun bas Leben des Beistes im Körper etwas Unbegreifliches, fo tann ich nicht erwarten, daß mir das Sterben ein erklärlicher Borgang fei. 3ch febe, wie die Stoffe bes Leibes ihre Berbindung lösen, aber ich weiß durchaus nicht, was mit mir felbst geschieht. Ich ftebe bor einem Geheimniß. . . . Rit es Gelbitsucht, daß ich leben will? Dann ift alles Leben Selbstsucht, und das Wort schließt keinen Tadel mehr ein. Und wenn der Berzicht auf den Unsterblichkeitsglauben Selbstverleugnung ist, so ist der Selbstwörder noch selbstverleugnender".

Diesen letten treffenden Gedanken hat der Berfasser freilich im Folgenden nicht consequent sestgehalten, sondern den modernen Anschauungen wieder zu weitgehende Zugeständnisse auf Rosten des christlichen Glaubens gemacht, wenn er sagt:

"Der Gebanke an ein ewiges Leben wirb gewöhnlich mit Borftellungen von Lohn und Strafe vermischt. Soweit die Eache mich angeht, kann ich mich nicht barein finden. 3ch weiß nicht, für was ich belohnt werden follte. Das Bewußt= fein, unbedingt verdienstlos zu sein, beherrscht mich so vollstän= dia. daß mir der Gedanke eines Lohnes wenigstens für mich felbst gang unmöglich ist. Es ist mir durchaus selbstverständ= ich, bağ ich nur der Gnade Gottes leben fann, und barum lann auch meine Hoffnung sich nur barauf gründen, daß Gott bollenben wird, was er in mir angefangen hat. Und was foll mir die Furcht vor der Strafe? Als Schredmittel brauche ich fie nicht; benn eines folchen zu bedürfen, bedeutet für mich einen Mangel an Aufrichtigkeit bes sittlichen und religiösen Etrebens, ber ebenso schlimm ift, als bie Sunde. Das Beugnig meines Bewiffens aber, daß ich ber göttlichen Liebe nicht werth bin, ertenne ich zwar als volltommen richtig an, boch wüßte ich nicht, welchen Sinn ber Glaube an die Gnade hatte, wenn ich um meiner Unwürdigkeit willen verzweifeln wollte. - Co tann ich mir nicht vorwerfen, bak mein Glaube an ein ewiges Leben ber Lohnsucht entsprungen ober ein Nothbehelf fei, um die Sittlichkeit zu ftugen, die nicht auf eigenen Fugen fteben tonne."

Wenn ein rationalistischer Philosoph so wegwersend von ber jenseitigen Vergeltung spräche, so ließe sich dies zwar nicht rechtsertigen, aber doch einigermaßen begreisen, aber im Munde eines christlichen Theologen klingen diese Worte wie Dohn auf seine Religion. Ist denn der ewige Lohn und die ewige Strafe nicht ein Grunddogma des Christenthums, von seinem Stifter auf das nachdrücklichste eingeschärft und

unserer Beherzigung empfohlen. Ober hatten bie Juden gm Beit Christi folder Motive nothig, welche bie mobernen Chriften nicht mehr bedürfen? Die Opfer, welche eine getreue Erfüllung unserer Pflichten zu allen Zeiten verlangt, bie Bersuchungen, welche an une heranfturmen, sind unter Umständen jo start, daß nur ber Hinblick auf himmel mb Bolle uns hinreichend gegen die Gunbe mappnen tann. & ift eine absolute Unmöglichkeit, daß unfer Wille sich burch etwas anderes als burch ein But, beziehungsweise ein lebel bestimmen laffe. Es muß uns also minbestens ein entsprech ender Erfat geboten werden, um für die Tugend die schwerften Opfer zu bringen. Für fittlich vollendete Seelen mag nun die Liebe zu Gott bas einzige Gut fein, bas fie für ihre Opfer verlangen : wer aber vermeint, bie Schonheit ba Tugend ober ähnliche natürliche Motive fonnten in allen Versuchungen ein hinreichendes Acquivalent bieten, kennt bos menschliche Berg schlecht; ober wer gar von sich behauptet, er bedürfe bes Lohnes und ber Strafe nicht, ist von be wahren sittlichen Vollendung theoretisch und praktisch noch weit entfernt.

Aber wenn auch die Sittlichkeit ohne Lohn und Straft im Jenseits "auf eigenen Füßen stehen könnte", immer verlangt die Heiligkeit, Weisheit und Gerechtigkeit Gottes, daß der Gottlose und der Gerechte nicht gleiches Loos haben. Nun wird aber in diesem Leben nicht Jedem vergolten nach seinen Werken; also muß die vollkommene Sanktion des Sittengesets dem zukünstigen Leben ausbehalten sein. In der That ist dem Menschen der Glückseligkeitstrieb nicht minder sundamental und wesentlich, als die sittliche Anlage. Beide Tendenzen stehen aber in diesem Leben vielsach miteinander im Gegensaß. Nur auf Kosten unseres Wohles können wir häusig den Forderungen der Sittlichkeit nachkommen, und wer seinem unaustilgbaren Glückseligkeitsverlangen schrankenlose Erfüllung gewährt, kommt mit der Sittlichkeit in Conflikt. Nun kann aber das vernünstige Geschöpf

wicht auf einen unverfohnlichen Widerspruch gegründet fein: ber Schöpfer, ber die Anlagen pflanzte, kann basselbe nicht rach entgegengesetten Richtungen hinziehen, nicht burch einen Trieb zu einem Riele hintreiben, von bem er durch einen anbern dasselbe fortwährend zurückzieht. Er muß also wenigftens im anderen Leben beide Fundamentalstrebungen ber menschlichen Ratur harmonisch zusammenordnen. Dieß ist aber nur badurch möglich, daß ber Tugend bie Blückfelig-Teit als Bergeltung entspricht. Ob man biese Bergeltung einen Lohn nennen will ober nicht, ift gang gleichgültig: bag wir alles ber Inabe Gottes verbanken, auch unjere Tugenb. ist ja eine selbstverständliche Sache. Aber wenn man noch Chrift sein will, dann muß man auch mit der hl. Schrift Die Seliakeit als Lobn ansehen, welchen uns ber gerechte Richter gibt. Nachdem er uns die Seligkeit für die Erfüllung feiner Bebote versprochen, ift er nun auch verpflichtet, sie und zu geben. Aber wie ber hl. Augustinus bemerkt, es find nur feine Gaben, die er in uns front. Die Berufung und Ausstattung jum sittlichen Leben, die Ermöglichung besfelben burch innere und außere Hilfsmittel ift bas Werk feiner Gnade, nicht unfer Berbienft. Man fann sich also recht wohl seiner Verdienstlosiakeit bewuft sein, und boch ben himmel als Lohn betrachten. Auch ohne "Lohnsucht" fann man eine jenseitige Bergeltung erwarten; Diese Erwartung schließt die Selbstlosigkeit des sittlichen handelns nicht aus; benn neben und mit berfelben tann die Liebe gum fittlich Guten b. h. zum unendlichen Gute Motiv unserer Thatigfeit sein. Ober genauer gesprochen: ba ber herr uns in Aussicht gestellt hat, daß er selbst unser großer Lohn fein werbe, und ber Besit Gottes ben himmel ausmacht, fo tann Liebe jum unendlichen Gute und hoffnung auf Bludfeligfeit in einem und bemfelben Afte und in bemfelben Dotive vereinigt fein. Für die fittlich Bollendeten, beren es aber nur wenige gibt - es find bies bie chriftlichen Beiligen - mag bei bieser Motivirung Gott vorwiegen, bei ber großen

Mehrheit bagegen tritt die eigene Glückeligkeit in den Bordergrund. Aber ganz können von ihrer Glückeligkeit auch die selbstlosesten Heiligen nicht absehen, da ein jedes begehrende Wesen in dem Sinne selbstsüchtig ist, als es nur ein Gut und zwar ein bonum sidi begehren kann, und dies um so dringender, als auf der andern Seite die größten Opfer zu bringen, die bezaubernosten Reize zu überwinden sind.

In einem noch auffälligeren Migverständnig zeigt fich unser Theologe befangen, wenn er die Furcht vor der Strafe als Mangel an Aufrichtigkeit bezeichnet, ber ebenjo ichlimm sei als die Sunde. Er verwechselt offenbar die stlavische Furcht, welche nur gezwungen von dem außern Berfe abfteht, im Innern aber die Anhänglichkeit an die Sunde nicht ausschließt, mit jener beilfamen Furcht, welche die Reigung der Sunde aus dem Herzen vertreibt. Wenn Jemand jo gestimmt ware, daß er die Sunde gerne beginge, wenn nur bie Strafe nicht mare, jo hat er allerdings fein aufrichtiges Streben nach Sittlichkeit. Ilm aber ben Strafen ju ent geben, welche die bl. Schrift bem Sunder androht, muß alle Reigung zur Gunde ausgeschloffen werden. Es fann alfo durch die Furcht vor der Strafe eine gang aufrichtig sitt liche Befinnung erzeugt werden. Es ist bas freilich nicht das vollkommenfte Motiv zur Sittlichkeit, aber doch bas wirksamste und für die Mehrheit der Menschen das nothwendigste. Wenn die Menschheit einmal so weit entwidelt fein wird, daß alle wie die religionslosen Morallehrer lediglich durch die Schönheit der Tugend, durch Bflichtgefühl, jum fittlichen Streben auch unter ben ichwierigften Berhaltniffen bestimmt werden, dann wird es feiner Belohnungen und Bestrafungen mehr bedürfen!

(Gin vierter Artitel folgt.)

#### LVII.

# Fortidritt zum Ende der frangösischen Republif.

Bur Eröffnung ber Rammer am 8. Januar fagte ber Alterspräsident Blanc: "Während Frankreich sich anschickt. bie Hundertjahrfeier feiner ersten Revolution würdig zu be= aeben, während bie Republit ben glorreichsten Jahrestag erwählt, um die verchrte Asche ihrer berühmtesten Bertheis biger in ben Tempel ber Unfterblichkeit zu übertragen, drangen sich uns Republikanern schwere Pflichten auf. Wir muffen uns alle einigen, um bie bedrohte Republit zu vertheibigen, um muthig gegen ihre Feinde zu fampfen und nöthigenfalls für sie zu sterben. Die Regierung muß gegen die Ber= schwörer die ganze Strenge ber Besetz anwenden, und in ihrer Thatfraft die entscheibenden Entschluffe faffen, um die gerechte Sache zu retten. Wir können nicht glauben, bag, nachdem die Nation ein Jahrhundert hindurch für ihre Rechte und Freiheiten gefämpft, sie auf biefelben verzichten werbe in bem Augenblicke, wo sie in beren vollen Besitz getreten. Als ich voriges Jahr die gewaltige Stimme der Jugend borte, wie fie voller Entruftung die Aufwiegler der Boltsabflimmung und bes Staatsftreiches brandmarkte, als ich biefelbe fürzlich noch ihre unverbrüchliche Treue für die Republik bethätigen fah, fagte ich: Rein, nein, die Republik wird nicht untergehen!"

Zwei Tage später übernahm der zum Prafibenten gewählte frühere Minister Meline ben Borsit mit der Mahnung zur Versöhnlichkeit und Einigkeit, da es die Existen der Republik gelte. Dann pries er die parlamentarische Staatssorm, weil sie am besten die wahre Ordnung und die nationale Sicherheit verbürge. England habe Jahrhunderte gebraucht zu seiner parlamentarischen Erziehung. "Wie sollte da Frankreich am Tage nach seiner Besreiung schon am zieke sein." Allso die beiden ersten seierlichen Staatsreden verrathen schwere Besorgnisse, wenn sie auch auf die Zukunst vertrösten. Die Mahnungen beider Redner aber verhinderten nicht, daß schon am 14. Februar das Ministerium Floquet nach achtmonatlicher Dauer niedergestimmt wurde und abetrat. Alle guten Vorsähe waren trot eines neuen Anprals des Boulangismus zerstoben.

Boulanger ift bei einer Erfatwahl am 27. Januar burch 245.000 acgen 162.000 Stimmen bes Republikaners Jacques in Baris gewählt worden, und niemals hat Bais eine solche Wahlbearbeitung gesehen. Wochenlang warm von Morgens früh bis Abends fpat die Platatantleber an ber Arbeit, bedeckten alle Mauern bis ins zweite Stocker hinauf mit Wahlaufrufen jeder Gattung und Farbe. An Börjengebäude murden 47 Aufrufe gezählt, welche an Ginen Tage übereinander an bem ganzen Sodel des Bebaubes ge klebt worden waren. Oft war der boulangistische Aufrus noch nicht gang trocken, als ichon einer von Jacques über benjelben gepappt wurde; und so umgefehrt. Täglich janben einige Schock Wahlversammlungen ftatt, welche meist von den Republifanern veranstaltet, aber gar oft von bow langistischen Sprengtruppen vereitelt wurden. Die Boulangiften verlegten fich mehr auf Vertheilung von Druckjachen und Bilbern aller Art. Um Wahltage felbst fteigerten fich bie Anstrengungen beiberseitig auf bas Bochfte. Bis tur vor Schluß der Wahl (6 Uhr) wurden noch massenhaft Maueranschläge aufgeflebt. Gang Paris war auf ben Beinen, überall standen und bewegten sich dichte Menschengruppen; und überall war auch sofort ein an Cofarben, Sternen und Bändern fenntlicher Wahlagitator zur Stelle, um Dructjochen und Bilder Boulangers zu vertheilen. Die 30 bis
40,000 Pariser Mitglieder der Patriotenliga waren in Thätigkeit für Boulanger. Man konnte wirklich sagen, daß die Wähler gepreßt wurden, so scharf und unausstehlich wurde ihnen zugesett. Zu den Wahlbureau's konnte man nur durch eine lange Gasse von Wahlzettelvertheilern und sonstigen Agenten gelangen.

Jacques fagte in seinem Aufruf:

"Bollt ihr nochmal die Republik vertheidigen gegen den neuen Angriff der Anhänger aller früheren Regierungen? Bollt ihr die Republik erschüttern zu Gunsten des unsittlichen Bundes, den ein aufrührerischer Soldat mit Hülfe der Royaliften und Bonapartisten geschlossen?" In dem Aufruf des leiztenden Ausschusses seiner Partei, der "vereinigten Republikaner", hieß es: "Unsere Gegner treten in Wahlkampf mit der Geldsbülfe der Reaktionäre, Klerikalen und des Auslandes".

Trog Alledem hatte es schwere Nühen und lange Unsterhandlungen gekostet, um die Republikaner auf den Namen Jacques zu einigen. Dem gegenüber nur eine Probe von den Aufrufen Boulangers:

"Jeben Tag werbe ich von vierzig Blättern, welche eine gewissenlose Regierung zum größten Theil auf Eure Kosten unterhält, in den Koth gezogen. Weil ich an Stelle des Parslamentarismus, welcher die Regierung einer selbststücktigen verberbten Klasse ist, eine demokratische Regierung sehen will, klagt man mich an, nach der Diktatur zu streben. Ist es Diktatur zu verlangen, daß das Land über jede bedeutendere politische und sociale Frage bestragt wird? Ich din Demokrat, aus dem Bolke hervorgegangen; mein ganzes Leben ist dem Dienste des Baterlandes geweiht. Euer gesunder Sinn wird mich rächen sür alle Niederträchtigkeiten, welche die Parlamenstarier gegen mich schlendern, um Euch unter ihrem Joch zu halten. Indem Ihr sür mich stimmt, stimmt Ihr sür die demokratische Republik und bedeutet Euren Ausbeutern, daß Ihr ihnen Euere Kinder nicht mehr zu überstüsssigen und ges

fährlichen Eroberungen, Eure Steuern nicht mehr hergeben wollt für ihre faulen Pfründen." Die Patriotenliga erließ einen Aufruf zu Gunsten Boulangers, welcher schloß: "Am 27. Januar werdet Ihr nicht für die Partei der Diebe und Mörder stimmen."

Es war überhaupt Styl bei ben Boulangisten, die "ehrliche Republik Boulangers" der Republik der Mörder und Diebe gegenüber zu stellen. Er selbst spricht in der Danksagung an die Wähler von dem "Ungezieser, welches das Baterland auffrist und entehrt."

Bis jett war Boulanger überall nur in überwiegend conservativen Kreisen gewählt worden. Angesichts der großen Stimmenzahl aber, die er nun erhalten, war es nicht mehr zu verkennen, daß in Paris die Hälfte der Republikaner für Boulanger gestimmt hatte. Denn höchstens 80 bis 90,000 Conservative konnten für ihn eingetreten sein, da gar vicke Monarchisten nicht für einen wortbrüchigen Soldaten stimmen mochten. Boulanger hat also in Paris fast ebensoviel republikanische Stimmen erhalten als sein Gegner.

Der Gindruck bavon war auch ein ungeheurer. Die Republikaner suchten sich nur mühjam Muth einzusprechen. "Es ist Gin Abgeordneter, bem aber Kammer, Senat und Brafibent ber Republit gegenüber fteben; wir find baber beruhigt": sagte der "Rappel". "Baris hat sich entehrt; zum ersten Mal seit zwanzig Jahren hat Baris ben Gegnern der Republik die Mehrheit verschafft": jammerte die "Lanterne". Die einst so gebieterisch auftretende "Republique française" sucht sich sophistisch zu troften: "In gludlichen Tagen haben wir ben Grundfat vertreten, daß die Republit über bem getäuschten und eingeschüchterten allgemeinen Stimmrecht fteht; biefen Grundfat werden wir Boulanger ebenfowenig als einem Andern opfern. Das allgemeine Stimm recht ist souveran; aber nur innerhalb ber sich felbst ae schaffenen gesetlichen Formen; benn ber Boltswille ift bie Laune eines betrunkenen Pascha's, wenn er sich gegen bot

Befet fehrt. Dann hat die republikanische Regierung die Anfgabe, Diefen Willen zu brechen." Das Blatt erinnert fich gar nicht mehr baran, daß es einft ben Brafibenten Mac Mahon angeherricht: "Das Bolt hat gesprochen, fein Bille muß geschehen". Die "Justice" grübelte nach, wie benn die Republifaner fich fo arg über die Stimmung ber Barifer getäuscht haben sollten; seit vierzig Jahren habe Baris niemals in diefem Ginne gestimmt. Andere Zeitungen (3. B. der "Boltaire") riefen geradezu Frankreich gegen Baris auf, ohne fich zu erinnern, daß den Republifanern das Borrecht ber Sauptstadt, der fouverane Bille ber Barifer ftets oberfter Glaubensfat gemejen ift. Thatfachlich bat Baris auch jeit 1789 bei allen politischen Ummalzungen ftets feinen Willen burchgesett und bas übrige Frankreich gur Unterwerfung gezwungen. Im Namen von Paris beftritten die Republifaner auch die Rechtmäßigfeit ber Nationalversammlung von 1871 und verlangten beren Auflösung.

Immerhin haben einige Republifaner eine Ahnung bavon, was im Bolfe vorgeht. In Folge ber Bahl Boulangers interpellirte am 31. Januar ber Abgeordnete Jouvencel Die Minister, warum sie nicht für die Aufrechthaltung der ben Behörden gebührenden Achtung forgten, indem er, nicht mit Unrecht, auf die Sochfluth ber Schimpfereien und Berläumbungen hinwies, welche Alles und Alle beimfuche. Es wurde hiebei auch auf die Gewaltmittel hingewiesen, welche von den Boulangisten angewandt werden, um die Bahler in ihren Pferch zu treiben. In ber That wenden biefelben Mittel an, welche bisher unerhört gewesen. Denn folche Unmaffen Drudfachen und Bilber find noch nie allen auf ben Gaffen fich Zeigenden aufgedrängt, noch jemals folche Schaaren von Bahlhegern ins Treffen geführt worden. Der Raditale Clemenceau wunderte fich höchlich, daß die aufgeflärten Barifer Bahler in folch plumpe Falle gegangen. Er verlangte, bas allgemeine Stimmrecht zu moralifiren; auch muffe die Berwaltung nochmals gefäubert werben. Dann

aber gestand er selber: "Wan darf sich nicht täuschen! In glaubt eine politische Partei vor Euch zu haben: mit nichten. Ihr steht einer religiösen Vereinigung gegenüber; des Land ist von einer Krankheit befallen, welche Wichelet den Wessianismus nennt. Boulanger ist der Wessias; er it ein Fetisch."

Ohne es zu wollen, hat Clemenceau den ganzen Umjang ber Enttäuschungen gefennzeichnet, welchen die Roublifaner bem Bolfe bereitet haben. Seit balb awangig Jahren wird es mit den überschwänglichsten Berheißungen bewirthet. Die Parteien überbieten sich barin, und bas Bolt ift fet & voller Erwartungen, sieht aber nach jedem Ministersturz, da & es wiederum nichts gewesen, als eine Ablösung seiner Ausbeuter. Schließlich ift ihm ber Glauben an die Republik entschwunden, das Bolk hofft nichts mehr von seinen Racht habern, sondern gahlt nur noch auf deren Bejeitigung, om ben Eintritt gang ungewöhnlicher Greigniffe. Boulanger w spricht, mit den jegigen Machthabern und der Verfassung aufzuräumen, defihalb erscheint er gar vielen als ber Er lofer und Befreier. Er ift Meffias und Retisch, weil bie Leute doch Iemand haben muffen, auf den fie ihre Boffnungen seten können. Um Boulanger zu befämpfen, greifen nun die in Angst gerathenen Republifaner zu ben Ditteln ber Berzweiflung, die benn auch richtig bas Gegentheil ber erwarteten Wirkung hervorbringen.

Das Bolf ist offenbar bes vielföpfigen Kammerregiments überdrüfsig, weil es bessen Ohnmacht und Unfähigkeit nun ichon so viele Jahre ertragen muß. Deßhalb gefällt ihm ber Einkopf, eine Partei, die sich in einem Mann verkörpert, der stets das große "Ich" im Munde führt. Floquet gedachte Boulanger mit der Aenderung der Bersassung zuvorzukommen, ihm so das Wasser abzugraben. Nach seiner Borlage sollte der Präsident (und auch der Senat) die geringen Besugnisse, die ihm gestattet sind, auch noch verlieren. Auslösen und vertagen sollte das Staatsoberhaupt die Kam-

ner nicht mehr dürsen. Freilich ist dabei zu beachi das Recht der Auflösung ein todter Buchstabe ist.
ic Mahon dasselbe in gesetlichster Weise übte, wurde
als Staatsstreich angerechnet und ein Sturm angeim er weichen mußte. Alle zwei Jahre sollten nach
Senat und Kammer zu einem Drittel von den
Wahlkörpern neugewählt werden. Nur sollten die
en die Aelteren sein. Der Senat sollte nur noch
ht besitzen, die Kammer zu einer nochmaligen Erwäger Beschlüsse zu veranlassen. Der Präsident sollte
nister auf zwei Jahre ernennen, aber die Kammer
jederzeit durch die Erklärung stürzen können, daß
Bertrauen nicht mehr besässen. Beide Kammern
inen Staatsrath wählen, welcher die Geschvorlagen
beiten hätte.

lbst die Republikaner nahmen diese Vorlage mit n Hohngelächter auf, stimmten jedoch für Verweisung t an einen Ausschuß, um einen Ministerwechsel zu m. Am 14. Februar ist dann Floquet mit dieser dennoch niedergestimmt worden; er beharrte auf kücktritt, obwohl ihm die Kammer, immer wegen der istischen Gesahr, eine goldene Brücke zum Rückzuge jatte. Floquet ist troß seiner Eigenliede doch einsenug, um zu begreisen, daß seine Staatskunst zur mpfung des Boulangismus nicht ausreiche.

nige Tage vorher, am 11. Februar, hatte das Minischoquet noch den großen Erfolg gehabt, die Wiedersng der Einzelwahl mit 268 gegen 222 Stimmen gezu erhalten. Floquet gestand dabei, daß er selber für die Mehrwahl gewesen, aber der allgemeinen ng nachgeben müsse, welche sich in letzter Zeit, d. h. Neuwahlen 1885 und den Wahlersolgen Boulangers iderstehlicher Macht für die Einzelwahl eingestellt habe. ß gestand er, daß die Mehrwahl den Gegnern der Regenthümliche Bortheile biete. Das Land fühlt, daß es

zuerst die Wahlverschwörung beseitigen muß, bevor es der ungesetzlichen Verschwörung ein Ende machen kann. Floquet berief sich auf "eine der Versammlungen, welche an der Spize der Parteien stehen." Damit meinte er die Versammlung der Freimaurer am Sonntag vorher, welche sich sir die Einzelwahl ausgesprochen hatte. Wieder ein Beweis, daß in den Logen Politik getrieben und insbesondere die der Republik gemacht wird.

Rach dem Rücktritt Floquets fühlte Jedermann, wie schwer es sei, ein neuce Ministerium zu bilben. Die Mehr heit ift mehr als je gespalten, babei find nur wenige Manner vorhanden, welche guten Willen und auch einige Käbigfeit besiten. Alle Welt folgte mit größter Spannung ben Bersuchen und Berhandlungen zur Ministerschöpfung. Aber auch Alle waren sehr enttäuscht, als sie fahen, daß ber Brifibent an Tirard festhielt und diefer auch wirklich bas Dimisterium bilbete. Tirard ift ein früherer Schmuckfandla, ben die launigen Wogen des Stimmrechtes in die Rammer gebracht hatten, wo er in einigen Banbelsfragen verftanbige Ansichten entwickelte. Er war schon Sandels- und Kinanminister in früheren Rabineten gewesen, wobei er sich beim Budget einmal um 100 Millionen verrechnete. Redner ift er nicht, überhaupt eine platte Mittelmäßigkeit. Auch vin andere Mitglieder bes Rabinets waren schon Minister gewe Nichtsdestoweniger erhob sich ein Sturm des Unwillens. "Ministerium ber Enttäuschung", "ber Unfähigkeit": bas waren noch die milbesten Bezeichnungen, mit benen es bie Blätter begrüßten. "Dieß Ministerium kann unmöglich bit Weltausstellung und die Neuwahlen machen", wie ber bit hiesigen Buftanbe kennzeichnenbe Ausbruck lautete. Nur einige Blätter der Opportunisten, obenan die "République frangaise", waren zufrieden, besonders weil sie erwarteten, ba Minister des Innern, Constans, werbe mit bem Boulangis mus gründlich aufräumen.

Am 23. Februar trat bas neue Ministerium mit einer

Erklärung vor die Rammern, worin es die Hoffnung auslprach, dieselben würden ihre Mitwirkung Männern nicht versagen, welche ihre Pflicht erfüllen wollen. "Während der wenigen Monate bis zum Ablauf ihres Mandates hat die Rammer noch zwei große Aufgaben: den Etatsvorauschlag für 1890 zu genehmigen und durch eine weise, duldsame und weitherzige Politif ben Erfolg ber Weltausstellung zu fichern. Bir hoffen, daß sie auch andere wichtige Gesetze fördern werde. Als Hauptaufgabe sehen wir ce aber an, unter ben heutigen Umständen allen an Ordnung und Freiheit haltenden Franjofen einen gemeinsamen Boben fraftigen Wirtens gu schaffen, um die herrschaft bes Friedens, der Gerechtigkeit und bes Fortschritts zu befestigen, welche bas Land sich burch Brundung der Republik verschaffen wollte." Weiter besagt die Ansprache: "So sehr wir entschlossen sind, die ihre Aflicht erfüllenden Beamten zu beden, ebenfo fehr werden wir ftrenge Richter ber Fehlenden fein. Wir halten es für unfere bringendste Pflicht, Alles zu thun, um die gesetliche Unterordnung und die der Republik gebührende Achtung zu erhalten, indem wir das Beginnen der Emporer vereiteln und nothigenfalls ahnden."

Also eine unverhüllte Drohung gegen die Boulangisten, was den Republikanern recht wohl gesiel, besonders da dieselbe bald zur That wurde. Ende Februar wurde in Paris bekannt, der Admiral Olry habe die Truppe des russischen Abenteurers Atschinow zur Käumung des französischen Gesbiets an der Tadschura-Bucht (am Rothen Meere) aufgesordert und, als er dieß nicht gethan, ihn dazu gezwungen. Sinige Kugeln wurden auf das Lager der Bande abgeseuert, die sich sosont ergab und heimbesördert wurde. Sosort schlugen die Boulangisten-Blätter sürchterlichen Lärm auf gegen die Regierung, welche das Blut der Freunde Frankreichs vergossen, dazu Weiber und Kinder gemordet habe. Der Vorstand der Patriotenliga erließ eine geharnischte Verwahrung, worin sie die Regierung des Vaterlands-

verraths bezichtigte, weil biefelbe bas Blut ber Ruffen burch frangofifche Sande vergießen laffe.

Noch am Abend besselben Tages (30. Februar) begannen die Magregeln gegen die Liga, und erfolate ihr Ber-Eine eigentliche Auflösung konnte nicht statthaben, ba Die Patriotenliga feine gesetzlich anerfannte, sondern nur eine gebuldete Besellschaft war. Die nun eingeleitete gerichtliche Berfolgung fonnte fich auch nicht auf die besagte "Bermahrung" grunden: es handelte fich vielmehr um Die politische Rolle der Liga, welche 1882 gegründet wurde, um die Aenberung bes Frankfurter Friedens und ben Biebererwerb von Elfaß = Lothringen zu bewirken. Seit zwei Jahren aber war dieselbe in den Dienst Boulangers getreten und bessen Leibgarde geworden. Als solche veranstaltete fie öffentliche Rundgebungen beim Ericheinen Boulm gers, arbeitete überall aufs eifrigfte für feine Bahl buch die vielen Taufende ihrer Mitglieder. Um die Berabschied ung Boulangers als Kriegsminister zu rächen, hatte sich bie Patriotenliga beim Nationalfest vom 14. Juli 1888 gesammelt, um beffen Nachfolger nebst ben andern Generalen und Ministern bei ber Seerschau auszupfeifen. An allen boulan giftischen Kundgebungen, besonders an der Bahl Boulangers in Baris war die Liga seitbem in erfter Reihe betheiligt.

Das Schlimmste jedoch, was man ihr vorwerfen konnte, war unzweiselhaft ihr Auftreten bei dem letzten Präsidentenschub. Deroulède, der Gründer und Leiter derselben, setzte MILES in Bewegung, um Grevy von dem Rücktritte abzuhalten und die Wahl Ferry's zu verhindern. Er drang in das Abgeordnetenhaus, um Drohungen auszusitoßen, redete von dessen Gartenmauer aus die Volksmenge an, um sie aufzuwiegeln, veranstaltete mit seinen Patrioten einen Zug nach dem Rathhaus, um dort mit dem radikalen Gemeinderath eine Art Gegenregierung zu errichten. Er erzählte selbst, wenn ihm der Ausstand nicht gelungen wäre, würde er mit einigen seiner Freunde sich am Thore des Präsidents

Ihaftspalastes aufgestellt haben und Ferry nur über seine Leiche in denselben eingezogen sein. Durch die Wahl Carnots wurde dieses Opfer unnöthig, aber die Sache ist doch bestichnend für den Geist, der in der Patriotenliga gepstegt wird. Ihrem Gebahren ganz entsprechend war auch der Blan zu einer Mobilmachung, der bei einem Mitglied des Borstandes bei der Haussuchung aufgefunden wurde. Der Plan ging von dem Gedanken aus, wie binnen zwei Stunsetz die Tausende der Ligamitglieder auf Einem Punkt zu ver einigen wären. Zu dem Zwecke sollte die Patriotenliga in Bezirke, Viertel und Gassen eingetheilt werden, jeder Führer seine Untergebenen mit Namen und Abresse kennen, urz seinen Untergebenen die erhaltenen Beschle mittheilen zu können. Also die Einordnung eines Heeres von Empörern zur Vergewaltigung der bestehenden Behörden.

Bor Gericht aber famen die Batrioten mit ber Behauptung durch, der fragliche Blan sei nur der Entwurf einer Rebe, welche nicht gehalten worden sei. 218 wenn solche Dinge öffentlich verhandelt würden! Die Staatsanwalt= schaft folgerte aus bem Entwurf einen Geheimbunb, ber innerhalb der Batriotenliga gebildet worden sei. Aber beweisen konnte fie es nicht, da sich jonst nichts Schriftliches über bie Sache vorgefunden hatte, und bie Mitglieder ber Liga natürlich fich wohl hüteten, ber Staatsanwaltschaft in bie Banbe zu arbeiten. Die Angeflagten rühmten fich vor Bericht, ein großes Berdienft um bas Baterland erworben au haben, indem fie die Wahl Ferry's verhinderten. Nach ber Prafibentenwahl hatte die Liga bem Senator Carnot ben Borfit angetragen. Derjelbe lehnte aus bem Grunde ab, weil es icheinen könne, als wolle er daburch bie Liga bafur belohnen, daß fie die Bahl feines Sohnes jum Brafibenten ber Republik herbeigeführt habe. Bas foll ba noch ber Staatsanwalt jagen, wenn es als ein Berbienft anertannt wird, daß die Batriotenliga die Kammern zu vergewaltigen unternommen?

"Wir wollen die Republit der Diebe durch die Rembit ber ehrlichen Leute ersetzen; wir find es überbruffig, ju ichen daß die Diebe sich in Frankreich theilen": fo vertheibigte fic Deroulebe. Ein anderer Angeklagter, ber als "Chorinete Boulangers" bezeichnete Anwalt Laguerre fagte in feine Bertheidigung: "Wir wollen nichts gegen die Republit wir sind vielmehr die Berwalter, welche die untreuen Dien (b. h. Rammern und Regierung) fortjagen wollen." Als in der Rammer die Ermächtigung zu seiner und ber anden Abgeordneten, welche zum Borftande ber Patriotenliga # hörten, Berfolgung nachgesucht wurde, fagte berfelbe: \_ Ben es eine Partei gibt, welche fich gegen bas allgemeine Stimm recht, gegen die öffentliche Meinung emport, fo finb's nicht wir, sondern Ihr selbst seid's. Wenn Euch noch ein Ret politischer Scham innewohnte": hier unterbrach ibn ber Sie fibent. "Ihr feib Emporer gegen bas allgemeine Stime recht; aus Euren Bablburgen vertrieben, vom allgemeine Stimmrecht verläugnet, wurdet Ihr vom Brafibenten ba Republik die Auflösung der Kammer verlangen, wenn End Guer versonlicher Bortheil nicht über benjenigen bes Lande ainge". In diesem Tone fuhr er fort zur Rammer zu sprechen. "Wenn Ihr auch noch die gesetliche Macht seib, fo haben Euch boch die letten Rundgebungen bes allgemeinen Stimmrechts längst die Rechtmäßigkeit entzogen. Bas bie Mehrheit jest noch vertheidigt, ist ihr tägliches Futter." (Ordnungeruf.) "Unfere Verfolgung fann nur Die Gine Wirkung haben: die Stunde schneller herbeizuführen, wo bas Land Euch fortjagt. Das ift ber Weg, welcher feit einem Sahre zurudgelegt murbe, wo ein blobfinniger Beichluk bem General Boulanger feinen Degen gerbrochen bat." Bieber Ordnungsruf u. f. w.

Die drei verfolgten Abgeordneten Laguerre, Laisant und Turquet, sowie der Senator Naquet erließen eine Berwahrung, worin sie die Regierung bezichtigten, die Freiheit schlimmer zu unterdrücken, als jede frühere Regierung. Dann beißt es weiter: "Diese Leute, die sich jeden Tag als Retter ber Republik gebärden, welche sie planmäßig mit ihrer Perston verwechseln, schämen sich nicht, vergessene Strasgesetze bervorzusuchen, die sie einst selbst am schärssten gebrandmarkt baben. Indem sie ihre Bergangenheit und ihre Grundsätze verläugnen, und uns der Diktatur anklagen, führen sie selber die schlimmste Diktatur, diesenige einer parlamentarischen Wechrheit ein, welche das Land bei den nächsten Wahlen derschmettern wird. Es ist das von Schrecken und Angstengegebene Gebahren einer in den letzten Zügen liegenden herrschaft; es ist das natürliche Todesröcheln einer sterbens den Regierung."

Da sich Geheimbündelei der Liga mit dem besten Willen nicht nachweisen ließ, so konnten ihre Borstandsmitglieder nur mit einer kleinen Gelbstrase wegen Uebertretung des Bereinsgesetzes belegt werden. Das kam einer Freisprechung gleich, war also eine wirkliche Niederlage der Regierung. Die üble Ersahrung hielt jedoch die Kammermehrheit nicht ab, die Regierung zu weiteren ähnlichen Maßnahmen anzutreiben. Doch war es eigentlich eine Abordnung der opportunistischen Mehrheit des Senates, welche es unternahm, das Ministerium zur Verfolgung des General Boulanger aufzumuntern.

Die Regierung ließ sich bereit finden, aber sofort machte ber Oberstaatsanwalt Bouchez am Appellhose Schwierigkeiten, wurde daher entsernt und durch Quesnay de Beaurepaire erset. Bouchez war ein Geschöpf Wilsons, der ihn in ärgernißerregender Weise zu seiner hohen Stellung befördert hatte. Dafür hatte er denn auch das weitere Aergerniß verschuldet, Alles aufzubieten, Recht und Richter zu beugen, um Wilson vor Strase zu bewahren. Gegen Boulanger mochte er nicht vorgehen, weil die Anklageschrift, welche ihm vorgelegt wurde, auch auf die Ereignisse bei der letzten Präsidentenwahl zurückging, bei denen Grevy betheiligt war. Die Anklage war von zwei Opportunisten, dem Abgeordneten Arène und dem

Redakteur Reinach verfaßt; sie zog das ganze Borleben Boulangers in den Kreis der Untersuchung und gipfelte in drei Anschuldigungen: Gelder ihrer Bestimmung entzogenzu haben, als er Kriegsminister war; Soldaten zur Untreue zu verleiten gesucht, und Anschläge gegen die Sicherheit de Staates geschmiedet zu haben.

Bevor jedoch die Kammer angegangen wurde, die Ber folgung ihres Mitgliedes Boulanger zu genehmigen, bet biefer, am 31. Marz, Baris verlaffen und fich zunächt in Bruffel niedergelaffen. Dorthin folgten ihm fofort and Dillon, sein Schatzmeister, und Rochefort, ber biffige Lita bes "Intransigeant". Gegen alle brei wurden Saftbefelk crlaffen, die natürlich nicht ausgeführt werden konnten. Som am 2. April erschien ein Aufruf Boulangers, worin er be hauptete: "Die Bollstrecker aller Niederträchtigkeiten, welch bie Gewalt in ben Sanben halten zum Trot bes öffet lichen Gewissens, haben durch einen Oberstaatsanwalt in Anklage gegen mich erlassen, welche nur vor einem Ausnahme gericht möglich ift. Niemals werbe ich mich ber Gericht barkeit eines Senates unterwerfen, ber aus Leuten besteht, die durch ihre persönlichen Leidenschaften, ihre tolle Radsucht und das Bewußtsein verblendet find, daß sie die Bolls aunst verloren haben. Die Pflichten, welche mir die Stimmen aller gesetlich befragten Frangosen auferlegen, verbieten mir, mich zu einer Willfür herzugeben, welche gegen bie Gesetze verstößt und durch welche ber nationale Willen mit Füßen getreten wird. Wenn ich vor unsere orbentlichen Richter geladen werde, werde ich es mir zur Ehre rechnen, vor ihnen zu erscheinen, welche zu urtheilen verstehen werben zwischen bem Lande und benen, bie baffelbe schon viel ju lange aussaugen und verberben. Ich werbe ohne Unterlaß an der Befreiung meiner Mitburger arbeiten, bis bie Neuwahlen endlich die wohnliche, ehrliche und freie Republik eingesett haben werben."

Seither hat er weitere Rundgebungen ber Art ausgeben

ifen. Aber in den Augen des Bolkes hat er boch einge-Bt, ba er so schnell geflüchtet, ohne daß Jemand Gefahr jehen, mahrend er noch furz vorher gedroht hatte, die immer nebst Anhang mit bem Besenstiel fortzujagen. Seine thänger suchten zu verbreiten, man habe Boulanger nach m Leben getrachtet, ihn zu vergiften, in einem Zusammen= Be mit ber Polizei zu erbolchen getrachtet. Doch glaubt iemand recht an folche Schaubergeschichten. Einige Tage ichher zählte das schon lange vorher angesagte Ameckessen ber Vorstadt Belleville statt ber angefündigten 2000 nur O, dasjenige in Berfailles nur 300 Theilnehmer. oulanger nicht dabei sein konnte, blieben gar Viele weg. 1 Berfailles zeigte sich bas Bolf ben Boulangisten ernst= h feindselig, ebenso in Rouen, wo es bei einer ähnlichen elegenheit zu Unruhen in den Gaffen kam. Freilich, der fer und die Betriebsmittel (b. h. Geld) der Boulangisten ib nicht gefunken, ihre Preffe scheint eber noch gewonnen Die Boulangiften-Blätter überschütten tagtäglich : Regierung, Abgeordneten, Beamten, Richter mit einer uth von Schmähungen. Sie können überhaupt feinen imen nennen, ohne ihn mit einem Hagel schmutiger Beoffe zu bedienen.

Laut der Verfassung ist der Senat als Höchstgericht tellt worden, um Boulanger als Verbrecher gegen den aat zu richten. Dieß nennt er ein Ausnahmegericht. eilich, der Senat ist ein Parteigericht, wie es politische richtshöse immer sind, selbst bei anderer Zusammensehung. berdieß ist die Sache laut dem von der Kammer genehmigten setz noch verschärft, da Sine Stimme Mehrheit zur Vertheilung genügt. Die Untersuchung wird geheim von em durch das Höchstgericht eingesetzten Ausschuß geführt, zungeklagte ist während derselben seines Rechtsbeistandes zaubt. Kurz, er entbehrt der gewöhnlichen Bürgschaften. er Abg. Bischof Freppel erhob sich in glänzender Rede gen dieses Ausnahmegericht, wobei er schloß: "Eine polis

tische Versammlung in ein Höchstgericht verwandeln, m politische Gegner zu verurtheilen, ist der ungesundeste, falschete Gedanke, den es geben kann. Wenn sie denselben aussühren, eröffnen sie eine Zeit der Versolgungen. Alle Parteien nach einander werden versolgt werden. Wittelst der dehnbaren Worte "Verbrechen gegen die Sicherheit des Staates" wird man unter uns alle diesenigen versolgen können, welche den Staat anders auffassen als Sie. Das Ende des neunzehnten Jahrhunderts gleicht in Allem dem des achtzehnten Jahrhunderts". Es ist so: die Hundertjahrseier der Revolution bringt offenbar eine Erneuerung der damaligen Jusstände zuwege, wenn es so fortgeht.

Die Untersuchung wird geheim geführt, was aber nicht verhindert, daß von allen Seiten Enthüllungen über die Erignisse der letten Jahre kommen und Manches bestätigt wird, was bisher als unerwiesen galt. So die Thatsache, dag bir Kührer der Bariser Anarchisten im Solde Boulanger arbeiteten, unter andern zwei Individuen, welche feit zwi Jahren die großen Streifs angestiftet und geführt, wobi mehrfach die Säufer der Stellenvermittler geplundert mb Bomben gelegt wurden. Dag die Anarchisten für Boulanger eintraten, hatte man schon längst geabnt. Babrend bit Boulangisten-Blätter bieselben unterstütten, verfolgten sie bie Possibilisten, namentlich beren Anführer Joffrin, mit wahrer Berferferwuth, überhäuften ibn täglich mit den ehrenrührigiten Anklagen. Alls Joffrin klagte, sprach bas Schwurgericht über "France" und "Intransigeant" das Schuldig aus ohne milbernde Umstände. Aber die drei Richter, worunter zwei Conservative, erachteten eine geringe Gelbstrafe als hinreichende Sühne. Unter folden Umftanden genügte, einige hundert Franken zu opfern, um Jahre lang Jemanden in der schlimmsten Beise durch weitverbreitete Blatter mit Schimpf und Schande zu überhäufen. Die Confervativen thun febt Unrecht, wenn sie in dieser Beise ber Brefgugellofigfeit Thur und Thor öffnen.

Chenso wichtig ift, was jest über die Ereignisse beim Letten Brafidentenschub erzählt und mehrfach bestätigt wird. Benige Tage vor der Abbantung Grevy's (2. Dez. 1887) waren Clemenceau, Laisant, Lockrop, Granet, Rochefort, Deroulede, Boulanger bei Laguerre versammelt und ließen Andrieux morgens um 2 Uhr holen. Sie boten ihm das Finanzministerium und dann sogar die Bräsidentschaft des Rabinets an, welches fie bilben wollten, um die Abbankung Grevy's zu hintertreiben, da sie die Wahl Ferry's fürchteten. Andrieux war dazu bereit, jedoch unter der Bedingung der Umgangnahme von Boulanger, da Grevy benselben nicht dum Minister annehmen könne, anderseits bie Conservativen und bie Opportuniften unbebingt jedes Minifterium fturgen tourben, in bem Boulanger fage. Diefer gab die Berechtigung des Einwandes zu, war aber offenbar wenig zufrieden, daß ihm das Ministerium entgehe. Hieraus ergibt sich also, daß Boulanger selbst bann noch bereit mar. Wilson zu becken. als die gesammte öffentliche Meinung sich gegen benselben erhoben hatte. Und jest schreiben die Boulangisten in ihren Bablaufrusen: "Fort mit der Republit der Diebe und Betrüger, feine Wiljone mehr!" Bon sittlichen Beweggrunden ift freilich bei Boulanger nie die Rede gewesen, dem stets alle Dittel gerecht waren, und der einer der verwegensten Streber ift, die es je gegeben hat.

Besagte Versammlung hatte sich auch mit der Präsisdentschaft in Verbindung gesett. Namentlich wurde dem General Brugere, Abjutant Grevy's, mittelst Telephons mitgetheilt: "es handle sich darum die Wahl Ferry's um jeden Preis zu verhindern". Worauf Brugere antwortete: "Dieß ist ein Glück". Der General war für die Wahl Carnots, der ihm auch denselben Posten einräumte, den er dei Grevy bekleidet hatte. Brugere sowohl als Carnot erscheinen demnach als betheiligt an der Verhinderung der Wahl Ferry's, und an der Vergewaltigung der Kammern. Das kann weit führen, wirst jedenfalls einen nachtheiligen Schatten auf den jetigen

51

CIII.

Präfibenten ber Republik, ben man bisher als allen niedigen Machenschaften fernstehend betrachtet hatte.

Begen ben Beneral Sauffier, Bouverneur von Baris, find ebenfalls Berbächtigungen verbreitet worben. Da Sauffier sich nicht als Anhänger Boulangers bekannte, juchte biefer, bamale Kricasminister, ihn burch eines feiner Geschöbse m erseten, wie er schon mit mehreren Befehlshabern gethan. Aber bie Regierung wurde stutig und trat baber auf Site Sauffiers, als Boulanger einen Zwift vom Zaune brach. um Urfache zu bessen Abrufung zu haben. So lange Sauffier bie Parifer Truppenmacht befehligt, wird Boulanger die Regierung nicht zu überrumpeln vermögen: defihalb raden fich jest die Boulangiften durch Berbachtigungen. Der ju allen Nichtsnutigfeiten bereite "Figaro" verfichert, im Augenblicke des Prasidentenschubes (1887) habe Saussier mit den Grafen von Paris und den Monarchisten geheime Unter handlungen angefnüpft, um mit ihrer hilfe zur Prafiben schaft zu gelangen, welche bann balb eine ganz andere Ge ftalt angenommen haben wurde. Es ware Boulanger offen bar fehr willfommen, wenn bie Regierung gegen Sauffier, von dem unter Umftanden ihr Dafein abhangen kann, Dif trauen schöpfte und ihn von seinem Bosten entfernte.

Borderhand läßt sich nicht beurtheilen, ob die Regierung vollwichtige Beweise für die Boulanger zur Last gelegten Staatsverbrechen beibringen wird. Aber Eines ist sicher und allgemein bekannt: Boulanger strebt nach der höchsten Gewalt, gegen welche er eine auswieglerische Sprache führt, und deren rechtmäßige Inhaber er täglich durch seine Blätter mit Anklagen und Berdächtigungen überschütten läßt. "Alle Patriot und Bürger habe ich den berechtigten Ehrgeiz, die Republik den händen derjenigen zu entreißen, welche dieselbe erniedrigen und vernichten; ich will die ehrliche Republik": heißt es wieder in einer seiner Brüsseler Kundgebungen.

Um Boulanger zu bekämpfen, haben die Republikaner ben von ihm aus dem Heere gestoßenen und verbannten Hetzog von Aumale wieder zurücklehren lassen. Dann haben sie den Thierarzt Antoine, der als Reichstagsmitglied für Wetz sich durch seine deutschseindliche Haltung hervorgethan, tommen lassen, ihm das französische Bürgerrecht wiederum verliehen, um ihn gegen Boulanger auszuspielen. Antoine wurde bei seiner Ankunft auf allen Bahnhösen seierlich als großer Bürger begrüßt, und in Paris wurde ihm ein großeartiger Empfang bereitet. Seitdem (Ansang März) wird Antoine in den großen Städten seierlich empfangen, ihm zu Ehren werden Festlichseiten veranstaltet, dei denen er Reden hält, um die Republikaner, im Namen der Rettung Elsas-Lothringens, zur Einigkeit zu mahnen. Antoine soll also, wie einst Boulanger selbst, mittelst des Revanchegedankens zum Bolksmann gemacht werden.

Aber das Hauptmittel, der Unzufriedenheit zu steuern, aus der Boulanger Bortheil zieht, wird nicht angewendet. Mehrfach haben schon angesehene republikanische Blätter und Redner die Verfolgung der Kirche, die Entchristlichung des Unterrichtes neben den unerfreulichen wirthschaftlichen Berhältnissen als die wesentlichste Ursache der Unzufriedenheit bezeichnet und, zum Wohle ber Republit, Aenberung gefordert. Aber es ift nichts geschehen, außer daß in zwei ober brei fleinen wohlthätigen Anftalten die barmherzigen Schweftern belaffen wurden, nachdem ihre Austreibung ichon angeordnet gewesen. Es ist immer die alte Beschichte: "ber Rlerifalismus ift der Reind". Giner der berufenften Wortführer (Ranc) der Republikaner fest täglich auseinander: die Bernichtung der Kirche ist die Grundlage der Republik. Dezember hatte einmal ein confervativer Abgeordneter barauf bingewiesen, daß die Berweltlichung ber Schule ben Staatshaushalt mit 97 Millionen belafte und wefentlich zu ben herrichenden Uebelständen beitrage. "Die Laicisirung nebst bem unentgeltlichen Unterricht und bem Schulzwang ift gerade die Großthat der Republik", antwortete der Unterrichts minister Lockrop. Der Ministerpräsident Floquet trat ihm

bei: "Wir wollten die Volksschule von der Kirche und ihm Lehre lösen, barum haben wir die Berweltlichung burchgeführt. Wir bezwecken die Befreiung des Menschengeistes. Sie mogen lachen, aber Sie werden schon jehen, wie binnen wenigen Jahren die in der Freiheit erzogenen Geschlechter die Ba= treter früherer Staatsformen aus biefer Berfammlung bertreiben werden. Für diese große friedliche Revolution babert wir vier bis fünf Millionen aufgewandt, um weltliche Lehrer art Stelle der Ordensleute zu feten. Dies ift aber nur bie tleinere Ausgabe. Die große ist die Errichtung von 25,000 Schulen im gangen Lande, in die wir anderthalb Millionen Rinder berufen haben. Ja, wir haben große Summen ans gegeben für diesen heiligen Zwed; benn es handelt sich barum, die Gewiffen zu befreien und gute Bürger zu erziehen". Schlechte Bürger find alle biejenigen, welche confervatio mablen; beghalb muffen fie mittelft ber chriftenfeindliche Zwangsichule ausgerottet werden.

Boulanger hat sich besonders auf einem Amedessen it Tours am 17. Marz über die religios-politische Frage and gesprochen: "So wie ich die Republit auffasse, joll biefelbe alle Freiheiten fichern. Sie muß die jakobinische Erbicheft abstoßen, dem Lande den religiösen Frieden bringen duch unbedingte Achtung aller Befenntniffe und aller Meinungen". Borber hatte fein Belfershelfer Naquet in einer Rede aus einandergesett, wie bas Referendum zum Mittel bes innem Friedens und Ausgleichs werden follte. Das Bolt werbe jede wichtige Frage, fo auch die religiöse, die Aufrechthaltung bes Confordates, burch allgemeine Abstimmung entscheiden. Db dies in einem Lande von 39 Millionen Seelen möglich sein wird, ist eine andere Frage. Es kann aber immerhin ben Boulangisten als Berdienft angerechnet merden, baf fie Abstellung ber Kirchenverfolgung verheißen, obgleich bie Erfüllung nicht allzu sicher ist. Boulanger wiederholte in ber ielben Rebe die Berficherungen feiner republitanischen Gesinnung, welche ihm auch aufs Wort geglaubt werden Ebrunen. Er ftrebt nach ber höchsten Gewalt, um sie selbst

In der letten Zeit hat Boulanger auch mehrfach fehr feierlich alle friegerischen Absichten von sich gewiesen. Aber er kann nicht über die Thatsache hinaus, daß die Grundlage feiner politischen Erfolge in dem von ihm angefachten Revanche Gebanken beruht. Defhalb ift auch die Batriotenliaa in seine Dienste getreten und hat ihre Bete gegen Deutschland um so heftiger fortgesett. Selbst während der Welt= ausstellung, zu ber boch auch viele Bafte aus dem Nachbarlande gewünscht werden, fahren die Boulangiften-Blätter fort in ihrer Deutschenhete, wobei sie täglich in Frankreich lebende Deutsche mit Namen und Abresse dem Sasse des Bolfes empfehlen. Anderntheils hat Boulanger jo große Soffnungen geweckt, mahrend die Diffstande immer unertraglicher werden, daß er über die Erfüllung seiner Bersprechen burch auswärtige Unternehmungen hinwegzutäuschen suchen wird. Der Batriotenliag und aar vielen Franzosen ist der Grundsat eingebläut: die einzige Quelle all unserer Dif-Stände ist der Frankfurter Friede, welcher defhalb um jeden Breis, sobald als möglich, aus der Welt geschafft werden muß.

Die Conservativen handeln richtig, wenn sie in Paris und in allen Wahlbezirken, wo sie keinen der Ihrigen durchsbringen können, lieber für Boulanger als für einen Repusblikaner stimmen. Aber Hoffnungen dürsen sie auf denselben nicht setzen, sondern sie müssen dafür sorgen, daß die Bouslangisten in keinem Falle bei den nächsten Wahlen die Mehrheit erlangen. Der Umschwung kann nicht lange ausbleiben. Schreibt doch die unparteiische "Liberte" über die Sitzung vom 4. April (in welcher die Berfolgung Boulangers gesnehmigt wurde): "Nur die schlimmsten Erinnerungen des Convents dieten etwas Nehnliches wie die Heftigkeit des Sturmes und die Zersahrenheit, welche die gestrige Sitzung auszeichneten. Wan hat sich geschimpst, herausgesordert, bes broht mit einer Wuth, welche nur zu seigt, welchen schrecks

lichen Höhegrad die politischen Leidenschaften erreicht haben. Das sind feine parlamentarischen Berhandlungen mehr, sondern das Buthgeheul der Raubthiere, welche auseinander stürzen, um sich zu zerreißen. Zorn und Leidenschaft kennen keine Schranken mehr; die Anarchie herrscht im Parlament, in Erwartung daß der Bürgerkrieg in den Gassen ausbricht".

Icdenfalls ift cs eine Dummheit, wenn sich gewisse Conservative wegen Boulanger in Entrüstung versetzen. Einer von ihnen (Baubry d'Asson) stürmte zum Präsidentensithinan, um den Präsidenten mit geballter Faust anzusallen; nur das Dazwischentreten der Saaldiener verhinderte eine Prügelei. Die Conservativen sollten dergleichen den Republikanern überlassen, welche schon mehrere Male in der Rammer handgemein geworden. In demselben Artikel kommt das genannte Blatt zu dem Schluß: "Die mit unerhörten Heftigkeit angegriffene Republik vertheidigt sich ebenfalls mit Destigkeit, mit allen ihr zu Gebote stehenden Wassen. Gefigseit, mit allen ihr zu Gebote stehenden Wassen. Gefingen unmöglich anders sein; es ist vorauszusehen, daß ke auf dem eingeschlagenen Wege bis auf's Aeußerste gehen wird."

Vorläufig dürfte die Weltausstellung einen Waffenstillstand der Parteien bewirken, auch schon wegen der Abwesenheit Boulangers. Alle Welt im Lande, besonders aber Panis, zählt auf die Weltausstellung, um die wirthschaftliche Lage etwas zu heben. Damit müssen die Parteien rechnen, und ihre Kräfte für den Wahlsampf im Herbste aussparen.

## Gidendorff ale Politifer.

Eichendorff hatte, febr im Begenfat zu feinen romant= ifchen Borgangern, eine scharf ausgeprägte politische Gefinnung. Die großen Zeitereigniffe und auch feine amtliche Thätigkeit zwangen ihn gewiffermaßen, zu der allmählig fich vollziehenden und dann in einem heftigen Ausbruch fich offenbarenden Umwandlung in den politischen Ansichten der Bourgeoisie Stellung zu nehmen. Alls Dichter beschäftigte er sich wenig mit dem Staatswesen und ben barauf zielenden Bunfchen ber Bevölferung. In nur zwei seiner Dichtungen finden wir bie satirische Betrachtung und unbarmbergige Berspottung neuerer Bestrebungen: in der Phantasie: "Auch ich war in Arkadien" und dem Märchen "Libertas und ihre Freier". Beibe Dichtungen gehören, vom rein afthetischen Standpunft aus betrachtet, nicht allein zu bem Beften, was Sichenborff geschaffen, sondern auch zu den vorzüglichsten Erzeugnissen, die wir auf dem Gebiete der politisch-satirischen Dichtung besitzen. Das erste Stud entstand im Jahre 1834 und richtet fich gegen die Forberung freiheitlicher Rechte und einer Constitution, sowie gegen die liberalen Doktrinare überhaupt. In "Libertas und ihre Freier" zeigt er in — immer vom rein afthetischen Standpunkt aus betrachtet - gerabezu muftergiltiger Beife, wie die Freiheit in ben unrechten Banben gemifihandelt wird, wie ehrlose Menschen mit ihr spielen und wie sie sich rächt. Das Märchen entstand 1849.

In den lyrischen Gedichten Eichendorffs finden wir nur selten politische Anklänge. Rein politisch sind die Sonette: "Die Altliberalen", "Kein Pardon", "Wer rettet?", "Das Schiff der Kirche" sowie das Gedicht: "Der Freiheit Aage", welche in Folge der Ereignisse von 1848 entstanden.

Für eine Charafteristik Eichendorsts als Politifer können indessen eigentlich nur seine bezüglichen Abhandlungen herangezogen werden. In den dreißiger Jahren, nach der auch für die politische Bewegung in Deutschland solgenreichen Julirevolution entstanden die Aussätze: "Neber Verfassungsgarantien", "Breußen und der Constitutionalismus", "Die Preßgesetzgebung der constitutionellen Staaten", "In Sachen der Presse und "Der moderne Liberalismus". Der este erschien bald nach des Dichters Tode im sünsten Bande seiner "Bermischten Schriften", zwei weitere wurden im vorigen Jahre von A. Meisner veröffentlicht. Außerden gehört die im Jahre 1818 als Prüfungsarbeit für den Staatsdienst versaste Abhandlung über "die Aussbedung der geistlichen Landeshoheit und die Einzichung des Stifts und Klosterguts in Deutschland" hierher.

Eichendorff war seiner ganzen geistigen Richtung nach, vielleicht auch in Folge seiner Erziehung, durch und durch conservativ. Indessen nicht in dem Sinne, daß er jede steiheitliche Entwicklung verabscheut hätte; er betonte vielmehr nur immer und an allen Orten, daß historische Gewordene müsse in ruhigem Fortgang den veränderten Verhältnissen angepaßt werden, und bei allen Aenderungen müsse außerdem die strengste Rücksicht genommen werden auf den territorialen Sharakter der Bevölkerung. Er war, wenn daß nicht ganz zutreffende Bild erlaubt ist, der Ansicht, daß einmal bestehende Staatsgebäude müsse, wenn sich die Nothwendigkeit herausgestellt, den Bedürsnissen gemäß umgebaut werden; er haßte den Gedanken an einen völligen Neubau, in welchem sich die Bewohner nicht würden zurechtfinden können. In seinem, zu Ende 1887 in Heft 132 von "Kord und Süd"

veröffentlichten, mahrscheinlich gegen Ende ber breißiger Jahre verfaßten Auffat über "Preugen und die Constitution" fagt er über die Lage, welche burch das Niederreißen bestehender Staatlicher Verhältnisse geschaffen wird, die folgenden treff= lichen Worte: "Zwischen bem zerworfenen Gestein in ber ungeheuren Staubwolke laufen nun Bauberständige und Projektenmacher vergnügt mit dem Richtmaß umber, und talkuliren über Anschläge, aus dem Material nach ihrer Elle eine neue Welt aufzubauen: über den Trümmern aber fikt das Bolk ohne sonderliche Wehmuth oder Erwartung, in der Ginsamkeit von einem epidemischen Unbehagen beschlichen, das sich vor langer Weile von Zeit zu Zeit durch unruhige Reuerungssucht Luft macht. Und bas ift bas schlimmfte, menngleich unvermeibliche Stadium folder llebergangsverioben. wo bas Bolf nicht weiß, was es will, weil es weber für bie Bergangenheit, die ihm genommen, noch für die Zukunft, Die noch nicht fertig, ein Berg hat". (A. a. D. S. 346).

Besonders zuwider war Gichendorff eine jede Umwälzung, Die fich als nothwendige Folge einer Barteirichtung ober eines Schlagwortes herausstellte. Er wollte feine Doftrinare. feinen theoretisch aufgebauten Staat, sondern eine Regierung, welche, gegründet auf die tieffte Renntnik des Bolfscharafters, aus diesem und für biefen den Staat aufbaute. Ueberall zeigt er die höchste Achtung für die Individualität, in deren Berthschätzung er die wahre Freiheit sieht. "Der Buchstabe tödtet immer und überall", fagt er in bem Auffage: "Ueber Berfassungegarantien" (Bermischte Schriften Bb. V, S. 207). "So führt auch ber pedantische Bögenbienft mit allgemeinen Begriffen, unmittelbar und ohne jede historische Bermittlung auf bas öffentliche Leben angewandt, nothwendig zur Carifatur ober Tyrannei, wie die frangösische Revolution fattsam erwiesen hat, wo vor lauter Freiheit kein rechtlicher Mann frei aufzuathmen waate".

Die gleichen Ansichten bezieht er in dem genannten 1834—1836 verfaßten Auffat auf die Constitution. Gine

erste Rammer, welcher die Aufgabe zufiele, im Staat bi Stabile, die Erblichfeit zu vertreten, halt er taum in möglich, weil das Grundeigenthum längft bloke Baan & worden und eine hinreichend zahlreiche Aristofratie nicht mehr vorhanden fei. Für die zweite Rammer, die Repti jentation ber National=Intelligenz, fei das Im aber noch nicht reif; die öffentliche Meinung fei noch nicht als ein unverständliches Gemurmel ber verschiebenften Sie men, durch das man die Bosaunenstöße libergler Blitte burchschreien hore; sie sei zur Zeit noch eine ziemlich wie ständige Musterfarte von Allem, was jemals in ganz Euren, Amerita ober in bem verschlafenen Afien über Politit gebet und geträumt worden fei. So halt er eine Constitution i noch nicht so nothwendig, als man von anderer Seite glands machen wolle; ein wahrhaftes Staatsleben tonne nicht w obenher burch Machtsprüche ber Auftlärung anbefohlen, te Bolfsgeist burch philosophische Zauberformeln nicht besproin werden. Denselben Gedanken streift er in dem ebenfich Ende 1887 in "Deutsche Dichtung", Bb. III, Beft 11, wo öffentlichten Auffat "Ueber Breffreiheit", indem a fagt: "Nur durch große nationale Institutionen, in die ein Bolk sich in Lust und Noth Jahrhunderte lang hineingelet, wird eine wahre öffentliche Gefinnung erzeugt". Der nat liegende Einwurf, daß doch auch jene "Jahrhunderte alte Institutionen" einmal ihren Anfang genommen haben muffen wird von Gichendorff nicht beachtet.

Indessen stellt er sich doch in dem Aufsat "Ueber Berfassungsgarantien" auch auf den Standpunkt, daß eine Berfassung da sei, und wirft dann die Frage auf, wer se garantiren solle? Der König nicht, denn er könne sie, gestützt auf eine starke und ergebene Armee, jederzeit wieder umstürzen, und doch sei er der Einzige, der im Stande, Garantien zu bieten. Ausgehend von dieser Erwägung kommt Eichendorff zu solgendem Ergebniß:

"Erftens: Gine Berfaffung tann nicht gemacht werben,

bem Billfur bleibt Billfur und unbeilbringend, fie fomme, woher fie wolle; es ift aber gleich willfürlich, ob man ben Beuten fagt: ihr follt nicht frei fein, ober, ihr follt und mußt gerade auf diese und keine andere Beise frei sein! Beder das mußige Geschwäß bes Tages, noch bie Meinung ber Gelehrten ober irgend einer Rafte barf hier entscheiben, sondern allein die innere Rothwendigkeit, als das Ergebniß der eigenthümlichen, nationalen Entwicklung. Nicht bom Berfaffer nennt man es Berfaffung, fondern weil es alle Elemente des Boltslebens umfassen, der physiognomische Ausbruck der Individualität eines bestimmten Volkes sein soll. Mit und in der Geschichte der Ration muß daher die Berfassung, wenn sie nicht ein bloßes Luftgebilbe bleiben will, organisch empormachsen wie ein Baum, ber, das innerfte Mart in immergrunen Kronen bem Simmel dumenbend, fich felber ftugt und halt und ben mutterlichen Boben beschirmt, in welchem er wurzelt.

Zweitens: Jede Versassung hat nur relativen Werth durch Identität mit ihrem Lande und Bolke, eben weil sie keine wissenschaftliche Hypothese, sondern das bloße Resums der individuellen innersten Erlebnisse und Ueberzeugungen der Nation ist.

Drittens: Keine Versassung, als solche, garantirt sich selbst. Nicht als Vertrag, wie bereits weiter oben ausgeführt worden; nicht durch ihre Repräsentativformen, benn alle Repräsentation— wo nicht alles eitel Lüge sein soll— bedeutet nur ihren Mandanten, von dem allein sie Macht und Leben hat. Und bieser ist die öffentliche Gesinnung, welche das Ganze hält oder bricht, das moralische Vollsgefühl von der inneren Nothewendigkeit jener Staatsformen, welches sich aber wiederum nur da erzeugen kann, wo die Versassing auf die vorgedachte organeische Weise wirklich in's Leben getreten ist". (Verm. Schristen V. 213, 214).

Wenn er sich somit als ein Gegner der Verfassung darsstellt, so ist er doch frei genug in seinen Anschauungen, um die Nothwendigkeit der Entwicklung des Bestehenden zuzusgeben. Er wendet sich — in "Preußen und die Constitution" a. a. D. — gegen jene auf der rechten Seite, welche die Rettung nur in der Erhaltung des Alten sehen und alles

Borftreben der persönlichen Freiheit als rebellische Anstong betrachten. Denn das Leben der Einzelnen wie der Köller sei nichts Stillstehendes, sondern eine ewig wandelnde sei schreitende Regeneration. Dann macht er die ganz zutrssak Bemerkung (S. 347): "Wie in Tiecks Zerbino sieht ma daher diese Partei die große Weltkomödie Seene sür Sax mühselig zurückdrängen, während hinter ihrem Rücken die Stück sich undekümmert weiter fortspielt". Den Stürmen auf der linken Seite hält er dagegen vor, daß sie die Algemeinheit zur souveränen Macht erheben, aus der Velkei, welche nothwendig das Wandelbare und den Wellenschler Beide Systeme nennt er mit vollem Recht negativ, da die einen nicht dauen, die andern dagegen alles niederreise wollen.

Das heil, meint Eichendorff nun in dem genanden Aufsatz, liege in der Mitte. In dem ganzen Drängen erkent man zwei Elemente: auf der einen Seite den lebendigen Freiheitstrich, auf welchem der Fortschritt beruht, auf der anderen die heimatliche Anhänglichkeit, die Treue und den Gehorsam. Der Regierung liege die große Aufgabe ob, zwischen beiden Elementen zu vermitteln und so die widerstrebenden Elemente zu bemeistern. Für die Lösung der großen Aufgabe gibt er endlich der Regierung die folgenden immer giltigen Rathschläge:

"Sie übe vor allem Gerechtigkeit, in dem sie ohne Haß oder Vorliebe die Zeit mit ihren Anklagen, Wünschen und Forderungen hört, das Berkehrte entschieden abweist und dem Villigen und Rechten redlich sein Recht verschafft. Sie halte serner Maß, in dem sie vor jedem Extrem, diesem Rißbrauch der Wahrheit sich hütet, das Richtige nicht zu hoch, das Hohe nicht zu niedrig anschlägt, und weder eigenfinnig an das Alte sich hängt, noch der Zukunft aus eigener Wachtvollkommenheit ungeduldig vorgreift. Sie walte serner mit Liebe, indem sie die erwachten Kräfte, wo sie auch jugendlich wild und ungestüm sich gebärden,

t unterbrückt, sondern sie zu veredeln, und somit zu einer eren Bersöhnung zu befähigen trachtet. Das ist ja eben Ausgabe der Staatskunst, die Räthsel der Zeit zu lösen und blöden Willen und die dunkle Sehnsucht der Bölker zur en Erscheinung zu bringen. Sie ist kein abstraktes Spiel seststehenden algebraischen Formeln, sondern eben eine ndige Kunst, welche das frische wechselnde Leben, nach seinen : allen Wechsel erhabenen höchsten Beziehungen, in jedem nent lebendig aufzusassen und schön und tüchtig zu gestalten . (Nord und Süd S. 349).

Hier könnte man dem Dichter vorwerfen, daß eine Reung mit solchen Grundsätzen niemals zu finden sein de, weber in der Monarchie noch in der Republik, weder noch ohne Constitution. Er hat eine ideale Regierung Auge, deren Bertreter unter Menschen niemals zu finden werden.

In beiden Abhandlungen, sowohl in "Ueber Berfaffungsintien" wie in "Preugen und die Constitution", weist endorff barauf hin, daß mehrere Regierungen bereits ı übergegangen seien, das Bolk allmählig für einen freieren tand zu erziehen, indem sie es von läftigen und nicht r gerechtfertigten Fesseln - babin rechnet er auch Zünfte Innungen, die "verknöcherten Monopole" - befreiten ben Bemeinden größere Selbständigkeit gewährten. lettgenannten Auffat gibt er fogar eine genaue Aufung ber einschlägigen in Preugen erlaffenen Befete und ordnungen. Damit sei ein tüchtiges Fundament veritiger Freiheit gelegt, welches man, wenn man es mit Nothdach der Constitution überbaue, wieder dem Beren aussetze. Ueberdieß habe Deutschland innere Garanfür eine gefunde Entwicklung. Unfere Universitäten ten in philosophischer Grundlichkeit alles Wiffen als eine ft sittliche Befammtheit barzuftellen, während die englii in veralteten Formen erftarrt und die frangosischen nur höhere Realschulen zu bezeichnen seien. Sodann habe

erfte Rammer, welcher die Aufgabe zufiele, im Staate bot Stabile, die Erblichseit zu vertreten, halt er taum fin möglich, weil das Grundeigenthum längft bloge Baan ge worden und eine hinreichend zahlreiche Aristotratie nicht mehr vorhanden fei. Für die zweite Rammer, die Repte jentation ber National=Intelligenz, sei bas Land aber noch nicht reif; die öffentliche Meinung sei noch nicht, als ein unverständliches Bemurmel der verschiedenften Stim men, durch das man die Bosaunenstöke liberaler Blatte burchschreien höre; sie sei zur Beit noch eine ziemlich woll ftändige Mufterfarte von Allem, was jemals in ganz Europa, Amerika ober in bem verschlafenen Afien über Politik gebacht und geträumt worden sei. So halt er eine Constitution für noch nicht so nothwendig, als man von anderer Seite glauben machen wolle; ein wahrhaftes Staatsleben fonne nicht wu obenher burch Machtiprüche ber Auftlärung anbefohlen, ba Volksgeift burch philosophische Rauberformeln nicht besproche werben. Denfelben Gebanken ftreift er in bem ebenfall Ende 1887 in "Deutsche Dichtung", Bd. III, heft 11, wer öffentlichten Auffat "Ueber Breffreiheit", indem a fagt: "Nur durch große nationale Institutionen, in die em Bolt sich in Luft und Noth Jahrhunderte lang hineingelet, wird eine mahre öffentliche Gesinnung erzeugt". Der nahr liegende Einwurf, daß doch auch jene "Jahrhunderte alten Institutionen" einmal ihren Anfang genommen haben muffen, wird von Eichendorff nicht beachtet.

Indessen stellt er sich boch in dem Aussag "Ueber Lerfassungsgarantien" auch auf den Standpunkt, daß eine Berfassung da sei, und wirft dann die Frage auf, wer sie garantiren solle? Der König nicht, denn er könne sie, gestützt auf eine starke und ergebene Armee, jederzeit wieder umstürzen, und doch sei er der Einzige, der im Stande, Garantien zu bieten. Ausgehend von dieser Erwägung kommt Eichendorff zu solgendem Ergebniß:

"Erftens: Gine Berfaffung tann nicht gemacht werben,

', welcher ein gutes Verständniß für diesen höchst interten und immer strittigen Gegenstand zeigt. Mit Recht
ichnet er es als ein unfruchtbares und vergebliches Been, von dem Mißbrauch der Presse eine genügende Deion zu geben. Die Sünden der Presse seien meist die
öffentlichen Meinung; man betrachte als Preßsünde das
isch Schädliche oder das schlechthin Unschickliche — beiseien Begriffe, die mit der Zeit wechselten. Gesetzgeber
Richter müßten daher das innerste Volksleben kennen.
t nach vorgesetzen Theorien, sondern nach dem Leben
ten die Preßsünden beurtheilt werden.

Sodann aber fei es die Aufgabe jedes vernünftigen igesetes, genügende Garantien sowohl für die Preßheit wie gegen die Preffrechheit aufzustellen. Für Biffenschaft, jene "edlere Freifinnigkeit, unabhängig von wechselnden Gelüften ber Beit, über ber fie bilbend ", verlangt er Preffreiheit, ebenso für die Erzeugnisse chonen Literatur, "ba bic Staats-Autorität nicht berufen n Kunstsachen oder über Wahrheit und Unwahrheit in nschaftlichen Erörterungen zu entscheiden" (S. 327). re ftehe es mit ben Zeitungen, welche lediglich von ber tlichen Meinung lebten und als geistige Mode-Journale Interesse hätten, jede auftommende Richtung möglichst berbieten. Die Frage aber, was man als ein Preßthen zu betrachten habe, sei schwer zu entscheiden, ba die Ansicht hierüber sich andere mit der politischen Ent= Eichendorff meint, die Beftimmungen bes Strafbuches mußten auch für die Breffe maggebend fein, fo es eines besonderen Gesetes nicht bedürfe, erkennt in-1 an, daß der Preffrevel einen befonders gefährlichen atter an sich trage. Die Forberung, daß Jeber, ber ne Reitung schreibe, seinen Artikel namentlich unterzeichne sich jo als den Verantwortlichen hinstelle, verwirft er, recht wohl chrenhafte Männer begründete Veranlaffung 1 fonnten, nicht mit ihrem Namen hervorzutreten.

Vorstreben der persönlichen Freiheit als rebellische Auslösung betrachten. Denn das Leben der Einzelnen wie der Bölker sei nichts Stillstehendes, sondern eine ewig wandelnde sorischreitende Regeneration. Dann macht er die ganz zutressende Bemerkung (S. 347): "Wie in Tiecks Zerdino sieht man daher diese Partei die große Weltsonödie Scene für Scene mühselig zurückdrängen, während hinter ihrem Rücken das Stück sich unbestümmert weiter fortspielt". Den Stürmern auf der linken Seite hält er dagegen vor, daß sie die Allgemeinheit zur sonveränen Macht erheben, aus der Vielheit, welche nothwendig das Wandelbare und den Wellenschlag der Zeit darstelle, die Einheit (das Parlament) schaffen wollten. Beide Systeme nennt er mit vollem Recht negativ, da die einen nicht bauen, die andern dagegen alles niederreisen wollen.

Das heil, meint Eichendorff nun in dem genannten Aufsatz, liege in der Mitte. In dem ganzen Drängen erkennt man zwei Elemente: auf der einen Seite den lebendigen Freiheitstrieb, auf welchem der Fortschritt beruht, auf der anderen die heimatliche Anhänglichkeit, die Treue und den Gehorsam. Der Regierung liege die große Aufgabe ob, zwischen beiden Elementen zu vermitteln und so die widerstrebenden Elemente zu bemeistern. Für die Lösung der großen Aufgabe gibt er endlich der Regierung die folgenden immer giltigen Rathschläge:

"Sie übe vor allem Gerechtig keit, in dem sie ohne Haß oder Vorliebe die Zeit mit ihren Anklagen, Wünschen und Forderungen hört, das Verkehrte entschieden abweist und dem Villigen und Rechten redlich sein Recht verschafft. Sie halte serner Maß, in dem sie vor jedem Extrem, diesem Rißbrauch der Wahrheit sich hütet, das Nichtige nicht zu hoch, das Hobe nicht zu niedrig anschlägt, und weder eigenfinnig an das Alte sich hängt, noch der Zukunft aus eigener Wachtvollkommenheit ungeduldig vorgreift. Sie walte serner mit Liebe, indem sie die erwachten Kräfte, wo sie auch jugendlich wild und ungestüm sich gebärden,

Blatter und Werfe aus Runft und Wiffenschaft völlig frei gestellt werben mogen - heute wurde er, angefichts ber gerabe von belletristischen Journalen ausgehenden sittlichen und socialen Berderbniß diese Concession gewiß nicht mehr machen. "Da= gegen", schließt er, "unterwerfe man gewissen gesetlichen Cautelen und Beschränkungen bie - ihrer Ratur nach ohnes Dieß eine rein wissenschaftliche Behandlung ausschließenden - Beitungen, Tageblätter und Flugschriften, welche politische ober firchliche Angelegenheiten der Zeit betreffen, insofern nicht etwa die bekannte Perfonlichkeit ober das öffentliche Berhältniß bes Herausgebers ober Verfaffers schon an sich eine Gewähr leistet und eine Ausnahme rechtfertigt." (S. 330.) Much dieser Borichlag, der den Stenwel des Nothbehelfs an ber Spite trägt, lost bie Frage nicht, wie bie Preffe richtig und wirksam zu behandeln sei. Für alle Beiten gultige Be-Stimmungen, welche Gichendorff jo gern festgesett feben möchte, bermag auch er nicht zu geben.

Das ist Eichendorff, der streng conservative Politiker. In einer schon im Jahre 1818 versaßten Abhandlung über "Die Aushebung der geistlichen Landeshoheit und die Einzichung des Stifts und Klostergutes in Deutschland" zeigt er sich als katholischer Politiker. Der genannte Aufsaßift nicht allein der bezeichnendste sür die ganze Weltanschauft ung des Dichters, sondern auch bedeutungsvoll nach Inhalt und Form. Er enthält gewissermaßen das Programm eines katholischen Politikers und ist reich an glänzenden Gedanken über das Berhältniß zwischen Staat, Kirche und Gesellschaft.

Er entwickelt mit großer Klarheit, wie aus Schenkungen sich das Kirchen- und Klostergut und demnächst die eigene Gerichtsbarkeit der Bischöse und Aebte entwickelte, und wie sie allmälig zu Landesherren heranwuchsen und Reichsun- mittelbarkeit erlangten. Sie nahmen nunmehr, mittelst des Grundbesiges, an der Reichsverwaltung Theil und stellten sich als unabhängigen Stand zwischen König, Abel und Volk. "Es erscheint die Geistlichkeit, auch bloß als politisches Ge-

gengewicht betrachtet, immer als der vereinigende Geist der sondernden Kräfte, und mußte ihre hohe Bestimmung: eine stete Beziehung des weltlichen auf das ewige Reich Gottes lebendig zu erhalten, um desto wirksamer erfüllen können, je mehr äußere Berührungspunkte ihr Einfluß fand, je maunigsaltiger sie durch den Grundbesitz in das innerste Getriebe des Staates verslochten wurde." So vermochte die Geistlichseit durch das Medium der äußeren Macht eine underechendare geistige Kraft zu entwickeln. "Richt weltlich wurde das Geistliche — denn der spätere Verderb lag viel tiesen — sondern das Weltliche wurde geistlicher." Und den ewig unwandelbaren Mittelpunkt in diesem Ganzen bildete der Papst, welcher als Friedensvermittler die Stimme Gottes erschallen ließ. Er stellt das Papstthum als das Bleibende in der Erscheinungen Flucht hin und sagt sehr trefsend:

"Die wie grillenhafte Ginfalle zwischen Tag und Racht hin und her schießenden Wedanken muffen einen Mittelpunt gewinnen, bas Befet im Staate fowie bas Recht ber Staaten gegeneinander muß eine heilige Bewähr haben, die nicht ble burch fünftlich erbachte, noch fo gut gemeinte Berfaffungen # erlangen ift, welche ja wieder nur durch die Gefinnung garantirt und lebendig werden konnen. Diese Garantie, eine ftundhafte Bolksgefinnung, tann fich auf nichts Berganglichem grunben, ber Beift ber Luge tann nur vernichtet werben burch ben Beift ber Bahrheit, burch bas Chriftenthum und eine ewige innige Beziehung beffelben auf ben Staat. Benn wir aber bie innere Biedergeburt und Berjungung bes Bolfs burch bas Chriftenthum als die erfte und unerläglichfte Bedingung eines befferen Dafeins vorausfegen, fo werden wir einen fortbauernben entschiedenen Ginflug ber Beiftlichkeit auf bas Beltliche schwerlich ausschließen mögen." (Berm. Schriften V. 148. 158).

Sichendorff will nun nicht behaupten, daß die Landes hoheit der Bischöfe und Aebte überall denselben wohlthätigen Einfluß ausgeübt habe, aber er fügt hinzu, daß nicht dieser Gesichtspunkt, sondern die Finanznoth der Fürsten zur Gäfularisation geführt habe, und bleibt dabei, daß er das

Stimmrecht ber hohen Geiftlichseit bei Berathung der dentjehen Reichsangelegenheiten zu allen chriftlichen Zeiten mit unwesentlichen Abanderungen für unentbehrlich halte. Ja, er betrachtet in dieser Beziehung die Säkularisation der Staaten und Güter der Geiftlichkeit geradezu als ein Unglack für Deutschland.

Im ferneren Berlauf äußert sich ber Dichter beijällig über ben Charafter ber geistlichen Staaten als Wahlstaaten, weil bas Domkapitel, als gemäßigte Aristokratie, den kräftigsten Damm gegen alle etwaigen eigennüßigen Pläne eines geistlichen Herrschers bildete. Die Meinung, daß geistlicher und der Herrscherberuf sich gegenseitig ausschließen müßten, theilt Eichenborff keineswegs, sagt sogar, Geistliches und Weltliches könne nie zu wahrhafter Tüchtigkeit gelangen, wenn es absolut von einander geschieden werde. Ieht sähe man statt der früheren großen Mannigfaltigkeit der Formen im staatlichen Leben nur noch eine, die militärische, die nur Einerleisheit aber keine Einheit schaffe.

Die geiftliche Landeshoheit hängt zusammen mit bem Klosterleben; ber Dichter erörtert also auch dieses und zeigt sich als einen beredten Anwalt dieser viel angegriffenen Institution ber katholischen Kirche.

Die geiftlichen Güter, fährt er fort, dienten zur äußeren Berherrlichung der Religion, sowie zum Unterhalt und zur Deranbildung der Geistlichen. Die Kirche muß unabhängig vom Staate sein, sie ist es nicht mehr, seit nach Einziehung des geistlichen Gutes die Bildung und Erhaltung des Klerus dem Staate anheimfällt. Was er hier sagt über die Ausbildung des katholischen Klerus, ist auch für unsere Zeit noch sehr beachtenswerth:

"Benn es nimmermehr eine Erziehung für die verschiebene Eigenthümlichkeit jedes Rindes gibt, so wird noch weniger eine Einerleiheit denkbar sein in der Art und Beise, wie sich bie verschiedenen Stände innerlich selbst erzeugen, die wiederum nur der höhere Ausdruck für die verschiedene Eigenthümlichkeit

im Staate find. Am wenigsten aber werben allgemeine Staats-Maximen auf die Bildung ber tatholischen Geiftlichkeit anwendbar fein, die fich schon durch ihre Chelofigkeit von aller außeren Gemeinschaft mit bem Staate lossagt, um ihn, ber 3bee ber Rirche gang und in unvermischter Eigenthumlichfeit bingegeben, um besto inniger zu burchbringen. Das Unterscheibenbe und Borwaltenbe in ber 3bee ber tatholifchen Geiftlichkeit ift ber Beift ber Entfagung und ber inneren Mäßigung, eine gemiffe Unbefledtheit im Sein und Biffen, jene hobere Unichuld bes Dafeins, in welcher noch die Gnabe Gottes alles eigene Berbienft in fich verzehrend, unmittelbar machtig ift. Es fchlieft biefes geiftliche Sein teineswegs bie Welt von fich aus, es ift vielmehr in feiner Bollfommenheit die Rlarheit felbit, in der die Belt, wenn auch nicht in ber Form bes Erkennens, sich selbst beschaut; ber sichere Grund und Boben, wo alles Biffen ent lebendig und alles Talent zur Tugend wird." (Berm. Schriften V. S. 191.)

Und ebenso schön ift, was er über die Stellung der Geistlichen als Staatsbeamte sagt:

"Die Staatsbeamten, indem fie fich von der Eigenthumlichkeit jedes besonderen Standes lossagen, sollen die Idee be Rönigs, als das Verföhnende alles Befonderen oder Feindseligen im Staate barftellen. Ihre Aufgabe liegt wesentlich in ber Begenwart, und ber oft fo fcarf hervortretenbe Beamten-Beift erfährt daber nothwendig burch die Beränderungen und Ereigniffe ber verschiebenen Beiten einen fortwährenben Bedfel wie fich bieg aus ber Beschichte jebes großen Staates barthun läßt. Die Beiftlichen bagegen, indem fie bie Idee ber Rirde, mithin die hochfte Berfohnung aller Eigenthumlichkeit und überhaupt alles Irdischen darftellen sollen, bilben einen wahrhaften Weltstand, ben die Idee des Konigs, hier felbst ein zu Berföhnendes, keineswegs in fich aufzunehmen vermag. Rimmermehr barf fich baber ein einzelner Staat anmagen, die Gefellschaft ber Rirche, die alle driftliche Staaten umfaßt, und über bem Zwiespalt ber Gegenwart ewig die vergangenen Geschlechter mit den fünftigen verbindet, nach der jedesmaligen besonderen Beise seiner Beit zu regieren. Frei und ungehindert burchdringt dieser erfrischende Strom von Licht belebend alle mensch= liche Berhältnisse, aber er versengt und bildet die Berzerrung, wo er in fünstlichen Gläsern unnatürlich gerichtet und gebrochen wird." (A. a. D. S. 194.)

Endlich waren die geistlichen Güter auch zur Unterhaltung der Armen bestimmt, welche eigentlich zu den Pflichten des Staates gehört. Eichendorff fürchtet, daß wenn früher mancher unverdienterweise gespeist wurde, jest viele Bedürftige leer ausgehen. Sodann gaben die Klöster vielen unbemittelten Studirenden Gelegenheit, sich durch Freitische ihren Unterhalt zu verschaffen, was jest unmöglich ist. (S. 196—98.)

So fommt Gichenborff zu einem Resultat, welches bas Borgehen bes Staates entschieden verurtheilt.

Weitere politische Schriften Eichendorsfs sind bis jetzt nicht zum Vorschein gekommen; sie würden auch das Bild des streng conservativen und katholischen Politikers kaum vervollständigen können. In allen Abhandlungen berührt ungemein wohlthuend die streng sachliche Auffassung, die Abwesenheit aller Polemik und die überaus milde Gesinnung des Dichters. Er hält mit ungemeiner Zähigkeit an seinen Anschauungen, die er nicht immer gegen alle Einwände zu vertheidigen vermag, sest; macht aber auch keinem andern das Recht anderer Ansichten streitig.

Die Darstellung ist, wie in allen Prosaschriften Gichensborffs, von wunderbarem Reiz. Der Dichter verläugnet sich auch da nicht, wo er rein verstandesmäßig Begriffe entwickelt und Ansichten betämpst. Glänzende Gedanken sind überall eingesügt und brillante Vergleiche wersen hin und wieder helles Licht auf einen Gegenstand. So bieten die Abhandlungen auch heute noch lebendiges Interesse, wenn sie auch theilweise durch die Ereignisse überholt sind.

H. K.

## LIX.

## Zeitläufe.

## Civilkriege in Berlin.

II. Die Parteien am Borabend ber großen Enticheibung.

Den 12. Dai 1881.

Bor zwei Jahren, unmittelbar vor den berüchtigten Septennatswahlen im beutschen Reich, meinte bas groje Wicner Blatt: unflarer, verworrener, ungefunder, als diegmal, ici nie eine Situation gewesen, die durch Bablen geflat werden follte. 1) Bas foll man aber erft jett fagen, wo ein ausgenutter Reichstag am Rande bes Grabes noch aus bem historischen Begriff vom Staat ben Sprung in's Dunte cinco neuerfundenen Socialftaats mitmachen foll? In Be zug auf die Lage nach außen hat der englische Premier, und Millionen mit ihm, gejammert: "wie bas enben foll?" In Bezug auf die innere Lage fragen die Ginen : "Wo brennt's?", behaupten die Anderen: "Es friselt!", fagen die Dritten: "G will nichts mehr gelingen". Und gerabe jest foll ber Schritt in's Unabsehbare, von wo es feinen Rücktritt mehr gibt, gethan werden um jeden Preis, in aller Gile, mittelft Bearbeitung und Abmachungen in geheimen Conventiteln! Warum?

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Breffe" vom 8. Februar 1887.

Weil Er es will, und weil er glauben barf, ce endlich u gebracht zu haben, daß bas Bolt ber Gegenwart und Mehrheit seiner Vertreter keinen andern Willen mehr en, als ben jeinigen. Bor balb zwei Jahren, nach ber nung bes Militärstaate, bem nun ber gefronte Socialt zur Seite treten foll, hat der Abg. Bomberger aus er reichen parlamentarischen Erfahrung heraus vor feinen plern geäußert: "Auf ein Leben, namentlich ein öffents, welches immer an feinen Grundüberzeugungen in tigen Dingen festgehalten hat, zurudzubliden, ift erfreur, als auf ein solches, welches bei jeder Wendung ber gniffe fich auch eine neue und gewöhnlich bann auch bie iemere Meinung angeschafft hat. Denn bequem, fehr iem ift es ja, eine fo bewegliche Ueberzengung zu haben. ht man oben in der Fülle der Macht, jo erlaubt diese eglichkeit, in jedem Augenblick bas zu thun, was einem be baft; und fteht man als Dienender zur Seite, so ist Beweglichkeit erst recht angenehm, um ohne Qual überall n folgen zu können, wohin der herr befiehlt und der theil lockt". 1)

Am Schlusse bes vorigen Abgeordnetenhauses in Preußen, letten dreijährigen, sagte der Führer der Opposition: e beutschen Parlamente ohne Ausnahme haben leider: mehr gar viel zu verlieren, und wir fönnen auch sehr dahin kommen, wo man in einem großen Nachbarlande daß man der Parlamente überhaupt satt wird". Wie es auch anders sehn, wenn man immer wieder das zuspiel vor Augen hat, daß ihnen die unbedingte Heerese der Regierung als das höchste Interesse gilt, und wenn Presse der politischen Erziehung des Bolkes vorsteht, der Lassalle schon vor 25 Jahren gesagt hat: "Wenn 2 Beitungspest noch 50 Jahre so fortwüthet, so muß 1 unser Bolksgeist verderbt und zu Grunde gerichtet sehn

<sup>)</sup> Berliner "Germania" bom 21. Oftober 1887.

bis in seine Tiesen"? Drei Jahre später trat auch noch bas aus dem Welsensond gespeiste Pregdureau in's Leben, und darum hat die Erfrankung des Bolksgeistes nichteinmal die Hälfte jener Zeit gebraucht, um die Höhe der Kriss zu erreichen. Es ist der Mühe werth, den Blick auf ihre neuesten Anzeichen zu richten.

Vor wenigen Tagen ift bei Berlin ein Dann, jozujagen ohne Sang und Rlang, in's Grab gejenft worben, ber einft mit herrn von Bismard bas große confervative Organ in Berlin gegründet hatte und ben preußischen Bundestage Befandten noch lange zu feinen eifrigften Mitarbeitern gable. Er war dann der intimfte Vertrauensmann des Minister, und wurde endlich jum vortragenden Rath im Staats ministerium ernaunt, als welcher er auch den Culturtami im Reichstag einleiten half, bis ihn der Judenhaß plotlich aus ber öffentlichen Stellung hinauswarf. In ber Zeit be "Gründer" fühlte er bas Bedürfniß, mit aus ber Schuffel zu effen, und wurde als Wilddich im judischen Leibrebin gerichtet. Bahrend biefer Mann, ber Beheimrath Bagenet, im Sterben lag, arm und verlaffen, erfolgte die "Raltstellung" bes hofpredigers Stöcker, und bamit ber enticheibende Schlag auf die "fleine, aber (einst) mächtige Bartei" und ihr von erfterem gegründetes Organ.

Die einst so hochgemutheten Männer, bis auf das kleinste Häusselein der sogenannten "Alteonservativen", waren alle dem Zuge des neuen realpolitischen Regierungsgeistes gesolgt und unter der "nationalen" Fahne über zertretene Grundsäte hinüber dis an die Grenze des Möglichen, ja darüber hinaus marschirt. Wagener aber hatte nichts mehr zu gewinnen und nichts mehr zu verlieren, und er hat noch dei Zeiten Halt gemacht. Nicht nur der Culturkamps wurde ihm zum Etcl, sondern er versolgte insbesondere den Weg, den die preußische Socialresorm einzuschlagen begann, mit Mißtrauen und Besorgniß. Er war nicht nur ein entschiedener Gegner des Socialistengesetses, sondern auch an der vom Reichsfanzler

ählten staatlichen Socialresorm stieß ihn die schwach verste Absicht ab, dabei die "capitalistischen Interessen" aus's utsamste zu schonen. Er würde heute neben Windthorst Kampse stehen gegen das Alterss und Invaliditätss Berstrungsgeset.

Im Reichstag ist jungst gesagt worden, Wagener sci ber Schule von Robbertus und Lassalle als der Ginier biefer Art von Socialreform hervorgegangen. Wahr so viel, daß er im heißen Rampfe gegen den öconomischen eralismus als einer ber Erften aufgetreten ift. Als es im Jahre 1865 um bie Aufhebung bes Berbots ber ilition der Arbeiter handelte, war Justigrath Wagener Hauptvertreter der Arbeiterpetitionen im preußischen Abronetenhause. In einer großen Rede stellte er ben "unerglichen Wiberspruch" an's Licht, daß man die Arbeiter ihrem Lohne stets auf bas Beset von Angebot und chfrage verweise, ihnen aber die Durchsetzung eines Ange-8 durch Berabredung ihrerfeits im Strafgefet unmöglich the.1) Polizeilich wird das in Preußen jest wieder versucht. igener verdient den Nachruhm, daß er überhaupt einer der ten war, von benen die focialen Leiden und Befahren ; erfannt und entschieden zu beseitigen versucht wurden. er nicht auf bem Wege bes Kanzlers. "Wie er ber Bererungs-Gefetgebung, weil fie nach feiner Meinung bic italiftische Grundlage ber heutigen Gesellschaftsorbnung behalte, abgeneigt mar, und ftatt ihrer corporativen Schut den Bauern= und Handwerkerstand verlangte, so hatte h das Socialistengesetz an ihm keinen Anhänger".2)

Herr Stöder, zuerst ber Gründer ber "driftlich-socialen beiterpartei" in Breugen, blieb allerbings ein geschmeibigerer

<sup>1)</sup> Berliner "Arengzeitung" vom 14. Februar 1865, f. "Hiftor.s polit. Blätter". 1866. Bb. 57. S. 602.

<sup>2)</sup> Aus Berlin Munchener "Allgemeine Beitung" vom 25. April b. 38.

Mann nach oben. Es hat ihm anch feinerzeit nicht an bobn Anerfennung feiner Beftrebungen gefehlt. Roch im John 1884 hob bas Ranglerblatt an feiner Thatigleit rubumb hervor: "das Bachrufen des chriftlichen Beiftes in ba Maffen, bas Antlingen bes monarchischen Bewußticont a der Bolfeseele und bas Berbinden beiber Botengen jocialen Reformideen". Allerdings war ben letteren and anticapitaliftifche Richtung nicht fremd, von der basfelbe Blat bereinft erflart hatte, bieje Richtung murbe bireft in be Barbarei gurudführen. Aber Berr Stoder verfleibete fie ben Antisemitismus, und folange die Berliner Juden bi Sauptstütze ber verhaften Fortidrittspartei waren, mute auch bas nicht als Tobfünde betrachtet.1) Die von ihm in Leben gerufene "Berliner Bewegung" war bireft und ohne Erfolg gegen "ben Linken" gerichtet, und in joim um jo mehr genehm. Der "bochfirchliche" Anflug endlich mit hohen Orts überhaupt nur als ein unschuldiges Bergninn

<sup>1)</sup> herr Morip Bufch, der Leibhiftorifer des Ranglers, fchrieb bamall jogar ein Buch über bie Judenfrage, worin ein formliches Brogramm "einer deutsch : nationalen Bartei gur Befampfung bet Einfluffes bes Judenthums" entwidelt war. "Das Bud mit nicht ohne Biffen bes Reichstanglers gefdrieben": behauptet bit Berfaffer einer Beschichte ber Rrifis in ber "Berliner Bewegung" f. Mundener "Milg. Beitung" vom 6. Januar b. 34. -Bener Schredichug bat übrigens gewirft: beute fteben nur mit die fleinen Juden in Berlin gum "Fortidritt", die großen Juden haben ihn abgeschworen. Die Nationalliberaten in Rarnberg fonnten ichon unbedentlich ihren öffentlichen Aufruf gu ben Septennatswahlen an die "Mitburger mojaifchen Glaubens" richten: "Reine Glaffe ber Bevollerung bat burch bie Reichtverfaffung und Bejeggebung fo viel gewonnen wie 3br, und Ihr gehört ber überwiegenden Dehrheit nach ber beutschfreifinnigen Bartei an! 3hr habt Gud in berfelben gu einer tonangebenben Rolle aufgeschwungen ; 3hr feib Balt und Stute biefer negalit gerfegenben Bartei; 3hr feid mit verantwortlich für bie gebaffige. unversöhnliche Opposition, die fie ber beutschen Regierung macht." Mugeburger "Allg. Beitung" bom 15. Febr. 1887.

betrachtet, und daß Herr Stöcker auch in dieser Beziehung mit sich reden läßt, hat er erst fürzlich noch bei der Schulsdebatte im Abgeordnetenhause bewiesen. Die ganze Partei hatte im Jahre 1872 gegen das neue Schulgeset entschieden Stellung genommen; jest erklärte Herr Stöcker Namens der Partei: es könne nur Eine Leitung der Schule geben, die des Staats, und auch über den Religionsunterricht habe der Staat die oberste Versügung.

Die gange liberale Mitte widmete allerdings von Anfang an ber "Stoderei", als bem reifften Muswuchs aus ber Bartei ber "Junter und Muder", ihren giftigften Sag, nicht weniger als bie Linfen; aber von oben hatte ber unermubliche Agitator noch nichts zu fürchten. Der Bernichtungefrieg hinter ben Couliffen entbrannte erft, als bie "Stoderei" am Sofe bes fünftigen Raifere Ginfluß zu gewinnen ichien. Seitbem im Rovember 1887 im Saufe des Grafen Balberfee jene Berfammlung gur Unterftugung ber Stoder'ichen "Stadtmiffion" ftattfand, wobei Bring Bilhelm, ber jegige Raifer, anwejend war und bas Bort ergriff, herr Stoder aber bie Sauptrebe hielt, fam ber ichwarze Argwohn nicht mehr zur Rube. Seit bem Tobe Raifer Friedrichs, wahrend beffen vorausfichtlich furger Lebenszeit gang andere "fommende Manner" als Graf Balberfee mit herrn Stoder an ben Rodichogen au befürchten waren, fonnte fich bie bem "neuen Luther" befreundete Breffe feiner Taufdung barüber bingeben, was im Werfe war und von wem die Aftion ausging.

Als herr Stöcker endlich vor die Wahl gestellt wurde, entweder als hof- und Domprediger seine Entlassung zu nehmen oder seine politische Thätigkeit aufzugeben, da kam er wirklich, wie er für den Fall vor zwei Jahren in Aussicht gestellt hatte, um seine Dienstentlassung ein, ließ sich aber, wie berichtet wird, "von hochstehender Seite" bestimmen, sein Besuch zurüczunehmen, und auf seine Thätigkeit in christlichs socialen Vereinen und Bersammlungen, insbesondere aber in Sachen der "Berliner Bewegung" — "vorläusig" zu ver-

zichten. Bei Hof war er zu geistlichen Verrichtungen bis dahin niemals in Auspruch genommen worden, obwohl er die regierende Kaiserin einmal öffentlich seine "liebe Freundin" genannt hatte. Jest aber, am Charfreitag, wohnte die kaiserliche Familie im Dom seiner Predigt bei; für den Hof sit er also nicht der verlorene Wann.

Ein halbes Jahr vorher hatte der Fall Harnad auch die zahmsten Orthodogen, und die Stöcker'schen umsomehr, gegen den Fürsten Bismarck in Harnisch gebracht. Das ganze Ministerium war für die Berusung dieses "erklärten Ungläubigen" an die theologische Fakultät in Berlin gegensiber den entschiedenen Berwahrungen der obersten landestirchlichen Behörden mit der Kabinetsfrage eingetreten, und in Anerkennung dieser kirchenpolitischen That hatte die unglaubensverwandte Fakultät in Gießen den Fürsten zum Dr. der Theologie ernennen dürsen. Es sei ja, bemerken die Gießener Theologen, die "Eigenart der evangelischen Kirche", daß in ihr nicht die Bischöse und Aeltesten, sondem die politischen Minister zu regieren haben.

Inzwischen war auch bereits im eigenen Lager des Herrn Stöcker Aufruhr gestistet worden. Sein langjähriger Witarbeiter und zweiter Hauptrebner in seinen politischen Bereinen trat plößlich gegen ihn auf, mit der Anklage, daß er durch die von ihm geleitete "Berliner Bewegung" die vom Reichskanzler angestrebte Bildung einer großen nationalen Partei der Zukunst störe. Aus Berlin wurde nach München geschrieben: "Seit lange besteht die lleberzeugung, daß Eremer vielsach auf Geheiß, beziehungsweise auf Wunsch des Reichkfanzlers handelt".1) Und als endlich der langjährige Streit zwischen Stöcker und einem Berliner Pastor wegen Zeugnißablegung vor Gericht und dessen Arlaß zur Maßregelung Dberkirchenrath den unmittelbaren Anlaß zur Maßregelung

<sup>1)</sup> S. den oben citirten Bericht ber Münchener "Allgemeinen Beitung" vom 3. Januar b. 38.

des Hofpredigers gab, wurde abermals aus Berlin berichtet: "Es muß rathselhaft erscheinen, zu welchem Zwecke Prediger Bitte mit der neuen Beröffentlichung vorgegangen ist, immer vorausgesett, daß es sich hier nicht um bestellte Arbeit handelt".1)

Die conservative Bartei in Breußen besteht seit dem Bujammentritt ber sogenannten "Deutscheonservativen" mit ben alten Conservativen aus zwei innerlich ungleichen Richtungen, woher es auch fommt, bag bas Organ ber Bartei= leitung, die "Confervative Correspondeng", häufig im Wiberipruch mit den übrigen und eigentlichen Parteiorganen fteht. Es will sich vor Allem nicht verfeinden. Die letteren aber geriethen über ben Fall Stöder außer sich, obwohl sie schon lange wußten, "von mannen ber Wind blast." Das Beriner Sauptorgan ließ fich auf die erste Andeutung bin vom Rhein schreiben: "Sollte die Nachricht über die Erschütterung ber Stellung bes herrn hofpredigers Stoder burch ben Einfluß des mächtigsten Mannes im beutschen Reich sich bewahrheiten, jo wurde die Folge davon eine tiefe Berftim= mung weiter chriftlich-confervativen Rreise fenn, vielleicht ein Burudziehen von jeder politischen Thatigfeit zu Gunften der jetigen Regierung." Das Organ felber meinte, der Gebante liege allerdings nabe, ben Reichstangler seinen Liberalen gu überlassen. "Es ist nicht zu läugnen, daß unser öffentliches Leben gegenwärtig reich an Zugen ift, die ein gewisses Befühl des Etels und Ueberdruffes berechtigt erscheinen laffen und in die Bersuchung führen, ber ganzen Geschichte am liebsten ben Ruden zu fehren und bas Feld Anderen zu überlaffen." 2)

Bis dahin hat man nur von den erflarten "Reichsfein= ben" eine Sprache vernommen, wie fie nun von Bertretern

<sup>1)</sup> Aus Berlin Münchener "Allgemeine Beitung" bom 7. Dai b. 36.

<sup>2)</sup> Berliner "Rreuggeitung" vom 17. April u. 3. Dai b. 36,

ber preußisch Conservativen geführt wird. -Man brance nur," eiferte bas Baftorenblatt, "alle positiven Rraftmenfden aus dem öffentlichen Leben hinaus, und überlaffe daffelbe ben opportunistisch = mittelparteilichen Leisetretern, bie nicht Fijd und nicht Fleisch, nicht Chrift und nicht Beibe, nicht Ropalist und nicht Republikaner, nicht conservativ und nicht Demofrat, sondern eine graue Dijchung von Allem find!" Diese Schilderung ber Bismard'ichen Cartellmenichen ber vollständigt bas Stöder'iche Blatt burch die Rennzeichnung ber Officiojen mit einem Citat aus Macaulay: "Gine tie chenbe Gattung von Politifern, die unfer Baterland weber vorher, noch nachher gefannt hatte, trat in's Dajenn. Dieje Menichen gingen auf's Bereitwilligfte mit jeder Bartei, ber ließen jebe Bartei, unterwühlten jebe Bartei, griffen jete Partei an, und bas Alles im Sandumbreben". aber meint bas Hauptorgan, es muffe fich nun zeigen, "ob die conservative Bartei noch den Muth haben werde, ich gegen eine folche Bergewaltigung zur Wehr zu feten, ob fie bie Rraft noch finden werde, ihre alten Grundfate, wem nöthig, auch gegen den Druck des Kanzlers zu vertheidigen."

Allerbings muß sich nun zeigen, ob sich die "Deutsche conservativen" herbeilassen werden, die sogenannten Extremen von sich abzustoßen und in den Pserch der Mittelpartei unterzukriechen. Ihr Programm von 1876 zielte auf das Gegentheil, nämlich auf Zusammenfassung aller conservativen Schattirungen und auf die Bildung einer großen, geschlossen regierungssähigen conservativen Partei. Das Cartell von 1887 hingegen sollte die Vildung einer mittelparteilichen Mehrheit im untrennbaren Zusammenhang mit der Politik des Fürsten Vismarck herbeisühren. Darauf arbeitet er seit zehn Jahren unermüdlich hin; die schwachherzigen Conservativen sollen als die dritte "nationale Partei" in der großen nationalen, der eigentlichen Vismarck-Vartei ausgehen, und darum mußte

<sup>1)</sup> Bgl. "Rölnische Boltszeitung" vom 23. Februar, 18 und 19. Abril d. As.

bas Tischtuch zwischen bem Herrn Stöcker und ihm zersichnitten werben, selbst auf die Gesahr hin, daß dabei ein Profit für den verhaßten Fortschritt abfällt. Denn "ledigtich durch seine Bolksberedtsamkeit hat Herr Stöcker es erreicht, daß er in Berlin, wo man lange Zeit die conservativen Wähler in eine Droschke packen konnte, bei der Reichstagswahl von 1884 Herrn Birchow mit 12,000 Stimmen entgegenstand."

Der Beitungstampf entwickelt fich mit unerhörter Deftigleit. Die Altconfervativen nehmen fein Blatt mehr bor ben Mund, wenn auch die "Nordbeutsche Allgemeine" ber Sad ift, auf ben fie ichlagen. In ber That handelt es fich für fie nicht nur um ben Hugenblid, fonbern um bie gange Bufunit. Der Rangler ift nicht fo antiparlamentarisch, bag er bas Bewicht nicht zu schägen wußte, welches eine feste minifterielle Mehrheit auch gegen Sofeinfluffe in Die Bagichale werfen fann, und gwar nicht nur für feine Berfon, fonbern auch für ben Uebergang vom Bater auf ben Cobn. Solange biefes Bewicht durch Einverleibung ber Dehrheit ber Confervativen nicht gesichert ift, fann auch ber Rationalliberglismus, obwohl er feit bem Tage von Beidelberg wie ein Sypnotifirter fich gur Disposition ber Bismard'ichen Bolitit gestellt bat, ber Bufunft nicht gang ficher fenn. Bu ihrem großen Mergerniß mußten bie Officiofen erft noch am Anjang biefes Jahres bie unliebfame Bemerfung machen, und gwar bei zwei besonderen Belegenheiten. Erftens: weil die Nationalliberalen im Abgeordnetenhaufe ben wegen unbefugter Beröffentlichung ber Geffden'ichen Bapiere bart bebrangten Buftigminifter ganglich im Stiche liegen; und zweitens: weil fie bei ber Colonialbebatte im Reichstag, wo ber Fürft, burch Eugen Richter gereigt, neunmal bas Wort ergriff, benfelben "raich alternd" fanden und barin eine Mahnung

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Breffe" vom 11. und 12. Dec. 1888 fiber bie Berliner Brofcoure: "Borgange ber inneren Politit feit ber Thronbesteigung bes Raifers Bilbelm II."

gur Borficht erbliden gu follen glaubten. Der Borgang trug fich zu, wie folgt:

"Ein Berliner, von manchen Blättern für officios gehaltener, Artifel ber "Hamb. Rachr." verwarnt bie Rationalliberalen, weil fie bei ber Befiden=Debatte im Reichstage nicht für ben Reichstangler eintraten; fie hatten, wenn fie auch nicht Alles, was ber Rangler thue, gleich verftunden, an tiefere Grunde benten follen. Bielleicht habe ber Rangler burch bie Beroffent: lichungen gegen Beffden conftatiren wollen, .gu welchen unliebfamen, ftaatsgefährlichen Confequengen allgu großes Bertrauen zu gewissen Berfonlichkeiten in ber nachften Umgebung eines herrichers ober Thronerben führen tann.' Der Artitel wirft ben Rationalliberalen vor, fie hatten, ba ber Rangler bei der Colonialbebatte Anzeichen des Alters zeigte, fich burch Burudhaltung die Bukunft sichern und fich nicht für die letter Handlungen bes Ranglers engagiren wollen; aber wenn bie felben nicht ibre verfrühte Ungeduld zügelten. fonnte ftatt bes Grafen Berbert Bismard Graf Balberfee ober fonftwer Nachfolger Bismards werben, und ie Beltgeschichte über fie hinweggeben." 1)

Die Thatsache ber geäußerten nationalliberalen Bederten wegen seines "raschen Alterns" gab der Kanzler bei seinem letzen Erscheinen im Reichstag selber zu; und eine Erklärung von nationalliberaler Seite in dem Augsburger Blatt stellte es außer Zweisel, daß wirklich "von der Parteileitung in Berlin die briefliche Mahnung, bei Unterstützung der inneren Politif des rasch alternden Kanzlers mit möglichster Borsicht und Reserve zu versahren, an verschiedene nationalliberale Abressen ergangen, und daß einer dieser Briefe in unrechte Hände gerathen sei". Wenn nun die nationalliberale Parteileitung selber der Meinung ist, daß die Conservativen nicht ohne Grund und Anhaltspunkt nach dem Grasen Walderse schiefen, so erklärt es sich leicht, wer Herrn Stöcker bestimmt hat, lieber im Amte zu bleiben und

<sup>1)</sup> Münchener "Allgemeine Beitung" vom 10. Februar d. 36.

war "vorläufig" auf seine Agitation zu verzichten, läßt es aber auch möglich erscheinen, daß die Conservativen, von der Aussicht auf die Zukunft gestärkt, gegen alle Erwartung boch sest bleiben, und dann das neueste Vorgehen des Kanzelers mit einer empfindlichen Niederlage endet.

Begenüber bem grimmen Streit ber Barteien ift bie Stellung des jungen Kaisers nicht zu beneiben. Nur ber -Fortschritt" reißt sich nicht um seine Berson. Deffen Ibeal war der früh verstorbene Bater. Wenn aber der kaiserliche Sohn sich gegenüber einer Deputation ber Berliner Stadt-Behörden beklagt hat, daß gewisse Berliner Tageblätter ber - Bartei "bie Angelegenheiten seiner Familie in einer Art und Beise besprochen und an die Deffentlichkeit gezogen hatten, bie es sich ein Brivatmann nie wurde haben gefallen laffen." fo machen es die Cartellparteien im Grunde auch nicht beffer. Sonst ware auch Graf Walbersec nicht auf die Tagesordnung gekommen. Das conservative Hauptorgan hat mit Recht geklagt: "Die indisfrete und wenig taktvolle Art, die Berfon bes Raifers ber öffentlichen Kritif Preis zu geben und zum Begenstand von Wahlreden zu machen, wie sie Dr. bingveter 1) zuerst beliebt und Graf Douglas zu erhöhter Bebentlichkeit ausgebilbet hat, hat bas Signal zu einer im bochften Grabe verwerflichen Nachahmung gegeben. Es ift neuerdings Sitte geworden, Ansichten und handlungen ber Regierung, welche im Bolfe vielfach verstimmen könnten, auf ben Raifer perfonlich gurudzuführen, mahrend man Beichluffe, welche Buftimmung arnten muffen, nicht bem Raifer, fondern dem Fürsten Bismard in Rechnung ftellt."2)

Insbesondere hat genannter Graf Douglas — er ist aber ursprünglich nur ein reicher Kalisabrik-Besitzer, soll auch zu seiner Rede und Broschüre bloß den Namen für einen hohen Chef des Preßbureau's hergegeben haben — förmlich einen Cartellfaiser construirt, der darum namentlich der

<sup>1)</sup> Früher Ergieber im tronpringlichen Saufe.

<sup>2)</sup> Berliner "Rreugzei ung" vom 23. Oftober 1888.

Stöckerei ganz und gar abgeneigt sei, so daß es also mit den Grafen Waldersee nichts wäre. Dagegen hat sich die anden, oben schon angesührte, Broschüre rationeller ausgesproche: "Wer steht der Gewinnung des jungen Kaisers für die änseste conservative Partei als das größte Hinderniß gegenübn? Kürst Bismarck!"

"Die Partei ist überzeugt, daß ihre Forderungen den wahren Vortheile der Monarchie entsprechen, ja, daß nur dem Erfüllung der Monarchie die unerschütterliche Grundlage wiedergeben kann. Was ist da zu wundern, daß die Partei in einen Kaiser, der von dem thätigen, schöpferischen Beruse der Monarchie ganz durchdrungen ist, ihr natürliches Haupt sieht, daß sie med bem Einfluß eines verblendeten Dämons die bittere Enttäustung zuschreiben will, diesen Kaiser andere Bahnen einschlage zu sehen, als die ihrigen?"

Dem Fürst Bismard wird bas Wort nachgesagt: "Rife Wilhelm II. werde einmal sein eigener Ranzler sehn." Me auch der felbstbewufteste Herrscher könnte nicht eine we tische Zerrüttung und Berwilderung ber Parteien versche den, wie sie bas versonliche Regiment eines Ministers ber beigeführt hat, auf beffen Portefeuille bas Bort "Niemale" geschrieben steht. Und aus einem folden Buftanbe geiftige Berwirrung und unter einem Drucke, ber die Salfte ba Bolksvertretung der Fähigkeit beraubt hat, eine eigene Ueberzeugung zu haben und geltend zu machen, foll die Berfehr ung des hiftorischen Staats in den capitalistischen Social ftaat, wie er feit bem altromischen Cafarenthum niemals erbacht und begriffen worden ift, von heute auf morgen bervorgehen, blog weil Er ihn erfunden hat, haben will und zu brauchen glaubt! Es ist weit gekommen mit der Mannes wurde der deutschen Nation: das fann man sich jest von ben protestantischen Conservativen Preugens am eindring lichsten sagen laffen.

#### LX.

## Calberon und feine Werfe.

Es ift das Berdienft der Romantifer, in Deutschland ntereffe und Berftanbniß für ben Dichtergenius erweckt zu ben, beffen Rame in feinem Baterland ein Beitalter reprafent, den man die glänzendste und vollkommenste Personifikation paniens auf bramatischem Gebiete genannt hat. Der nationalste ichter Spaniens ift ja zugleich auch bewundernswerth durch ! Universalität feines poctischen Schaffens, ber feine Stoffe 8 allen Zeitaltern und Gebieten holend fich an die erhabenften :obleme der Belt wagt und diefelben in tiefsinnigen Schöpf= gen zu löfen berfucht. Seit A. B. Schlegel auf ben großen vanier die Aufmertsamkeit hingelenkt, der in seinen Schauelen alle Araft ber romantischen Poefie wie in einem funkelnben brühregen verschwendet, beffen religiöfer Enthusiasmus "bas egorisch bargestellte Universum gleichsam in purpurnen Licbes= mmen glühen" läßt, haben fich eine Reihe geiftvoller und idiger Literarhistoriker und Dramatiker mit Calberon be= äftigt. In Uebertragungen seiner Dramen ist seitbem vieles ichehen, und etliche berselben haben sich sogar auf beutschen eatern Ginlag und festen Boden erobert. In mahrhaft besternden Worten hat A. von Schack die Größe und Schön= t seiner Schöpfungen gewürdigt, und immer wieder wagen j einzelne deutsche Bühnenleiter an den Berfuch, hervorragende üde biefes Dichters bei uns einzubürgern, den Göthe als eifter ber Buhnentechnit felbft über Shatefpeare geftellt, unb n bem berfelbe Gothe gefagt hat, er fei basjenige Benie, bas gleich ben größten Berftand habe.

Tropdem ist die Gemeinde der Calderon = Berehrer heute ch immer verhältnißmäßig klein, zumal wenn man sie mit der hs und Thätigkeit der Shakespeare= und Dantekenner in Ber= ich bringt, was P. Baumgartner schon bei der zweiten Säcu= Stöckerei ganz und gar abgeneigt sei, so daß es also mit dem Grasen Waldersee nichts ware. Dagegen hat sich die andere, oben schon angesührte, Broschüre rationeller ausgesprochen: "Wer steht der Gewinnung des jungen Kaisers für die außerste conservative Partei als das größte Hinderniß gegenüber? Fürst Bismarck!"

"Die Partei ist überzeugt, daß ihre Forderungen dem wahren Vortheile der Monarchie entsprechen, ja, daß nur deren Erfüllung der Monarchie die unerschütterliche Grundlage wiedergeben tann. Was ist da zu wundern, daß die Partei in einem Raiser, der von dem thätigen, schöpferischen Beruse der Monarchie ganz durchdrungen ist, ihr natürliches Haupt sieht, daß sie nur dem Einfluß eines verblendeten Dämons die bittere Enttäuschung zuschreiben will, diesen Kaiser andere Bahnen einschlagen zu sehen, als die ihrigen?"

Dem Fürst Bismard wird bas Wort nachgesagt: "Raifer Wilhelm II. werde einmal sein eigener Kangler sehn." Aber auch der selbstbewußteste Herrscher könnte nicht eine politische Zerrüttung und Verwilderung ber Varteien verschulden, wie sie das personliche Regiment eines Ministers herbeigeführt hat, auf beifen Bortefeuille bas Bort "Niemals" geschrieben steht. Und aus einem folden Buftande geistiger Berwirrung und unter einem Drucke, ber die Salfte ber Bolksvertretung der Kähigkeit beraubt hat, eine eigene Ueberzeugung zu haben und geltend zu machen, foll bie Berfehrung bes hiftorischen Staats in den capitaliftischen Socialstaat, wie er seit dem altromischen Cajarenthum niemals erbacht und begriffen worden ist, von heute auf morgen bervorgehen, blog weil Er ihn erfunden hat, haben will und zu brauchen glaubt! Es ist weit gekommen mit der Manneswurde ber beutschen Nation: bas fann man sich jest von den protestantischen Conservativen Preußens am eindring lichsten sagen laffen.

-- -- --

immer in der Note angegeben, ob und von wem sie Deutsche und in andere Sprachen übertragen find.

Bur Erleichterung bes Berftanbniffes hat ber Berfaffer 1e gebrängte, für manche Buniche vielleicht allzugebrängte, aleich alles Neue verwerthende Lebenssstizze von Calberon Daß der Dichter auch als Solbat sich Ruhm cmorben, erhellt aus ber neuerbings von Bicatofte veröffent= ten, in ben anerkennenbften Ausbruden abgefaßten Cortificion de los servicios militares de Calderon. Einen Benbe= Puntt in Calberons Leben bilbet, wie befannt, bas Jahr 1651, welchem er, ber Fünfzigjährige, bie Priefterweihe empfing, icheibend auch für seine bichterische Thätigkeit, die fortan bem Eeligiösen Drama, den der spanischen Nation in so auszeichnender Beise eigenthümlichen geiftlichen Fest = ober Frohnleichnams-Dielen gewidmet ist. Demgemäß scheiden sich seine poetischen Berte in zwei große Hauptklassen: in Comedias oder weltliche Buhnenftude, und in Autos Sacramentales. Die Bahl ber ersteren ift 108, die ber letteren 73.

In ber Gruppirung ber Comedias (im weitesten Sinn) folgt Bunthner, mit geringen Abweichungen, bem Borgang von Balentin Schmidt, indem er dieselben nach Stoff und Inhalt in acht Rlaffen theilt. In die Gruppe biefer weltlichen Buhnenbichtungen laffen fich auch bie 13 religiofen Dramen einreihen, und ihnen ift in unserem Buche bie erfte Stelle eingeräumt; mit Jug und Recht. Finden fich boch barunter Meisterwerte wie "ber wunderthätige Magus", das man nicht mit Unrecht eine driftliche Lösung ber Faustsage genannt hat, und "ber standhafte Bring", eines der gefeiertsten Dramen, deffen boch= poetische Tragit einen Immermann zu Borten überquellenber Bewunderung hingeriffen hat. — Richt minder gefeiert ift fobann unter ben 4 "symbolischen Dramen", in benen ber Bebante ber Bergänglichkeit irbijder Macht und Größe zu er= greifenden Bilbern fich geftaltet, bas tieffinnige, auch in Deutschland als buhnenfähig erprobte: "Das Leben ein Traum", bas in alle europäischen Sprachen übergegangen ift. Calberon hat fpäter das gleiche Thema nochmals in einem Frohnleichnams= fpiele behandelt. — Bon ben 17 Studen ber folgenben Rlaffe, ben "mythologischen Festspielen", erfreuten fich einzelne vorzüglich in Mabrid großer Beliebtheit. Die Lekture bes lieblich larfeier des spanischen Dichters (1881) mit beherzigenswerther Mahnung hervorgehoben hat, indem er bemerkte: daß "für Dichter und lleberscher, für ästhetische und historische Kritiker, sür Buchhändler und Verleger noch ein großes Stück Arbeit zu leisten bleibe, dis der ganze Calderon in Deutschland so eingebürgert sei, wie Shakespeare und Dante". Zeder neue Bersuch, die Kenntniß und das Studium des spanischen Dramatikers zu sördern und in deutschen Kreisen zu verbreiten, muß daher mit Beisall ausgenommen werden, und in diesem Sinne verdient das zweibändige Werk von Prof. Engelbert Günthner, das einen eigenen, bisher nur theilweise von Val. Schmidt betretenen Weg einschlägt, den großen Spanier in der Gesammtheit seinen Leistungen unserem Berständniß näher zu bringen, bestens wilktommen geheißen zu werden.

Bünthner hat fich die Aufgabe geftellt, von dem Inhalt fämmtlicher Dichtungen Calberons, nach Stoffen gruppirt, eine flare, überfichtliche, möglichft zusammenfaffenbe Analyse zu entwerfen, und fo einerseits von bem unerschöpflichen Reichtfim dieses Benius, von der erstaunlichen Fruchtbarkeit seiner Bow tafie und Schöpfertraft bem Lefer eine Borftellung zu geben, andererseits benfelben gur Lefture ber Berte felbft angureigen und anzuleiten. Die Umriffe, die er gibt, find je nach Berth und Bedeutung der einzelnen Stude bald ausführlich, mit Aushebung bezeichnender Stellen in Original und Uebersetung, bald fnapper gehalten, immer aber anziehend und ben Rern treffend. Mit ber einfachen, ben Gebantengang treu zeichnenben und afthetisch wurdigenden Inhaltsangabe begnügt fich aber Bünthner feineswegs; er ift bemüht überall auch bie Quellen, aus benen Calberon ben Stoff geschöpft, gleichwie bie Art ihrer Benützung nachzuweisen, sein Berhältniß zu Vorgangern gu beleuchten, bei einzelnen Dramen die geschichtliche Grundlage. ebenso wo immer möglich ihre Abfassungszeit wie erstmalige Aufführung festzustellen. Lehrreich lefen fich in biefen Commentaren die oft ftark auseinander gehenden Urtheile ber Literatoren, neben die er meift seine eigene Beurtheilung mit magvoller Befonnenheit anfügt. Bei ben einzelnen Studen findet man

<sup>1)</sup> Calberon und feine Berte. Bon Engelbert Gunthner, Professor in Rottweil. 2 Banbe mit Calberons Bildnig. Freiburg, herber 1888.

jugleich immer in der Note angegeben, ob und von wem fie ins Deutsche und in andere Sprachen übertragen find.

Bur Erleichterung bes Berftanbniffes hat ber Berfaffer eine gedrängte, für manche Buniche vielleicht allzugebrängte, wenn gleich alles Rene verwerthenbe Lebensffige bon Calberon vorausgeschickt. Daß ber Dichter auch als Golbat fich Ruhm erworben, erhellt aus ber neuerdings bon Bicatofte beröffent= lichten, in ben anerfennenbften Ausbruden abgefaßten Certificacion de los servicios militares de Calderon. Ginen Benbepuntt in Calberons Leben bilbet, wie befannt, bas Jahr 1651, in welchem er, ber Funfzigjahrige, die Briefterweihe empfing, enticheibend auch für feine bichterische Thatigfeit, die fortan bem religiofen Drama, ben ber fpanifchen Ration in fo auszeichnender Beije eigenthumlichen geiftlichen Fest = ober Frohnleichnams. ipielen gewidmet ift. Demgemäß icheiden fich feine poetischen Berte in zwei große Sauptflaffen : in Comedias ober weltliche Buhnenftude, und in Autos Sacramentales. Die Bahl ber erfteren ift 108, bie ber letteren 73.

In ber Gruppirung ber Comebias (im weiteften Ginn) folgt Bunthner, mit geringen Abweichungen, bem Borgang von Balentin Schmidt, indem er Diefelben nach Stoff und Inhalt in acht Rlaffen theilt. In die Bruppe biefer weltlichen Buhnenbichtungen laffen fich auch bie 13 religiofen Dramen einreihen, und ihnen ift in unserem Buche bie erfte Stelle eingeräumt; mit Jug und Recht. Finden fich boch barunter Meifterwerfe wie "ber wunderthätige Magus", bas man nicht mit Unrecht eine driftliche Löfung ber Fauftjage genannt hat, und "ber ftandhafte Bring", eines ber gefeiertften Dramen, beffen hochpoetijche Tragit einen Immermann zu Borten überquellender Bewunderung hingeriffen hat. - Richt minder gefeiert ift fobann unter ben 4 "inmbolifchen Dramen", in benen ber Bebante ber Berganglichfeit irbijder Macht und Broge ju ergreifenden Bilbern fich geftaltet, bas tieffinnige, auch in Deutschland als buhnenfabig erprobte: "Das Leben ein Traum", bas in alle europäischen Sprachen übergegangen ift. Calberon bat fpater bas gleiche Thema nochmals in einem Frohnleichnamsipiele behandelt. - Bon ben 17 Studen ber folgenden Rlaffe, ben "muthologischen Teftspielen", erfreuten fich einzelne vorzuglich in Dabrid großer Beliebtheit. Die Letture bes lieblich arkabifchen Studes Eco y Narciso begeifterte ben Grafen Platen zu bem Ausruf:

"Belche Zauberwildniß Fesselt Ohr und Blid? Blume jedes Bildniß, Jedes Wort Musit!"

Theatralische Pracht ist in den mit sagen = und märchenhaften Elementen versetzen 7 "Ritterschausvielen" entsaltet, über deren Charafter A. von Schack bemerkt: daß Calderon die wüste Phantastis jener alten Romane und Rittergedichte (benen er den Stoff entlehnt) veredelt und in daß Bereich der höheren Poesie erhoben habe. Eines derselben, "Leonido und Marsisa", gilt als daß letzte Wert des Dichters, daß er im 81. Lebensjahr geschrieben. Bis jeht sind von den sieben Stücken dieser Gruppe nur drei in's Deutsche überseht, und v. Schack neint, es müsse wundernehmen, daß die Versasser von Opernlibrettes noch nicht ihr Augenmerk darauf gerichtet haben.

Es folgen nun die eigentlichen Luftspiele, die fog. "Manteund Degenstücke" (Comedias di capa y espada). Wie von der Calberonischen Poesie überhaupt, so gilt ganz besonders von diesen, daß sie ein Bild des echt spanischen Lebens seiner Zeit, der Sitten und des Costüms, der Scenen auf Gassen und Plätzen, in Palast und Posada entsalten, wie es aus Chronilen und Nemoiren nicht besser zusammen zu bringen ist. Die charakteristischen Nerkmale dieser Klasse von Tramen bilden die zwei Grundprincipien der Liebe und der Chre, um die sich alles dreht. Der hier auf die Spitze getriebene Begriff der spanischen Ehre mag mit Schuld sein, daß von den 27 Stücken, in denen übrigens die Ersindungskraft des Tichters wahre Triumphe seiert, nur 12 in's Deutsche überseht sind.

Hieran reiht sich die verwandte Gruppe der 17 heroischen oder romantischen Dramen, die sich von den vorerwähnten durch den ernstern Inhalt, dann auch dadurch unterscheiben, daß in ihnen Könige und fürstliche Personen auftreten und die Scene an einen Hof verlegt ist; hier spielt somit neben den zwei Wotiven der Liebe und Ehre noch ein drittes mit, die loaltad, die Treue gegen den Fürsten. Bu größter Beliebtheit gelangte unter diesen "das laute Geheimniß", das in Ueberssehung auch auf auswärtige Bühnen übergegangen ist. Unser

Wie wohlvorbereitet und ausgerüstet Günthner an seine Arbeit gegangen, ersieht man auch aus der bibliographischen Nebersicht, die dem Werke vorangestellt ist, einem systematischen, mit umsichtiger Sorgkalt zusammengetragenen Verzeichniß der gesammten neueren Calderon = Literatur, die nach Nationen (beutsch, spanisch, französisch, italienisch, portugiesisch, englisch, dänisch, holländisch, schwedisch, böhmisch, polnisch, russisch, un= garisch) geordnet und theilweisc, wenigstens in den bedeutendsten Erscheinungen, furz gekennzeichnet ist. So entspricht das gründliche Handbuch vielsättigen Anforderungen, und wir hegen die Hossinung, daß dasselbe weithin anregend wirken werde. Wer in die wogende Fülle des Calderon'ichen Genius und in den poetischen Zauber seines Ideenkreises sich zu vertiesen bes ginnt, wird bald erkennen: Hier gibt es noch Schäpe zu heben!

#### LI.

### Rlofter und Schule.

Eine hiftorifche Berichtigung.

In einem gründlichen und sehr dankenswerthen Aufjate über die "Bedeutung der Alosterresorm von Cluny" findet sich S. 503 dieses Bandes der Histor. polit. Blätter eine Ansicht ausgesprochen, der ich im Interesse der historischen Wahrheit eine Berichtigung entgegenzustellen mir erlaube. Es heißt nämelich von den Möndzen von Cluny: "Andere widmeten sich den Schulen, von denen die innere für die Oblaten oder Candidaten des Mönchstandes, die äußere für weltliche Anaben bestimmt war." Das soll wohl heißen, daß auch in Cluny eine sogenannte "Doppelschule" bestanden habe, 1) wie sie nach einer viels

<sup>1)</sup> Ausdrücklich ist das nicht behauptet. Der Berf. des genannten Artikels hat sich für keine der beiden Ansichten engagirt, sondern nur mit Rücksicht auf Männer, die in Cluny erzogen wurden, ohne später Rönche zu werden, oder doch ohne so fort als Mönche-Candidaten zu gelten (wie das in zahlreichen von Cluny abhängigen Klöstern nachgewiesen ist), jene Bemerkung gemacht.

Auch er Red.

verbreiteten Meinung in den meiften Rlöftern bes Mittelalters angenommen wird. Go jagt Aratinger, Der Benebitinerorden und die Cultur (Beidelberg 1876) S. 18: "Man unterschied die innere, die Klaujurschule ber Rovigen, und die außere, bie Edule ber weltlichen Böglinge". Specht, Befchichte bes Unterrichtswesens in Deutschland (Stuttgart 1885) &. 309 erwähnt eine "innere" und "außere" Schule in Reichenau und C. 364 in Weihenstephan. Huch bas "Leben und Birten bes hl. Meinrad" (Ginfiedeln 1861) 3. 17 theilt Reichenau eine innere und außere Schule zu. Davon ift jedoch in den Quellen nichts zu finden. Rach einer verbreiteten Ansicht mare bas Concil von Nachen vom Jahre 816 ober 817 Urfache biefer Scheidung gewesen durch fein Berbot, Anaben in bie Alofter aufzunehmen. Go Burfian in feiner Befchichte ber claffifden Philologie (Weichichte ber Wiffenschaften in Deutschland Bb. 19) C. 22. Danbliter in feiner Befchichte ber Schweig (31 rich 1884) I. 162, nennt die Trennung in innere und außen Schule eine allgemein herrschende Sitte. Die Bahl der Citote würde sich noch sehr bedeutend vermehren laffen.

Ganz anders aber erscheint die Sache, wenn man die Quellen zur Hand nimmt. Man durchgehe die stattliche Reike der Foliobände von Perp Monumenta Germaniae. Mit Nüke wird man zwei Klöster daraus anführen können, welche eint innere und äußere Schule besaßen, St. Gallen, das auf dem berühmten Bauriß vom Jahre 820 beide vor Augen führt, und St. Hubert in den Ardennen. (Chronic. S. Huberti 8. Mon. German. Script. VIII. 572).

Es kann aber nicht gerechtfertigt sein, was von zwei Klöftern nachgewiesen ist, ohne weiteres auf andere auszudehnen. Glaubt man dieß aus andern Gründen annehmen zu dürsen, so kann wohl nur so viel zugegeben werden, daß die meisten Klöster auch Schulen waren. Aber man macht sich oft saliche Borstellungen von der Beziehung zwischen Kloster und Schule im Mittelaster.

P. Benedift Braunmüller (jett Abt von Metten) in einem Programme: "Bildungszustand der Klöster des vierten und fünften Jahrhunderts" (Metten 1856) S. 30 bemerkt: Diese Einrichtung scheint auch schon damals nicht immer ohne Gesahr für die klösterliche Jucht gewesen zu sein, wie denn in der That nach dem Zeugnisse heiliger und einsichtsvoller Manner nur mit dem besten Willen und der genauesten Sorgsalt der aus der Lehrthätigkeit drohende Ruin der Ordenszucht vermieden werden kann. Daher sah sich der hl. Casarius veranslaßt, in seiner Regel für Klostersrauen (c. 5) zu bestimmen: "Kinder von Bornehmen oder Gemeinen dürsen zur Erziehung und zum Unterrichte durch auß nicht ausgenommen werden."

Die Stelle des hl. Cäsarius sautet im Urtext: Si potest sieri aut dissicile aut nulla unquam infantula parvula, nisi ab annis 6 aut 7 qui (!) jam et litteras discere et obedientiae possit obtemperare suscipiatur. Nobilium siliae sive ignobilium ad nutriendum aut ad docendum penitus non accipiantur. Regula monasterii S. Caesariae S. I. 6. Acta SS. ed. Bolland. 12. Jan. I. 731. — Migne Patrol lat. T. 67. 1108. Cf. S. Bened. Anian. Concord. Regular. ed. Menard. 681.

Der hl. Benedift von Aniane führt in seiner Concordia regularum wörtlich diese Stelle des Casarius an, nur mit der Aenderung, was dort von Mädchen gesagt ist, hier den Anaben zu sagen. Er hat somit der Borschrift diesenige Fassung gegeben, in welcher er sie brauchte und angewendet wissen wollte.

Im 11. Jahrhundert spricht Petrus Damiani, der große Eiserer für die Reinheit der Kirchenzucht, es geradezu aus, daß die Schulen oft die heilige Strenge entfräften, und er rühmt deswegen die Abtei Monte-Cassino, weil er daselbst feine Schule vorgesunden habe. Placuit, quod ibi scholas puerorum, qui saepe rigorem sanctitatis enervant, non inveni. Opuscul. 36. cap. 16. ed. Lugdun, 1623. p 664.

Cluny wird zwar auch eine Schule genannt, aber nur in dem Ginne, wie der hl. Benedift in feiner Regel bas Rlofter eine Schule nannte. Schola virtutum heißt Cluny, Vita S. Galteri abbatis (†1095). Acta SS. 8. April. I 755. Bal. Papft Johann XIII. (965—972) an Abo Bifchof von Macon: Vicinior esse videris praefati monasterii scholae. Mabillon Acta. V. 769. Aber eine Bilbungsanftalt, an welcher auch Muswärtige unterrichtet worden maren, bestand in Cluny nicht, wenngleich bas Gegentheil oft behauptet worden ift, 3. B. von Cu cherat, Cluny au onzième siècle. Lyon 1851 p. 82. Histoire littéraire de la France VI. 22. Maître, Les Ecoles episcopales et monastiques, 93, 134. Als einziger Be= weis ließe fich ein Brief von Betrus Damiani an Abt Sugo von Cluny anführen, Oper. Lib. VI. Ep. III. ed. Paris 1664. I. 80. Biblioth. Cluniac. 479, worin er bem Abte seinen Reffen zur Erziehung und zum Unterrichte im Trivium und Quadrivium empfiehlt. Allein dem Briefe fehlen Ueber= schrift und Eingang; er scheint gar nicht an einen Abt von Cluny gerichtet ju fein, ba barin bie Stelle vortommt: O utinam mittere tibi possem, quae sanctis Cluniacensibus scripsi. Ferner ist der Inhalt schwer zu vereinbaren mit der bereits angeführten Meinung Damianis bezüglich ber Klofterschulen.

Die Anaben, die in Clung gebildet wurden, waren Oblati, die am Altare aufgeopfert waren, und ihre Zahl war nicht größer als sechs. Zu ihrem Unterrichte und Beauffich=

tigung waren zwei Lehrer bestimmt oder auch mehr. Abt Ketrus der Ehrwürdige († 1156) verordnete, daß in Jusunt teine solche Anaben mehr ausgenommen werden sollen. As Grund wird angegeben, man sei allzu eilig gewesen in der Aufnahme der Ainder, bevor solche nur zu den Jahren der Bernunst gelangt waren, und sie brachten dann durch ihre Ungezogenheiten alles in Unordnung. Statuta Petri Veneralis. n. 36 Bibl. Clun. 1364. Migne Pat. lat. 189. 1036. Abt Hogo V. (1199—1207) erneuerte die gleiche Berordnung mit ausdrücklicher Berufung auf Abt Peter. Doch will er die Schulen in Cluny bestehen lassen, da die betressenden Ander von jeher beim Gottesdienst mitgewirft haben (durch ihren Gang). Doch sollen fünstig nur noch solche mit gebrochene Stimmen angenommen werden. L. c. 1459.

Das ift die Schule von Cluny. Unter folden Umftanden fann man ihr feine große Bedeutung beimeffen. Aehnlich if es im Orden der Carthauser. Die Statuten schreiben vor, daß Anaben und Jünglinge nicht aufgenommen werden, wal burch fie ben Alöftern viel Schaben gefchehen ift und vielt geistige und leibliche Befahren zu befürchten find. State Guigonis c. 27. Migne Patr. lat. 66. 847. Die Statuten ber Ciftercienfer erfordern das 15. Altersjahr bei der Bulaffung zur Probezeit. Undere Knaben, die die Biffenschaften lema wollen, dürfen nicht angenommen werden, nur Mönche eber Guignard. Les Monuments primitifs de la Règle cistercienne (Analecta Divion, VI. Dijon 1878 p. 272) Wenn Janauschet Orig. Cistere T. I p. VIII. fich am Die Schulen seines Orbens beruft, jo hat bas auf fpatere Jahr hunderte Bezug, wo die Berhältniffe ganglich geandert waren.

Auch bei der Congregation der Mauriner, tritt die erziehende Thätigkeit, in Vergleich zu den übrigen Leistungen, sehr in den Hintergrund.

Borliegende Zeilen dürften das vielfach unrichtig aufgefaßte Verhältniß von Aloster und Schule an der Hand geichichtlicher Zeugnisse näher beleuchten. Gine andere Absicht habe
ich babei nicht gehabt. Gine principielle Löfung der Frage
oder eine Beziehung derselben auf die so vielfach geänderten
modernen Verhältnisse lag mir ebenso fern, wie ein Verkennen
der Verdienste der Alöster um die Erziehung und Vildung der
christlichen Welt.

Stift Ginfiedeln.

P. Gabriel Meier.

### LXII.

# Rum Centenarinm ber Geburt Friedrich Overbede.

Unter die schrecklichen Säcularerinnerungen, welche bas Jahr 1889 weckt, mischt sich auch eine lichte und freundliche. Am 3. Juli 1789 erblicte Friedrich Overbed gu Rubeck bas Licht ber Welt. Möchte bas von Blut und Brand rauchende Schauerbild der frangosischen Revolution bas schlichte, anspruchslose und ansprechende Bild biefes eblen Revolutionars nicht gang verbrängen können, welcher auf dem Bebiet der Runft die Sahne der Emporung gegen die herrschende Gewalt der Atademie aufpflanzte und so der wahren Kunft und der religiösen Runft wieder ein Reich eroberte. Wenn die hentigen Runftakabemien fast wieder ebenfo unfähig geworben finb, bas Streben und Schaffen Overbeck zu verstehen und zu würdigen, wenn die heutige Runftgeschichte zum Theil Bebenken trägt, diesem Meister ben Lorbeer bes Ruhmes zuzuerkennen, so ist es für uns doppelte Pflicht, sein Andenken zu pflegen, nicht burch leere Erinnerung, sondern durch ein praktisch ausnützendes und verwerthendes, durch ein nacheiferndes Gebenken, doppelte Bflicht, lebendig fich zu vergegenwärtigen, mas er uns war und mas er uns fein und bleiben foll.

Was er uns war. Um bas richtig abzuschäten, muffen wir uns einen Augenblick auf die Schwelle unferes Jahr-

hunderts stellen und die Gestalt ber aus bem 18. ins 19. Jahrhundert hinüberschreitenden beutschen Runft ins Auge jaffen. Gine wirklich traurige Erscheinung, unficher in Schritt und Haltung, abgezehrt und bleich, babei lächerlich beftrebt. großartige, antife Boje anzunehmen, in einem Aufzug, welchen halb der phantaftische Bopf, halb der klaffische Antiquitätenhändler ihr geborgt. Welch jeltsame Bandlungen hat fie in diesen Zeiten durchmachen muffen! Rachdem fie durch die frangösische Kunft sich in den sinnverwirrenden Tang bes Rococo hatte hineinziehen laffen, mar eine Beriode großer Ernüchterung gefolgt; es tam über fie wie ein Ge fühl tiefer Beschämung; sie empfand einen inneren Drang, Buße zu thun und ein anderes Leben zu beginnen. Ihr Meister sandten sie in die Schule des flassischen Alterthums; fie schloffen sie ein in die mit kalten Marmorstatuen gefil ten Museen, sorgten für feste Berriegelung ber Thum, wehrten anaftlich Luft und Licht ber Natur und bes wif lichen Lebens ab, und nöthigten fie, bier, ben Blick ftarranf die Marmorstatuen gerichtet, zu zeichnen und zu copiren. Das war nun freilich eine Bukübung für Die früheren Ausschweifungen, aber teine Buße, welche eine Besserung bewirken konnte. Die Kunft zog fich hier eine entjetliche Gr faltung zu; zuerft erftarrte bas Blut in ben Abern und bis ins Berg hinein; alles Gefühl, aller Lebenspuls ftodte; schließlich froren ihr auch die Bedanken ein und sie konnte nichts mehr als gefühllos und gedankenlos, seelenlos und leblos wie eine Somnambule, rein mechanisch nachzeichnen und abschreiben. Carftens war der Erste, welcher bas Unwürdige dieser Existenz empfand und einen Bersuch machte, ben Bann biefes tobesähnlichen Zustandes zu brechen; er selbst suchte wenigstens in die Nachahmung der Antike Beist und Seele zu bringen; aber fein Berfuch, die Runft zu befreien, miglang, er mußte ihn bugen mit bem Berluft feines Lebensgludes, mit der Vernichtung all jeiner hoffnungen. Daß die Kunst in diesem schönen Kerter, im Anblick dieser nadten Statuen nicht dazu kam, sich auf eine religiöse Aufsabe zu befinnen, daß ihr religiöse Themate fernlagen, ist ja selbstverständlich.

Bald nachdem Carstens' Regenerationsversuch ihn fast zum Martyrer gemacht hatte, ward ber Runft abermals ein Regenerator erweckt, der befferen Erfolg erzielte, weil er nicht bloß Seele und Beift, sondern einen driftlichen Beift und eine religioje Seele für feine Aufgabe einsetzen fonnte. Freilich auch sein Weg war junachst ber bes Kampfes und bes Leibens. Die Kerkermeister ber Runft, Die Professoren ber Wiener Afademic, welche gang in der Antife erstorben waren und beren Unterricht barin bestand, daß fie ihren Schülern alles Denken und Fühlen abgewöhnten und durch peinlichsten akademischen Regelzwang sie zur Nachbetung der Methode und der Mache ihrer Lehrer nöthigten, schleuderten ben Bannstrahl gegen Dverbed und seine Gefinnungegenoffen, welche jo frech gewesen waren zu meinen, eine rein formale Dreffur könne feinen Rünftler bilden und auf bem Bebiete ber Runft seien eigene Ibeen nicht bloß erlaubt, sondern nothwendia.

Durch nichts hätte die Afademie die verhaßte neue Richtung fräftiger fördern können, als durch diesen Bannsstrahl. Das hieß sie aus einem kalten unfruchtbaren Sidisvien verbannen in eine warme, sonnige Heimath, wo die Antike selbst noch in gewissem Sinne athmete und lebte, wo neben ihr eine christliche Kunst blühte und dustete, die, wiewohl vergangenen Jahrhunderten angehörig, niemals gestorben war. Welches Leben und welches Glück durchströmte die Seele Overbecks, als er hier erkannte, daß sein Glaube an eine Kunst, deren Wesen nicht in Formen und Farben, nicht in Handgriffen und Techniken ausgehe, sondern vor allem in Geist und Idee liege, kein leerer gewesen sei, daß religiöse Kunst nicht ein Schemen sei, dem vergangene abergläubische Geschlechter nachgejagt, das aber heutzutage sich nicht mehr blicken lassen bürse. Hier erst, in Italien, fand Overbeck

sich selbst, hier erst sand er das Erweckungswort für Wieder belebung der christlichen Kunst.

Nicht gering ist ja freilich anzuschlagen, was der Equink aus Deutschland nach Italien mitbrachte. Das war der Mlem eine unverdorbene, in edler Familie treu gehegte und sorzlich entwickelte beutsche Natur; sodann — und hier dankte er auch der Akademie ganz Wesentliches — ein reist auffassendes Auge, eine große Gewandtheit und Sicherheit im Zeichnen, ein erstaunliches Formengedächtniß; auferdem ein mächtiges Ahnen und Sehnen, ein reines Bolla, ein ruheloses Suchen und Streben nach dem Ideal der Kunst, das er über sich wußte, aber bisher noch nicht hate klar erschauen noch erreichen können.

Was er in Italien gewann, das war vor allem in ungemeine Bereicherung und Befruchtung feiner natürlich Anlagen, eine Grenzerweiterung seiner Formenwelt. Sein gange Seele ging ihm auf angefichts ber unfterblichen Beck eines Ficfole, ber umbrifchen Schule, Raphaels in feint Frühzeit, und ein ganger buftender Frühling ber herrlichften Formen verpflanzte sich von hier aus in feine Runitwell herüber. Hier gewann er jenen Zauber ber Anmuth und Schönheit, welcher seine Bilber oft wie Copien altitalienischer Meister erscheinen läßt; hier gewann seine Kunftsprache jenen melodischen Wohlklang, jene musikalische Stimmung, Die bis in sein hohes Alter ihr nicht verloren ging. Da verschwisterte sich in ber That, wie auf seinem bekannten Bilbe in ber Münchener Pinakothek, Sulamith und Maria, Germania und Italia, gefunde, ahnungsvolle, gemuthreiche beutiche Runft mit italienischer seelenvoller Grazie und Schonbeit. Alber bamit ift erft die Oberfläche feiner Runft geftreift. In Italien erst umschrieb sich ihm der Begriff einer religiosen, driftlichen Runft mit ficheren Grengen, mit feften Linien und ward ihm erft die hohe Miffion seiner Runft flar. Er erkannte die Nothwendigkeit, aus dem religiofen Empfinden ins helle Licht der religiösen Erkenntnig vorzudringen: Diefe Rothwendigfeit, das Bedürfniß nach der vollen und ganzen Bahrheit, ber Drang mit sich selbst und mit seinem Gott ins Klare zu kommen, das war es, was seinen Uebertritt aur fatholischen Kirche veranlagte, nicht phantaftische Runftschwärmerei, nicht ber Reiz eines Bracht entfaltenden Cultes. Run erreichte er allmählig jene erstaunliche Sicherheit, mit welcher er im Reich bes Uebernatürlichen sich zu bewegen vermag, jene Bahrheit und flare Bestimmtheit in Behandlung religiöser Themate, die bei aller Andacht und Barme fo burchaus fern ift von pietistischer Sentimentalität, von verschwommenem Mysticismus. Und jemehr seine fünstlerische Ausbildung Sand in Sand geht mit der Ausbildung bes Christen, mit der Ausgestaltung Christi in ihm, je mehr sich in Giner Linie auf Gin Biel fein Schaffen und Leben, fein Malen und Beten, sein Zeichnen und Betrachten bewegt, je einheitlicher sich alle Kräfte seines Wesens zusammenschließen, umso reiner wird die Harmonie seiner Bilber, um so genauer fat fich hier die Form zur Idee, umso genquer beden sich Bedanken, Formen und Farben, umso besser stimmt alles aufammen bis hinaus auf Gesichts und Körperbildung, auf Geberbe, Bewegung, Gewandung ber letten Figur. Darin liegt bas Geheimniß ber großartigen Rube seiner Schöpfungen, biefes Friedens, ber von ihnen aus auf die Seele berüberweht.

Darin liegt auch das Geheimnis der fast magischen Anziehungsfraft, welche seine Kunst oder seine Persönlichkeit — denn seine Kunst war Er selbst — auf so Viele auszusüben vermochte und durch welche er so Viele für ihr ganzes Leben wohlthätig beeinflußte. Es ist ja wahr und man kann es bedauern, daß er nicht im strengen Sinn Schule bildend vorging; er hat bei der Ausbildung jüngerer Kräste zuviel der Macht der Ideen vertraut und zu wenig die materielle Grundlage der Technik beachtet; er hat wohl zeitzlebens die schreckliche Erinnerung an jene Zeit nicht los werden können, da seine Seele statt mit Ideen ausgenährt,

mit Technif gefüttert worden war. Aber wenn er auch eine festgeschlossene Schule nicht hinterließ, nie darf doch unterschätt werben ber fordernde Ginflug, der von feiner Berjot lichkeit auf eine große Reihe von Jüngern der Kunft über ftromte. Rie durfen wir es vergeffen, daß wir ohne Overbet wohl keinen Cornelius hatten; er nahm beffen krankes Gemith in Pflege, er lehrte die unfichere Sand zeichnen, er lentte beffen Stoffwahl auf bas religiöse Bebiet. Und ihm verbanten wir einen Führich, Steinle, Flat, einen Philipp Beit und Wilhelm Schadow. Man muß aber bie fchone Biographie Overbecks lesen, die wir der Englanderin Margaret Sowit und dem deutschen Bearbeiter Frang Binder verdanten', um einen Ginblick zu bekommen in ben Reichthum biefes nach allen Seiten Licht, Muth, Liebe ausstrahlenden Lebens w um ermeffen zu konnen, wie viel die heilige Runft bien Namen zu banken hatte.

Möchte das alles in diesem Centenarjahr seine gereckt Bürdigung und Anerkennung sinden; möchte die neue Kunftgeschichte immer mehr die Unart und den Unverstand jena Zeit gut zu machen streben, welche Overbeck als Nazarener beschimpsen und ignoriren zu dürsen meinte; möchte sorten das unverständige und hämische Urtheil Goethe's immer mehr den Platz räumen müssen dem schönen und warmen Borte Montalemberts, Overbeck habe einer spöttisch ungläubigen Welt gegenüber gezeigt, daß die glühende, demüthige Liebe, der schöpferische Glaube, das wunderbare Verständniß sin die übernatürlichen Dinge, welche den gottgeweichten Pinsel eines Fra Angelico, Perugino, Francia, Luini und anderer geleitet, nicht für immer verschwunden seien. Wöchte aber auch auf katholischer Seite jene Engherzigkeit sich immer

<sup>1)</sup> Friedrich Overbed. Sein Leben und Schaffen. Rach seinen Briefen und anderen Documenten des handschriftlichen Rachlassel geschildert von Margaret Howitt. Herausgegeben von Franz Binder. In 2 Bänden. Mit Overbecks Bildnif, einem Facsimile und sieben Stichen. Freiburg, herder 1886.

mehr verlieren, welche glaubt, sich Reserve auserlegen zu müssen in der Anerkennung Overbeck'scher Kunst, welche selbst in ihr Naturalismus und Subjektivismus wittert und so ungerecht ist, ihr das Prädikat kirchlich geradezu zu verweizgern. Mit Stolz, Freude und Dank vielmehr dürsen wir auf den blicken, den wahrhaft Gott gesandt hat, um in traurigen Zeiten die heilige Kunst wieder zu erwecken zur Stärkung des Glaubens Vieler, zum Troste seiner heiligen Kirche. Und wenn es freilich auch Schmerz erweckt, an das zu denken, was Overbeck uns war, der Schmerz wird überzwunden durch den Gedanken an das, was er jetzt noch uns ist und sein soll.

In noch höherem Mage, als bei Denkern und Dichtern, gilt ja bei Meiftern der Runft, daß fie in ihren Berten fortleben. Es ift zu bedauern, bag von feiner Seite ber Bebanke angeregt wurde, im Laufe bes Jahres irgendwo eine Overbedausstellung zu veranstalten. Das ware aus dem Grunde besonders wünschenswerth gewesen, weil ein verhältnigmäßig kleiner Bruchtheil seiner Berke in öffentlichen Galerien Aufnahme gefunden hat, die Mehrzahl im Brivatbesit sich befindet. Man hätte von einer solchen Ausstellung fich reiche Früchte und eine große Bermehrung ber Freunde Overbecks versprechen dürfen. Als eine kleine Belt für sich, losgelöst von aller frembartigen Umgebung, nicht beeinträchtigt durch Bergleichung mit anderem, gegenseitig fich erklärend und illustrirend, hatten seine Werke sicher auch auf unser heutiges Geschlecht tiefen Eindruck gemacht. Sier hätte man den Meister selbst gefunden und ein Hauch seines Beiftes mare auf bie Besucher übergegangen.

Wir können selbstverständlich nicht die Absicht haben, den Mangel einer solchen Ausstellung der Bilder des Meisters ersetzen zu wollen durch Einzelvorführung derselben, durch Nachzeichnung derselben mit der harten Spitze der Feder, mit den starren Zügen der Lettern. Umsoweniger, da die schon genannte Biographie nicht nur am Schlusse

alle Werke des Meisters gewissenhaft registrirt, sondern and jedes wichtigere in seiner Entstehung verfolgt und mit trefflichem Commentar versieht. Sodann haben wir ja bon vielen berfelben gute Stiche, durch welche fie bereits mehr ober weniger zum Gemeingut geworden sind. Der hochver: biente Berein für Berbreitung religiöfer Bilber in Duffe dorf hat sich die Reproduktion Overbed'scher Bilder bejon bers angelegen fein laffen; um fehr billigen Breis tam bier sich jeder eine kleine Overbeck Galerie erwerben, nämlich in vortrefflichen Stahlstichen beffen sammtliche Apostel mi Evangelisten, ferner folgende Compositionen : Tod bes beile gen Joseph, bas Rosenwunder, Rur Eins ist nothwendig, Chriftus der Rleider beraubt, die Krankenheilung, Ging in Jerusalem, Chriftus predigt im Schiff, Die Fugwaschme, Chriftus am Rreuz, ber gute Birt, ber verlorene Sobn, be göttliche Rinderfreund, der Anabe Jejus zu Nazareth. Die D Darftellungen aus bem Neuen Testamente, welche 1882 bi einem Brand im Schloß zu Holtendorf zu Grunde gingen, find in Großquart in Rupfer gestochen und von Schulgen in Duffeldorf herausgegeben worden. Der Triumph ba Religion in den Runften, das gemalte Brogramm bes Rasters (im Stäbel'schen Institut in Frankfurt) wurde von Umsler in Groffolio gestochen und ist auch in photographi scher Nachbildung zu haben. Die von Schloffer erworbenen, auf Stift Neuburg (bei Beibelberg) befindlichen Compositionen find in vorzüglichem Lichtbruck bei Fr. Bruckmann in Dun chen vervielfältigt. Auch von seinen beiben Rreuzwegen existiren Photographien von Anderson in Rom. Das monumentale Werf: Die sieben Saframente, wurde in Solgidnitt vervielfältigt von August Gaber und photographirt von Joseph Albert in München. Es ift also ziemlich viel geschehen für Verbreitung ber Bilder bes Meisters; gleichwohl hätte eine Sammlung seiner Werke in Form eines Albums mit furzem Commentar immer noch Berechtigung und Ausficht auf Erfolg und gute Aufnahme.

Das Zweite, was von Overbeck uns geblieben, ist bas toftbare Bermachtniß seines Beispiels. Das stellt uns ebenfalls seine Biographie in einem ansprechenden, plastisch lebendigen, trefflich beleuchteten Bild vor Augen. tann an jungen Rünftlern fein befferes Wert thun, als wenn man ihnen biefe Biographie in die Bande spielt. Es mußte schon ein sehr verdorbenes Gemüth sein, welches durch dieses herrliche Beispiel sich nicht angezogen, sich nicht zu sittlichem Leben und ibealem Streben angespornt fühlen würde. Mittelft biefer Biographie fonnte Overbed jest noch manchem Junger ber Runft ein guter Engel werben, wie er bas im Leben seinen Freunden gewesen, von welchen einer schreibt : "Du bift, ein troftender Engel, hingetreten zwischen mich und meine Leibenschaft; in beiner Nahe bin ich ruhig und beffer ge= worben, und fo lange ich bei bir war, hat bie Gemeinheit, bie uns alle bandigt, feine Macht über mich gehabt. Deine fanfte Gestalt, die ich nie, nie vergessen werde, trat oft so wohlthätig, vom Licht der Unschuld umstrahlt, aus dem Nachtgewölf, bas unsere Sinne mit Entseten umrauschte".

Wir alle aber, die wir die Kunst lieben — wenn unsere Seele verobet in den modernen Galerien und Ausstellungen. wenn das Kunftgetriebe der Gegenwart uns anwidert, wenn Diese mitunter so start ins Rleisch geschoffene, in der äußeren Mache stedengebliebene, aller Schönheit baare, an Ibeen arme, im Streben untlare, im Wollen unreine Runft uns mit unfäglichem Beimweh nach Befferem erfüllt, dann wollen wir in diesem Buche lesen und bei Overbeck einkehren. Ja bann fommen wir zu dir, du wahrer Priester der Runst, und ruhen bei bir aus und athmen bei bir Lufte reiner Schonheit, himmlischer Runft. Und bei dir belebt sich auch neu unsere hoffnung, bag wieder beffere Beiten für die Runft kommen werden, daß nach traurigem Niedergang ihr wieder ein Söhengang beschieden sein wird. Nahrung findet biese Hoffnung auch in bem britten Schat, ben wir von bir ererbt, in bem Testament beiner Lehren. Denn nicht blog burch bas Bilb, auch burch bas Wort, nicht bloß mit dem Pinsel, auch mit der Feder hast du an der Regeneration der Kunst gearbeitet. Wie könnten wir daher besser diese Erinnerung an dich beschließen, als indem wir dir selbst das Wort geben und hier einige Aussprüche deines Geistes solgen lassen? Wögen sie anleiten zum Nachdenken über das wahre Wesen der Kunst; mögen sie durch dein Gebet an der Stätte der Verklärung höhere Weise, Eindringlichseit, Siegeskraft erhalten!

"Schön und gut sind nur zwei Brechungen besselben Lichtstrahls".

"Das stlavische Studium auf der Atademie führt zu nichts. Man lernt einen vortrefflichen Faltenwurf malen, eine richtige Figur zeichnen, lernt Perspektive, Architektur, kurz alles, und doch kommt kein Maler heraus. Eins sehl in allen neueren Gemälden — Herz, Seele, Empfindung. Wo soll man dieses unerreichbar Scheinende suchen? Da wo Raphael es gesucht und gesunden — in der Natur und in einem reinen Herzen. Der junge Maler also wache vor allen Dingen über seine Empfindungen, er lasse nie sowenig ein unreines Herz über seine Lippen, wie einen unreinen Gedanken in seine Seele kommen".

"Die Natur ist und bleibt die einzige Lehrmeisterin des Künstlers; je begeisterter er ist, desto mehr wird er sinden, wie unerschöpflich sie ist und wie sehr sie dem ausmerksamen Beobachter auf Schritt und Tritt Stoff gibt zum Nachdenken und wie viel man auch jest noch der Kunst Bürdiges sieht: doch soll er stets durch die Bernunft wohl unterscheiden, was wirklich für die Kunst geeignet oder derselben würdig ist; denn nicht alles in der Natur ist schön, und Schönheit ist doch unerläßliche Kunstbedingung".

"Nur das ununterbrochene Herzensgebet ist im Stande, die Begeisterung des Künstlers festzuhalten; nur ein ordentlicher, reiner und unsträflicher Lebenswandel gibt ihm die jenige Ruhe des Geistes und Gemüthes, die unumgänglich nothwendig ist, um wahrhaft reine Werke hervorzubringen".

"Die Kirche Gottes in allen ihren Institutionen hat keinen andern Endzweck als die Ehre Gottes in der Heiligung der Seelen. Es ist daher flar, daß sie auch keinen andern Zweckhaben kann, wenn sie die schönen Künste zum Dienst des Heiligthums zuläßt. Sie kann um dieser allein willen sich nicht widersprechen und den Gläubigen eine Nahrung eitler Neugierde, ein Feld weltlichen Ehrgeizes und leeren Ruhmes eröffnen und noch viel weniger ihre Sinnlichkeit reizen. Ihre Absicht muß vielmehr sein, daß die Künste denselben Maximen folgen und von dem gleichen Geist geseitet seien wie sie selber, d. h. vom heiligen Geist, und daß sie an ihrer großen Aufgabe mitwirken: Gott zu verherrlichen in der Heiligung der Seelen".

"Gewiß ist, daß ein großer Theil des llebels (der Ausschreitungen der kirchlichen Kunst) von einer übelverstandenen Nachgiebigkeit des Klerus herrührt, der die Sorge und Controle der krinftlen Kunst dem Belieben der Künstler überließ. Erstes Erforderniß ist, daß der Klerus sein unveräußerliches Recht in Anspruch nimmt, über das, was im Gotteshaus zulässig, zu entscheiden, daß er aber auch die damit versbundene Pflicht erkennt, dem Gegenstand eine ernste Aussmerksamkeit und tieses Studium zu widmen, um dieses Necht in sachgemäßer Weise zu üben".

"Die Griechen und Römer gestalteten ihre Statuen im Geist ihres religiösen Cultus, behandelten sie mit einer gewissen Gottessucht und suchten ihnen einen Charafterzug des Heiligen aufzudrücken, woher es kommt, daß dieselben, obgleich nackt, jene heilige Strenge und Keuschheit zeigen, die sie von der unbescheidenen und versührerischen lleppigkeit der modernen Nachahmungen unterscheidet. Es kann nicht anders sein. Denn der christliche Künstler, der seine Augen dem Licht des Evangeliums grundsählich verschließt und so, mit einem Akte der Apostasie, in die Fußstapsen der Heiden zurück sich wendet, kann klassische Gegenstände nicht mit der Unschuld behandeln, welche man an den Statuen der Alten,

zumal der Griechen wahrnimmt, und schuldvoller als der alte Heide, wird er nothwendig auch in seiner Kunst hinter jenem zurückbleiben".

Den Jünger der heutigen Afademien "drängt es nach einer Gelegenheit, den klassischen Gebilden, von denen seine Phantasie erfüllt ist, künstlerischen Ausdruck zu geben. Kommt hingegen ein Austrag für einen christlichen Gegenstand, den vielleicht die Nothdurft des Lebens ihn gegen seine Neigung anzunehmen zwingt, so trachtet er, so gut es angeht, ihn zu paganissiren, um ihm eine gefällige Seite abzugewinnen. Das Wodell und die Gliederpuppe sind sein Alles. Sie süllen ihm den Kreis seiner Bedürsnisse aus; denn seine gesammte Arbeit classissiriert er in nackte und in drapirte Figuren. Sprichst du ihm von dem, was zur Seele seiner Kunst gehört, so ist das ebenso gut, als wenn du chinessis oder Sanskrit mit ihm redest, er versteht dich nicht".

"Wer, ber einen Funken christlichen Gesühls sich bewahn, hätte nicht seine Freude an der hl. Kunst des 14. und 15. Jahr hunderts? Jene Kunst, die im Heiligthum selbst geboren, mit der reinen Wilch ihrer Wutter der Kirche genährt, herangewachsen an den Stusen der Altäre, unterwiesen gleichsam wie Maria zu den Füßen Christi, keine andere Luft einathmete als die des Gartens Gottes — sie ging gleich den klugen Jungfrauen mit brennenden Lampen dem Bräutigam entgegen, züchtig geschmückt, bescheiden, heilig, von Paradieses hauch umweht". —

Brof. Baul Repplet.

#### LXIII.

# Modernes Glanbensbetenntniß eines Theologen.

### 6. Urtheilen und Birfen.

Dieser Abschnitt führt sehr treffend aus, wie man trot ber größten Weitherzigkeit in ber Beurtheilung Anderer doch in das wirkliche Leben, um etwas zu erreichen, mehr oder weniger rücksichtelos eingreisen muß. Der Versasser hat sehr recht, wenn er behauptet, "daß die einseitigsten und rücksichtslosesten Menschen die größten Wirkungen hervorbringen." Uns beschäftigt aber vielnehr die weitherzige Toleranz selbst und die Art und Weise, wie der Theologe seine toleranten Ansichten mit einem äußerlichen Kirchenwesen in Einklang zu bringen sucht. Zunächst such er darzuthun, daß die religiösen Vorstellungen verschieden sein müssen.

"Wie follte eine Uebereinstimmung möglich sein, wenn alle Glaubensvorstellungen nur Bilber eines im Gemüthe geahnten Unenblichen sind? Jeder sucht in Gott, was ihm das höchste ist. Wie können alle in ihm dasselbe suchen, da die Stusen geistiger Entwickelung so verschieden sind? Jeder wird von dem Unendlichen in besonderer Weise berührt, einem Instrumente gleich, in welchem der Lufthauch einen Ton hervorruft. Wie können alle Tone gleich sein, da die Gemüther so mannigsach geartet sind? Und nun soll die Ahnung noch in eine Vorstellung gekleidet und in Worte gebracht werden, welche bieselbe nur andeuten, nicht wiedergeben können. Da erhalten

auch Einbildungstraft und Verstand ihren Antheil. Bie tann es anders sein, als daß selbst da, wo den Vorstellungen der gleiche Inhalt einwohnt, die Form derselben noch ungleich ift?

"Bären alle Menschen bei ber Bilbung ihres Glaubens rein selbstthätig, so würde Jeder sein besonderes Betenntniß sprechen. Nur ihre Zusammengehörigkeit und infolge davon ihre Ibhängigkeit von der geschichtlichen Entwicklung ist die Ursache, daß es religiöse Gruppen gibt, Gemeinschaften gleichen Bekenntnisses, begründet durch die Kraft überwiegender Personstichkeiten, und erhalten durch die Macht eines erziehenden Gonzen. Je mehr aber die Abhängigkeit der Selbstthätigkeit weicht, desto größere Berschiedenheiten müssen zum Borscheinkommen."

Ia es wäre nach unserem Theologen nicht einmal gut, wenn es nicht verschiedene Formen des frommen Lebens gabe.

"Groß sind die natürlichen Unterschiede und werden durch Erziehung und Berhältniffe noch größer, fo daß wirklich fromme Menschen einander oft gar nicht verstehen. Sollen wir aber wünschen, daß bas religioje Leben nur Gine Geftalt habe? De ware so verkehrt, als der Bunfch, daß es in der Natur nur einerlei Lebensform geben möchte. Wir bewundern in der Schöpfung ben unermeflichen Reichthum ber Bilbungen, in welchen die Gine schaffende Rraft zum Ausbrucke kommt. Bie mogen wir baffelbe in ber Menfchenwelt beflagen ? . . . Bie marb es mir einft fo leicht, Bericht zu halten und als Gunbe zu verurtheilen, was meinem Denken und Empfinden entgegen mar. Es ist mir schwerer geworden, je mehr ich von der Bahrheit erfannte . . . . Kann ich jemand verdammen, weil er das, was fein Berg burchglüht, anders ausbrückt, als ich? Benn ich zu ber Ginsicht gekommen bin, daß alle meine religiösen Borftellungen nur unvolltommene Bilder des Unverftellbaren find, so vermag ich nicht dem zu zürnen, der, mit gleicher Liebe dem Sochsten zugewendet, ihn unter andern Bilbern fic nahe zu bringen sucht.

"Die Berwechselung von Form und Befen beherricht zur Beit noch bas religiöse Leben, und die, welche fromm erzogen sind, haben fast durchweg von Jugend auf den Eindruck em-

pfangen, daß mabre Frommigteit nur Gine Sprache und Geftalt Die Bewahrung diefer Sprache und Geftalt ift ihnen also Gemiffenssache und gilt ihnen als heiligfte Bflicht. Wie tann ich benen, welche mich nicht zu verfteben vermogen und mein religiöses Denken als Unglauben ausehen, einen Borwurf baraus machen? Ich zurne ihnen nicht, ja ich blide nichtein= mal mitleidig auf sie berab, ich urtheile nicht über ihre Berson. Ihre Frommigkeit beurtheile ich aber nicht nach ihrer Form, fondern nach ihrem Gehalt, fo weit mir berfelbe bekannt ift. So kommt es beispielsweise nicht barauf an, wie Jemand bas Befen nennt, zu welchem er betet, sondern darauf, mas er in ihm sucht. Die reine Seele, die fich bor bem Marienbilbe niederwirft und von der Heiligen, in der ihr die göttliche un= endliche Beiligkeit und Liebe Geftalt gewinnt, ein immer gro-Beres Mag heiligen Sinnes und felbstverläugnender Liebe er= fleht, hat daffelbe religiofe Leben, wie das fromme Berg, welches mit gleicher Bluth die gleiche Unade von dem Gottessohne begehrt. Und beibe haben ein größeres Leben als ich, wenn ich meinen Blid zwar nur auf den Ginen richte, von dem alles tommt, aber ein matteres Berlangen nach Beiligkeit und Liebe habe ober mohl gar ein selbstfüchtiges Begehren an ihn ftelle."

Gewiß ist der Zug von persönlicher Toleranz, welcher hier zu Tage tritt, sehr lobenswerth und berührt um so wohlthuender, als in den Kreisen gewisser christlieher Theoslogen zwar weitherzige Toleranz in Betreff des Chaos von Weinungen im eigenen Lager herrscht, dagegen ihr ganzes Sinnen und Treiben ein fortgesetzer Angriff auf die kathoslische Kirche ist, während die Kirche zwar die Irrthümer verwirft und verwersen muß, dagegen die Personen der draußen Stehenden ganz allein dem Urtheile Gottes überläßt. Die protestantischen Theologen haben, um doch einen Schein von Glaubenss und kirchlicher Einheit zu retten, den Unterschied zwischen sogenannten sundamentalen und nicht sundamentalen Artisch ersunden. In ersteren müßten die Christen überseinstimmen, die letzteren sollen Abiaphora sein. Dieser seinen und gesuchten Distinktion überhebt sie unser Versasser; nach

ihm reicht es zum frommen religiösen Leben bin, wenn man bas Söchste, bas man sucht, auf ein Wesen projecitt. mu basselbe nun existiren ober nicht, ben Anspruch auf be Hoheit, die ihm beigelegt wird, verdienen oder nicht. Red biefem Kriterium gehören nun Muhamedaner, Buddbiffen, Schamanen, Retischanbeter ebenso gut wie die Christen un Gemeinschaft der Frommen, wenn sie nur in ihrem 3bel ihrem Ketisch, ihrem Zauber, das Höchste suchen, mas it Berg burchglüht. Ob Maria die Mutter Gottes ist oba nitht; ob Christus mahrer Gott ist ober, wie ber Berjaffe glaubt, ein bloger Menfch, thut ber Religiofitat feinen Cintrag, wenn man nur in Maria und in Chriftus beilien Sinn und Opferliebe fucht. Daß die Menschheit in religibir Beziehung in fo widersprechende Unschauungen zerfluftet & baß in Bezug auf Gott die haarstranbendsten Behauptum von den verschiedenen Religionen aufgestellt und ihnen ch sprechend ber Cult und das Leben eingerichtet wird, findt der Berfasser ebenso nothwendig und schön, als daß in ba Ratur eine große Mannigfaltigfeit ber Formen eriftirt.

In der Begründung einer solchen Tolerang treibt ba Berfaffer einen argen Digbrauch mit dem Ausbrud bilb liche Borftellungen. Wir follen befihalb nicht bered tigt fein, fremde religiofe Borftellungen zu beurtheilen und zu verurtheilen, weil ja unfere Vorstellungen vom Unendlichen alle nur unvolltommene Bilber find. Es gibt allerbings auch bilbliche Borftellungen von Gott, sogenannte Anthropomorphismen, wie wenn wir von ihm fagen, er hore und sehe, er sitze auf dem Himmelsthrone. Hier handelt es sich um bloke Metaphern. Denn Borftellungen, welche wie bie genannten Unvolltommenheiten, materielle Gigenschaften ent halten, können bem nur uneigentlich zukommen, welcher lautere Bollfommenheit, reiner Beift ift. Solche bilbliche Ausbrude find nun freilich berart, daß man fie von Gott bejahen und verneinen fann. Wenn alle unfere Borftellungen vom Unendlichen blos bilbliche waren, bann tonnten bie verschiedensten Religionen unbeschadet der Wahrheit nebenseinander bestehen. Ich könnte keinen Gögendiener verurtheilen, der meint, die Götter hätten Hände und Füße, sie verzehrten und röchen die Opfer u. s. w.

Aber außer diesen bilblichen Vorstellungen haben wir auch eigentliche von Gott, die auf volle Wahrheit Anspruch machen. Es ift kein bloger Anthropomorphismus, wenn wir Sott Geist, wenn wir ihn heilig, allmächtig nennen. Zwar find auch diese Begriffe von den Geschöpfen entnommen, benn nur burch Erfahrung miffen wir von Seiligkeit und Macht, nur die innere Erfahrung führt unfer Denken zum Begriffe Beift. Aber es gibt auch an ben Geschöpfen Bollkommenheiten, welche nicht nothwendig Unvollkommenheit einschließen. Jedenfalls können sie auf den Unendlichen übertragen werden, wenn sie von aller Endlichkeit und Mangelhaftigkeit gereinigt gedacht werben. So konnen wir ihn als unendlich weise, mächtig benken, als substanzielles Denken und Wollen u. f. w. Mun konnen wir uns freilich keine abaquate Vorstellung von einem Besen bilben, bas gang Denken, gang Bollen, deffen Sein die Gute, die Gerechtigfeit, die Allmacht felbst ift. Reiner unserer Begriffe von Gott stellt ihn so dar, wie er in sich ist; aber die Begriffe find doch so eigentliche, enthalten doch so viel Wahrheit, daß man nicht mit demselben Rechte fagen tann: Er ift gerecht, und : er ist ungerecht, prabestinirt die Menschen zum Theil für die Verdammniß; er leitet die menschlichen Geschicke, und wieder: alles wird durch das Schicksal bestimmt; er ist nur Einer, und : es gibt viele Götter u. s. w. Es ist also ber Sat evident falsch, daß man darum alle Borstellun" gen über Bott gelten laffen muffe, weil wir alle nur unvollkommene Begriffe vom Unendlichen haben können.

Praktisch unhaltbar zeigt sich recht beutlich ber Standpunkt bes Berfassers, wenn er ihn mit ber äußern Kirchenordnung in Sinklang zu bringen sucht. Er will durchaus die religiöse Gemeinschaft gepflegt wissen und selbst pflegen, dabei aber volle Freiheit seiner religiösen Anschauungen sch wahren. Er will selbst als Religionslehrer auftreten, während die Gemeinde ganz anders glaubt wie er. Er gesteht selbst ein, daß dieß ein schwieriges Unterfangen ist, für det feine allgemeine Waxime, sondern nur besondere Regeln in Anwendung kommen können.

"Auf die Frage, inwieweit man um der Gemeinschaft und um des geschichtlichen Busammenhanges willen mangelhafte religioje Borftellungen verwerthen konne und burfe, habe ich je verschiedene Antworten gehört, auch mir felbst in verschiedene Beiten meines Lebens gegeben, bag ich mich nicht entschlichen fann, eine allgemein gultige Regel aufzustellen. Doch habe is mir einige Grundfate gebilbet, nach benen ich verfahre. 34 fann mit Kindern findlich beten, und bin erbaut, wenn ich zi ihnen zu Gott rebe, wie ich für mich allein nicht zu ihm im chen wurde. Ich laffe mich ba gar nicht zu ihnen herab, in bern ich erhebe mich mit ihnen. Mit Erwachsenen fo zu bein, würde mir als Unwahrheit erscheinen und die Andacht binden. So tann ich auch in ber Gemeinde anders mit Gott reben, d für mich allein, und fühle mich erhoben, wenn ich in bem Gebete ben richtigen Ausbruck bes Befammtbewußtfeins zu bet: nehmen glaube. Müßte ich mir fagen, daß hier unverftanden ober von der allgemeinen geiftigen Entwicklung überwundene Formeln gesprochen würden, so hätte ich wiederum das Gefühl, baß etwas Unwahres geschehe, und fonnte nicht mit bem Bergen dabei fein."

Also ber religiöse Borgang, an dem ich mich betheilige, muß in sich selbst wahrhaftig sein.

"Aber auch für mich barf er nicht zur Lüge werben. In er nur ein unvollkommener Ausdruck bessen, was mein der bewegt, so kann mich das nicht stören. Ich kann den Sinn, den ich meine, hineinlegen. . . . Wenn Ueberlieserungen, die nichts anderes als Menschenworte sein können, der gemeinsamen Erbauung als Gottes Worte zu Grunde gelegt werden, so dulde ich das nicht bloß, sondern ich beuge mich unter dieselben und öffne ihnen mit der ganzen Gemeinschaft mein Herz, wenn sie irgend eine erhabene sittliche oder religiöse Wahrheit enthalten.

Denn jebe Wahrheit ist ja in ber That ein Wort Gottes, auch wenn sie von Menschen ausgesprochen ist. Allein ich kann nicht dulben, daß etwas Menschliches, sei es eine Person, eine Anstalt, ein Buch oder eine Lehre in wahrheitswidriger Weise streben nach Wahrheit werde. Das geschieht aber, wenn es dem Streben nach Wahrheit in den Weg gestellt wird. Den Gleichs gültigen und den Berächtern gegenüber heißt es: das ist Gottes Wort, dem sollt ihr gehorchen. Dem Schwachen und Zagenden ist die von der Gemeinschaft anerkannte Wahrheit Gotteskraft und Gotteskroft. Diejenigen, welche frei damit übereinstimmen, freuen sich der göttlichen Offenbarung. Nie aber soll die Bahn zu höheren Stusen des Lebens und der Erkenntniß vermauert, nie dem heiligen Triebe, der ohne Ende auswärts strebt, Einshalt gethan werden."

In der That, hier muß man die Aalglätte bewundern, mit der auch die härtesten und spizesten Klippen glücklich umgangen werden. Freilich, wenn man näher zusieht, so wird dieser Erfolg nur auf Kosten der Wahrheit und Aufsrichtigkeit erreicht. Was eigentlich der Verfasser will, spricht er nicht bestimmt und unzweideutig aus, sondern läßt seine Verhaltungsregel so elastisch, daß man ihm nicht recht beistommen kann.

Zunächst handelt es sich für einen Prediger nicht bloß um Beten mit Andern, seien es nun Kinder oder Erwachsene. Der berusene Glaubenslehrer muß der Gemeinde vor allem bestimmten Aufschluß geben, ob das Buch, welches als alleinige Grundlage nicht bloß der Erbauung, sondern vor allem des Glaubens vorgelegt wird, Gottes Wort oder Menschen Wort ist, od zur Seligseit der Glaube hinreicht, oder ob, wie dassselbe Buch lehrt, auch noch anderes z. B. die Taufe nothwendig ist, ob der Stifter der Religion und Gegenstand der religiösen Verehrung Gott oder nur ein hervorragender Wensch ist, ob sein Leben Mythus oder Wahrheit ist u. s. w.

Wenn es nun ein aufrichtiger und wahrheitsliebender Seelsorger nicht über sein Herz bringen wird, in so zweisbeutigen Ausbrücken mit ber Gemeinde zu beten, 3. B. ben

Sohn Gottes zu nennen, ben er für einen Menschen, die Gemeinde aber für ihren göttlichen Erlöser halt, so muß derselbe geradezu zum Heuchler und Lügner werden, wenn er duch das "Wort Gottes" seinen Zuhörern etwas bekräftigt, während er es für Menschenwort hält, wenn er in den Ausdruck Sohn Gottes den "Sinn hineinlegt, den er meint", wenn er die Thaten des Herrn zur Erbauung vorlegt, welche die Zuhörer als wahre Wunder ausehen, während er sie für Legenden hält. Heißt das nicht den Grundsat in Anwendung bringen: Der Zweck heiligt die Mittel?

Und wenn nur noch ein Zweck damit erreicht würde! Er will dieses zweideutige Benehmen durch den großen Bortheil rechtsertigen, den er aus der Gemeinschaft zieht. "Ich stehe nicht so da, daß ich der Gemeinschaft entbehren möchte. Wein Glaube und meine Liebe würden bald verdorren, wem nicht in gemeinsamer Andetung der Thau des Himmels sie erquickte, und ich würde bald nichts mehr geben können, wenn ich aus der unerschöpflichen Quelle des Gesammtgeistes nichts empfinge. Ich will mich nicht über das Bolt stellen und in stolzer Abgeschiedenheit am Hungertuche nagen".

Das sind boch leere Phrasen. Was ist der Thau des Himmels, der die gemeinsame Anbetung erquickt, wenn alles nach Naturgesetzen unabänderlich geschehen muß? Was kann ich von einer Gemeinschaft erwarten, über die ich mich hochmüthig stelle, indem ich nach meinen Anschauungen ihr resigiösen Vorstellungen beurtheile, nur das von ihr annehme, was in meinen Kram paßt, und die Lehren des Christenthums, an die sie glaubt, als dem Fortschritt widersprechend brandmarke. Wag man dabei noch so oft wiederholen, man wolle sich nicht über das Volk stellen — das ist eben Phrase und religiöse Heuchelei. Ober glaubt der Versasser in der gemeinsamen Erbauung, mit Ausschluß aller dogmatischen Voraussehung, liege der Nutzen der religiösen Gemeinschaft, so sollte er doch wissen, daß man nicht im Cultus übereinstimmen kann, wenn man nicht in den ihm zu Grunde

egenden religiösen Wahrheiten übereinstimmt. Sonst könnte an dieselbe oder noch größere Erbauung bei einem großen ndischen Pferdeopser, oder einer herzzerreißenden Todtenseier er Neger, wie bei einem christlichen Gottesdieuste sinden.

Was berechtigt benn auch einen Theologen als Lehrer i ber Gemeinde aufzutreten und gar ihre religiösen Uebersugungen zu verbessern, wenn er weder von einer göttlichen serson, noch von einer göttlichen Anstalt, noch von einem 5ttlichen Buche dazu die Sendung erhalten hat? Der Bersisser sindet seine Berechtigung im Willen Gottes.

"Muß ich nicht selbstthätig mich an dem Fortschritt be= eiligen? Wenn ich benfelben als im Willen Gottes gelegen tenne, fo muß ich mich auch zur Mitarbeit verpflichtet fühlen. viefe Pflicht aber richtet fich nach bem Mage meiner Rraft. inem berufenen Reformator darf Niemand einen Borwurf raus machen, wenn er, ber inneren Stimme folgend, ohne udficht auf das Aergerniß, welche schwache Seelen nehmen, ine Bahn durchschreitet. Bir geringeren Geifter find folche ludfichtnahme schuldig . . . Die Wahrheit aber ift bas Gin= iche, das in der Menschennatur Begründete, bas Besentliche i ber Religion, die reine, innige, findliche Frommigfeit, und bift hohe Beit, daß gerade dieses in seiner einzigen Erhaben= eit und in seinem alles überbietenden Werthe erfangt werbe. lieles Berwirrende, viel unnöthiger, schablicher Streit, viel euchelei, Unglaube und Gleichgiltigkeit wurde ein Ende haben, enn alle Kräfte religiöfer Barme, die unter uns borhanden nd, auf ihr mahres Biel gerichtet maren und nicht im nuglosen ampfe um Unwesentliches und Werthloses sich zersplitterten".

Dem Reformator gibt also seine innere Stimme die Berechzung, die bestehende Religion anzugreisen, dem bescheideneren heologen das Maß seiner geistigen Kraft. Was ist denn iese innere Stimme? Entweder kann man sich bei diesem lastischen Ausdrucke gar nichts denken, oder man muß darunter as selbstbewußte Urtheil von der eigenen Tüchtigkeit, d. h. ie stolze Einbildung verstehen, mehr zu wissen und zu sein ls andere. Was muß aus der Menschheit und was aus

ber Religion werden, wenn "die innere Stimme" zur Reformation der bestehenden Religion berechtigt? Dann kesteht der Buddhismus, der Islam mit seinen sich bekämpsenden Sekten, das Sektenchaos auf protestantischem Gebiete bis herab zum Mormonenthum zu Recht. Ihre Stifter haben alle der inneren Stimme Gehör gegeben.

Nicht beffer fteht es mit dem Bewußtsein der Rraft, welches den gewöhnlichen Theologen jum Lehren und Berbeffern berechtigen foll. Natürlich hält jeder Theologe feine Ansicht für die beste. Wenn diese Selbstichatzung nun bin reicht, sich über bas Christenthum hinwegzuseten, seine Grund: pfeiler, wie die Gottheit Jesu Christi, Inspiration da hl. Schrift, als Form, als Unwesentliches zu bezeichnen, und ben Beruf gibt, Andere in ihrem Chriftenglauben irre u machen: bann werden wir balb die Sekten und Bartin nach Taufenden zählen können; bann wird fich bas religife Leben immer mehr bem bunten Bilbe nabern, das ben Befaffer in ber organischen Natur fo fehr entzuckt. Wie aba, wenn nun ber Gläubige zu biefem feinen Lehrer und Befehrer spräche: Ich will mir durch beine Beisheit nicht "bie Bahn zu höheren Stufen des Lebens und der Erkenntnig vermauern" laffen? Mit bemfelben Rechte, mit bem bu das Chriftenthum umftogen willft, werden Spätere beine jegigen Anschauungen belächeln. Denn "bem heiligen Triebe, ber ohne Ende aufwärts ftrebt", barf tein Ginhalt gethan werben. Schon icht widersprechen beinen Behaubtungen hundert ander von nicht minder gelehrten und frommen Dlännern. Dem wenn fie auch einig find in der Feindseligkeit gegen bas Christenthum, so hat doch jeder seine eigene Religion: quot capita tot sensus. Wem sollen wir nun glauben?

Das ist bas Resultat aller subjektiven Glaubensconstruktion. Nur eine von Gott mit Autorität ausgerüstete Gesellschaft kann Einheit und Festigkeit in den religiösen Ueberzeugungen geben.

(Ein Schluß=Artitel folgt.)

#### LXIV.

# Bur Geschichte des hl. Rodes in Trier.

Reine Reliquie erfreut sich bei den Katholiken Deutichlands einer so allgemeinen Hochschätzung und Berehrung = wie die Tunika des Heilandes in der Domkirche zu Trier, teine ift in so gahlreichen Schriften von Freund und Feind besprochen worden, wie sie. Daher wird eine neue Arbeit, welche P. Beiffel über diesen Gegenstand hat erscheinen laffen,1) nicht verschlen, allgemeines Interesse wachzurufen. Nachdem ber literarische Rampf, welcher sich an der letten Ausstellung ber Reliquie entzündet hatte, längst aufgehört, aber noch manche Bedenken und Unklarheiten in der Frage guruckgelaffen hat, war es wohl an der Zeit die Geschichte des bl. Rockes einmal ruhig und gründlich zu behandeln und so weit dies möglich war, flar zu stellen. Wenn man bas Motto ber genannten Schrift ließt: "Stehet und haltet fest an den lleberlieferungen", fo fonnte man glauben, der Ber= faffer wolle bloß die lleberlieferungen schüten und vertheidigen, welche in Trier feit langen Jahrhunderten bezüglich feiner Reliquien herrschen. Allein er ist sich wohl bewußt, daß die lleberlieferungen, von benen ber Apostel spricht, Sate bes fatholischen Glaubens zum Gegenstande haben, was bei

<sup>1)</sup> Geschichte ber Trierer Kirchen, ihrer Reliquien und Kunstschäte. II. Theil: Bur Geschichte bes hl. Rodes. Trier. Paulinus-Druderei 1889. 8°. 314 S.

den Trierer Ueberlieferungen nicht der Fall ist. Dahn befolgt er im Laufe der Arbeit gewiffenhaft auch das anden Wort des Apostels: "Brüfet alles, das Gute aber behaltet.

In dem Gewirre unsicherer Nachrichten sucht Beifel zunächst einen festen Bunkt zu gewinnen, wo er Ruf faffen und von dem seine geschichtliche Untersuchung ausgeben ton. Als solchen bietet sich die historisch sicher beglaubigte Alter weihe vom Jahre 1196. Damals wurde die Reliquie erhoba und vom Nikolausaltar im Westchor zum neuerrichteta Betrusaltar im Oftchor übertragen. Der in feiner Cottet zweifelhafte, in seiner Entstehungszeit aber sicher ber Mitt des 12. Jahrhunderts angehörende Brief Friedrich I. a Erzbischof Sillin, ferner bas Zeugniß ber Gesta Trevirona führt weiter hinauf, mit Bestimmtheit in's erfte Jahred bes 12. Jahrhunderts. Der Reliquienschrein, ber fich mi bem Zeugniß bes Agritiusbiographen im Dome befand, bie berühmte Elfenbeintafel, welche lettere noch jett fichtet findet, führen die Nachrichten über den hl. Rock noch wit höher hinauf, mit Gewißheit bis in's 10., mit Bahriche lichkeit sogar bis in's 9. Jahrhundert.

Das zweite Rapitel führt bann bie Geschichte ber Reb quic vom 12. Jahrhundert bis zur Ausstellung im Jahre 1512. mahrend das britte eine fehr interessante Besprechung ba Bleidung unjeres herrn und heilandes bringt und in ein gehender Beise bie Berechtigung und bas Beien ber tatte lischen Reliquienverehrung bespricht. Im vierten Ravitel werben jobann die Schwierigkeiten enbaultig gelöst, welche aus ben Nachrichten über anderweitiges Borfommen bet tunica inconsutilis oder Theile berfelben entstehen. Das fünfte Ravitel fpricht von Theilen ber Reliquie, welche in Trier fich befinden jollen, und behandelt die wichtige Frogt nach Farbe, Stoff und Geftalt bes bl. Rodes in Trier; bas jechite endlich gibt die Beichichte ber Reliquie von 1517 bis zur letten Ausitellung im Jahre 1844 und verleiht ben gangen Buche einen murdigen Abichluß.

Dochintereffant und gang neu ift bie Behandlung bes von Wilmowsty nachgewiesenen romischen Ausbaues an bem römischen Gebäude, das ben Kern bes heutigen Domes ausmacht. Beiffel faßt benfelben mit Wahrscheinlichfeit als ursprünglichen Berwahrungsort für Reliquien, Wilmowsty bagegen als eine Tauffavelle auf. Da nun im 4. Jahr= hundert in der Regel die Rathedrale allein eine Tauffapelle befaß für die gange Stadt, ba die Taufe bamals von bem Bifchofe unter Uffifteng bes Rlerus am Borabende von Ditern und Bfingften durch Untertauchen in großen Bafferbeden vollzogen wurde, fo fieht jeder ein, daß diefer nur 15 Fuß tiefe Ausbau nicht als Baptifterium fur Die gange Stadt Trier bienen fonnte. Budem vermuthet Wilmowsty bereits eine Tauffavelle an ber Gubieite bes Domes. Dag nun ber hl. Rod von Anfang an in biefer Arppta aufbewahrt worden fei, lagt fich nicht mit voller Gewißheit behaupten, aber bas dürfte Beiffel bargethan haben, bag er im Jahre 1196 aus diefer Gruft, über welcher fich ber ehemalige Nifolaus= chor befand, erhoben wurde. Es ift baber bochft mahricheinlich, daß er schon lange bort verborgen ruhte. Die Arppta mußte leicht vermauert werben fonnen, wodurch dann bie Reliquie auf's beste geschütt war bei feindlichen Ginfällen, abnlich wie bie Reliquien in ber Bruft gu St. Baulin und anderwärts. Es erflart fich fo auf ungezwungene, natürliche Beife, daß ihr Borhandenfein zeitweilig wenig ober taum befannt war und daß wir bis jum 11. Jahrhundert feine bestimmten Nachrichten über Dieselbe haben. So tonnte man fie gegen 1100 auf Grund alterer Nachrichten (ber Agritiusbiograph gibt Zeugniß für folche) wieber auffuchen, wie bieß faft zu gleicher Beit in St. Baulin bezüglich ber Bebeine bes hl. Baulinus und ber Trierischen Martyrer und in St. Mathias bezüglich ber Reliquien bes bl. Apoftels Mathias geschehen ift. Uebrigens theilen bie Trierer Religuien mit ben meiften Religuien ber erften chriftlichen Jahrhunderte bas Gefchid, daß fchriftliche Dofumente

für sie erst spät auftreten, und in der frühern Zeit nur be leberlieferung für ihr Dasein in mehr oder weniger klam Weise spricht.

Es war für uns eine Genugthuung zu feben, wie Beifid die grundlosen Behanptungen und hämischen Verbächtigungen von Betrug und Gewinnfucht, welche von Spbel, Rettben u. a. gegen jonft unbescholtene Trierer Rirchenfürsten va gangener Beit ausstreuten, glänzend widerlegte. übrigens nicht zu glauben, daß Männer von fo hober Mb stammung und so edlem Sinn wie Egbert, Boppo, Bruno : jo naiv gemefen fein follten, daß fie zu Ehren von Reliquia, welche fie aus Gewinnsucht untergeschoben haben jollen, of große Schenkungen und Stiftungen gemacht hatten aus ihre eigenen Vermögen (Bgl. bas ansgezeichnete Buch: Schwit, die Rirche des hl. Paulinus, bef. S. 377). Wenn Sum land (Trierische Geschichtsquellen zc. S. 117) fagt: habe "möglichst alte und hohe Ursprungszeugnisse erdichte und dabei die echten Nachrichten über die wirkliche, jpaten Untunft der vorhandenen Reliquien bei Seite geschoben, baschwiegen und vergessen", jo ist bas eine willturliche Be hauptung. Wo find denn die Nachrichten, auf die gefüt wir behaupten können, die Reliquien seien später nach Tria gefommen, als es die lleberlieferung behauptet? Faft alle alten Trierer Schriftsteller bedauern ja lebhaft. daß ihnen fo wenig Nachrichten über die Bergangenheit vorlägen, und daß die jo oft über die Stadt hingegangenen Berwuftungen und Rerftörungen (bis zum Sahre 440 ichon vier) ihnen faum ein schriftliches Dofument übrig gelaffen batten. Wenn die Nachrichten über die Reliquien "bei Seite geschobenworden find, jo find es wohl auch die Berichte über die politische und Kirchengeschichte Triers in ber altern Zeit. Huch von lettern besitzen wir noch bis zum 10. Jahrhundert von einheimischen Schriftstellern jo zu jagen nichts. Und boch war Trier einst nach bem heidnischen Schriftsteller 30 fimus "bie größte Stadt jenseits ber Alpen", fie war Raijerftadt, hatte gelehrte Schulen, bedeutende Rlöster, und wir boren bei Athanafins ausbrücklich von Schriften bes hl. Magimin und Baulin (Marx, Erzstift Trier, 1. 38). Und war es benn möglich, die mahren Rachrichten bei Seite zu schieben, wenn es nicht eine ganze Menge von Hehlern und Betrügern gab in jener Beit? Die Auffassung, welche Beiffel über das vielbesprochene faliche Silvesterdiplom gibt, empfiehlt sich in ber besten Weise. Es wurde im Laufe der Reit durch Ginschiebungen verändert, dieß läßt sich nicht leugnen. Aber zum Amede ber Einführung oder Unterschiebung von Reliquien find fie nicht gemacht. Der hl. Nagel, die Tunita, die Sandalen bes hl. Andreas, das Haupt des hl. Cornelius find schon lange in Trier historisch sicher beglaubigt, ebe sie in jener Urkunde Aufnahme finden. Ja, das schon von Altmann im 9. Jahrhundert erwähnte Abendmahlsmeffer tritt überhaupt in keiner Kassung des Diploms auf. eine Systematische Kälschung desselben, wie behauptet worden ift, ift daher gar nicht zu denten. Daß bewußte Kälschungen im Mittelalter vorgekommen sind, leugnet Niemand; zu allen Zeiten hat es folche gegeben. Wir brauchen nur zu erinnern an Paulini, Tichudi und die vielen andern Schriftsteller, welche in Menge Urfunden fälschten, um abeligen Geschlechtern lange Reihen berühmter Abnen zu geben. Inbeffen burfen sie nur bort angenommen werden, wo sie sich erweisen laffen. Die genannten Einschiebungen, wie fo manches andere, das viele moderne Kritifer jofort als boswillige Fälfchung betrachten, ertlärt fich unfered Erachtens meiftentheils in einsacher Beije. Gine zweite Sand machte am Rande oder im Terte Zufätze, wirkliche oder vermeintliche Berbefferungen, welche andern Ducklen oder der mündlichen Ueberlieferung entnommen waren. Dies Berfahren ift ja jedem befannt, der alte Handschriften gesehen hat. Ein späterer Abschreiber nimmt bann biefe Bufate in gutem Glauben in den Text auf, und so ist die "Fälschung" ju Stande gebracht. So fam, um von ungähligen nur ein Beispiel zu geben, die Nachricht von der Reliquiensendung ber hl. Helena nach Trier in die Chronik des Eusebius in der Trierer Dombibliothek, und hat im 16. Jahrhundert nande irre geführt. Wir nehmen ja selbst keinen Anstand, in unsen Büchern wirkliche oder vermeintliche Irrthümmer am Ranke oder im Texte zu berichtigen, Bemerkungen, die dam en Abschreiber wahrscheinlich ebensalls in den Text ausnehmen würde. Wer also nicht mit vorgesaßten Meinungen an die alten Handschriften herantritt, wird mit dem Borwurf die williger, abssichtlicher Kälschung sparsam sein.

Auch barin burfte Beiffel gegen v. Sphel bas Richter für fich haben, daß die als alteste ausgegebene Browerick Faffung ber Urfunde nur eine Berfürzung berjelben it Das bezeugt schon Masen, ber Fortseter und Orbensgemik Browers, einige Sahrzehnte fpater in feinen Additanen zu bessen Annales Trevirenses, indem er am Rande Quelle, aus welcher Brower, allerdings nicht ganz wortgeten. geschöpft habe, Bergamenthanbichriften bes Domes gniftt wahrscheinlich die Urkundensammlung von Balduin. bestoweniger gibt auch Masen das Silvesterdiplom in berjebn gefürzten Kaffung wie Brower, wo er in ber .. metropolis" den Tricrer Primat daraus beweist. Er selbst, wie Brown an der entsprechenden Stelle ber Annales Trev., wollte blot den Brimat Triers beweisen, und bazu genügte es bie ein Balfte bes Dofumentes anzuführen; Die zweite Balfte ju geben war zwecklos. Wenigstens fehlt bis jest völlig ber Beweis für die Annahme der Gegner, Brower habe den voll ftändigen ihm vorliegenden Text gegeben. Mithin ichmilgt bie unerhörte Bahl von fünf "Kaffungen" bes Diplom (Fälschungen find ce in ben Augen ber Gegner) auf gwi höchstens drei zusammen. Und somit brauchen wir die faum dentbare Annahme einer sustematisch vorgehenden Fälscher gesellschaft, welche sonst nothwendig ware, burchaus nicht. Wir haben eine vernünftige Lösung ber Schwierigkeit.

Aber wann ift bas Silvesterbiplom entstanden? Dieje

Frage ift wenigstens mittelbar fehr wichtig für die Geschichte bes hl. Rockes. In der Urtunde bestätigt der Bapft Silvefter I. bem "Patriarchen" Agritius von Trier den Primat aber "bie Gallier und Germanen", welchen schon Betrus bem ersten Bischofe Triers Gucharins unter bem Sinnbilde feines eigenen Stabes verliehen habe. Nun hat man zu beweisen gesucht, daß vor den Zeiten Theoderichs I. (965 -977) an "einen Primat Triers niemand habe benten tonnen", daß daher die Urfunde erst in der zweiten Salfte bes 10. Jahrhunderts entstanden sei. Dem gegenüber weist Beiffel ohne Schwierigfeit einen Primat ber Bischöfe Triers, ber zweiten Raiserstadt, schon in ber römischen Reit nach. Und bamit fällt ber Beweis ber Gegner zusammen. Sat Trier zur römischen Beit einen ausgedehnten thatsächlichen Brimat beseffen — ob seine Rechte und seine Ausdehnung burch höhere weltliche oder geistliche Auftorität schriftlich geregelt war, ist für unsere Frage gleichgültig - und hat man in Trier die Erinnerung an diese Thatsache festgehal= ten, fo mar gu jeder folgenden Beit die Möglichfeit ba, ein Schriftstud aufzustellen, welches biefen Brimat als von bem damaligen Bapfte Trier zuerfannt hinftellte. Ift ferner nicht nachweisbar, daß die Ueberlieferung vom Stabe des bl. Betrus in Trier erft fpat auftommt (fie ift burch bie Vita s. Eucharii für ben Anfang bes 10. Jahrhunderts sichergestellt), so läßt sich auf dem betretenen Wege nie der Reitpunkt finden, mann bas Diplom entstanden ift. Sicher ist, daß daffelbe in seiner heutigen Kassung nicht von Silvefter felbst stammt. Sicher ift weiter unseres Erachtens, daß die heutige Fassung nicht in der Zeit des Bischofs Bolusian entstanden ist. Die Ausbrude primas und primatum paffen nicht in jene Zeit, die Bewohner der Rheinlande und Frankreichs wurden bamals nicht Galli et Germani, sondern nur Galli genonnt. Auch ber Ausbruck patriarcha als gleichbedeutend mit primas fommt erst später in ben genannten Ländern vor. Dagegen pakt diek alles auf's beste für

bie Zeit nach 843, wo der Ausdruck primas für Borsteher der Airchenprovinzen häusig vorsommt. So heißt Theutgand von Trier primas Galliae Belgicae (Beissel S. 46 A. 1); Hintmar von Rheims erhält ebensalls diesen Titel. "Gallia et Germania" kommt immer wieder vor, wenn auch in schwankender Bedeutung (Jassé, Reg. pontis. Rom. 2. A. n. 2607, 2725, 2748, 2790, 2808. Bouquet, Recueil des hist. d. Gaule. VII. 383. c.) Patriarcha ist gleichhedeutend mit primas nach Pseudoisidor (Corp. Jur. D. 80 c. 1–3. D. 90. c. 1.). So wird man fast genöthigt, die Entstehung der heutigen Fassung in jene Zeit zu verlegen, während welcher das Reich Lothars II. bestand, in dem Theutgand von Trier als Primas erscheint (Bgl. die Briese desselben S. 46. A. 1, wo Theutgaud primas heißt, die Oberhinks von Köln, Besançon, Arles, Wailand Erzbischöse).

Ein für die Erklärung des Silvefterdiploms wichtiger Umftand scheint und bis jest unbeachtet geblieben zu fein. Die Urfunde Leo IX. vom 13. April 1049 (Beger, Mitth. llrfb. I. n. 329) faßt Gallia et Germania als gleichbete tend mit Gallia Belgica. Denn Leo fagt, daß Eberhand von Trier ihm die Urfunden vorgelegt habe, welche jeinen Borgangern den "Brimat über bas belgische Gallien in ber nachher angegebenen Beije" verliehen hatten (privilegia nobis attulistis, quae primatum Galliae Belgicae subscripto modo vestris antecessoribus datum a nostra apostolica sede asserebant). Als solche find dann ausbrudich genannt die Urfunden für Theoderich 969 und Etbert 975 und ebenso die Urfunden für Agritius, Maximin, Baulin und Severus, welche "über benjelben Brimat" handeln. Um mit der Urfunde für Agritius und seine Nachfolger ift doch wohl das Silvesterdiplom gemeint. Auch in den Urkunden für Theoderich und Etbert tann ber Ausbruck Gallia & Germania, welcher aus bem Silvesterdiplom entlehnt ift, nicht gang Deutschland und Frankreich bezeichnen demselben Jahre 975 verleiht derselbe Papft den Primat

bem Erzbischof von Mainz (Jaffe n. 3784). Auch ber Agritiusbiograph theilte wohl dieselbe Auffassung. Er nennt Trier die "Metropole des belgischen Gallien" und von dieser Metropole fagt er, daß fie ber "erfte Sit Balliens und Germaniens sei und genannt werde" und dieß mit wortlicher Anspielung auf Altmanns Leben ber hl. Helena, ber es "erften Sit bes belgischen Galliens" nennt (Sauerland S. 205). Auch die trierischen Schriftsteller des 10. Jahrhunderts, Theoderich und Remigius, scheinen sich dieser Auffassung anzuschließen. (Ebend. S. 107-110.) Der Berfaffer ber Vita Eucharii im Anfang des 10. Sahrhunderts endlich fonnte unmöglich behaupten, daß durch die Wirtsamfeit ber bh. Eucharins, Balerins und Maternus bas Chriftenthum in "Gallien und Germanien" folche Fortschritte gemacht habe, daß die Chriften in der Mehrzahl geftanden batten, wenn er mit jenem Ausbrucke Frankreich und Deutschland hätte bezeichnen wollen. Alle diese Umstände stimmen aufe befte mit ber oben angenommenen Entstehungezeit ber jekigen Fassung des Silvesterdiploms und wären geeignet au einer von der bisherigen verschiedenen Auffassung dieser Urfunde zu führen. Das Endurtheil Beiffels über diefelbe wird trotsdem bestehen bleiben (S. 61): "Bielleicht ift die beute erhaltene Form bes Silvesterdiploms nur eines jener Silfsmittel, durch die man in Trier die alten Borrechte zu vertheibigen suchte. Sie mag falsch sein in ber Form, ift aber richtig in ihrem Inhalte, ber einen ehemaligen vom Bapfte Silvefter zugestandenen Vorrang behauptet, welcher burch bas Unglud ber Beiten verloren ging und burch alte Bergamente nicht festgehalten werben fonnte."

Wie zu den Zeiten der Kömer Trier einen ausgedehnsten kirchlichen Vorrang besaß, so auch wenigstens zeitweilig in der späteren Zeit. Aber dieser Vorrang war anderer Art. Unter den Werovingern wurde, wie Ruinart (Ouvrages posthumus de Jean Mabillon, Paris 1724 S. 453) zeigt, einer der Wetropoliten an die Spite der Synoden

gestellt und hatte bann auch weitere Vorrechte, welche mit bem Namen Primat bezeichnet werben fonnen. Sein officieller Titel war "Batriardh". Aber biefer Borrang war nicht an einen bestimmten Sit gebunden, er war eber perfonlicher Art. Es wurden dazu Bischöfe von hervorragenden perforlichen Gigenschaften, die wohl meift engere Beziehungen zum Hofe hatten, bestimmt. Als folche Batriarchen kommen Spagrins von Autun und Sulpitius von Bourges vor. Diefen Borrang muß auch Nicetius von Trier und fein Nachfolger Magnericus beseisen haben. Daraus erklären fich bie Borte bes Benantius Fortunatus (S. 50), ohne bag man auf einen Brimat Triers in jener Zeit zu schließen braucht. Tia hatte seinen alten Rang verloren, und in den traurigen Beiten der letten Merovinger fant es wohl noch mehr. Selbst Met wollte sich die Herrschaft Triers nicht mehr & fallen laffen, wohl in Erinnerung an die Beit, mo es Git eines merovingischen Königs gewesen war.

Von großer Bedeutung für die Frage vom hl. Rode ist die Beschichte des alten Reliquiens chreines, von bem ber Agritiusbiograph berichtet. Es foll nach ber Anficht Diejes Schriftstellers eben jener Schrein sein, in dem Agritius sclbst eine ber bedeutendsten Reliquien niedergelegt hat, welche er von Rom nach Trier brachte. lleber seinen Inhalt war man damals in Trier getheilter Ansicht; er sollte die Tunita ober bas Burpurtleib, ober bie Jugbetleidung bes Seilandes enthalten. Später zeigte fich als Inhalt die Tunika. Schon gur Beit vor bem Agritiusbiographen bestanden biefe ver schiedenen Anfichten, und um ihnen ein Ende zu machen, wollt ber bamalige Erzbischof ben Schrein öffnen laffen, murde aba durch einen außerordentlichen Borfall daran gehindert. Die jen Borfall hat ber Schriftsteller aus ben Berichten ber Borfahren (maiorum) erfahren. Er wird also spatestens im Anfange des 11. Jahrhunderts sich ereignet haben. War man nun schon damals nicht mehr sicher über ben wirklichen Inhalt des Schreines. so mußte er schon lange nicht mehr geöffnet worden sein; denn zur Zeit, als man den Schrein im Dome niederstellte, hatte man doch über seinen Inhalt ohne Zweisel volle Gewißheit. Es bedurfte daher geraumer Zeit, dis man in den Tagen "der Borsahren" die Gewißheit verloren hatte. So gibt die Erzählung des Schriftstellers dem hl. Rocke eine historisch sichere Beglaubigung hinauf dis in die Mitte des 10., wahrscheinlich sogar dis ins 9. Jahrhundert, wo zu Trier, wie anderswo, so viele Reliquien aus Furcht vor den Normanneneinfällen vermauert oder vergraben wurden, und in der Folge beinahe in Bergessenseit geriethen.

Der Anficht Beiffels über ben Agritiusbiographen tonnen wir nur beipflichten. Will man ben Schriftfteller Blagiator nennen, jo barf man biefem Worte nicht die jegige schlimme Bedeutung beilegen. Er gibt zwar Altmanns Leben ber bl. Helena in verfürzter Form mit verhaltnigmäßig wenigen Bufaten wieder, ohne daß er feine Quelle nennt, aber er tonnte und wollte niemanden in Trier, wo jene Schrift Altmanns wohl befannt war, über biefelbe und beren Benugung täuschen. Man barf eben unfere mobernen Unschauungen nicht auf jene Beiten übertragen. Gine folche Benütung fremder Autoren war bamals gang und gabe, ohne daß Jemand etwas Schlimmes barin gefunden hatte, und nach ben literarifchen Berhältniffen finden tonnte. Go hat Altmann felbst Orofius und Beda wortlich benütt, ohne fie jedesmal ju nennen, eine Schrift de inventione crucis benutt er gleichfalls und nennt fie nie. Die Gesta Trevirorum und ungahlige andere benuten eine gange Reihe von Autoren, ohne fie zu citiren. Die vita II a und III a Silbulphi, von benen die erfte ein getreuer Auszug aus der vita Ia, die zweite bagegen eine burch viele für die Chronologie wichtige Interpolationen bedeutend erweiterte Musgabe berfelben vita la ift, nennen biefe ihre Quelle ebenfalls nicht; und hier gerabe mag ber Agritiusbiograph, ber bie vita III a ja citirt, bas Borbild gu feiner Doppel-vita und gur Behand-

lungeweise ber vita s. Helenae von Altmann gefunden haben. Ja es fommt vor, daß ber einfache Abschreiber eines Bertes bieg als fein geiftiges Gigenthum glaubt betrachten gu fonnen, ohne daß er bamit etwas Tadelnewerthes zu thun wähnt. Die Erfindung der Buchdruckerkunft hat eben grund fturgende Beränderungen auf diefem Gebiete hervorgebracht. Auch gegen den Borwurf der Kälschung ist der Agritius biograph in Schutz zu nehmen. Wenn er Bufate zu feiner Quelle Altmann macht, jo fälscht er dieselbe nicht, da er ja jeine Zufätze nicht als Altmanns Worte hinftellt. Und wem er fich in "bireften Widerspruch" mit feiner Quelle fest, jo fann ihm Niemand das verwehren. Die Trierische Tradition burfte in seinen Augen ebenjo viel Werth haben als die Ar gaben Altmanns, und wenn er ihr folgte, trifft ihn te Borwurf. Bas der Reliquienschrein Altmanns, insoferne t mit dem im Trierer Dom identisch war, enthielt, mußte man in Trier, dem Orte seiner Bestimmung, doch wohl besit wiffen, als anderswo.

Der Biograph wird ferner angeklagt, durch Berjdmely ung des Trierer Martyriums in der Vita Gentiani mit den in der Vita Hildulphi ein größeres Martyrium geschaffen 3 haben. Allein glaubte er sich nicht dazu berechtigt, da man in Trier nur von einem Martyrium wußte? Uebrigens duch ten die meisten Bormurje gegen den genannten Schriftftella damit fallen, daß die Annahme, derfelbe fei identisch mit Be rengog, dem Abte von St. Maximin in Trier, ober garmit bem Urkundenfälscher Benzo baselbst, nicht zu halten ist. G freut uns, daß Beiffel von seiner Ansicht im ersten Theil jeiner Geschichte der Trierischen Kirchen, wo er mit Sauer land ben Agritiusbiographen im Rlofter Maximin sucht, ab gegangen ift. Da ber Agritiusbiograph für die Geschichte bes heiligen Rockes von großer Wichtigkeit ift, so feien einige Bemerkungen hier gestattet, welche die Anficht Beiffels weiter begründen.

Der Schriftsteller preist vor allem die Reliquien be

Domes, den Kreuzigungenagel und ben Inhalt bes Reliquienschreines, um Agritius zu feiern, ber fie nach Trier gebracht hat; er zeigt fich aufs höchfte beforgt, baß man nicht gering bente über ben Inhalt bes Reliquienschreis nes, den der Dom beherbergte, mahrend das Abendmahlsmeffer, welches das Stift St. Maximin befag, nur genannt und die Beifetzung der Gebeine des hl. Mathias nur furg erwähnt wird. Und doch hatte Agritius, feinem Biographen zufolge, auch diefe Reliquien nach Trier gebracht. Befonbers die Gebeine des Apostels genoffen eine hohe Berehrung und wurden fehr boch geschätt; fie hatten alfo aufs beste bagu bienen können, ben Ueberbringer Agritius zu verherrlichen. Bare ber Berfaffer Monch in Maximin ober in Eucharius gewesen, fo ware fein Borgeben nicht zu begreifen. Ferner ergählt der Schriftsteller, daß ber wunderbare Borfall mit dem Kreuzigungenagel in die Marthrologien ein= getragen worden fei. Mun findet fich aber in den Martyrologien von Maximin, Gucharius, Mathias und Simeon nichts von diefer Eintragung (Sauerland S. 139 vgl. 76). Bare der Biograph in einem jener Rlöfter zu suchen, fo hatte er wiffen muffen, daß fein Martyrologium nichts bon biefer Gintragung aufweise, und hatte fich nicht fo ausbruden fonnen. Das Martyrologium bes Domes wird aber biefe Eintragung enthalten haben, weil ja ber Borfall im Dome fich ereignete. Weiter hat der Schriftsteller perfonlich "nicht wenige" von den Bundern gesehen, welche im Dome burch Berehrung bes hl. Ragels geschehen find (Sauerland S. 196), muß fich alfo recht oft bort aufgehalten haben; es find ihm auch jene Schätze bes Domes genau befannt, welche nur gegen eine Erlaubniß zugänglich find, die nicht jedem gegeben wird (ebend. S. 198). Ferner haben Die Sandschriften von Maximin und Eucharius zum ursprüng= lichen Texte einen Bufat, ber bas Beichen feines Urfprunges in Maximin an ber Stirne trägt und offenbar ben 3wed hat, die Bedeutung diefes Rlofters zu feiern (ebd. G. 190).

Endlich berichtet der Biograph, daß der Erzbischof Sildulph bas Klofter Maximin mit Grundstücken und Ausstattungs gegenständen reich bedacht, gewissermaßen neu gegründet habe, und betont wiederholt, daß er dieß aus feinem eigenen Bermögen gethan habe (sua supellectile et suis fundis). Ja, er andert fogar seine Borlage, die Vita s. Hildulphi, in biefem Bunfte und läßt einen Sat berfelben aus, ber Maximin dem Bijdhofesite gleich ftellt, also bireft die Reiche unmittelbarteit behauptet, einen Sat, den die offenbar aus Marimin stammenden Codices Epternacensis und Paderbornensis zu Gunften der Unabhängigkeit bes Rlofters Maximin durch Bufage noch bedeutend verstärkt haben. Er fest fic bamit in ben ichroffften Gegenfat zu ben Bewohnern von Maximin, welche im Kampfe für die Reichsunmittelbarleit biese Thätigkeit bes hl. Hilbulph läugneten (Acta Sanet. Juli III. 231) und läugnen mußten, wenn sie bem Gegner nicht eine vernichtende Baffe laffen wollten. Der Biograph läßt den hl. Maximin in dem gleichnamigen Kloster begwe ben werden, und damit tritt er in Gegensat zu den Monchen von Eucharius, die nach Ausweis der Gesta das Grab des Heiligen für sich in Anspruch nahmen.

Somit scheint es sicher, daß der Agritiusdie graph im Domklerus zu suchen ist. Und so erklärt es sich denn auch ganz einsach, warum er nichts zu erzählen weiß von der Stiftung des Klosters Maximin durch Agritius und Helena, obwohl er deren Leben schreibt. Auf diese Gründung ihres Klosters pochten die Maximiner schon lange vor den Biographen, sie stützten sich im Kampse gegen den Erzbischof darauf, sie hatten diese Gründung in Bild und Wort verherrlicht, sie waren so davon überzeugt, daß sie dieselbe undedenklich in ihren Urkunden anführten. Es wäre dahr taum zu begreisen, warum ein Schriststeller des Stiftes Maximin von dieser Gründung schwiege. Bei einem Geitlichen der Kathedrale dagegen, der begreislicher Weise auf Seiten des Erzbischosses steht, ist dieses Schweigen erklärlich.

Dazu sagt er mit keinem Worte, daß Maximin bas Abendmahlsmesser besitzt, obschon er ce nennt. Er deutet Maxi= min kaum an, mährend er doch Paulin und Eucharius rühmend erwähnt. Bei einem Gegner ber Maximiner finden wir das alles begreiflich. Es erklärt sich endlich in einfacher Beise ber merkwürdige Ausdruck, ben er gebraucht, wo er ber Ruhestätte bes hl. Agritius gebenkt. Er fagt nämlich: "Sein Schüler Maximinus begrub ihn an dem Orte und in ber Stellung, die er felbft vorher beftimmt hatte." Dieje gezwungene Ausbruckweise veranlagte Beiffel in feiner ersten Schrift anzunehmen, daß Naritius in Gucharius= Mathias beigesett sei. Indeffen durfte man mit mehr Recht annehmen, daß bamals ichon, wie zur Zeit ber Abfassung ber Gesta, das Euchariusklofter im Widerspruch mit Maximin Anspruch machte, das Grab des Heiligen zu besitzen, und der Schriftsteller sich von dem Streite zwischen Maximin und Eucharius fern halten wollte.

Ist nun der Agritiusbiograph nicht mit dem Urfundensfälscher Benzo und auch nicht mit dem Abte Berengoz idenstisch, ist er gar nicht im Maximinkloster zu suchen, so muß die Anschauung über ihn eine wesentlich verschiedene werden von der, welcher Sauerland in seinem Buche Ausbruck gibt.

Bon hohem Interesse sind die Ausführungen Beissels über die berühmte Elsenbeintasel im Trierer Domschaße so-wohl nach ihrer kunstgeschichtlichen als nach ihrer historischen Seite hin. Leider läßt der beigegebene Abdruck die kostbare Darstellung nur unvollkommen erkennen. Die Deutung dersselben auf die lleberbringung bedeutender Reliquien nach Trier läßt sich wohl nicht abweisen.

Der wichtigste Theil der Schrift wird jedoch das vierte Kapitel sein. Beissel behandelt darin die Nachrichten über den hl. Rock an anderen Orten, welche stets die stärkste Wasse der Gegner gewesen sind, und Gildemeister und von Sybel veranlaßten, über den "hl. Rock zu Trier und die zwanzig anderen ungenähten hl. Rocke" zu schreiben. Alle diese

Nachrichten werden gründlich geprüft; der Berfasser gett feiner Schwierigfeit aus bem Wege, alle find in flarer Beije gelöst. Das Schweigen ber alteren Schriftsteller über bie Reliquien findet seine vollkommen befriedigenbe Erflarma bie Berichte Fredegars und Gregors von Tours werben an ihren wahren Werth gurudgeführt. Die Reliquien in Argentenil, in Mosfan und an anderen Orten, fowie die Radricht von dem hl. Rode in der Laterantirche in Rom finden ihre Burdigung. Reiner biefer Berichte vermag gegen bie Echtheit des hl. Rockes in Trier zu zeugen. Manche überraschende Enthüllungen und Rlarstellungen zeigt biefer Theil bes Buches und bietet bes Neuen recht viel. Die leicht fertige Art und Beise ber Angriffe Gilbemeifters und Sphell findet ihre verdiente Brandmartung. Das Buch ichlieft i würdiger Weise mit der letten Ausstellung von 1844, mele so großes Aufsehen erregte und durch wunderbare Greionife. sowie durch ihre fegensreichen Wirkungen sich zu einer gob artigen Rundgebung bes fatholischen Glaubens gestaltete.

lleberblicken wir bas Bange, so muffen wir nestehen. baß bas Werf in hohem Mage befriedigt. Wer bie Schwieris feiten kennt, welche ber Behandlung ber ältesten Trierifcen Geschichte, besonders aber der Geschichte altehrwürdiger Re liquien wegen bes Mangels an gleichzeitigen und ficheren Nachrichten entgegenstehen, der begreift, welche gewaltige Arbeit der Berfaffer zu leiften hatte. Zugleich wird man aber auch begreifen, daß es nicht möglich war, alle einschlägigen Fragen endgültig zu löfen. Befonders ansprechend wirft ber ruhige, gemäßigte Ton, die sichere Scheidung bes Bewissen vom Ungewissen und die Sorgfalt, mit ber Beifiel sich hütet, mehr zu behaupten als sich aus den dargelegten Umständen mit Sicherheit ergibt. Würden alle Bertreter ber fritischen Methobe sich biefer Borzuge befleißigen, jo möchte bas begreifliche Mißtrauen von mancher Seite gegen bieselben balb schwinden. Was ein Recenfent vom 1. Theile bes Werkes sagte, können wir für den besprochenen 2. Theil wiederholen: "Der Verfasser besleißigt sich auf diesem vielumstrittenen Gebicte wissenschaftlicher Ruhe und bekundet das ernste Streben, nicht mit Voreingenommenheit an liebgewonnenen Ueberlieserungen festzuhalten, aber solche auch nur dann aufzugeben, wenn wirklich stichhaltige Gründe dies geboten oder auch nur berechtigt erscheinen lassen. Standhaft widersteht er der Versuchung, vorhandene und unaufgeklärte Lücken durch geistreiche aber unerweisbare Hypothesen auszufüllen."

Als Ergebniß seiner Arbeit stellt der Versasser den Sat auf: "Bei Berücksichtigung aller bis dahin bekannt geworsdenen Nachrichten und Thatsachen läßt sich kein stichhaltiger Grund beibringen, der bewiese, daß die Bischöse von Trier irgendwie ein Unrecht begingen, als sie diese Reliquie ihrer Rathedrale im 12. Jahrhundert mit höchster Verehrung ershoben, in den Hochaltar bargen und seit dem 16. Jahrhunderte wiederholt zur öffentlichen Verehrung ausstellten. Sie haben nach bestem Wissen und Können gehandelt. Sie haben der Frömmigkeit ihres Volkes in segensreicher Art und Weise gesunde Nahrung geboten." Und dieses Ergebniß wird man voll und ganz anerkennen müssen. Irrhümer in Einzelsfragen, welche sich etwa in Zukunst ergeben, können es nicht umstoßen.

Der Gegenstand des Buches, sowie die Fülle der beshandelten Fragen empsehlen dasselbe dem Theologen wie dem Historiker und Kunstkenner. Bor allem aber hat es Interesse für die Geistlichen der Diöcese Trier, welche über die der rühmteste Reliquie ihrer Domkirche darin allseitigen Aufschluß und treffliche Waffen sinden, wenn die Gegner des hl. Rockes bei einer künftigen Ausstellung den alten Kampf wieder aufnehmen sollten. Und diesen Kampf dürsen sie nicht fürchten, wenn sie sich auf den vorsichtigen Standpunkt stellen, den der Versasser als den seinigen gekennzeichnet hat.

#### LXV.

# Bur firchlichen Statistif und Geographie.1)

D. Werner hat seinem allseitig gut aufgenommenn, bereits in mehreren Auflagen (1884, 1885) erschienem "Missionsatlas" nunmehr einen "Ratholischen Kirchenatlas" folgen lassen, welcher "bezweckt ben ersteren so zu ergänzu, daß in wenigen llebersichtskarten der Schauplatz der gesammten streitenden Kirche nach seiner hierarchischen Gliederunz zur Beranschaulichung gelange". Nicht bloß für Theologu, sondern auch für alle gebildeten Katholiken, welche sich ein warmes Interesse für die Kirche bewahrt haben, wird ein solcher "Kirchen-Atlas" eine willsommene Gabe sein. Und von diesem Gesichtspunkte aus wird es gerechtsertigt erscheinen, wenn wir in diesen Blättern eine längere Wittheilung über Werners Publikation machen.

Was den Inhalt des "Kirchen-Atlas" betrifft, so zerfällt berselbe in zwei Theile. Der erste Theil ist ein erläuternder Text (96 Seiten) zu den gebotenen Karten und bildet sür sich betrachtet ein kurzes statistisches Handbuch der katholischen Kirche. Ich glaube, daß allein schon dieses ersten Theiles wegen der Kirchen-Atlas sich viele Freunde erwerben wird,

<sup>1)</sup> Ratholischer Kirchen-Atlas. Bierzehn colorirte Karten mit begleitendem Text. Bon D. Berner, S. J. Freiburg, herber 1888 (5 .4).

Da ein genaues statistisches Handbuch der Kirche aus unserer Beit nicht existirte. Die Arbeit Werners ift gewiß eine recht mühevolle gewesen, die statistischen Angaben sehen so einfach aus und sind boch nicht so schnell zusammengebracht, wie gelefen. "Leiber waren, fagt ber Berfaffer im Borwort, bie Nachrichten über die firchlichen Berhältnisse in manchen Ländern noch wenig umfassend und vollständig, so daß es nicht möglich war, diesen Text bei aller Kurze nach einem einheitlichen Plane zu bearbeiten". Nach einer furzen Ueberficht ber firchlichen Eintheilung ber Erbe, in welcher wir über das Cardinalcollegium, die Patriarchate und die Zahl ber hierarchischen Titel belehrt werden, bekommen wir (S. 8 bis 24) eine Uebersicht über Stalien. Das Land hat 29.361,032 Einwohner, von benen 24,599 italienische Christen nicht zur katholischen Kirche gehören. Nichtitalienische Protestanten gibt es baselbst ca. 30,000, von benen 22,000 be= ständigen Aufenthalt in Italien haben. Die Bahl ber Juden beläuft sich auf 36,289. Werner gibt an, wie dieselben "auf die einzelnen Compartimente und Provinzen" vertheilt sind. 28.459,628 Einwohner des Landes gehören der fatholischen Rirche an. Diese sind auf 275 Diocesen vertheilt, so daß auf jebe Diöcese burchschnittlich 103,500 Seelen treffen. Die italienischen Diöcesen sind somit nicht alle so flein, wie die aewöhnliche Meinung festhält. Es gibt allerdings fehr fleine Sprengel, aber auch wieder größere, welche den Diöcefen anberer Länder in Bezug auf Scelenzahl nichts nachstehen. Bir Deutsche find leiber gewöhnt, Bisthumer flein zu nennen, wenn sie nicht wenigstens eine halbe Million Seelen gablen. Ungewöhnlich fleine Diöcesen in Italien sind Borto und St. Rufina mit 4652 S., Montepulciano mit 13,694 S., Brugnato mit 5511 S., San Severino mit 15,313 S., Cervia mit 15,385 S., Sarsina mit 13,958 S., Fossombrone mit 17,550 S., St. Angelo mit 13,390 S., Campagna mit 9028 S., Biefti mit 7124 S., Gallipoli mit 14,219 S., Bova mit 10,534 S., Cotrone mit 12,622 S., Acerno mit

2634 S., Lipari mit 17,312 S. Einige dieser kleinen Diccofen haben seit neuester Beit keine eigenen Bischofe mehr. So sind Brugnato mit Luni-Sarzana, Sarfina mit Bertinoro, Campagna mit Conza, Bicfti mit Manfredonia, Acerno mit Salerno vereinigt. Selbft etwas größere Diocefen find gur beständigen Administration anderen Bischöfen mit unterstellt. So wird Marsico Muovo (36,191 S.) vom Bischofe zu Botenza (56,276 S.), Oftuni (33,966 S.) vom Erzbischofe zu Brindifi (46,544 G.), Bafto (102,528 G.) vom Erzbischofe zu Chieti (160,319 S.), Ortona (14,720 S.) vom Erzbischofe au Lanciano (37,209 S.), Bisceglie (23,877 S.) vom Erzbischof zu Trani (106,411 S.) ständig abministrirt. Bon ben 11 exempten Abteien ift St. Martino gur Abministration dem Erzbischof von Biterbo, St. Lucia dem Erzbischof von Meffina unterftellt. Das Archimanbritat S. Salvatore (23,352 S.) ift mit ber Diocese Meffina seit 1883 gang ber einigt. Mit Ginschluß Dieser nicht mehr felbständigen Sprengel hat Italien 120 Diöcesen und exempte Abteien, welche unter 50,000 S. gahlen; biefelben liegen fast ausschließlich im Bereiche des Rirchenstaates. Neben biefen fleinen Sprengeln stehen bann Dibcesen wie Genua mit 489,340 S., Turin mit 674,565 S., Novara mit 362,045 S., Bergamo mit 343,932 S., Brescia mit 449,980 S., Cremona mit 307,506 S., Padua mit 505,418 S., Treviso mit 306,850 S., Verona mit 400,406 S., Vicenza mit 349,550 S., Bologna mit 453,989 S., Girgenti mit 312,487 S., Palermo mit 421,093 S. Die größte Diöcese Italiens, Mailand, gablt 1.322,603 Ratholifen. Die Bahl ber Priefter ift in ben fleinen Diöcesen natürlich verhältnismäßig sehr groß. Um nur einiges zu erwähnen, so hat Montefiascone bei 25,641 S. 111 Priefter, Nocera bei 36,080 S. 170 Pr., Alatri bei 21,700 S. 112 Br., Affifi bei 26,652 S. 138 Br. Bie verschieden dieg Berhältnig indeg ift, mogen folgende Beiipiele zeigen. Aquino hat bei 126,816 S. 69 Pfarreien und 386 Priefter, Aversa aber bei 123,717 S. 53 Pfarreien mit 668 Prieftern. Aversa hat also 3000 S. weniger als Aquino, aber fast 300 Priester mehr. Parma hat bei 204,234 S. nur 352 Priester, während Arezzo bei 163,052 S. 593 Priester hat, Luni hat bei 106,056 S. 102 Pf. und 256 Pr., Faenza bei 93,977 S. 114 Pf. und 384 Pr. In manchen Diöcesen ist das Verhältniß zwischen Bevölkerung und Priesterzahl unsern deutschen Zuständen entsprechend, J. A. Acqui bei 152,207 S. 115 Pf. mit 266 Pr., Saluzzo bei 143,103 S. 91 Pf. mit 279 Pr., Viella bei 152,282 S. 113 Pf. mit 267 Pr., Casale bei 162,786 S. 136 Pfarreien mit 352 Pr.

Spanien hat unter seinen 16.634,345 Einwohnern 16.603,959 Ratholifen. Die Bahl ber Protestanten ift trot ber Bersuche eines Rliedner und Genossen nicht weit über 6000 geftiegen 1) Für die Ratholifen bestehen 56 Bisthumer in neun Rirchenprovingen. Werner fann über die einzelnen Diöcefen nur Umfang, Areal und Bevölferung angeben, die Bahl ber Pfarreien und Briefter fehlt. Die größte Diöcese Balencia hat 708,477 Katholifen, die kleinste Bitoria 97,912 Ratholiken. Portugal zählt mit Ginschluß ber Azoren und Madeira 4.703,178 Einwohner, worunter nur wenige Nichtfatholiten find. Dieselben find firchlich in 3 Erzbisthumer mit 14 Diocesen und 4043 Pfarreien eingetheilt. Werner gibt von jeder Diocefe Umfang, Areal (qkm), Bevölkerung (vom Jahre 1883) und Bahl ber Pfarreien. Die Bahl ber Priefter ift für gang Portugal nur im Allgemeinen Am 30. Juni 1885 existirten in Portugal angegeben. Große Diöcesen sind nur Braga mit 4393 Briefter. 719,286 S., Coimbra mit 539,836 S., Oporto mit 605,011 S.,

<sup>1)</sup> Rach Andree's Geographischem Handbuch S. 644 find nur etwa 1000 Evangelische in Spanien. "Seit der letzten Revolution hat der Protestantismus in Spanien etwas mehr Burzel gesaßt". Berner gibt an 6223 Protestanten, 349 Evangelische, 29 Anglistaner, 24 Reformirte.

Liffabon mit 733,337 S., die übrigen zählen theilweise nicht einmal 200,000 S.

Franfreich (S. 32 bis 42) hat unter feinen 38.218,903 Einwohnern (mit Ausschluß von Algier und ben Colonien) über 36 Millionen Katholifen. Bisthumer gibt es bajelbit 84. von benen 60 biefelben Grenzen haben wie bas zugehörige Departement. Bon einzelnen Diocefen gibt Werner Umfang, Arcal (qkm), Bevölferung, Sauptpfarreien, Rebenpfarreien und Kaplancien an. Auch werden mancher Rirchenproving furze historische Angaben vorausgeschickt. Die französischen Diöcesen sind im Allgemeinen nur von mäßigem Umfange. Außer den drei afrifanischen Bisthumern haben 25 franzosiiche Diocesen unter 300,000 und nur 24 über 500,000 Seelen. Unter ben letteren befinden sich drei, welche über eine Willion haben, nämlich Cambrai mit 1.603,393 S., Lyon mit 1.341,306 S. und Paris mit 2.799,329 S. Das Verhältnis ber Saupt= und Nebenpfarreien in Frankreich ift recht interessant Die Sauptpfarreien find meift mehr als zehnmal geringer wie die Nebenpfarreien, z. B. Arras 52 S.=B., 689 R.A.; Autun 29 S. = B., 479 R. = B.; St. Claude 34 S. = B., 356 N.-B.; Dijon 38 S.-B., 477 N.-B.; Grenoble 51 S.-B. 530 N.B.; Langres 28 H., 416 N.B.; Chartres 25 H., 351 N. B.; Soiffons 39 H., S., 538 N. B. u. a. m.

In Belgien ift fast die gesammte Bevölkerung (5.835,278) katholisch, nur 15,000 Protestanten und 3000 Juden besinden sich unter denselben. In kirchlicher Hinsicht bildet Belgien die Kirchenprovinz Wecheln, bestehend aus den Bisthümern Wecheln (1.699,392 S.), Brügge (721,437 S.), Gent (924,273 S.), Lüttich (929,770 S.), Ramur (548,521 S.) und Tournah (1.029,885 S.), sauter volksreichen Sprengeln. Die Diöcesenzenzen werden durch die Grenzen der Civilprovinzen bestimmt. Wecheln erstreckt sich über 2 Provinzen (Antwerpen und Brabant), Brügge über 1 (Westklandern), Gent über 1 (Ostslandern), Lüttich über 2 (Lüttich und Limburg), Namur über 2 (Namur und Luxemburg), endlich

**Tournay** über 1 (Hennegau). Bon letterem gehören 5 Pfarreien feit Alters her zur Diöcese Cambrai. Der Umsang der belgischen Diöcesen ist nicht groß.

Holland gahlt unter feinen 4.336,012 Einwohnern bebereits 1.439,137 Ratholifen, für welche Bius IX. die Kirchenproving Utrecht mit 5 Bisthumern errichtete. Es find dieß Utrecht (325,290 K.), Haarlem (368,750 K.), Herzogenbusch (359,100 K.), Breda (140,530 K.) und Roermond (235,920 R.). Werner gibt von diesen Diöcefen Umfang, Areal, Ratholiken, Pfarreien, Rettorate, Nebenfirchen, Silfstirchen und öffentliche Rapellen an. Daran reiht er eine interessante Ueberficht über die "Bertheilung der Katholiken in Holland". Danach find die Provinzen Nordbrabant und Limburg überwiegend katholisch, die Ratholifen bilden hier eine compakte Bevölkerung von 647,600 S. Alsbann folgen Sübholland, Rordholland und Gelderland, wo die Bahl der Katholiken schon ganz bedeutend ift. Wenig Katholiken gibt es in Seeland (48,120), Drenthe (6000), Utrecht (68,126), Groningen (18,000), Friesland (26,500). Nach Andrece geographischem Handbuch macht, seitdem Bius die Hierarchie wieder errichtete, "ber Einfluß des Ratholicismus große Fortschritte in ben Riederlanden". In welchem Procentfat die Bahl der Katholiken seit jener Zeit gewachsen ist, erfahren wir aus Werner leiber nicht. Das Großherzogthum Luremburg bilbet eine exempte Diocese gleichen Namens mit 211,077 Katholiken, 457 Brieftern und 255 Pfarreien.

Das deutsche Reich (S. 45—51) hat für seine Katholisten fünf Kirchenprovinzen mit 19 Bisthümern, sechs exempte Diöcesen und drei apostolische Vicariate, von denen aber nur Sachsen einen eigenen Bischof hat. Die exempten Diöcesen sind Breslau (2.014,000 K.), Ermland (410,216 K.), Hildesheim (102,000 K.), Osnabrück (169,027 K.), Met (472,000 K.) und Straßburg (782,000 K.) Die Kirchenprovinz Bamberg umfaßt die Diöcesen Bamberg (311,107 K.), Sichstätt (167,046 K.), Wärzburg (509,156 K.) und Speher (309,000 K.)

Die Kirchenproving Munchen-Freifing enthalt die Bisthumer München-Freifing (717,800 R.), Augsburg (694,446 A.) Regensburg (768,000 R.) und Baffau (330,294 R.) Die oberrheinische Kirchenproving besteht aus den Bisthumem Freiburg (1.025,000 K.), Fulba (153,984 K.), Limburg (294,740 K.), Mainz (269,000 K.) u. Rottenburg (598,000 K.). Das Erzbisthum Gnesen-Bojen (975,000 R.) hat nur bas eine Suffraganbisthum Culm (619,913 R.). Die Kölner Kirchen proving wird gebildet aus den Diöcejen Köln (1.800,000 R.), Münster (823,000 R.), Paderborn (900,000 R.) und Tria (929,000 \$2.). Der Scelenzahl nach find also Breslau, Röln und Freiburg die drei größten, Sildesheim, Fulda und Eichstätt die drei kleinsten Diöcesen des deutschen Reiches. Dem territorialen Umfange nach find die brei größten Spres gel Breslau, Baberborn (46,650 gkm) und Silbesbein (29,920 akm). Die Katholifen überwiegen in ben Bisthe mern Met (60,000 Afath.), Strafburg (303,000 Af.), Gichität (16,000 Af.), Würzburg (97,000 Af.), München (150,000 Af.) Augsburg (90,000 Af.), Regensburg (40,000 Af.), Baffan (2800 Af.), Freiburg (485,000 Af.), Bojen-Gnejen (450,000 Al.), Culm (606,000 Af.), Köln (650,000 Af.), Münfter (364,000 Af.) und Trier (348,500 Af.) In allen übrigen Diöcesen be beutschen Reiches bilben die Ratholifen die Minderheit ber Bevölkerung. Um ungunftigften befindet sich in dieser Be giehung die Diocese Hildesheim, wo den 102,000 Ratholika 1,710,000 Anderegläubige gegenüber stehen, und zwar ent behrt die Dioceje Hildesheim eigentlich jeder compatten Renge von Katholiten, welche die übrigen Diöcesen haben. In Hilbesheim ift mit Ausnahme einiger Ortschaften alles Diaipora. Noch ungunftiger liegt für die Ratholifen Die Sache in ben apostolischen Bicariaten. In Anhalt stehen 4600 Ratholifen 243,000 Anderegläubige, in den nordischen Miffionen 29,000 Ratholifen 1,470,000 Andersgläubige gegenüber. Das apostolische Vicariat bes Königreichs Sachsen hat 86,000 Ratholifen unter 3,064,564 Protestanten, 10,193 Reformirten, 7555 Juden. In der apostolischen Brafeftur Schleswig-Bolftein wohnen 4700 Ratholiten neben 1,145,300 Underegläubigen. Die Schweiz hat feche exempte Bisthumer, nämlich Bafel (428,000 R.), Chur (188,200 R.), St. Gallen (142,000 R.), Laufanne (173,000 R.), Sitten (99,000 R.), Teffin (135,000 R.). In Teffin ift alles fatholisch, in Sitten gibt es nur c. 1200 Atatholifen, in St. Ballen haben bie Ratholifen das numerische Uebergewicht gegen die Nichtfatholifen (131,000), in ben übrigen Diocejen find biefelben in ber Minorität, am ftartften in Bafel, wo benfelben 800,000 Matholifen gegenüberfteben. Die Gefammtbevolferung der Schweiz verhalt fich folgendermaßen : Ratholifen 1.160,782, Protestanten 1.667,109, Bergeliten 7873, andere Confessionen 10,838. Die Schweiz hat verhaltnigmäßig viel Ordenspriefter, nämlich Bafel 80, Chur 213, St. Ballen 45, Laufanne 40, Sitten 118, Teffin 10. Außerdem werden die apostolischen Brafefturen Difor und Graubunden = Rhatien von 12 refp. 25 Rapuzinern ausschließlich verseben.

Diefer Ueberficht über Die Diocesen schlieft Berner eine "Bertheilung ber Ratholifen in Deutschland und ber Schweis" an (S. 51 ff.) Faft alleinherrichend, die größeren Stäbte ausgenommen, find die Ratholifen in ben altbauerischen Lanbestheilen, in ben ehemaligen öfterreichischen Bebieten (Borberöfterreich) bes fühmeftlichen Deutschlands (Breisgau in Baben und Theile bes württembergischen Donaufreifes und bom Elfag), in Lothringen, auf ber Gifel, in ber Rheinproving, im Münfterlande, im alten Bergogthum Beftfalen, auf bem Gichefelbe, in ber Grafichaft Glat, im größten Theile von Oberichlefien, im alten Guldaischen und Burgburgischen Stiftsgebiete, im Ermlande und in Bofen. In ben übrigen Bebieten ift ber Brotestantismus alleinherrichend. Gine fpecielle Darlegung ber Bertheilung ber Ratholiten ift bann bem preußischen Staate gewidmet. Werner theilt auch mit, bag von 1880 bis 1885 die Ratholifen in Preugen fich um

4,51 Broc., die Brotestanten um 3,49 Broc., die Juden um 0,76 Broc. vermehrt haben.

Defterreichellngarn, welches jett zur Behandlung fommt (S. 53-62), gehört größtentheils dem katholischen Glaubensbefenntniffe, doch zeigt fich baselbst eine Mannigfaltigfeit im Ritus und in der Sprache, indem elf Kirchenprovinzen ber lateinischen Rirche, ein Erzbisthum ber armenisch = unirten Rirche, zwei Kirchenprovinzen und einige Diocefen ber griechijch unirten Rirche angehören. Die griechisch unirte Rirche zerfällt wiederum in Diöcesen, welche sich bei ihrer Liturgie der ruthenischen, ber rumanischen und ber altflovenischen Sprack bedienen. Die öfterreichischen Kronlander haben ein Areal von 300,024,38 qkm mit 23.031,248 Einwohnern, von benen 17.693,648 römisch-fatholisch und 2.536,177 griechisch und armenisch-fatholisch find. Die Rahl ber Schismatifer beträgt 493,542, die der Protestanten 401,479, die der Israeliten 1.005,394. Für die Ratholifen gibt es zehn Rirchenprobis gen mit 34 Bisthumern. Berner gibt von biefen Bisthimern Umfang, Bevölkerung, Klerus und Pfarreien an. Viele der österreichischen Bisthumer sind sehr arok. So bat Olmüt 1.633,442 Rath., Brag 1.949,262 Rath., Bubweis 1.135,749 N., Königgräß 1.466,876 R., Leitmeriß 1.361,843 R., Wien 1.642,908 R., während Brunn, Sectau und Ling nicht fehr weit von einer Million entfernt find. Neben biefen Riesendiöcesen besitt Desterreich auch kleine Sprengel, die fast den italienischen gleichen, nämlich in Dalmatien Cattaro (12,042 R.), Lefina (50,300 R.), Ragusa (64,283 R.), Zara (68,642 R.) und Sibenif (70,402 R.), in Iftrien Beglio-Arbe (51,430 R.) und Parenzo = Bola (94,700 R.) In der Stadt Lemberg residiren brei fatholische Erzbischofe, ein lateinischer, ein griechisch = ruthenischer und ein armenischer. Der lettere hat nur 4500 armenische Katholifen mit 17 Brieftern und 10 Pfarreien unter seiner Jurisdittion. Das ungarifche Staatsgebiet umfaßt ein Arcal von 322,285,3 qkm mit 15.642,102 Civileinwohnern. Hievon find über 9 MilLionen fatholisch (7.849,692 römisch = fatholisch, 1.497,268 griechisch-katholisch, 3223 armenisch-katholisch), für welche es 28 Bisthumer in 5 Rirchenprovingen und die Erzabtei St. Martin gibt. Die größte ungarische Diöcese ist Gran, welche 1.103,000 Katholiken zählt. In vielen öfterreich-ungarischen Diocejen ift die Rahl ber Pfarreien und Priefter zu flein. Die Diöcese Budweis hat für ihre 1.135,749 K. nur 372 Pfarreien, 7 Lokalkaplaneien und 1 Expositur mit 835 Prieftern (734 Beltpr. und 101 Ordenspr.). Es treffen mithin auf jeden Briefter 1360 Seelen. Roniggraß bat für feine 1.466,876 R. nur 419 Pfarreien, 4 Lokalkaplaneien und 4 Exposituren mit 942 Br. (845 B.= und 97 D.=Br.) Jeber Priefter hatte also burchschnittlich 1560 S. zu paftoriren. Die Diöcese Sectau hat für 795,564 R. nur 265 Pfarreien und 71 andere selbständige Seelsorgesprengel mit 614 Br. (482 B.= und 132 D.-Br.). Mithin hat jeder Priefter durchichnittlich für 1295 Seelen zu forgen. Olmut hat für seine 1.633,442 R. 489 Pfarreien und 87 Lokalkaplaneien mit 1230 Pr. (1133 B.-Pr. und 97 D.-Pr.). Es treffen mithin 1328 Seelen auf jeden Priefter. Brunn hat fur feine 964.807 R. nur 358 Pfarreien und 70 Lofalien mit 696 Prieftern (626 W.-Br. und 70 D.-Br.). Im Durchschnitte treffen also 1386 S. auf jeden Priefter. Noch schlimmer steht es in Tarnow, wo für 675,887 R. nur 357 B. (334 B.Br. und 23 O.Pr.) sind, mithin jeder Priester 1865 S. zu paftoriren hat. Nach Werners Angabe gibt es in ber Diocese Tarnow nur 179 Seelforgesprengel. Es treffen also über 3600 Scelen auf jede Pfarrei burchschnittlich. Aehnlich liegen die Berhältnisse in Brzempst, Rrakau (be; 512,264 R. nur 146 Pfarreien), Stanislawow, Brag, Gran, Künffirchen, Baiben, Kalocza (bei 500,334 R. nur 113 Bfarreien, 253 B. Br. und 64 O. Br.), Sathmar (bei 565,688 R. nur 93 Bfarrbezirfe mit 210 Br.), Ugram u. a. m. Bieht man nun noch in Betracht, daß unter der Rahl ber angeführten Beltpriester die Domkapitulare und andere Berwaltungsbeamte sowie manche altersschwache und ausgediente Priester sind, sowie daß die wenigsten Ordenspriester die regelmäßige Seelsorge üben, und sich somit die Jahl der eigentlichen Curatgeistlichen noch viel geringer stellt, so kann man nicht zweiseln, daß die Bahl derselben zur geregelten und eingreisenden Seelsorge viel zu niedrig ist. In Salzburg und Tyrol steht es in dieser Weise viel besser. Die Erzdiöcese Salzburg hat dei einer Seelenzahl von 225,514 einen Klerus von 394 Weltpriestern und 108 Ordenspriestern, die Diöcese Vrigen sür ihre 405,400 K. 781 B.Pr. und 454 D.Pr., die Diöcese Trient 539,392 K. und 896 B.Pr. sowie 323 D.Pr. Es tressen also auf 1 Priester in Salzburg 449 S., in Brigen 328 S. und in Trient 442 Seelen.

England (S. 64 bis 66) hat unter 27.870,586 E. nur 1.353,574 Katholifen. Für diese hat Pius IX. die Kircher provinz Westminster errichtet, welche gegenwärtig in 15 Bisthümer zerfällt. Die Zahl der Priester beträgt für die gange Provinz 2273, die der Kirchen, Kapellen und Stationen 1280. Bon den einzelnen Diöcesen sindet man dei Werner Umsang, Areal, Bevölkerung (Gesammtbevölkerung und Zahl der Kath.), Priester, Kirchen und Kapellen angegeben. Der Seelenzahl nach ist Northampton die kleinste Diöcese, sie hat nur 7745 Katholiken, 49 Priester und 52 Kirchen und Kapellen.

Schottland hat unter einer Gesammtbevölferung von 3.949,393 S. 325,334 Katholifen mit 326 Priestern und 330 Kirchen und Kapellen. Leo XIII. errichtete für Schottland die Kirchenprovinz St. Andrews und Edinburgh sowie das Erzbisthum Glasgow (ohne Suffragandisthümer.) Die Kirchenprovinz Edinburgh umfaßt folgende Diöcesen: Edinburgh mit 43,208 K., Aberdeen mit 12,500 K., Dunkeld mit 25,894 K., Galloway mit 17,000 K. und Argyll mit 11,000 K. Die Erzdiöcese Glasgow zählt unter einer Gesammtbevölferung von 1.177,476 S. 215,732 Katholifen mit 139 Priestern und 105 Kirchen und Kapellen.

In Irland (S. 67 bis 70) haben bie Ratholifen bas

numerische llebergewicht. Von den 5.174,836 Einwohnern des Landes sind 3.960,891 katholisch. Irland hat 4 Kirchensprovinzen mit 32 Diöcesen. Dieselben sind von mäßigem Umfange, 7 zählen unter 100,000 Katholisen, nämlich Derry (77,000 K.), Dromore (36,000 K.), Kilmore (86,000 K.), Roß (43,337 K.), Clonsert (50,000 K.), Galway (85,000 K.) und Killala (74,000 K.), während nur eine die Zahl 300,000 überschreitet, nämlich Dublin (385,526 K.).

Dem territorialen Umfange nach hat Rugland die größten tatholischen Diocefen. Die Berhältniffe ber Ratholiten liegen ja bier befanntlich febr traurig. Gang Rugland zerfällt in Die zwei Kirchenprovingen Mohilew und Warschau, erstere erftredt fich über gang Rugland mit Ausschluß von Bolen, lettere über Bolen. Die Diocese Mobilem umfaßt im europaischen Rugland einen Flächenraum von 421,505 gkm, Samogitien ein Areal von 679,256 gkm, Tiraspol ein Areal von 805,344 gkm. Die vier anderen Bisthumer icheinen ber ruffischen Regierung zu flein gewesen zu fein, weshalb fie je zwei und zwei vereinigt hat. Go find vereinigt Ramenez (42,017 qkm) und Luzt (122,849), Minst (91,405) und Wilna (81,196 qkm). Bu biefer großen Ausbehnung fommt noch der weitere Uebelftand, daß die Rahl der Briefter verhaltnigmäßig viel zu flein ift. Go hat Samogitien für feine 1.049,000 Ratholiten nur 526 Priefter und 216 Pfarreien, Tiraspol für feine 200,000 Ratholiten (unter 14.594,246 E.) nur 140 Briefter und 114 Pfarreien, Bilna und Minst für ihre 1.223,000 Ratholiten nur 480 Briefter und 289 Bfarreien. Die Rirchenproving Barichau umfaßt 8 Diocefen, in benen Die Ratholifen die überwiegende Bevolferungszahl bilben, jedoch ebenfalls nur wenige Briefter haben. Go find in ber Dioceje Barichan für 1.085,822 Ratholiten nur 469 Briefter, in ber Dioceje Senny für 615,188 Ratholiten nur 303 Briefter, in ber Diocefe Bladislaw für 1.615,851 Ratholifen nur 401 Briefter. Es treffen mithin auf jeben Briefter mehr als 2000 Seelen.

Von Amerika zieht der Kirchenatlas nur Mexiko und Centralamerika sowie Südamerika in den Kreis seiner Darstellung (S. 72 bis 82). Mexiko vildet drei Kirchenprovinzen mit 22 Diöcesen, wozu noch für Niedercalisornien ein apostolisches Vicariat kommt. Centralamerika bildet in kirchlicher Beziehung die Kirchenprovinz Guatemala mit 5 Bisthümern. Südamerika hat 8 Kirchenprovinzen mit 58 Bisthümern. Außerdem gibt es noch eine exempte Diöcese und 5 apostolische Vicariate.

Alls Anhang gibt Werner eine Uebersicht aller Kirchensprengel der ganzen Erde mit Angabe der Katholifenzahl (S. 83 ff.) und ein alphabetisches Berzeichniß sammtlichen Patriarchate, Erzbisthümer, Bisthümer, Prälaturen und Missionen.

Den zweiten Theil des Kirchenatlas bilben 14 ben Texte entsprechende Karten. Die erste (Doppelkarte) gibt die llebersicht der tirchlichen Eintheilung der Erde in Länder gebiete, welche ordentliche hierarchische Eintheilung haben und jolche, die unter ber Propaganda stehen. Lettere sind wieder geschieden in folche, welche ordentliche hierarchische Einrichtung, blos apostolische Bicariate, Prafetturen ober beide mit ersterer gemischt haben. Hiernach stehen die meisten Gebiete ber Erbe noch unter Leitung ber Propaganda. Die zweite Karte (Italien) hat als Nebenfarten Rom und das Gebiet um Rom, die britte bringt Spanien und Portugal zur Darftellung, die vierte Franfreich, die fünfte Belgien, Holland und Luxemburg, die sechste Deutschland nebst ber Schweiz. Die fiebente Karte gibt die Bertheilung der Ratholiken in Deutschland und ber Schweiz. Die achte, welche wieber eine Doppelfarte ift, ftellt Defterreich=Ungarn bar, während die neunte (Doppelfarte) die Bertheilung der Katholiten in biesen Ländern zeigt. England und Schottland folgen auf ber zehnten Karte. Irland hat für sich bas elfte Blatt in Anspruch genommen. Dann folgen Rukland und Polen auf ber zwölften, Mexito und Centralamerifa auf ber breizehnten Karte. Den Schluß bilbet Sübamerika auf ber vierzehnten Karte.

Für eine neue Auflage dürfte sich eine beffere Colorirung ber Karten empfehlen; namentlich ist die rothe Karbe zu ftart aufgetragen. Wie schön ift g. B. bas Colorit in bem Siftorischen Atlas von Andree. Auch der Missionsatlas ist Sobann burfte es angezeigt erscheinen, fehr aut colorirt. daß beide Atlanten vereinigt wurden. Die Unterscheidung in provinciae sedis apostolicae und terrae missionis braucht nicht so streng beobachtet zu werden. Außerdem sind auch manche Parcellen mit in ben "Rirchenatlas" aufgenommen, welche als terrae missionis gelten, 3. B. in Deutschland Medlenburg, Solftein, Ronigreich Sachsen, wenn auch in ihnen das gemeine Recht gehandhabt wird und insbesondere die Benefizialverfassung gilt. Drittens möchte ich vorschlagen, daß ähnlich wie bei Andree's Atlas der erläuternde Text hinter die Rarten gestellt und außerdem vielleicht auch in erweiterter Form als ein Handbuch ber firchlichen Geographie besonders erschiene. Als munschenswerthe Angabe vermißt man bas Jahr ber Errichtung jedes Bisthumes. Wo solches feststeht, hat es Gams' series episcoporum angegeben, so baß auch diese Daten mit leichter Mühe gebracht werben fönnen.

#### LXVI.

## Beitläufe.

### Civilhriege in Berlin.

Die Socialpolitit auf verfehlten Begen. III.

Den 25. Mai 1889.

Man kommt aus dem Erstaunen gar nicht mehr herank. Ehe man sich von dem Einen erholt hat, wird es von einem andern abgelöst. Und immer wieder handelt es sich um das beharrliche Bestreben nach socialen Lösungen, bei denen aber dem Capitalismus nur ja nicht wehe geschehen soll. Sonst hat man solche Bersuche als Quadratur des Cirkls bezeichnet, oder gesagt, es heiße den Pelz waschen, ohne ihn naß zu machen. Sett aber gelten solche Zweisel als Lerrath am Reich und Staat; denn bei Gott und dem Kanzeler sei Alles möglich. In das Capitel dieser capitalistischen Politik gehört zunächst auch die parlamentarisch unerhörte Behandlung des preußischen Landtags bei seiner Entlassung am Borabend des 1. Mai.

König Wilhelm hatte ben Landtag mit folgender Anstündigung in der Thronrede eröffnet: "Anknüpsend an die schon in der Landtagssession von 1883|84 versuchte Reform wird Ihnen der Entwurf eines Einkommensteuer = Gesetze vorgelegt werden, welcher dazu bestimmt ist, die disherige Classen und classifiziere Einkommensteuer in eine einheitliche

Sinkommensteuer umzugestalten, die den Minderbegüterten dereits gewährten Erleichterungen zu erweitern, die Mittel zu einer gerechten Beranlagung des steuerpflichtigen Ginstommens durch Einführung einer Deklarationspflicht zu verstärken und sernere Resormen auf dem Gebiete der direkten Steuern vorzubereiten."

Der heilsame Ausgleich in der Steuergesetzgebung follte alfo endlich Wahrheit werben; die stärkere Beranziehung ber Bermöglichen mittelft Einführung beeidigter Selbsteinschätung follte die breiten Daffen mit den schweren Laften ausföhnen, welche ihnen burch die neuen indireften Steuern aufgebürdet wurden. Auch die Barteien des Cartells erwarteten von der Magregel einen trefflichen Gindruck für bie Bahlen; die Spannung war überhaupt allgemein. Niemand tonnte zweifeln, daß der König für jedes Wort der Thronrede die Zustimmung des Ranglers besoffen habe. Alle end= lich verlautete, der Entwurf fei fertig geftellt und am Charfreitag dem König zur Unterzeichnung vorgelegt worden, da erwartete Jebermann die Borlage nach Oftern. Das haus vertagte sich über die Ferien, und die Abgeordneten gingen, unter Fortbezug ihrer hohen Diaten, mit ber Bewißheit nach Haufe, daß gleich nach Oftern die Berathung der Steuervorlage beginnen werde. Aber was geschah?

Raum waren sie nach Hause gekommen, so erhielten sie die überraschende Kunde, daß sie zwar nochmals nach Berslin kommen müßten, nicht aber um die Steuervorlage in Empfang zu nehmen, sondern um sosort wieder heimgeschickt zu werden. Mit keinem Worte ersuhren die Herren, warum aus der Ankündigung der Thronrede Nichts geworden sei. Der Landtag wurde einsach geschlossen. Die allgemeine Versblüffung soll sich in einem schallenden Gelächter Luft gemacht haben. Das Grübeln aber, wie das so gekommen sei, war ebenso müßig, wie die Frage, wer es wagen durste, dem König die Zurückziechung des seierlich angekündigten und berreits von ihm unterzeichneten Entwurss zuzumuthen.

Nach wenigen Tagen trat ein Ereigniß ein, welches das Interesse an allen anderen politischen Fragen in den hintergrund brangte: ber große Streit ber westfalischen Bergleute und sein lawinenartiges Unwachsen bis nach Schlesien und Sachsen hinein. Es war der größte Arbeiterausstand, ben Europa je gesehen. Wie ein Prairiebrand auflobernd als fliegendes Reuer, hat er die Schäden und die Gefahr der capitalistischen Broduktion grell beleuchtet und für alle Zeit ein bebenfliches Beispiel gegeben. Es liegt alfo in ber Dacht von ein paar hunderttausend Arbeitern, allen Bundern der modernen Maschine binnen Aurzem ein Ende zu machen, jo daß die Kabriken stille stehen, die Gisenbahnen nicht mehr fahren, die Dampfschiffe im hafen lungern. Der Capitalismus hat sich nichts bavon träumen laffen und forglos fort gewuchert. Es war seit ein paar Jahren bes Rühmens ten Ende, wie fehr die Industrie sich gehoben habe, und bie, Rohlenwerfe maren an ber Steigerung bes Betriebs und bei Ertrags nicht am wenigsten betheiligt. Aber bavon war feine Rede, daß auch die geplagten Arbeiter ober und unter der Erde von dem wirthschaftlichen Aufschwung etwas haben follten; er blieb ohne Einfluß auf die Lohnfrage und auf die Frage der Arbeitszeit, außer der Steigerung der lettern.

Die öffentliche Meinung hat unfraglich und mit aller Entschiedenheit gegen den Exces dieser capitalistischen Produktion Partei genommen. Der Kaiser selbst hat dies unwillkürlich durch eine Bemerkung gethan, die er der Deputation der westfälischen Grubenbesitzer zu erwägen gab: "Die Arbeiter lesen Zeitungen und wissen, wie das Verhältnis des Lohns zu dem Gewinn der Gesellschaft steht." Wenn der Kaiser dann folgerichtig verlangte, daß zwischen den Arbeitern und den Besitzern "persönliche" Beziehungen einzutreten hätten, so liegt für diese naturgemäße "Fühlung" der täglich anwachsende llebelstand dazwischen, daß eine Persönlichseit des Unternehmers gar nicht mehr vorhanden, sondern die Verson in der Aktien-Gesellschaft untergegangen ist. Das ist

eben der moderne Capitalismus, der kein Herz und kein Gewissen hat, und bei der schnödesten Ausbeutung der Arbeitskraft es ruhig darauf ankommen läßt — im Vertrauen auf den Staatsschutz. Den Schutz für sich aber hat der Arbeiter auf eigene Faust zu suchen, auf nicht gesetzlichem und je nach Umständen auf ungesetzlichem Wege.

Wird nun das in der britten Lesung des Reichstags mit Ach und Rrach burchgebrudte Berficherungsgefet bas unselige Verhältniß andern? Das ist die Frage. Nicht im Minbeften. Das Geset stehe allerdings, hat der Minister gefagt, auf bem Grunde ber modernen Wirthichaftsform, also auf capitalistischer Grundlage. Der werben vielleicht boch noch, zur Correttur ber ärgsten Auswüchse dieser Wirth= ichafteform, "Arbeiterschutgesete" nachfolgen? Go lange ber Rangler zu bestimmen hat, gewiß nicht; er betrachtet folche Befete als Attentate auf die "Benne, welche die goldenen Gier legt". Darum hat er die Lösung ber socialen Frage im Berficherungswesen gesucht. Das System ist burchaus cavitalistisch, in der Grundanschauung wie in der Anwendung, und schließt weitere Rumuthungen namentlich an die Industrie schon in Rudficht ber fremden Concurrenz aus. Im letten Momente ber Berathung im Reichstage noch hat ber fortschrittliche Abgeordnete Barth biese Seite bes Berficherungegesetes hervorgehoben.

"Der große Culturproceß auf dem Gebiete der Bollswirthschaft in diesem Jahrhundert hat den Antheil des Arbeiters
am Produkt ständig wachsen lassen, während die jetige sociale Bewegung diesen Antheil verringern will. Alle protektionisti=
schen Waßregeln der letzten zehn Jahre, wie die Schutzölle und dergleichen, haben den Antheil des Capitals an der Produktion, die Capitalsrente und die Rente aus Grundbesit auf Rosten der Arbeiter erhöht. Dieser Gesehentwurf bringt die Arbeiter auch in keine wesenklich günstigere wirthschaftliche Position. Die Ausbringung der Beiträge unter Betheiligung des Reichs und der Arbeitgeber scheint zwar für die Arbeiter infoserne günstig zu sehn, als auch die Arbeitgeber einen Thei der Kosten übernehmen; aber auch die Arbeitgeber Beinist werden doch wieder auf den Preis der Waare abgewälzt, so daß schließlich die Consumenten in ihrer Gesammtheit die gaszen Lasten tragen werden. Die Arbeitgeber = Beiträge werden nichts Anderes als neue Produktionskosten sehn. Die Arbeitnehmer-Beiträge werden ebenfalls vermittelst der Lohnerhöhm auf den Preis wirken. Dazu werden große Lohnstreitigkein auftreten, und die Dauer dieses Processes läßt sich noch nicht übersehen."

Gerade jett wüthen auch über die Rohlenwerke hinaus größere und fleinere Streife in ben verschiedenften Induinien und Gewerken wie eine Spidemie burch bas gange Reid. Alls der Reichstanzler am 18. Mai im Reichstag erichin, um das lette compelle intrare aufzubieten, da durfte met wohl Aufflärung erwarten, inwieferne nach feiner Meinm bas große Arbeiterverficherungs-Bejet ben graffirenden Lom: fämpfen Einhalt thun, und ein freundlicheres Berbaltnik in ber Arbeitswelt herbeiführen werde. Aber bavon fein Bont. Allerdings konnte er über das Ereigniß des Tages, ba grandiosen Ausstand ber Bergleute, nicht gang schweigend hinweggehen. "Wir dürfen uns dem unmöglich ausichen, daß die fleine Minorität der Bewohner der Rohlenrevier uns jeden Tag in die Lage feten kann, in die uns etwa die Landwirthschaft feten könnte, wenn sie uns bas Brob ob schneiden wurde. Die Kohle ist in vielen Provinzen jo nothwendig geworden, wie das Brod es in allen ift, und es müssen meines Erachtens von Staatswegen Borfehrungen getroffen werden, daß die Rohle nicht plötlich in drei Tagen ber Menschheit entzogen werden tann." Bas waren bie aber für Borkehrungen? Der Kangler nannte nur Gine: die Nutbarmachung der im ganzen Reiche verbreiteten unbe nütten — "Bafferfräfte", also wieder neue capitalistische Gründungen.

"Wenn man von der Rohle, von der Möglichkeit, daß die Bevölkerung von 20 Quabratmeilen im Stande ift, das

ganze Reich durch Arbeitsverweigerung an irgendeinem Donnerstag in eine Calamität zu stürzen, loskommen will, so
muß man die Ausbeutung der Wasserkräfte thunlichst fördern;
dann hat der heutige Streik keine Bedeutung. An irgend
ein Mittel gegen Calamitäten der Art, wie sie uns dieser
Tage bedroht haben, werden wir doch denken müssen." Run
fügt zwar der Kanzler selber bei : allerdings werde eine Abhülse durch die "Wasserkräfte" erst nach Jahren möglich
sehn; "wir müssen an eine schnellere denken". An was er
aber denkt, sagt er nicht. Bis dahin hatte man in Berlin
an nichts gedacht, als an Infanterie und Cavallerie, eventuell
Berhängung des Belagerungszustandes, und zwar sehr laut
und drohend. Soll nun neuerdings zur Klinke der Gesetzgebung
gegriffen werden oder was sonst? Jedensalls verräth seine
Sylbe eine Richtung der Gedanken auf den "Arbeiterschutg".

Ueberhaupt wäre es interessant zu wissen, was wohl die "nationalliberale Barteileitung" im Geheimen über die jungste Rebe des Kanglers benten mag? Ift fie ein neuer Beweis von bem "raschen Altern" desselben, ober wie ist es soust zu erflären, daß er, was man an ihm doch wahrlich nicht gewohnt ift, dießmal den Fleck vollständig neben das Loch gesett hat? Eine socialpolitische Rede, eine fachliche Bearundung, wie es erwartet werden mußte, war sie gar nicht; vom "armen alten Mann auf bem Kehrichthaufen" und von bem socialen Bedürfniß eines solchen Zwangsversicherungs-Gesetzes ist in der Hauptsache nichts darin zu finden. Im Begentheile zieht er fogar ein Beispiel an, welches auf biese Rentenanstalt nicht nur nicht paßt, vielmehr zu bedenklichen Bergleichungen Anlaß gibt, und überdieß das Geset nicht so fast als eine sociale Lösung, sondern als Mittel zu einem rein politischen Zwed erscheinen läßt. Er fagt:

"Ich habe lange genug in Frankreich gelebt, um zu wissen, baß die Anhänglichkeit ber meisten Franzosen an die Regierung, die gerade da ist und die jedesmal den großen Borsprung hat, auch wenn sie schlecht regiert, aber doch schließlich auch die an

ļ

das Land, wesentlich damit in Berbindung steht, daß die meisten Franzosen Rentenempfänger vom Staate sind in kleinen, oft sehr kleinen Beträgen. Die Leute sagen: wenn der Staat zu Schaden geht, dann verliere ich meine Rente, und wenn es vierzig Fres. im Jahr sind, so mag er sie nicht verlieren, und er hat Interesse sin Jahr sind, so mag er sie nicht verlieren, und er hat Interesse sin Jahr sind, so mag er sie nicht verlieren, und er hat Interesse sin Jahr sind, so mag er sie nicht verlieren, und er hat Interesse sin des nicht der Rentner, die vom Reich ihre Renten beziehen, haben, gerade in diesen Classen, die sonst nicht viel zu verlieren haben, so halte ich das sür einen außerordentlichen Vortheil; . . und ich glaube, daß, wenn Sie uns diese Wohlthat von mehr als einer halben William kleiner Rentner im Reiche schaffen können, Sie sowohl die Regierung — da ist es nicht nöthig — aber auch den gemeinen Wann das Reich als eine wohlthätige Institution anzusehen lehren werden". 1)

In socialer Beziehung hinft ber Vergleich auf allen Seiten. Der frangösische Arbeiter legt seine Ersparnisse on gutem Lohne in Rente an, und genießt ben Ertrag, icon während er lebt und arbeitet. Dem deutschen Arbeiter wird ber Berficherungsbeitrag zwangsweise abgezogen, und einen Ertrag erhält er, wenn er nicht früher aus dem Leben de gerufen wird, mas die Mehrzahl der Fälle senn wird, eft wenn er als Arbeiter tobt ift. Die Arbeiterschut = Bejetgebung hatte jum Biele, die Lage bes Arbeiters gegenüber bem ausbeutenden Capital zu verbeffern; bas Berficherungs gefet nimmt ihm, fo lange er arbeitet und vom Arbeitgeber ausgebeutet wird, und gibt ihm auf Roften ber Befammtheit noch etwas bazu, wenn er nur mehr ber Schatten eines Arbeitsmenschen ift. Die älteren Leute mogen bas als eine Wohlthat ansehen, die jüngere Generation gewiß nicht; und die Böglinge bes "Schulmeisters von Sabowa" find jett, wie alle Nachrichten aus den norddeutschen Roblenrevieren

<sup>1)</sup> Der Styl der Rede ist durch die steten Abschweifungen und Einsschiel ein so confuser, daß der Gedankengang nur durch obige Auslese verständlich wird.

zeugen, bereits das bewegende Element in aller Arbeitersaft. Zuspruch und Belehrung Seitens der Socialdemostie bedürfen sie nichteinmal.

Die Frage, um die es sich bei bem Gesetze handle, sagt r Rangler, "berühre die Gesammtheit des Reichs bis in re innersten Tiefen", aber er läßt es von Anfang bis zu ide mehr im Lichte der neuen nationalen Klammer, als ter socialen Lösung erscheinen. Bon biefem Gesichtspuntte 18 geht er namentlich mit den diffentirenden Conservativen jarf in's Gericht. Er findet es ihrer unwürdig, "solche prünge zu machen", und sich bergestalt in Kirchthurms ilitif, Lokal= und Provincialpatriotismus zu verrennen, daß on den großen Reichsintereffen, von den nationalen, den ristlichen Interessen gar nicht mehr die Rede ist". In gwerfendster Beise außert er sich über die Opposition der ortichrittspartei, auf's Berletenbste gegen bie Belfen, Polen id Elsaß-Lothringer — bie "14 uns eingeimpften Franzosen". er Widerspruch dieser Berren zeige nur: daß "in dem Gefet vas drin steden muffe, was dem deutschen Reiche nüplich und zur Consolidation besselben führen fonnte".

Schließlich rechnet ber Kanzler zu ber confervativen artei, mit ber er sich auseinanderzusehen habe, nicht nur Mationalliberalen, sondern auch das Centrum, diese beiden arteien "nach der Gesammtrichtung ihrer Majorität". Die jrung des Centrums durch Placirung neben den Nationalseralen war um so überraschender, als dis dahin nur eine ine Minderheit desselben nach dem Wunsche des Kanzlersstimmt hatte, und zwar keineswegs aus Begeisterung für eneue nationale Klammer. Man weiß überhaupt nicht ht, wie man die Sache verstehen soll, und Vorsicht ist venfalls geboten, da die Gnade des Kanzlers nicht umsonst haben ist. Wird ihm doch nicht etwa jenes vor drei konaten schon, angeblich aus hochgestellten Kreisen herumstragene, Gerede zu Kopf gestiegen sehn, ein namhaster Theil s Centrums werde demnächst nach rechts abschwenken, um

als "gouvernemental-katholische Fraktion" zu einer Art vielten Cartellpartei sich herzugeben? Schließen könnte man des aus den Worten des Kanzlers. Aber sollte er denn willig glauben, daß die Herren mit den ritterlichen Namen sich is leicht in die Rolle des deutsch-conservativen Herrn von helden sinden würden, der in Halle gelassen das große Wort psprochen hat: "Wir müssen mit dem Fürsten Vismard gehan wenn wir auch hin und wieder einen Tritt erhalten?"

Augenscheinlich traut ber Kanzler ber Zukunft nicht barum fagt er: jest ober nie! Gelbft in ben Cartellpartein hatte die Meinung zahlreiche Bertreter, man follte sich eine so grundstürzende Magregel boch lieber noch einmal iber legen. "Aber wenn wir jest die ganze Sache bei Seite legen, bann ift fie in ber Versentung verschwunden". Wie jo? "Wer sagt Ihnen benn, daß wir in ber Lage sehn werben, uns mit biefer Frage, zu ber uns Gott im Augenblid noch bie Muße gegeben hat, über ein Jahr noch zu beschäftigen? Ich wenigstens möchte bas Bertrauen nicht unbedingt and fprechen". Alfo barum die Gile. Aber ware es nicht gente bekhalb geboten, für ein so gigantisches Gesetzgebungenet lieber eine gesichertere Lage abzuwarten? Noch kostbarer if bie Erflärung bes herrn von Rarborff und Genoffen: fk hätten bas Befck am liebsten noch hinausgeschoben, wem nur die Befürchtung nicht ware, es konnten die kunftigen Bahlen eine Bolfevertretung bringen, welche bas Bejet nicht annehmen würde. Wozu braucht man bann überhaupt eine Boltsvertretung, wenn man dem Bolte ein folches Bejet 3um vorhinein oftropiren muß?

Daß diese "Krönung der Socialreform" zum socialen Frieden führen werde, glaubt der Kanzler offenbar selbst nicht mehr. In dieser Beziehung hat gerade noch der grandiose Streif der Bergleute laut genug in die dritte Lesung hineingesprochen. Bollends ist die Hoffnung aufgegeben, daß diese Urt Socialresorm der Socialdemokratie Eintrag thun werde. Der Kanzler hat auch den Bunsch sallen lassen, "noch zwei

875

Dutend" socialdemokratische Vertreter im Reichstag zu haben. Bon der Krönung der Socialresorm ist seinerzeit in Aussicht gestellt worden, daß sie das Ausnahmegesetz überflüssig machen werde. Jetzt lautet die Sprache des Kanzlers friegersischer als je: "Wir muffen fechten!"

Aber auch gegen die Freisinnigen, den alten "Fortschritt", wie gegen die Welfen, Polen und Franzosen, "habe ich zu sechten". Was bedeutet diese neue Kriegserklärung? In welchem Zusammenhang steht sie mit der "schnelleren Abhülse", die der Kanzler noch vor der Nutharmachung der "Wasser"träfte" im Reich, für geboten hält? Der Schluß liegt nahe, daß es sich um eine große Aktion handeln werde, zu der auch das Centrum als vierte conservative Partei ausgerusen ist. Der Reichstag in der zu Ende gehenden Session hat nichts mehr davon ersahren; aber es kann ihm im Herbst noch kommen. Die Unsicherheit bezüglich der nächsten Neuwahlen wird es wohl überhaupt nicht zulassen, den Mohren, nachdem er seine großen Dienste gethan, schon ganz außer Dienst zu sehen.

Es wird sich ohne Ameifel um das Socialistengeset handeln. Beit gefehlt, daß dasselbe Aussicht hätte, beseitigt zu werden, wird die Regierung aus der Verlegenheit der Cartellparteien noch einen Gewinn herauszuschlagen suchen. Entweder wird fie auf eine Uebertragung ber specialgesetlichen Bestimmungen in das gemeine Recht hinwirken, bei welcher die Socialdemokratie praktisch auch nicht besser wegfommt als bisher, aber auch gegen andere migliebigen Barteien, namentlich gegen die "Freisinnigen" und ihre Presse, "ge= fochten" werben fann. Ober sie wird, wenn ihr eine folche zweischneidige Baffe verweigert wird, die Schaffung eines bauernden Sondergesets zur Niederhaltung ber focialbemotratischen Umsturzbestrebungen verlangen. Sie befindet sich dabei in gunstiger Lage. Sie kann jagen: nachdem die Ueberführung in's gemeine Recht sich unmöglich erwiesen, habe bie Bewilligung des Gejetes auf je zwei Jahre keinen Sinn

mehr, und führe nur den Schaden der alle zwei Jahre sich wiederholenden aufregenden Debatten herbei.

Die Nationalliberalen felbst haben ber Regierung bie günstige Lage geschaffen, als sie vor zwei Jahren unter bem ihnen weniger jympathischen Minister von Puttkamer wieder einmal zu rebelliren magten. Der Minister hatte eine Abänderung des Socialistengesetzes beantragt, wodurch basselbe auf fünfjährige Dauer erftredt und ber Regierung, nebst anderen Verschärfungen, die Befugniß zuerkannt werben follte, verurtheilte Socialdemokraten aus dem Reichsgebiete aus zuweisen und ihnen die Staatsangehörigkeit abzuerkennen. Der Antrag fiel, und die Nationalliberalen erklärten überbieß, sie wurden das Ausnahmegesetz nur fur biegmal noch auf weitere zwei Jahre bewilligen, damit inzwischen bie lleberführung in's gemeine Recht bethätigt werben konne. Run ftehen fie vor bem Berge. Sollten fie aber unter hinweis auf die vollbrachte "Aronung der focialen Reform" an den einfachsten Ausweg aus der Klemme benten, an die um bedingte Beseitigung des Ausnahmegesetes, fo wurden fe über die Wirfung der neuen Gesetgebung gegenüber ber jocialen Gefahr wohl gang andere Reden von der Dinister bank hören, ale in den letten Tagen vor und nach Ditern.

Noch auf einem britten Wege könnte die Regierung ein gutes Geschäft machen. Man könnte das Socialistengeset in der Art verbessern, daß es auch auf andere "Imstuzdestrebungen", als socialbemokratische im engeren Sinne anwendbar wäre. Merkwürdiger Weise ist vor Kurzem ein solcher Bersuch schon mit dem Gesetze, wie es jetzt lautet, gemacht worden. Der Vorgang hat großes Aussehen erregt, ist dann, wie gewöhnlich, rasch wieder vergessen worden, wird aber bei dem bevorstehenden Majestätze und Bismard-Beleidigungsprocch gegen die demokratische Berliner "Bolkzeitung" wohl wieder in Erinnerung kommen. Dieses Blatt wurde nämlich wegen eines Artikels zur Glorificirung der Berliner Erhebung vom 18. März 1848 consiscirt, und

fein Beitererscheinen auf Grund des Socialistengesetzes Art. 11 verboten.

Bei ber Berathung bes Bejetes vor gehn Jahren hatte ber damalige Minister bemerkt: "Haben die Worte ber beutschen Sprache noch einen Sinn, bann ift es unmöglich, biesen Baragraphen auf andere als socialistische Schriften anzuwenden." Darnach hatte fich die Polizei bis dahin in der That geachtet. Als fie fich unter bem Minister Buttfamer einmal an einem holfteinischen Blatte vergriff, hat der Minister "jofort" bas Berbot als rechtlich unzulässig aus eigener Dachtvoll= kommenheit aufgehoben. Der jetige Minister that bas nicht, fondern er ließ es auf ben Entscheid ber Reichsbeschwerde-Commission antommen. Warum machte er nicht gleichfalls Gebrauch von seinem Recht? Die Presse war einverstanden, wo die Stelle zu suchen sei, die ber Minister nicht besavouiren wollte. Und nur dem Bartgefühl ber besagten Commission ist es zu banken, wenn die Untersuchung nicht ganz so blamabel ausfiel, wie seinerzeit ber Geffcenprozeft. Sie studirte nämlich die älteren Jahrgange bes Blattes bis 1887, und fie fand barin allerdings eine Reihe von Artifeln mit ber Tendenz, die bestehende monarchische Staatsordnung sustematisch zu untergraben, welche Ausführungen auch bestimmt feien, socialbemotratische, auf ben Umfturg ber bestehenden Staatsordnung gerichtete Bestrebungen zu forbern"; aber gerade die Nummer 66 vom 17. März, wegen welcher bas Berbot erfolgt war, enthalte — nichts Socialbemofratisches!

Bei der Art der vom Kanzler gewählten Socialresorm muß das Ausnahmegesetz gegen die sociale Gesahr sich in irgend einer Form wie eine ewige Krankheit sorterben. Sittsliche Wirkung auf die verwirrten Geister hat dieselbe nicht. Er hat für sein Projekt die "großen Reichs = und nationalen Interessen", aber auch die "christlichen Interessen" in die Schranken gerusen. Aber durch den Reichszuschuß den Unschwlägen zwangsweise zu nehmen, um den Schuldigen, der capitalistischen Produktion, zu geben: das ist nichts Christ

liches. Der berühmte Berliner Philosoph bes "Unbewußten" und des fridericianischen Beistes meint fogar, in Dieser Affefuranzvolitif liege ein Begenfat gegen bas Chriftenthum. & jagt: "Dieje Seite ber Sache ist bisher so wenig erfannt worden, daß man sogar geglaubt hat, die beabsichtigten socialethischen Staatsinstitutionen als "praktisches Christenthum bezeichnen zu tonnen, um fie baburch ber fatholisch-flerifalen und ber evangelijdefleritalen Partei annehmbar erscheinen gu laffen. In Birklichkeit ware bie Durchführung biefer Auf gaben ber lette Nagel jum Sarge bes Chriftenthums im bis herigen Sinne bes Wortes. Die evangelisch : klerikale Partei scheint davon noch gar nichts gemerkt zu haben; die katholijd flerikale Partei hingegen hat sehr wohl hindurchgefühlt, daß ce fich hier um eine Abbantung ber Mirche gu Gunften bet Staates auf dem praftifch michtigsten Felde ber firchlichen Thatiafeit hanbelt."1)

Wenn man die Sache auch so verstehen kann, und sie in spekulativen Köpfen thatsächlich so verstanden wird, dam muß ihr christlicher Charakter jedenfalls ein tief verborgener sehn, wenn nicht durch Abwesenheit glänzen.

In berselben Sitzung vom 18. Mai hat der Abg. von Staudy auf der Rechten geäußert: "Sehr wichtig ist, daß, wenn dieses Geset verabschiedet wird, es mit großer Majorität angenommen wird, und ich hoffe das; geht es mit geringer Majorität in's Land, so ist das vom staatsmännischen Standpunkte aus überaus bedenklich." Soeben meldet der Telegraph, daß — nach allem dem Zwang und Drang — die Abstimmung eine Mehrheit von 20 Stimmen für das Geset ergeben habe, sür ein Geset, von dem der Kanzler selbst eben noch gesagt hatte: "es berühre die Gesammtheit des Reichs dis in ihre innersten Tiefen!"

<sup>1)</sup> Eduard von hartmann: "Bwei Jahrzehnte beutider Bolitit und die gegenwärtige Beltlage." G. 153.

## LXVII.

## Schweizer Stizzen.

VI. Soherer Unterricht und Geiftesleben in Lugern.

Unter ben minder zweifelhaften Segnungen bes Beitalters bes Humanismus und ber Reformation glänzt bie Thatsache, bak es unmittelbar und noch mehr mittelbar bas ganze Unterrichtswesen und bobere Beistesleben in einen bisher unerhörten Aufschwung brachte. Dies gilt auch von Lugern. Bu feiner Beit war Lugern in wiffenschaftlicher ober fünftlerischer Sinficht ein Burich, Bafel ober Genf, boch war es auch nicht gerabe arm an namhaften Männern. Diese legten feit bem 16. Sahr= bunbert ben Grund zu ihrer Bilbung und Berühmtheit burch ben Besuch ber Sochschule Paris und anderer ausländischer Bochschulen, noch mehr burch ben Besuch bes miffenschaftlich ftets hochgeachteten beimischen Collegiums ober ber "kantonalen höheren Lehranftalt." Nachbem ber Rath ber Stadt im Jahre 1520 eine öffentliche Schule gegründet hatte, ging biefe balb . ein, weil ber Sauptlehrer Myconius mit einigen Gefinnungs= genoffen ber alten Rirche ben Ruden tehrte und beghalb Lugern verlaffen mußte. Nach einem vollen Bierteljahrhundert haben bie Franziskaner unter bem gelehrten Rizianus ben Berfuch erneuert, jedoch feine namhaften Erfolge erzielt. Am Vorabend por Beihnachten 1578 haben die auf Betreiben bes bl. Rarl Borromaus nach Lugern berufenen Sesuiten ihr Collegium eröffnet. Es hatte vier Abtheilungen, nämlich bie Principien (Borbereitungs= ober Primaricule), Grammatit, Syntax unb Sumanität. Dazu tamen im letten Sahre bes 16. Sahrhunderts die Philosophie und Casuistik, welch lettere bald zur vollständigen theologischen Fakultät ausgebildet wurde, inden man die übrigen theologischen Hauptsächer hinzusügte. Een 1538 bis 1566 war die Gründung einer vollständigen kandischen Hochschule stets Gegenstand der Berathungen der kathelischen Stände an der Tagsatung und anderswo, allein da Plan scheiterte an den sich durchkreuzenden Meinungen und noch mehr am Kantönligeist. Erst in jüngster Beit hat man sich daran gemacht, neben die Universitäten Basel, Bern und Jürich auch eine katholische Universität zu stellen, aber nicht in Luzern, sondern in Freiburg.

Das Collegium an ber Reuß hat die urfprüngliche Crope nisation bewahrt, freilich nur im Meugern, benn ber Studien: plan ift vielfach geandert worden. Noch heute besteht et au bem fecheflaffigen Ohmnafium, bem zweifurfigen Lyceum mi ber breifurfigen theologischen Fakultät. Die Borbereitungs schule murbe überfluffig burch bie Ausbilbung ber Statt-Primarfchulen. Seit 1842 hat fich bem Gymnafium als parallelet Inftitut die kantonale Realichule angefügt, welche die technist gewerbliche Bilbung betont und ben unmittelbaren lebergang zum Polytechnifum vermittelt. Das lugernische Collegium war jederzeit reich an hervorragenden Lehrfräften und hat mabren seines breihundertjährigen Bestandes ber fatholischen Schweig, namentlich der Innerschweiz zahllose Theologen herangebilbet, dazu Juriften und Debiciner bis zu ihren Fakultätsftubien Bis in den Anfang unseres Jahrhunderts hinein mar bas Collegium ftreng nach ber bewährten ratio studiorum ber Jefuiten gegliebert und geleitet; im Berlaufe unseres Sahrhunderts mußte es bie Schwanfungen moberner Bolitit und Babagogit nur zu oft erfahren. Rach ber Aufhebung ihres Orbens fuhren zwei ausgezeichnete Jesuiten fort an ber Anftalt als Lehrer gu wirken, nämlich Frang R. Krauer (1769-1806) und Jojeph Ignaz Zimmermann (1774 - 1795); mit ihnen wetteiserten nachher Unton Lotterbach, Thadda Muller und Loreng Stuglistaller ale vorzügliche Lehrer ber alten Sprachen. In ben gehner = und zwanziger Jahren murbe bie theologische Jakultat Lugerne hochberühmt durch Beiger, ben "Schweizertheologen", burch Bugler und Bidmer. Diefe Manner gehörten ju ben Erften, welche in Berbindung mit ber Schule Sailers die fatholische Theologie Deutschlands aus den Niederungen eines feichten Rationalismus zu bem Standpunkt firchlichen und tatholifchen Bewuftfeins emporgehoben. Chorherr Beiger, auch als theologischer und polemischer Schriftsteller jugendfrisch bis in sein hohes Alter, hatte mehr als einmal Carbinal werben tonnen. Bügler war jedenfalls einer ber geiftvollften tatho= lischen Theologen ber Neuzeit. Bekannt ift seine literarische Fehde mit dem Philosophen Bital Tropler, der als damaliger Lehrer ber Anftalt diefe im Sinne bes Realismus umgeftalten wollte. Bugler fiegte, aber taum hatte er die Augen ge= schlossen, so erfolgte die Umgestaltung bennoch. Im Anfang ber breißiger Jahre murbe am Gymnafium bas Fächersuftem burchgeführt, bem Lyceum ein sogenanntes polytechnisches Inftitut angehängt und ber Unftalt überhaupt mehr und mehr ber Beift ber berüchtigten Babenerconfereng angehängt. logische Fakultät litt namentlich unter ber Berufung bon Brofefforen, die weder nach Bildung noch Charafter ihrer Stellung würdig waren. Im Jahre 1844 wurde dieselbe sammt bem neugegründeten Seminar ben biegu berufenen Batern ber Befellichaft Jesu übergeben, bon benen unter Andern nachher Bater Rob und ber Weschichtsforscher Damberger Theologie lehrten. Aus der Beriode seit 1848 ragten unter lugernischen Theologen hervor Propft Jatob Burthard = Leu, Alois Qutolf, Franz Rohrer und Commiffar Joseph Binkler, fämmtliche bereits verstorben. Unter ben heute wirkenben Theologen ragen burch perfonliche und literarische Berbienfte bervor Anton Tanner, Propft am Stift zu St. Leobegar im Sof, Professor 3. Schmib, Seminarregens Saas, u. a. mehr. In Berbindung mit den politischen Wandlungen haben die Rämpfe der letten fünfzehn Jahre bazu geführt, baß bie theologische Fakultät hinsichtlich ihrer Organisation und Richtung sich immer vollständiger des früheren staatsfirchlichen Charafters entfleibet. Deghalb, sowie in Rücksicht auf materielle Grundlagen (neues Seminargebäude u. f. w.) und auf eine an= fehnliche Bahl theologisch durchgebildeter Rrafte bote die Leuchten= ftabt bie beften Boraussehungen zur Schaffung einer theologischen Centralanstalt ber beutschen katholischen Schweiz. -

Gerade weil Luzern in geistiger Hinsicht in der Schweiz keineswegs die erste Rolle spielte, aber doch immerhin eine sehr achtungswerthe, so dürfte es am Plate sein, ein wenig Rūde und Umschau zu halten. War doch dieser Kanton der erste von allen, in welchem die Kunst Gutenbergs Psiege gesunden. Der Chorherr Elias Elie zu Beromünster erlernte als siedzigzähriger Greis noch die Buchdruckerkunst und legte in seinem altehrwürdigen, noch heute bestehenden Stifte die früheste Buchdruckerei der Schweiz an, aus welcher 1470 das erste Druckwerk hervorging. Der Lehrmeister des alten Herrn, sein Landsmann Ulrich Gering, war es auch, der in Paris die erste Buchdruckerei gründete und dadurch ebenso reich wurde, als er wohltstig war († 1510).

Im 16. Jahrhundert machten sich um die Sprachkunde verbient die aus ber Stadt gebürtigen Johann Bimmermann (Xylotectus, + 1526) und Ludwig Kiel (Carinus, + 1569), befonders aber Oswald Beifhüsler (Myconius, 1488-1552) ein Liebling bes Erasmus. Alle brei fielen vom Glauben ab, ebenfo Rubolf Ambühl (Collinus) aus ber Bogtei Rothenburg. Diefer war 1522 Chorherr im Münfter und wurde nach feinem Uebertritt zum Zwinglianismus nach einander Seiler, Solbat, Schreiber, 1526 aber in Burich Professor bes Briechischen, als melder er seine Seilerei nebenbei fortbetrieb und 1578 ftarb. Berbienfte um die alten Sprachen erwarben fich ber Barfuger Leobegar Riti aus bem Entlebuech († 1578), Ludwig Burgilgen, ber trot feines fehr frühen Todes ben Beinamen "Blume ber Latinität" und eine ausgezeichnete Bücherei binterließ; ber grundgelehrte Martin an ber AUmend, ein Schüler bes Myconius, Chorherr zu Beromünfter: ber weitgereifte Apothefer Konrad Rlaufer. Aus bem 17. Jahrhundert ift gu nennen der Karthäuser Heinrich Murer († 1638), namhaft durch seine Helvetia sancta, aus bem achtzehnten aber Honorat Beger im Sof, Monch in Sankt Gallen, Biograph ber Aebte bieses Stiftes bis auf Coleftin II., bann ber in Lugern geborne Jesuit Franz Regis Krauer, Ueberseter ber Meneide († 1806). Im laufenden Jahrhundert waren Bertreter ber altern philologischen Schule L. Flügliftaller, welcher Schillers Lieb von ber Glode und beffen Dbe an die Freude meisterhaft in bas Rateinische übertrug († 1840), dann die Chorherren Reinward Brandstetter von Münster († 1851), Rolly, Joseph Aebi aus Sursee, besonders aber auch der namhaste Geschichtschreiber Joseph Eutych Kopp. Die jüngere philologische Schule ist würdig vertreten durch Albin Rausmann († 1884), Johann Rausmann, den Rektor Jakob Bucher, einen ausgezeichneten Germanisten, und durch Renward Brandstetter, gleichfalls Gersmanisten und zugleich Kenner der indisschen und malaisschen Sprache.

Den Theologen Luzerns tann man auch Thomas Murner beigablen, von 1524-29 als Pfarrer ber Hauptstadt raftlos thatig. Minder hitig und grob als er, bafur aber befto ge= lehrter war ber in Lugern geborne Jesuit Loreng Forrer, ein gewandter Rampe feines Orbens in lateinischer und beutscher Sprache (+ 1659); ihm ebenbürtig war schier fein Landsmann und Ordensgenoffe Beinrich Lamparter (+ 1670). 3m 17. 3ahr= hundert erwarb fich ber Lugerner Candidus Bfuffer, Ciftergienfer= abt in Oberöfterreich, burch fein Biffen, feine Beredfamteit und Gewandtheit in Staatsgeschäften hoben Ruhm (1631-1718). 3m 18. Jahrhundert glänzte der Jesuit Franz Xaver Pfyffer von Altishofen als Rangelredner († 1750), der Franziskaner Gerold Jost aber, ein Luzerner (1719—1789), war gleich ausgezeichnet als Theologe und Kanzelredner, wie als Philosoph und Mathematifer. Das Hauptverdienst ber Theologen Alois Bügler von Udligenschwyl (+ 1827), Joseph Widmer von Soch= borf (1842), wie bes Chorherrn Franz Geiger (1843) ift bereits hervorgehoben. Aus ber Periode seit 1848 sei noch einiger bor furger Beit Berftorbener gebacht. Der Propft Jakob Burthard-Leu war allseitig gebildet, in seiner Richtung aber ber eigentlichste Bertreter bes liberalen Staatsfirchenthums, allerdings in bem Ginne, nöthigenfalls feine perfonliche Dei= nung ftets bem Urtheil bes unfehlbaren firchlichen Lehramtes ju unterwerfen. Der 1879 ju fruhe verftorbene Mois Lutolf mar als Theologe fo ausgezeichnet wie als Siftorifer; in seine Fußtapfen ift als Brofessor der Rirchengeschichte und Bollenber ber Ropp'ichen "Geschichte ber eibgenössischen Bunbe" Frang Rohrer getreten. Der bischöfliche Commiffar Joseph Binkler (geb. zu Richensee 1809, † 1886) ragte hervor burch theologische Bilbung, Rlarheit und Scharfe bes Denkens, wie burch Charakter und beharrlichen Kampf gegen die Uebergriffe det ratikalen Regiments in das kirchliche Gebiet, Gigenschaften, die in in seinen Schriften in hohem Maße wiederspiegeln. Der dezeitige Propst Anton Tanner ist rühmlich bekannt als Kanglredner und Publicist, wie als theologischer Schriftseller.

Bon Fachphilosophen im eigentlichen Sinne be Wortes ift wenig zu vermelden; der namhafteste Philosoph wa außer Widmer der Schellingianer und politische Buhlhuka Paul Bital Troxler aus Münfter († 1866). Der derzeitz Inhaber des Lehrstuhles der Philosophie, Nikolaus Kaufman. ift ein eifriger Bertreter der neuscholastischen Richtung.

Auch an tüchtigen Rechtsgelehrten und ftaatsmam ischen Röpfen hat es Lugern feineswegs gefehlt. Wir nennen aus älterer Zeit Morit Stud († 1566), Botichafter Raife Rarls V. in ber Schweig, ben Staatsschreiber Leobegar Rela († 1752), ben von Lavater verherrlichten Urs Balthafar, beffer merkwürdige Sandidriften gleich benen Stude noch gar nicht gebruckt find. Der neueren Beit gehören an Rafimir Linfa (+ 1875), ein Saupt ber Liberalen, Johann Baptift Burgilgen († 1885), Joseph Bühler, ber Oberrichter Boffard, vor Men aber ber als Jurift wie als Staatsmann gleich ausgezeitnet Nationalrath Bhilipp Anton von Segeffer. Letterer idrich bie in ihrer Art flaffische "Rechtsgeschichte ber Stadt und Republit Luzern"; feine "Studien und Gloffen zur Tagesgeschichte zeugen für großen politischen Scharfblid und eine außerorbentliche Combinationsgabe, feine hiftorifchen Schriften aber, besonders fein lettes Wert "Ludwig Binffer und feine Beitmachen bem gründlichen Gelehrten und scharfen Foricher alle Ehre, seine sammtlichen schriftstellerischen Leiftungen zeugen fin eine glanzende Darftellungsgabe. (Er ftarb am 30. Juni 1888.) Der jungern Schule gehören an ber berzeitige Bunbesgericht präfibent A. Ropp, Obergerichtspräfibent C. Attenhofer ("Tie rechtliche Stellung ber fatholischen Rirche im Bisthum Baiel. eine Arbeit über die Ceffion und viele andere); Beibel in jedenfalls literarisch der gewandteste Bertreter der radifalen Juriftenschule, Bemp aber ber gesuchteste Anwalt ber innern Schweiz.

Bielleicht in feinem Lande ift ber hift orif che Sinn fo rege

und eine folche Menge von Chroniften und Geschichtschreibern vorhanden, wie in der Schweig. Luzern macht hierin keine Ausnahme, man könnte im Gegentheil von einer historischen Schule Luzerns reben. Der Staatsichreiber Egloff Etterlin (+ zwischen 1452 bis 1463) hinterließ das fogenannte filberne Buch, nämlich 217 wichtige Urfunden, welche er genau und fehr ichon auf Bergament abgeschrieben. Chorherr Beinrich Sundelfinger († 1491) war der Freund des praktischen Dip= ftiters Nikolaus von der Flüe und hat die Reihe der Bio= graphen bes seligen Rlaus eröffnet, deren man wohl ein halbes Sundert gahlt. Aus alterer Beit ftammt die Lebensbeschreibung aus der Feder des Jesuiten Peter Sug von Lugern, welche vielmal aufgelegt und auch in fremde Sprachen übertragen wurde; die jungften Biographen bes feligen Maus find J. Ming (1871) und ber Pfarrer 3. von Ah (1887). Gine Geschichte bes Saufes Sabsburg bom Chorheren Bundelfinger liegt in der faiferlichen Bibliothet zu Wien. Der Lugerner Geschichtschreiber und hauptmann Betermann Etterlin fchrieb die erfte Schweizer= geschichte, welche in Druck tam (Basel 1507) und zugleich die erften Aufschreibungen bezüglich der Tellfage enthält. Die eid= genössische Chronit bes im Schwabentrieg 1499 als Hauptmann aefallenen Melchior Huß lag nahezu 400 Jahre ungebruckt, obwohl fie bes Interessanten und Neuen vieles bietet. erfte Chronift, welcher fich nicht auf die summarische Aufzählung ber Begebenheiten beschränkte, war der Lugerner Chorherr Diepold Schilling († zwischen 1518 bis 1522). Johann Salat (verschollen 1544) war der einzige Ratholit, der den ersten Religionsfrieg ber Schweizer beschrieb, in welchem er perfonlich mitgefochten hatte. Dem Staatsschreiber Zacharias Plet († 1570) verdankt man weitaus die meisten Rachrichten, welche in Tschudis Schweizerchronif über Lugern vortommen. Beter Billiger aus Root hinterließ außer einer Schweizerdronit eine Befchreibung feiner Bilgerfahrt nach Jerusalem; er unternahm lettere im Jahre 1565, erlitt Schiffbruch und wurde von Secräubern gerettet, aber lange Sahre in Stlaverei gehalten. Der vieljährige Luzerner Staatsschreiber Renward Cysat († 1614) schrieb eine mit bem Jahr 1519 beginnende Schweizerchronit, sowie eine Chronif der Kriege zwischen den Jahren 1460 bis

1500 ; außerdem hinterließ er eine 24 Folianten umfaffende, burch früher unbefannte Nachrichten ichagenswerthe Sammlung von Chronifen Lugerns und ber Schweig. Frang Joseph Meger von Schauenfee aus Lugern, Gelehrter und Staatsmaun zugleich (+ 1740), beschrieb sehr gut den im Jahre 1712 ausgebrochenen Rrieg ber Urfantone gegen Bern und Burich, ferner über bie älteften Beiten ber Stadt Lugern u. a. m. Der Luxerner Ilbephons von Fledenstein, Mond in Rheinau (1767), hinterließ eine Beschichte feines Alofters, ber fcmeigerifchen Benediltiner, ber Republifen Schaffhausen und Lugern, auch eine Be-Der in Lugern geborene Pfarrer ichreibung bes Thurgaues. Joseph Laver Schnyder von Schupsheim (ft. 1784 erft vierundbreißigjährig) hinterließ eine ichagenswerthe Beichichte ber Entlebuecher. Weitaus die meiften hiftorischen Arbeiten bes fleißigen und belobten Joseph Felix Balthafar († 1810) liegen noch ungebruckt auf der Bürgerbibliothek in Luzern, ebenso die beften Arbeiten bes &. X. Reller. Frang Bernhard Golbin von Tieffenau, Bropft zu Beromunfter († 1819), hat fich befonders um die schweizerische Culturgeschichte bes 15. und 16. Jahrhunderts verdient gemacht. In unserer Beit ragte über alle hervor Joseph Eutych Ropp (+ 1866), der die Geschicht seines Beimathlandes vielfach berichtigte und aufhellte. Er fand in feinem Schüler Alois Lutolf einen feiner wurdigen Biographen und zugleich ben Fortfeter feines Sauptwertes, ber "Beschichte ber eibgenössischen Bunbe". Der unermubliche Forscher mußte seinem Meister ichon 1879 in bas Grab nach folgen und hinterließ außer ber Schrift "Die Glaubensboten der Schweiz vor Cantt-Ballus" eine Daffe vielfeitiger Abhand: lungen und Auffage. Rafimir Pfuffer ift mehr Beschichtichreiber als Quellenforicher gewesen, bagegen ift Archivar 3. Schneller befannt durch die Herausgabe vieler Urfunden, B. v. Liebenau durch urfundliche Forschungen über Urnold von Bintelrieb, Ronigsfelden u. f. f. Unter ben Lebenden ift vor Allem Staats archivar Theodor von Liebenau zu nennen, wohl ber allseitigste Renner ber urfundlichen Forfchungen über fcmeizerifche Be-Schichte. Geinen bereits fehr gahlreichen Arbeiten in Sach= und Beitschriften hat v. Liebenau fein "Gedenkbuch zur funften Safularfeier ber Schlacht bei Sempach" jungft beigefügt. Dit

ihm vereinigen sich die übrigen Kräfte, welche im Gebiet der historischen Forschung thätig sind, in dem von Prosessor J. L. Brandstetter geleiteten historischen Verein der fünf Orte, von welchem der dis jett einundvierzig Bände umfassende "Gesschichtsfreund" herausgegeben wird.

Um die Geographie machten fich verdient die Luzerner 30h. Leopold Chfat († 1663), der Entel des Renward Chfat, ber icon ermahnte Bfarrer Schnyder von Schupfheim, Frang Lubwig Pfuffer von Wyger († 1802), ber ben Vilatus beschrieb, endlich Joseph Bufinger, ber 1836 ftarb und Schriften über Lugern, über ben Rigi, ben Bilatus und St. Gottharb hinter= ließ. - Bezüglich ber übrigen 3weige ber Biffenschaft, befonders der exakten, erwarben fich viele Luzerner ehrenvolle Ramen, namentlich hat bas Lyceum ber Hauptstadt manch tüchtigen Bertreter ber Physit, Chemie und Naturgeschichte aufzuweisen. Der Stadtphysitus Moriz Anton Rappeler († 1669), tuchtig als Arzt und Naturforscher, als Mathematifer und Ingenieur, hat meift lateinisch geschrieben. Karl Rifolaus Lang (+ 1741) erwarb als Argt, Naturforscher und Sammler einen europäischen Ramen. Im Laufe bes 17. Jahrhunderts erwarb fich ber Jefuit Johann Baptift Cyfat (+ 1657) als Mathematifer und Aftronom bie Achtung eines Repler; im fpanischen Amerita aber schwang fich Joachim Frant vom gemeinen Solbaten jum Ingenieurmajor empor, baute die Citabelle von Beracruz und hinterließ bem Resuiten-Collegium Diefer Stadt fein Bermogen im Betrage bon 400,000 Bfund. In unserer Zeit mar Ineichen, welcher neben Eutych Ropp fast ein halbes Jahrhundert am Lyceum gewirkt († 1881), ein vorzüglicher Physiker und Mathematiker, ber übrigens in X. Arnet seinen richtigen Nachfolger gefunden bat. Im Gebiete ber Naturwiffenschaften machten fich besonbers als Botaniker bemerkbar die Aerzte Joh. Georg Krauer und Robert Steiger, letterer burch seine "Flora bes Rantons Luzern". Der jetige Brofessor ber Raturwissenschaften, Raufmann, gablt zu ben erften Geologen ber Schweiz, welche boch ber Natur bes Landes gemäß an tüchtigen Geologen teineswegs arm ift (Hauptwerk über ben Bilatus).

Beginnen wir bezüglich der Rünfte und Kunftgewerbe mit ber Tontunft, so muß man einräumen, Luzern fei an Vertretern

berfelben ungefähr fo reich als Bafel arm. Berühmte Orgelbauer waren Jost Schnyder, Capitular von Muri († 1669), bann ber in Salzburg gebürtige Johann Beigler, Erbauer ber Orgel in ber hoffirche († um 1670). Berborragende Tonfeter waren Kaver Stalter (+ 1765), ber auch als Mufiter berühmte Leonz Mener aus Schauensee, welcher mit Stalter und bem Exjesuiten Conftantin Reindel 1760 gu Lugern ein öffentliches Musikcollegium gegründet hat. Friedrich Beber († 1843), ein Schüler Kallimobas, war Birtuos auf ber Orgel und dem Mlavier und beliebter Componift für letteres. Der 1868 verftorbene Xaver Schnyder von Bartenfee aus Luzern, ein Schüler Beethovens, ift ber berühmtefte schweizerische Componist unserer Beit gewesen. Heutzutage meistert die Orgel in ber hoffirche ber Stiftsorganift Ambrofins Meyer, ehemals Conventual bon Sanct Urban.1) Die in neuem Aufschwung begriffene cacilianische Rirchenmusit aber wird hauptfächlich gefordert von bem Chorbirettor Jatob Buft und Professor Bortmann.

Wer die ruhmreiche Weschichte und noch mehr bas naturherrliche Bebiet Lugerns nur einigermaßen fennt, ber mußte fich wundern, wenn Dichtfunft und Malerei nicht auch bier eine Beimftätte und Pflege gefunden hatten. Das Landchen ift is fo herrlich mit seinen fruchtbaren Thälern, feinen blauen Gen und bunteln Wäldern, feinen reichgeftaltigen Borbergen ber über ihnen fich erhebenden und überall bem Blide fich bietenden wunderbaren Alpenwelt. Bon Dichtern erfter Broke tann bie Schweiz wenig ober boch nicht gar viel erzählen, allein namhafte Dichter hat auch Lugern gehabt. Der ältern Beit gehören an Rudolf von Liebegg (1332), welcher den tragischen Tob Raifer Albrechts I. bejang. Der berühmte Johannes Cutet schuf bas Sempacherlieb (231 Verfe), Bans Dwer befang bie Ragaberschlacht, Johann Biol mehrere Feldzüge und Schlachten, Rafpar Linthen feine Baterftadt. Johann Bargaus aus Surfe (1660) ist einer ber hervorragenbsten lateinischen Dichter ber Schweig. In neuerer Beit waren bie bereits genannten Zejuiten 3of. Ignaz Zimmermann und Frang R. Krauer nicht unverdiente bramatifche Dichter, ber Chorherr Joseph Ineichen (1832) und

<sup>1)</sup> Ingwijchen, wie wir boren, auch geftorben.

der Pfarrer Leonhard Hässiger (1837) aber beliebte Vertreter des Volksliedes in Luzerner Mundart. Den Arzt und Botaniker Joh. Georg Krauer zählen die Schweizer als den Sänger des "Grütlisiedes" zu den Klassikern. Als Dramatiker und Novelslisten haben in unserer Zeit der vielseitige Eutych Kopp, Feiersabend, Jakob Bucher, Luise Meyer von Schauensee und Anna von Liebenau sich sehr achtbare Namen erworben.

Mehr jedoch als in der Boesie haben Lugerner in der Malerei fich hervorgethan. Der erfte namhafte Rünftler war Beinrich Wägmann (+ um 1590), ein Züricher, der nach Luzern überfiedelte, weil er katholifch bleiben wollte. Der Todtentang bes Batriziers Jakob Bonmyl, aus Holbeins Schule, gilt als ber beste von allen (1621). Raspar Möglinger (1670) war ein trefflicher Siftorien = und Porträtmaler. Jatob Bodmer aus Rothenburg (+ vor 1700) und Johann Georg Sunkeler aus Altishofen (1740) waren einfache papftliche Solbaten, die fich in Rom gelegentlich zu tüchtigen Siftorienmalern ausbilbeten. In ber zweiten Salfte bes 17. Jahrhunderts fcuf Clemens Beutler als Landschafts = und Hiftorienmaler wie als Rupfer= ftecher anerkannte Meisterwerke. Joseph Reinhard († 1824) war als Borträtmaler berühmt, nicht minder Johann Acher= mann (1845) als Porträt = und Hiftorienmaler. Läßt man Burich, ben Gründer ber Zeichnungsschule in Lugern, und noch einige außer Betracht, fo glangt Lugern in unserer Beit mit einer ganzen Reihe vorzüglicher Landschaftsmaler. verftorbene Joseph Belger hat es verftanden, die Schönheiten ber Alpenwelt wiederzugeben wie nicht leicht ein Zweiter, Robert Bünd, ein Schüler Calame's, gilt als ber vornehmite Landschafter ber Schweig; neben biesen find zu nennen Soft Schiffmann (+ 1885), Schwägler (Vater und Sohn), Jost Schnyder, Jost Pfyffer, Pfyffer-Göldlin, Jost Muheim. Im Gebiete ber Genre- und Hiftorienmalerei find thätig X. Schwägler, Trorler und Balmer (Schüler Baul Deschwanden's), Stirnimann, Rengali, Errichter und Maler des intereffanten Löwendentmal= Mufeum, Beingartner und Andere. Der Lettgenannte ift zu= gleich Direktor einer neuen Schöpfung, nämlich ber kantonalen Runftgewerbichule, beren Arbeiten in Stulptur und besonders im Runftschmiedehandwert bereits hohe Anerkennung gefunden

Rachträglich sei noch bemerkt, daß in ber beften Beit der Glasmalerei in Surfee eine gange Familie von Glasmalern, die Familie Abesch, thätig war und in der Schweiz wie im beutschen Reich hohen Ruf erwarb; mit Unna Barbara, einer europäifchen Berühmtheit, ift biefes Rünftlergeichlecht erloschen. Im 18. Jahrhundert waren bie Gebrüder Johann Baptift und Peter Paul Borner († 1727) ausgezeichnete Debailleurs, wurden jedoch überflügelt burch Robann Schwende mann aus Ebiton (ermordet 1786). Jafob Frei (1752), ber Sohn eines armen Sandwerters, hat fich in Rom zu einem ber erften Rupferfteder feiner Beit ausgebilbet. Den tuchtigen Bildhauern aus der Vergangenheit: Konrad Lur. Joh. Jatob Kriisli, J. Georg Heizmann u. a. bietet in ber Gegenwart bie Sand Frang Sales Umlchn. Berühmte Goldschmiebe maren in 17. Jahrhundert Frang Jos. Schlee von Beromunfter, im 18. Johann Beter Staffelbach aus Surfee.

Die Bahl ber Lugerner, welche fich in Staatsangelegenheiten und im Felde ober in beiden anszeichneten, ift fo groß, daß wir nur wenige Mamen erwähnen konnen. Der langjöhrige Schultheiß Beter von Gundolbingen, den Die eidgenöffichen Stände oft zu ihrem Schieberichter mahlten, fiel bei Gempad. Jost von Gilinon, Propft von Beromunfter, bann Bifchof bon Grenoble, zulest Fürftbijchof von Ballis, gehörte zu den ber vorragenoften Staatsmännern feiner Beit (+ 1497 in Rom). Der mit dem Saufe Sabsburg verwandte Ritter Rafpar bon Bertenftein war wiederholt Schultheiß, Befandter, Theilnehmer schier aller Tagsatungen und starb 1486, nachbem er fich als Anführer im Burgunderfrieg ausgezeichnet. Der beredte Johann Hug war in den Tagen der Glaubensspaltung Schultheiß, 1531 einer der Anführer bei Kappel (+ 1556). Ritter Ludwig Pfuffer, ber "Schweizertonig", wirtte als Gefandter und leitete ben berühmten Rückzug von Meaux, durch welchen Karl IX. und beffen Mutter gerettet wurden († 1594). Soft Segeffer von Brunegg, Sauptmann der papftlichen Leibgarbe, genoß bas gang besondere Bertrauen des Papites († 1592 in Rom.) Schultheiß Ulrich Dullifer war in gefährlicher Beit that fächlich Diftator, unter welchem ber Aufftand bes Sahres 1653 unterbrudt und ber zweite Religionstrieg 1656 bei Bilmergen siegreich beenbigt wurde († 1658). Ein Kampe ber liberalen Ibeen im ehrlichen Sinne bes Wortes war Alphons Pfrifer, bis 1798 Staatsschreiber, bann einige Zeit Mitglieb bes helvetischen Direktorium, hierauf Senator († 1823). Bingens Ruttimann, 1798 Landvogt, murbe Regierungestatthalter, Mitalied bes helvetischen Bollziehungsrathes, 1808 Landamann ber Schweig, bann wiederum Schultheiß bis 1839 († 1844). Joseph Rrauer von Rothenburg ift uns Deutschen intereffant, weil er ohne jegliche gelehrte Bildung Mitglied bes Appellationsgerichts wurde und vom Jahre 1814 bis zu feinem Ableben (1837) eines ber einflugreichsten Mitglieber ber Regierung blieb. In inwärtigen Rriegen ober in fremden Diensten haben viele Luzerner fich ausgezeichnet. Ein Hauptmann Rudolf Haas fiegte 1499 bei Schwaberloch über fünffache Uebermacht, ein anderer Rudolf Saas hat im Jahre 1531 ben Sieg bei Rappel entschieben. Bon bem Selben bei Dornach, Betermann Feer, ift früher geredet worden. Der papftliche Leibgardift Sans Relli von Priens erbeutete bei Levanto 1571 zwei türkische Sahnen. Johann Rraft hat in den Sugenottenkriegen großen Ruhm erworben. Beter Chriftoph Goldlin focht unter Bring Gugen, wurde feit 1723 nacheinander Ritter und Obrift, Reichsfreiherr, Oberbefehlshaber von Serbien, Feldmarschallieutenant und fiel 1741 bei Mollwig, wo er ben linken Flügel commandirt hatte.

Die Parteiverhältnisse bes Kantons Luzern wie der Schweiz überhaupt lassen es leicht begreisen, daß besonders seit den zwanziger Jahren die Publicistis besondere Pflege sand und eine immer größere Bedeutung erlangte. Alle hervorragenden Köpfe in Kirche und Staat haben bei austauchenden religiöspolitischen Bewegungen sich stets auch an der Tagespresse beetheiligt. In den dreißiger und vierziger Jahren machten aus dem liberal-raditalen Lager heraus Kasimir Pfysser, Stadtrath Eduard Pfysser und Robert Steiger Rumor, diesen gegenüber standen Cölesstin Segesser, Constantin Siegwart-Wüller, nachdem er 1835 bis 1837 seine politische Bendung vollzogen, Ulrich, Redakteur der Staatszeitung, endlich Joh. Georg Bosard, der als Redakteur des Surseer Wahrheitsfreundes und nachherigen Landboten bis in die siedenziger Jahre herauf thätig blieb. Während der fünfziger und sechsziger Jahre traten vorzügliche conservative Kräfte

an seine Seite: Amberg, ber langjährige Rebakteur ber Luzerner=Beitung, Beter Acklin, Redakteur ber Schwyzer nachher ber Schweizer=Beitung, von 1872 ab aber Binzens Areyenbühl, von welchem das conservativ=katholische Centralorgan der deutschen Schweiz, das in Luzern erscheinende "Baterland" bedeutend in die Höhe gebracht wurde. Lebhast wurden und werden von Luzern aus auch die übrigen Schweizerblätter bedient, welche ihrerseits den luzernischen Berhältnissen von jeher große Aufmerksamkeit widmeten.

Neben ber eigentlichen volitischen Tagespresse vertraten bie "Ratholischen Schweizer-Blätter für Wiffenschaft, Runft und Leben" mehr bas literarifch = publiciftische Gebiet. Begründet im Jahr 1869 und geleitet vom Pfarrer Eftermann und Profeffor Lütolf, gingen fie in ben Concilfturmen bon 1871 ein, aber nur um auf Anregung bes Professors 3. Schmid, bes Redakteurs Aregenbühl, bes Staatsarchivars Theodor von Liebenau 2c. in zweiter Serie als publiciftisch-wissenschaftlice Organ ber beutschen fatholischen Schweiz wiederum zu erfteben. Schließlich fei noch ber "Monatrofen" gebacht, Organ und Eigenthum bes schweizerischen Studentenvereins und feiner Chrenmitglieber. Die gebn jährlich erscheinenden Sefte enthalten außer den Bereinsangelegenheiten oft fehr intereffante Auffate. Sie stehen nunmehr im breiunddreißigften Jahrgange und find gut redigirt von Bernhard Fleischlin, J. Quartenoud und G. Antognini. Somit floreant, crescant!

## LXVIII.

## Modernes Glanbensbefenntniß eines Theologen.

7. Chriftenthum und Barteien.

In begeisterten Ausdruden feiert biefer Abschnitt bie Moral und die religiöse Erhabenheit des Christenthums. Doch intereffirt uns mehr zu erfahren, was der Berfaffer benn unter Christenthum versteht.

"Die Bahrheit, welche im Chriftenthum offenbar geworben ift, fteht nicht in ber Form bon Bedanten ba, fonbern in ber Weftalt bon Thatfachen. Go leuchtet fie noch immer in ftets fich erneuernder Jugendfrische; fie lebt bor ben Augen ber Blaubigen und wird geschaut. Diefer Sachverhalt hat nun freilich auch zu mancherlei Berirrungen Anlaß gegeben. Auf bem Siegeswege, ben bie neue Religion burch bie Rraft ihres Beiftes fich bahnte, ftieg die Borftellung von ber Berfon Jefu weit über bas Dag beffen binaus, was er gewesen war, und wie er fich felbit gegeben hatte. Aus bem Wege wurde bas Biel, aus bem Bermittler mit bem Sochften ber Sochfte felbft. Das Bort Gottesfohn wurde aus feiner bilblichen Bebeutung in die buchftabliche umgefest, ber Bedante eines gottgleichen Befens nicht mehr unmöglich gefunden. Ja, ber menfchge= wordene und fur die Belt gestorbene Cohn jog bie Bergen mehr an und empfing glühenbere Begenliebe und innigere Unbetung, als ber in unnahbarer Ferne thronende Bater. Der in einer Mifchung von beibnifcher und jubifcher Philosophie geschulte Berftand bemachtigte fich biefer Befühle und gof fie in die Form einer bestimmt ausgeprägten Lehre. Die Gothei Christi wurde mit allen daraus sich ergebenden Folgerugen sestgestellt, und die Undereinbarkeit derselben mit seiner Menscheit und mit dem Glauben an die Einheit Gottes damit zwüdgewiesen, daß die berstandesmäßig gebildete Formel als Glaubensgeheimniß dem Berstande widersprechen müsse. Ebenso wurde die geschichtlichen Thatsachen in geheimnißvolle überweltliche Borgänge umgeseht, die Bersöhnung des Menschen mit Gen in eine Bersöhnung Gottes, der geschichtlich so entschend zwordene Kreuzestod Jesu in eine die Stellung Gottes zu Welt verändernde Leistung verwandelt".

"Das alles vollzog sich wohl nach einer inneren Rotwendigkeit; aber daraus folgt nicht, daß diese Gedanken sin immer unwidersprechlich seien. Bieles in der Geschichte wor nothwendig zu seiner Beit, und ist doch nur eine Stuse wi der Bahn der Erkenntniß gewesen. Einer späteren Beit kan ein anderes Urtheil ebenso nothwendig sein, und die Bahten verlangt, dasselbe rücksichtslos zu fällen und auszusprechen".

Mit Staunen vernimmt man hier eine Dogmengefdichte, welche bem driftlichen Bewußtjein von Jahrhunderten mit Beficht schlägt und zwar ohne auch nur einen Beweis ju versuchen. Gegen alle historischen Dentmäler conftruirt unfer Theologe die Entwicklung b. h. die Depravation bes Chriften thums mit einer Sicherheit, als hatte er biefen Broces mit erlebt. Mit bemfelben Rechte ober mit weit befferem fann man jeder feiner Behauptung die entgegengesette gegenüber ftellen. Der Rame Cohn Gottes, der Chriftus in der hl. Schrift und in allen chriftlichen Urfunden im eigentlichen Sinne beigelegt wird, erhielt fpater burch Saretifer und Rationalisten eine bildliche Bebeutung. Aus bem Sochsten wurde ein Bermittler ber Menschheit mit bem Sochiten. Gine Mijchung von pantheiftisch = beiftischer Philosophie versuchte eine nothwendige Begrundung und Formulirung Diefes nenen Chriftenthums u. f. w. Letteres ift buchftablich wahr: burch rein apriorische Boranssetzungen wird ber Unglaube verleitet. Die Geschichte, welche boch nach Beugniffen zu beurtheilen

wäre, zu maßregeln und nach vorgesaßten Meinungen zu construiren. Nur unter der Boraussetzung, daß die menschliche Bernunft die adäquate Norm aller Wahrheit sei, kann man das Geheimniß der Menschwerdung und Dreisaltigkeit als dem Verstande widersprechend bezeichnen. Zugleich heißt es die Bedeutung des christlichen Geheimnisses böswillig versdrehen, wenn behauptet wird, nach gläubiger Auffassung "müsse das Geheimniß dem Verstande widersprechen". Echt hegelianisch ist der Gedanke, jener Entwicklungsproceß des Christenthums zum Irrthum sei ein nothwendiger gewesen. Nun gut, wenn man consequent sein will, dann muß der Standpunkt des Versassen auch als nothwendiger Durchsgangspunkt zum unpersönlichen Gott und schließlich zum Atheismus bezeichnet werden.

Die eingehendere Begründung und Formulirung seines Glaubensbekenntnisses wird uns noch klarer zeigen, daß der Bersasser lediglich durch aprioristische Borurtheile bestimmt wird, die geschichtlichen Thatsachen zu meistern; zugleich aber wird die Inconsequenz seines Standpunktes, welcher eigentslich zur Leugnung aller Religion und jeglichen Christenthums hindrängt, noch deutlicher hervortreten. Wenn er z. B. der Leugnung der Gottheit Christi ein überschwängliches Lobseiner menschlichen Borzüge vorausschickt, so liegt darin ein handgreislicher Widerspruch; denn wenn er nicht Gott war, für den er sich ausgab, dann ist er entweder ein Betrüger oder ein Kanatiker, ein Betrogener.

"Aber so innig ich ihn liebe und verehre, zum Gott kann er mir nie werden. Die Liebe und Anbetung, welche ich empfinde, wenn meine Seele sich zu Gott erhebt, ist eine so einzigartige, daß ich sie nimmermehr theilen kann. Es ist mir völlig unmöglich, neben den Einen irgend ein Wesen zu stellen, von dem ich so denken und fühlen, zu dem ich so reden, dem ich mich so zu eigen geben könnte. Mögen Andere es können — ich will Keinen der es thut, der Unwahrhaftigkeit bezichtigen — ich vermag es nicht. Für mich wäre es eine Lüge, eine

Berkehrung meines innersten religiösen Lebens. Ich kann and bie Versöhnung, welche Jesus gestiftet hat, nicht so ansehen, als habe er durch irgend eine Leistung auf Gott eingewirtt oder einen Anspruch an ihn erhoben. Mein Glaube erträgt den Gedanken nicht, daß est irgend eine Einwirkung auf Gott geben, daß irgend ein Wesen einen Anspruch an ihn haben könne. Erlösung und Versöhnung bedarf ich und finde sie im Christenthum wie ich sie suche. Aber die Vorstellung eines von außen her versöhnten Gottes kann ich mir nicht aneignen. So muß ich die Lehre der Kirche von der Gottheit und dem Verdienste Christi zurückweisen, und weiß mich damit in voller Uebereinstimmung mit ihm selbst".

Wir sagten vorher, der Versasser entscheide die Frage nach der geschichtlichen Wahrheit der christlichen Offenbarung durch aprioristische Voraussetzungen: genauer gesprochen ist ihm das Gesuch lebet Instanz. Folgendes ist sein psychologischer Proces. Uebernatürliche Thatsachen will er, obgleich sie besser bezeugt sind, als irgend welches andere historische Faktum, nicht annehmen. Darum entstellt er den Inhalt der Offenbarung und erklärt nun, gegen dieses Zerzbild sträube sich sein religiöses Gesühl; woraus dann gesolgert wird, das die christliche Offenbarung Wenschenwert ist, von dem jeder so viel annehmen kann, als seinem Gestühle und seiner momentanen intellektuellen Vildung entspricht.

In Christus wird ja kein neuer Gott neben einen andern gestellt, wie der Versafser singirt, sondern er ist derselbe Gott wie der Vater. Ob aber eine göttliche Natur in mehreren Personen subsistiren kann, ist nicht durch Gesühle, sondern durch verstandesmäßige Untersuchung, oder da diese nicht leicht zu einem sicheren Resultate führt, durch die Thatsache der Offenbarung zu entscheiden. Wenn diese Wahrheit von Gott geoffenbart ist, dann kann sie keinen Widerspruch enthalten, mag der menschliche Verstand sie auch nicht begreifen.

Ebenso liefert der Verfasser nur ein Zerrbild von der Erlösung durch Christus, wenn er dieselbe in einen Ginfluß

eines außergewöhnlichen Befens auf Gott fest ober biefelbe auf einen Anspruch eines Geschöpfes an Gott gurudführt. In der Erlösung wirft nichts auf Gott ein, fondern die unendliche Bute Bottes fieht die Genugthuung und Ber-Dienfte des Bottmenschen von unendlichem Berthe als von ber Menschheit ihm bargeboten an, b. h. verzeiht der fündigen Menschheit mit Rudficht auf die Berdienfte ihres göttlichen Mittlers. Dagegen ift die Berfohnung, welche ber Berfaffer im Chriftenthum gefunden haben will, durchaus unchriftlich. Bahr ift allerdings, daß ber Neue Bund freie Bahn ber Seele zu Bott geschaffen hat; wenn bieg aber bahin mißbeutet wird, daß jeder fich felbft Briefter und Bermittler geworden, fo widerspricht dieß ben fundamentalften Lehren und Ginrichtungen ber chriftlichen Rirche. Denn "es ift fein anderer Rame gegeben, burch welchen die Menfchen felig werden, als der name Jeju". Wie aber die Mittlerschaft Jeju fich nicht als Scheibewand zwischen bie Seele und Gott einschiebt, sondern dieselbe gang und gar barauf gerichtet ift, ben Menschen inniger und ficherer mit Gott zu einigen, als Diefer es aus eigenen Rraften vermöchte, fo geht auch bie Mittlerschaft ber Rirche, bes Priefterthums und ber Gaframente einzig auf eine fichrere und innigere Berbindung bes Chriften mit Gott.

Wie der Verfasser den Inhalt der christlichen Offenbarung sich nach seinen vorgesaßten Meinungen zurechtlegt, so construirt er auch die Geschichte des Ursprungs und der Ausbreitung des Christenthums nicht nach den vorliegenden geschichtlichen Quellen, sondern nach seinen subjektiven Auffassungen.

"Das Christenthum, als eine geschichtliche Macht in die Welt getreten, hat an eine frühere Entwicklung angeknüpft und dieselbe fortgesett. Jesus war zunächst der Prophet seines Bolkes und erklärte, die heiligsten Hoffnungen desselben erfüllen zu wollen. Diese Hoffnungen faßten sich in dem Gedanken des Reiches Gottes zusammen. Es war ein großartiger Gedanke,

ber bon bem Glauben ausging, bag bie Beltgefcichte be Durchführung eines göttlichen Beilerathichluffes fei, und be Gemüther in fteter Spannung auf eine gufunftige Bollenbung gerichtet bielt . . . So trat bas Chriftenthum als bie Bol lendung ber Beltentwicklung, als das in die Denichheit gefommene Gottesreich auf, mit bem Unfpruch, alles Gebnen ber Menschenfeele zu befriedigen und ber Belt bas bolltommer Seil ju bringen. Benn biefes Glud junadift nur ein imen war, im äußeren Leben bagegen ein ungeheurer Rampf on brannte und ben Chriften unfägliche Leiben brachte, fo erbob fich die aufs höchfte gefteigerte Begeifterung über dieje Bidenfeiten und erwartete in ber Ueberzeugung, ben gottlichen Bille ju bollbringen, ben bevorftehenden Gieg bes Simmelreichs über die feindlichen Dachte, die nabe Berflarung ber Belt burch bie Biebertunft Chrifti. Diefe Erwartung bewirfte eine aufs äußerfte gefpannte Thatfraft und Wiberftandsfähigfeit".

Saben wir früher ben Berfaffer in ber formalen Dar ftellung mit poetischen Anlagen ausgerüftet erfannt, fo zeigt fich fein Dichtertalent bier noch auffallender in der Auffindung bes Stoffes. Das heißt man nicht eine Beschichte ber erien Rirche, sondern einen erdichteten Roman geben, der die That fachen geradezu auf den Ropf ftellt. Das Auftreten Icu war ein fortgefetter Rampf gegen bas zeitgenöffische Bubenthum und feine Erwartungen, ein Rampf auf Leben und Tob. Der Ausgang bes Rampfes war ber vorübergebende Sieg bes offiziellen Jubenthums über ben verhaften Ragarener; burch bie Berftorung Jerufalems, welche ber Berr jo bestimmt als Strafe für die Opposition des Bubenthums gegen ihren Meffias vorausverfündigt, wurde bas Schidial bes widerspenftigen Bolfes endgiltig besiegelt und bas Beil ben Beiden angeboten. Aus der Beidenwelt, nicht aus ihren Bolfsgenoffen haben die Apostel bas Sauptcontingent gur neuen Rirche gestellt. Saben auch die Beibenchriften, Briechen und Romer ihre hohe Begeifterung aus ben Deffiashoffnungen geschöpft? Mit bemfelben Rechte und Unrechte, mit welchem ber Berfaffer bas Chriftenthum aus bem Judenthum ableitet,

juchen andere ebenjo hoch gebildete Vertreter der modernen Biffenschaft es als Beiterentwicklung ber griechischen Philojophie ober bes Buddhismus, des Parfismus, Brahmanismus barguftellen. Bu folchen abenteuerlichen, fich gegenseitig aufhebenden Sypothesen tommt man, wenn man ben Boben ber Thatfachen verläßt. Run die Beidenchriften follen ihre außerordentliche Thatfraft und ihren Seldenmuth im Dulden aus der baldigen Erwartung des herrn geschöpft haben. So moge und ber Berfaffer doch einmal an ber Sand ber Beschichte zeigen, wo bieses Motiv einen Apostel zu seinen Auftrengungen bei ber Berbreitung des Glaubens, einen Marthrer zur Ertragung ber größten Qualen, einen Chriften gur lebung aufopfernder Rächftenliebe angespornt bat. Die Briefe des hl. Baulus, Die Genbichreiben des hl. Ignatius von Antiochien, die Marthreraften laffen uns tiefe Blicke in Die treibenden Motive ber erften Chriften thun. Wo findet fich da etwas von naher Erwartung der Ankunft des Herrn? Diefes Motiv ift vom Berfaffer erdichtet, um auf natürliche Beife ben Urfprung und die Berbreitung bes Chriftenthums, die ohne besondere Leitung Gottes rein unverständlich ift, zu erflären.

Kann es uns Wunder nehmen, daß der Geist des Urschristenthums so geschichtswidrig beurtheilt wird, wenn selbst von den Bestrebungen der Kirche in der Gegenwart, statt die Thatsachen zu berücksichtigen, nach vorgesaßten Weinungen eine Carricatur entworsen wird?

"Gleichwohl war das Berhältniß von Himmel und Erbe kein klares, und es mußte eine Aenderung eintreten, als die Erwartung des jüngsten Tages sich nicht erfüllte, und an das Christenthum die Aufgabe herantrat, die Welt wie sie war und sich geschichtlich weiter entwickelte, mit seinem Geiste zu durche dringen. Da traten zwei Richtungen hervor, die in der kathoslischen Kirche immer unvermittelt neben einander hergegangen und auch in den Kirchen der Resormation, obwohl einander viel näher gebracht, doch noch nicht versöhnt sind. Die eine

war der Welt zugewendet und sah in der Kirche und in ihren Werken nur ein Schuhmittel gegen zeitliche und ewige Strofen für ihren weltlichen Sinn. Die andere war schwärmerisch nur auf den Himmel gerichtet und betrachtete das Weltliche all einen Gegensah, der durch ein von den sittlichen Ausgaben sich abwendendes und auf sich selbst sich zurückziehendes, religiös Leben überwunden werden müsse".

Der Gegensatz zwischen "Welt" und Gottesreich ist nicht erst in der späteren Entwicklung der Kirche hervorgetreim. Niemand hat ihn so start hervorgehoben, als Jesus selbs, der von seinem hohenpriesterlichen Gebete die "Welt" and drücklich ausschloß. Es ist dieß eben die gottentfremdetz, die gottesseindliche Welt, welche das Reich Gottes von sich weist. Zwischen ihr und den Kindern Gottes kann freilich nie eine Versöhnung eintreten, auf ihrem gegenseitigen Kampse beruht nach Augustinus Auffassung und Ausssührung im großartigen Werfe de civitate dei der Gang der Weltgeschichte.

Berfteht man aber unter Welt bas Diegfeitige Leben ber Menschheit, so ift unwahr, daß in der Rirche Diegieits und Jenfeits einander feindselig gegenüber fteben. Es ift immer Aufgabe und Beftreben ber Rirche gewesen, bas bief feitige Leben mit Religion und Sittlichfeit zu burchbringen, freilich fo, daß das Diegfeits wefentlich Borbereitung auf ein befferes Jenfeits ift und bleibt. Jenes fieberhafte Bo ftreben ber modernen religionslofen Belt, bas Dieffeits fo bequem als möglich herzurichten, ben Simmel auf die Erde gu verlegen, fonnte bei folcher Auffaffung in der Rirche freilich nie fich geltend machen. Da aber die Beftrebungen ber Menschen auch innerhalb bes Chriftenthums ftete mehr auf bas Irbifche gerichtet find, als auf bas einzig Rothwendige, fo muß es fehr wünschenswerth erscheinen, wenn einzelne auserwählte Seelen ihrerfeits bas himmlische, bas eigentliche Biel der Menschheit zum hauptfächlichen Begenftande ihrer Beschäftigung machen. Diefelben tragen bamit gleichsam eine Schuld bes gangen Geschlechtes ab. Alle follten ihr Dauptaugenmert auf bas Beiftige richten: ein Blud für fie, bag wenigftens einige Reprafentanten fur fie eintreten. Diefe "weltflüchtigen" Chriften haben fich ben sittlichen Aufgaben bes Lebens nicht entzogen, jondern fich wirffamer als alle andern beren Bojung gewidmet. Die Monche haben für Sittlichfeit und Cultur ber Menschheit mehr gethan als alle Naturforicher, Moralphilojophen, Induftriellen und der Welt jugewandte Theologen bes 19. Jahrhunderts. Gelbft biejenigen, welche ein rein "beschauliches" Leben führten, haben burch ihre Usteje, burch bie Berachtung weltlichen Befiges, finnlicher Benuffe, zeitlicher Ehren ber Belt ein Beifpiel gegeben, bas machtiger bie Bemuther aus ber Sinnlichfeit ju geiftigem Leben, inobefondere gur Gittlichfeit emporgieht, als alle Moralpredigten von Tugenbichwäßern. Daß biejenigen Chriften, welche in ber Welt bleiben und fich in einem weltlichen gottgeordneten Stande gu beiligen fuchen, "in ber Rirche und ihren Werfen nur ein Schutymittel gegen zeitliche und ewige Strafen für ihren weltlichen Ginn feben", muffen wir ale eine grobe Berleumbung gurudweifen.

Die Auffaffung bes Berfaffers vom Chriftenthum wird burch bie Erflärung, welche er von ber Offenbarung gibt, in besonders helles Licht gestellt.

"Das Christenthum trat mit dem Anspruche auf, höchste göttliche Offenbarung zu sein. Der Begriff der Offenbarung ist uralt und jeder geschichtlichen Religion wesentlich. Jesus sand ihn vor, die Geschichte seines Boltes vor ihm galt als Ausführung eines göttlichen Rathschlusses, die heiligen Schristen als von Gott eingegeben. Er knüpfte daran an und fühlte sich berusen, das Angesangene zu vollenden. Darum erkannte er die srühere Offenbarung an und berief sich auf dieselbe, beanspruchte aber sur sich in gleicher Weise die Anerkennung seiner göttlichen Sendung. Wer wollte ihm die Verechtigung dazu absprechen? Er verkündete kein künstlich errichtetes Lehrgebäude. Was ihm als Ergebniß eines einzigartigen religiösen Lebens im innigsten Verehr mit dem Vater offenbar geworden war,

mas er als das Bedürfnik seines Bolles und als das Endriel ber bisherigen Wege Gottes erkannte, bas sprach er nicht nur aus, sonbern er fab es als seine Lebensaufgabe an, es in ber Belt auszuwirken und ihr bamit bas Reich Gottes zu bringen. Wer religiöses Leben in sich bat, bem ift Gott nicht nur ein Begriff, sondern ber lebendige und lebendigmachenbe Beift, er vernimmt in seinem Innern seine Stimme und redet mit ibm als mit einem Gegenwärtigen, er fühlt in fich feine Rraft und handelt als fein Bertzeug. Der Glaube an göttliche Offenbarung ift also von der Religion überhaupt unzertrennlich. Benn aber Jefus von fich ausfagte, eine besondere Offenbarung empfangen zu haben, fo kann ber ihm nicht wiberfprechen, ber bas Einzigartige seiner religiösen Perfonlichkeit anerkennt. Und es ift nur natürlich gemesen, daß die Chriftenheit zu jeder Beit in ihm benjenigen gesehen hat, burch welchen Gott am beutlichften zu ben Menfchen rebet".

Wir sagten oben, wer die Gottheit Christi leugne, made ihn jum Betrüger ober jum Betrogenen. Unfer Theologe macht ihn im Grunde zum einen und zum andern. Er stellt fich ben Beiland seinem Bolfe gegenüber in bemfelben zweibeutigen Berhältniffe vor, wie er oben die Stellung bes Bermittlungstheologen zur chriftlichen Gemeinde ftizzirt: Accommodation an vorhandene irrige Anschauungen, schlaues Benuten ber geglaubten Irrthumer, baneben ber Glaube, die innere Stimme sei Gottes Stimme. Chriftus findet ben Glauben an eine eigentliche übernatürliche Offenbarung vor. ben Glauben eines unmittelbaren göttlichen Ginfluffes auf ben Beift ber Propheten, und Chriftus erhebt für fich ben Anspruch, die volltommenfte Offenbarung von Gott empfangen zu haben. Nun war er entweder schon so aufgeklärt, wie bie Theologen bes 19. Jahrhunderts, nach welchen solche übernatürliche Einflüsse unmöglich sind, ober er steckte noch in den jüdischen Borurtheilen über Propheten und außerordent-Im ersteren Falle war er ein liche Gesandten Gottes. Betrüger, im zweiten ein Betrogener. Denn ein Betrogener ift, ber bie Ginficht, bie er im Bebete und in ber religiöfen

J

Betrachtung gewinnt, für übernatürliche Mittheilung Gottes balt.

Aber unfer Berfaffer motivirt feine Ablehnung der übernatürlichen Offenbarung.

"Ungeprüft foll ich jedes Wort, bas als ein Ausspruch Jefus berichtet ift, als Gottes Wort annehmen, obwohl er felbft nichts aufgeschrieben hat und demnach nicht einmal fest= fteht, wie weit ich wirklich feine Borte bor mir habe. 3ch foll alfo gunachft an die Unfehlbarteit ber Evangeliften glauben und deghalb die Widersprüche, welche ich thatfachlich in bem als Jefuswort von ihnen Mitgetheilten wahrnehme, hinwegleugnen. Nebereinstimmend damit wird gefordert, daß ich die Berte fammtlicher biblifcher Schriftfteller als Gottes Bort betrachte. Das will fagen, daß ich an die Unfehlbarfeit berer glauben foll, welche die Sammlungen ber biblifchen Bucher veranftaltet haben. Die tatholifche Rirche handelt nur folge= richtig, wenn fie die Rirche für unfehlbar erflärt und darauf ben gangen Glauben gründet . . . Man fagt wohl : wir muffen etwas Feftes haben, benn an was follen wir uns fonft halten? Aber was erft ein Spruch ber Menfchen feft macht, ift es nicht burch fich felbft".

Hier wird Wahres und Falsches bunt durcheinander gemengt, und damit dem Leser Sand in die Augen gestreut. Um zu wissen, ob eine Lehre von Christus vorgetragen worden ist, braucht mir doch nicht bewiesen zu werden, daß er selbst geschrieben habe. Es reicht hin, daß darüber glaube würdige Berichterstatter übereinstimmen. Eine unbillige Anforderung wäre es, nur unsehlbaren Berichten glauben zu wollen. Wenn hinreichende Beweise gegeben sind, daß die Evangelisten die Worte Jesu treu berichten konnten und wollten, hat man jene Gewißheit, die uns bei allen historischen Thatsachen genügt. Es lassen sich aber kaum bei einem Schriftsteller des Alterthums so zuverlässige Kriterien der Glaubwürdigkeit in Anwendung bringen, wie bei den Evangelisten. Dieselben können also, ohne einzeln als unsehlbar vorausgesetzt werden zu müssen, durch ihr übers

einstimmendes Zeugniß uns ganz untrüglich die Worte Jesu Wenn sie in der Anordnung, Faffung ber Borte des herrn, oder mitunter felbst in Bezug auf ben Inhalt von einander abweichen, so thut dies ihrem Reugnisse, wo es übereinstimmt, feinen Eintrag, sondern bestärft basfelbe. Denn ce ift ein anerkannter Sat ber Rritik, bag bie nebenfächlichen Abweichungen von Beschichtschreibern die Sicherheit des einmüthig berichteten Hauptfaktums nur erhöhen. Es ergibt sich aus diesen Abweichungen, daß sie nicht sich verabredet, daß sie aus selbständigen von einander unab hängigen Quellen geschöpft haben. Möge unser Berfaffer nur einstweilen das glauben, mas die Evangelisten überein ftimmend ergahlen, bie Berufung auf feine Bunber gur Bestätigung feiner göttlichen Sendung, das Bekenntnig feiner Gottheit, die Dreiheit der Bersonen in Gott u. f. w. Bor allem aber hat sich ber Herr nach den übereinstimmenden Berichten ber Evangelisten über bie Stiftung feiner Rirche ausgesprochen, berfelben autoritative Lehraewalt gegeben, berart, daß wer die Rirche nicht hort, Chriftus felbst ben Glauben versagt. Richt die Rirche erklärt sich für unfehlbat, sondern ihr Stifter hat ihr ewigen Beistand und damit Unjehlbarteit verlieben. Die Rirche fann uns also über weniger flare Bunkte ber hl. Schrift Aufschluß geben, fic kann beren Inspiration, die Ausbehnung des Kanons u. f. w. mit Sicherheit erflären, ohne daß wir zu einem Spruch ber Menschen unsere Buflucht zu nehmen brauchten. Der Brotestantismus freilich kann die Inspiration ber hl. Schrift und ben Kanon nur durch Menschensatung festseten und macht sich jo eines Wiberspruchs in seiner Grundanschauung von der Sufficienz ber Bibel schuldig. Die Inspiration ber hl. Schrift ift ja eine gottliche Thatsache, die nur burch ein gottliches Zeugniß festgestellt werben kann. Da nun die hl. Schriftsteller über ihre Inspiration fein Zeugniß ablegen und für die Gesammtheit ber hl. Bucher nicht ablegen können, fo kann nur burch ein gottbeglaubigtes Organ ber gottliche Charafter ber Bibel und die Ausdehnung derselben erklärt werden. Erst nach dieser Erklärung werden uns die Evangelisten unsehlbare Beugen, und müssen die Widersprüche zwischen ihren Berichten als scheinbare bezeichnet werden. Aber noch Niemand hat dargethan, daß ein sachlicher Widerspruch in den evangelischen Berichten vorhanden ist.

Wir behaupten also die Untrüglichkeit der hl. Schriften auf positive Thatsachen gestüßt, nicht etwa nach aprioristischen Postulaten, gegen welche der Versasser sich wendet, wenn er sagt: "Oder man behauptet, Gott müsse uns etwas Sicheres gegeben haben, da es nicht sein Wille sein könne, uns im Ungewissen zu lassen. Aber warum sollten gerade wir einen Anspruch darauf haben, da so viele Millionen es nicht besessen haben und noch entbehren?"

Es handelt fich nicht barum, ob uns Gott überhaupt eine Offenbarung geben mußte, fondern barum, ob er fie, wenn er fie gab, ber Billfur ber Menschen überlaffen tonnte ober thatfächlich überlaffen hat. "Damit wir nicht von jebem Winde der Lehre hin und her getrieben würden", hat ber herr nach dem Zeugniffe des hl. Paulus autoritative Lehrer in ber Rirche bestellt. Die Geschichte ber protestantiichen Seften und Richtungen innerhalb einer jeden berfelben beweist jenes Wort des Apostels gang unwiderleglich. Rach ber Leugnung bes Lehramtes ber Kirche ging es mit bem Blauben an die hl. Schrift immer mehr bergab, bis man jest bei ber vollständigen Leugnung ihres göttlichen Charatters, bei ber Leugnung ihres flarften Inhalts angefommen ift. Daß fo viele Millionen jene Sicherheit nicht haben, tann mich in meinem Glauben nicht irre machen; benn fagt ja unfer Berfaffer felbit an einer andern Stelle: Soll ich mich in den Abgrund fturgen, da ich andere darin schwimmen fehe? Wenn es mit ber Bute Bottes vereinbar ift, daß er uns jene uneigentliche Offenbarung im Gebete und ber Betrachtung gibt, während er fie Millionen und Millionen berfagt, fo streitet es auch nicht mit feiner Barmbergigfeit, wenn noch nicht allen Menschen die Wohlthaten der christlichen Kirche zu Theil geworden sind.

Immer unverhüllter tritt ber unchriftliche Standpunkt unseres Theologen in der Kritik der Grundlagen der Offenbarung hervor.

"Auch wenn ich die Möglichkeit der Bunder zugebe, bleibt boch immer die Frage offen, ob gerade diese so, wie sie erzählt werden, geschehen seien. Das erfordert eine unbefangene Untersuchung und Bergleichung der Berichte, die keineswegs zu der für den Glauben nöthigen Gewißheit führt. . . Diese Frage wird jedoch geradezu verhängnißvoll, wenn der Glaube an die genannten Bunder mit dem religiösen Glauben verwechselt oder auch nur in Berbindung gebracht wird. Beie mir, wenn ich mein Berhältniß zu Gott auf einzelne Ereignisse gründen sollte, dazu auf solche, deren Glaubwürdigkeit erst noch zu untersuchen ist."

Es behauptet somit der Berfaffer, über die Eriften; eines Bunders könne man nicht die erforderliche Gewikbeit haben. Das heißt aber mit anderen Worten : Ueber hiftorifche Thatsachen gibt es feine Gewißheit: Die Entbeckung von Amerika durch Columbus, die Eroberung von Conftantinopel sind nicht so sicher als Thatsachen festzustellen, daß ich mit Buversicht eine Reise nach Amerika ober nach Constantinopel machen könnte. Das erfordert ja eine unbefangene Untersuchung und Vergleichung der Berichte, die keineswegs zu der für das praktische Leben nöthigen Gewisheit führt. Gang auf dieselbe Beise wie Jeder, selbst der Ungebildetste, über bie Entbedung von Amerika auch ohne Stubium von hiftorischen Werken Gewißheit sich verschaffen kann, so über das wunderbare Leben des Beilandes. Im lebrigen reichen die Bunder und Charismen bis in unfere Zeit herein und fonnen barum auch ohne Beschichtestudien constatirt werben. Gin Glud für die Menschheit, daß die Erkenntnig ber mahren Religion durch Thatsachen vermittelt wird, die auf dem einfachsten jedem Menschen zugängigen Bege erfannt werben

können; wehe ihr, wenn sie ihr Berhältniß zu Gott auf die tausend sich widersprechenden philosophischen Shsteme gründen sollte, deren Glaubwürdigkeit noch zu untersuchen ist. Nicht einmal die höchsten Spigen der Wissenschaft können es bei dieser Untersuchung zu einem irgendwie sicheren Resultate bringen; und die große Menge!

Doch unser chriftlicher Theologe specificirt mehr und mehr seine Angriffe auf die Grundlagen der chriftlichen Offenbarung, indem er fortfährt:

"Nehme ich das Wunder, auf welchem nach der Meinung vieler der ganze chriftliche Glaube ruht, die Auferstehung Jesu. Es ist noch niemand gelungen, die Widersprüche in den Berichten über dieselbe zu lösen und ein klares über allen Zweisel erhabenes Bild von der Sache zu geben. Wenn auch zuverlässigist, daß die Jünger überzeugt waren, den Auserstandenen gesehen zu haben, und daß aus dieser Ueberzeugung die Beiterentwicklung des Christenthums hervorgegangen ist, so verliert man doch allen Boden unter sich, wenn man versucht, sich vorstellig zu machen, wie sie ihn gesehen haben, und wie ein Leib beschaffen sein kann, der Fleisch und Bein ist und es doch nicht ist. Alle Vorstellungen sind hier Nebel, die zerstießen, sobald man an sie herantritt."

Unter den Vielen, welche meinen, auf der Auferstehung des Herrn bernhe der ganze christliche Glaube, ist tein geringerer als Paulus, der erklärt, unser Glaube sei nichtig, wenn Christus nicht auserstanden ist. Aber Christus selbst hat seine Auserstehung nach drei Tagen nicht blos wiedersholt vorher verkündigt, sondern sie auch als das einzige Beichen erklärt, das den wunderverlangenden Juden gegeben werde. Hier bleibt unserem Theologen teine andere Alternative als Christus entweder für einen Betrüger oder Bestrogenen zu erklären und damit seine christliche Waske abzuwersen, oder die Auserstehung als Thatsache und als Grundlage des christlichen Glaubens anzuerkennen. Die Kritit, die er gegen dieses Wunder richtet, streift an's Lächers

liche. Mit berfelben Triftigkeit konnte ich argumentiren: Es ist noch Niemand gelungen, die Widersprüche der Berichterstatter in Betreff der Eroberung von Constantinopel zu lofen und ein flares über allen Zweifel erhabenes Bilb von ber Sache zu geben; ich weiß nur, bag bie Reitgenoffen überzeugt waren, biefes große Ereigniß erlebt zu haben. Es waltet hier allerdings ein Unterschied ob: in dem einen Falle haben wir es mit einem natürlichen, in bem andem mit einem übernatürlichen Greignisse zu thun. Dan fieht aber leicht, daß dieser lettere Umstand bem Zeugniffe ber Apostel keinen Abbruch thut. Sie brauchen nur zu bezeugen, daß Christus gestorben und dann wieder lebend von ihnen gesehen worden sci. Wie sie ihn gesehen, braucht uns gar nicht zu fümmern. Uebrigens fonnte jedes Schulfind unsem Theologen belehren, wie ein Leib beschaffen sein kann, ber Fleisch und Bein ist und es doch nicht ift. Und so gerfliegen alle Bebenken unseres Begners wie Rebel, fobalb man nur etwas näher an sie herantritt.

"Wozu dient mir aber der Glaube an die leibliche Auferftehung Jefu? Dag er in perfonlicher Bollenbung lebt, ift mir gewiß, weil ich an bas ewige Leben ber Rinder Gottes glaube. Ich wurde mich fehr ungludlich fühlen, wenn ich biesen Glauben erst auf eine bestimmte Auffassung eines unborftellbaren, unter mancherlei Biberfprüchen berichteten Bunders Ebenso weiß ich, unabhängig bon meiner ftüten müßte. Stellung zur Auferftehungsgeschichte, bag Jejus in ber Rraft seines Beiftes unter uns fortlebt. In Diesem Sinne ift er ber Lebendige fraft eines unwidersprechlichen Reugniffes. Der foll die Auferstehung Jesu mich mit meiner Berfohnung mit Gott gewiß machen? Die Berföhnung ift ein innerer Borgang und ift geschehen, sobalb ich im Beifte Jesu an Gott glaube. Diefer Glaube aber fteht auf fich felbft und hat einen fefteren Grund, als irgend ein Bunder zu bieten bermag. Go hat ber Glaube an die leibliche Auferstehung Jesu zwar seine hohe geschichtliche Bedeutung, für die Gegenwart aber ist er fo bebeutungslos, wie ber Glaube an feine fichtbare Biebertunft, und ich muß höher greifen, wenn ich mit Freude und Dank Oftern feiern will. Ich leugne nicht, daß etwas eigensthümlich Wirkungsvolles geschehen sei, das in den Berichten der Auferstehung sich abspiegelt, aber ich bekenne, daß ich nicht weiß, was es gewesen, und tröste mich über meine Unwissenheit damit, daß mein christlicher Glaube davon nicht abhängt."

Dieje Musführung bes Leugners ber Auferstehung beftätigt immer mehr unfern obigen Bedanten, daß zum großen Blud für die Menschheit Gott unfern Glauben auf Thatjachen und nicht auf die wandelbaren Anschauungen der Menichen gegründet bat. Un die Stelle objektiver Thatfachen werben bier Phrasen ohne fagbaren bestimmten Ginn gefett und auf fie die wichtigfte Ungelegenheit der Menschheit gegrundet! Ift es nicht eine Phrase zu erflären: Jejus lebt in der Rraft feines Beiftes unter uns fort, er ift ber Lebendige fraft eines unwidersprechlichen Beugniffes? Die Berföhnung ift ein innerer Borgang und geschehen, sobald ich im Geifte Jefu an Gott glaube? Mein Glaube fteht auf fich felbft?! Etwas eigenthumlich Wirtfames ift nach ben Berichten der Evangeliften geschehen u. f. w. ? Das alles find unbewiesene Behauptungen. Wie fann ber Berfaffer ficher fein, daß Chriftus in perfonlicher Bollenbung lebt? Die Evangeliften berichten ja über feinen Beift fehr verschieden. Ich fann also nicht wiffen, ob er zu ben Rindern Bottes gehört; er gehört aber ficher nicht zu ihnen, wenn er nicht auferstanden ift. Denn er hat die Auferstehung voraus verfündigt und nachher den unbezweifeltsten Glauben an fie geforbert. Bie will unfer Theologe ber Berjöhnung burch ben Glauben im Beifte Jeju gewiß fein, wenn Johannes Diesen Beift anders als die Synoptifer ichildert? Nach Paulus find wir noch in unfern Gunden, wenn Chriftus nicht auferstanden ift. Freilich fümmert fich unfer Anonymus spottwenig um den Apostel Paulus. Aber mit demfelben Rechte, womit er fich über Baulus und feinen Batriarchen Luther, der die Paulinische Berföhnungslehre für die maßgebende

hielt, sich hinwegsett, können und muffen sich die Christen über seine Rechtfertigungslehre hinwegsetzen, wenn sie sich auf seine Gefühle stützen, dann steht ihr Glaube auf sich selbst, d. h. in der Luft.

Auch die übrigen Wunder des Herrn sollen teine Beweisfraft für den Glauben haben.

"Ebenso ift es mit ben Wunderthaten Jesu. 3ch beftreite nicht, bag bei aller Unficherheit ber Berichte Thatfachen ju Brunde liegen. Prankenheilungen burch Glauben werden auch außerhalb ber Evangelien behauptet und nehmen noch jest in unserem Boltsleben eine fo. bebeutende Stelle ein, bag ich nicht ohne die eingehendste Untersuchung über sie absprechen möchte. Bielleicht malten bier Naturgesete - b. b. ein emiger Gottes wille - die noch zu wenig erforscht sind. Aber eben biefes beweißt, daß weder der biefe sogenannten Bunber wirtente Glaube, noch ber Glaube an biefelben mit bem driftlichen ober auch nur mit bem religiösen Glauben im nothwenbigen Besammenhange stebe. Sagt boch felbst bie Schrift, baf auch faliche Propheten große Bunder thun werben. Refus ift für mein religiöses Leben gang berselbe, ob er Rranke gebeilt bat ober nicht. Hat er aber Kranke geheilt, so nützt mir das nichts; benn die Krantheit herricht boch in ber Belt, wenn auch unter vielen Millionen einzelne wunderbar geheilt worden waren ober vielleicht bann und wann noch geheilt wurden. Bas will es heißen, wenn man ben Glauben an ben lebendigen Gott am sicherften auf Bunber zu gründen vermeint? Bas bedeuten ein paar Bunder in ber gabllosen Menge ber Richt= wunder? Wir brauchen nicht einen Gott, ber etliche Dal feine Rraft bewährt hat und im Uebrigen die Dinge ihren Lauf geben läßt, sonbern einen folden, ber immer und überall wirkt und in ben allergewöhnlichften Erscheinungen ber gläubigen Seele nahe tritt. Darum will ich die Bunber übergu lieber leiben, als in der Religion".

Hiermit find wir bei der letten Position des Berfassers angelangt, die zugleich die schwächste ist. Wenn vielleicht Jesus Kranke geheilt hat, so ist das nach unbekannten Natur-

i

gesetzen geschehen. Aber nach welchen Naturgesetzen fann man Baffer in Bein verwandeln, mit einigen Broden Taufende ipeifen und noch mehr übrig haben als anfangs borhanden waren? Lägt fich ein Naturgeset ausfindig machen, nach welchem man einen Todten, der bereits in Käulnig übergeht, in's Leben gurudrufen fann? Und wenn es folche gabe, warum find fie ben Naturforschern bes 19. Jahrhunderts unbefannt, während fie Ungebildete, mit ber Natur wenig vertraute Männer, ichon vor Jahrtaufenden erforicht hatten? Dat denn Chriftus blog Rrante geheilt, wie der Berfaffer Die Sache hinzustellen sucht? Sat er fich nicht als fouveranen Serrn ber gangen Ratur bewährt? Und welches Bewicht legt er auf die Bunder als Zeugen feiner göttlichen Sendung, welch ftarte Berurtheilung fpricht er gegen biejenigen aus, welche trot ber Wunder nicht glauben! Und ein "Chrift" hat den Muth zu behaupten, fein Glaube habe mit Bundern nichts zu thun, er fonne die Bunder in ber Religion am allerwenigften leiben! Wenn er bennoch fagt, Jefus fei für fein religiofes Leben berfelbe, ob er Rrante geheilt habe oder nicht, jo glauben wir ihm biefe Behauptung, fie ift aber gleichbedeutend mit ber andern: Db es einen Befus gegeben ober nicht, ift für mein religiofes Leben gleich= giltig: und bas nennt man modernes Chriftenthum.

Wie aber etwas gegen die Beweiskraft der Wunder daraus, daß Christus nicht alle Kranken geheilt hat, folgen soll, ist mit dem besten Willen nicht einzusehen. Hier läßt der Versasser selbst die ersten Regeln der Logik außer Acht. Wenn Christus zur Beglaubigung seiner Sendung auch nur ein Wunder wirkte, so reicht das vollkommen aus, um den göttlichen Willen, die göttliche Bestätigung zu erkennen. Wenn alle Kranken geheilt würden, wäre der Beweis nicht mehr so triftig; denn gerade dann würde man ein allgemeines Geseh vermuthen. Wir brauchen freilich einen Gott, der nicht einige Mal bloß seine Krask in Wundern zeigt, sondern immer für uns sorgt. Aber diesen liebevollen Bater hat

uns erft Jefus Chriftus mit voller Rlarheit tennen gelehrt. Die Wunder waren nothwendig, um diese Lehre als gottliche annehmen zu können. Wir können freilich auch ohne Offenbarung die Borsehung ertennen, aber so tlar und bestimmt, wie sie uns Chriftus gelehrt, nimmermehr. Wie sehr bie auf sich angewiesene Vernunft dabei auf Abwege gerathen fann, lehrt uns beffer als alles andere bas Beispiel unjeres Theologen, ber nach Verwerfung bes driftlichen Borjehungs alaubens behauptet, Gott konne nicht frei die Ratur gum Bohle ber Seinigen lenken, er konne unsere Bebete nicht erhören. Chriftus wollte uns aber noch viel mehr lehren, als daß Gott überall wirkt, er hat uns auch Wahrheiten zu glauben vorgelegt, die keine Bernunft erforschen tann. Den Glauben baran konnte er nur fordern, wenn er fich durch übernatürliche Werfe als göttlichen Lehrer legitimirte.

Wir sind am Schlusse. Es hat sich uns ergeben, daß unser Verfaffer bei feiner Vermittelung eine febr wohls meinenbe Absicht verfolgte, welche in feinen Schluggebanten immer beutlicher hervortritt. Er will gegenüber ber einseitigen Berstandesbildung auch das Gefühl, speciell die Frommigfeit zur Geltung bringen. Wir konnen auch nicht leugnen, daß feine anziehende Schreibweife, feine große Mäßigung, die niedrigen Forderungen, die er an den Unglauben stellt, vielleicht einen und ben andern ber Religion wieder freundlicher stimmen werden. Dieser mögliche Bortheil wird leider durch den großen Schaden aufgehoben, welchen die Letture seiner Schrift bei unbefangenen ober schwankenden driftlichen Gemüthern anrichten muß. Ueber der flaffischen Darstellung, der anziehenden gemuthvollen Schilderung von äußeren und inneren Situationen, ben warmen Erguffen seiner Frommigfeit vergeffen fie ben raditalen Stand punkt des Berfaffers, sie laffen fich von feinen Sophismen

44

blenden und gewahren die Miftverständnisse nicht, in die er fie verstrictt. Go konnen sie am Ende ber Lekture mit bem Berfasser alle Grundlagen und Grundlehren des Chriftenthums einer aufgeklärten Frommigkeit opfern, ober boch in verhangnifvolles Wanten gerathen. Darum haben wir fo ein= gehend und sentimentalen Gemüthern vielleicht zu rücksichtslos bie verführenden Trugschlüffe aufdeden zu muffen geglaubt. Manchen wird vielleicht auch die hohe Beiftesbildung unseres Aber wir sind in ber glücklichen Theologen imponiren. Lage, die Bahrheit bes Chriftenthums nicht nach ber Bilbung feiner Bekenner und Gegner beurtheilen ju muffen. Wir haben gesehen, daß der so hochgebildete Christusleugner die handgreiflichsten Migverständniffe in Bezug auf Bunder, Gebete u. f. w. fich ju Schulben fommen ließ, daß seine Ginwände gegen das Chriftenthum evident nichtig find. Das ift eben bas unvermeibliche Schicksal bes religiösen Subjet. tivismus, der die göttliche Heils= und Lehranstalt verwirft, um sich felbst fein Berhältniß ju Gott zurechtzulegen, daß er bie reichsten Beistesgaben in eitlen Bemühungen vergeubet.

### LXIX.

# Die Sundertjahrfeier ber Revolution.

Befanntlich haben die Frangofen schon vor vier Jahrn beschloffen, das hundertfte Jahr der Revolution in bertor ragender Beife gu feiern, befonders auch burch eine Bell ausstellung, um bem Fortschritt und ber Berbruderung ber Bolfer einen um fo leuchtenderen Ausbrud zu verleiben. Die monarchischen Staaten in Europa versagten jedoch bie Theilnahme, hauptfächlich weil Fürft Bismard in biefem Sinne vorgegangen war. Dieß hat indeffen bas eifrigit Werfzeug seiner Politit, Die "Rölnische Zeitung" (23. April 1889) nicht verhindert zu erffaren: "Nach unferer Unficht würden die diplomatischen Bertreter dem monarchischen Be fühl in feiner Beife Abbruch thun, wenn fie ben 5. Dai in amtlicher Gigenschaft mitfeierten. Gie wurden bamit vielmehr ben Beweis liefern, daß fie aufrichtig auf bem burd die frangofische Revolution erfämpften Boben des mobernen Berfaffungeftaates fteben." Bewiß tennzeichnend für bie in Deutschland felbst bei bem hoffahigen fanglerischen Liberalis mus herrichende Befinnung! Diefer Liberalismus fteht auf bem Boden ber Revolution, halt nur aus "Gefühl" an ber Monarchie, die unter folchen Umftanden fein Brincip, feine lleberzeugung für ihn fein fann. Es ift wirklich weit getommen unter ber fünfundawangigjährigen Ranglerichaft Bismard's, wenn bie Monarchie nur noch fozusagen als eine Berbrämung für ben revolutionären Staat gelten foll. Sehen wir nun aber, wie die Franzosen die Errungenschaften von 1789 barstellen.

Den Reigen eröffnet ber Minifter bes Innern Conftans burch ein Rundschreiben an die Brafeften: "Die Regierung legt den größten Werth barauf, daß ber 5. Mai in allen Bemeinden gefeiert, die Dantbarteit gegen bas große Befchlecht gepflegt werde, welches durch Singabe und Willensfraft die neue Gesellschaft gegründet hat. Das Jahr 1789 erinnert an die Abschaffung bes feudalen Brivatrechtes, bas mit feinen Migbräuchen, Ungerechtigfeiten und Jämmerlichkeiten bie feudale Staatsordnung überlebt hatte. Es crinnert an bie Berlegung der Provingen in Departements; an die Ginrichtung eines neuen auf bie Rechtsgleichheit gegrundeten Steuerwefens; an bie erften Entwürfe eines vollftanbigen Spftems nationaler Erziehung; an die Befeitigung aller Rechtsungleichheiten hinfichtlich bes Grundbefiges und bes Erftgeburterechtes; an die Abschaffung des Claffenegoismus; an die Befreiung ber Arbeit, die nach langer Demuthigung erhöht und als Quelle alles Reichthums, aller Macht bes Staates und aller Ehre ber Burger anerfannt murbe. Die Jahreszahl erinnert schließlich baran, daß bas französische Baterland felbst fich aus bem Bufte bes ancien régime aufgerichtet hat, fich feiner felbst bewußt geworden ift und von da ab weniger nach eigenem Ruhme ftreben, als bem Bohle ber Menschheit leben wollte. Solche Erinnerungen bilben die mahre Große Frankreichs. Gie gehören feiner Bartei und jebe Regierung wurde ihre Ehre barin feben, fie au feiern. Diefe Ehre mußte ber Republif gufallen, Diefer nothwendigen, endgiltigen Staatsform ber Demofratie, Tochter ber 1789er Grundfäge."

Die Hundertjahrseier ist also nicht blos der Erinnerung gewidmet. Sie soll vielmehr die Grundsätze der Revolution auf's Neue stärken und verbreiten helsen, bis alle civilisirten Staaten das Endziel, die Republik, erreicht haben werden. Der Minister hält sich streng an die revolutionäre Ueberlieserung, daß Frankreich unablässig an der Umgestaltung Europas zu arbeiten habe. Er kann auch nicht anders. Die Republikaner sehen die Republik als die höchste, vollenbetste Staatsform an. Die Monarchie ist ihnen ein überwundener Standpunkt der Halbbarbarei.

Am 5. Mai wurde in Berfailles der Jahrtag der G öffnung ber Reichsstände gefeiert. Gine Denktafel wurde an ber Raserne angebracht, welche an Stelle bes "Hotel be Menus-Blaifirs" getreten ift, in bem die Reichsftande tagten hier sagte ber Ministerpräsident Tirard in seiner Rebe: "Die constituirende Bersammlung gab uns die religiose Bleichheit burch bie Cultusfreiheit, die Bleichheit in ber Familie durch Abschaffung des Rechtes der Erstgeburt, die bürgerliche Gleichheit burch Abschaffung ber Classen und ihrer Borrechte, burch die gerechte Herrschaft bes allgebietenben Befetes. Auf diesen festen Grundlagen ber neuen Besellschaft grundet fie die perfonliche und die Bewiffensfreiheit, die Freiheit des Denkens und Schreibens, das Berfammlungs recht, die Freiheit ber Arbeit und die Sicherheit des Gigenthums. Die Constituante fest die Bolkssouveranität ein; bas heer bes Königs erfett sie burch ein mittelst Aushebung gebilbetes nationales Beer; sie sett die frangofische einheitliche, unabanderliche Rechtspflege ein; sie schafft Ordnung im Staatshaushalt und legt bas große Buch ber öffentlichen Schulb an; besonders aber befreit fie ben Aderbauer, indem fie ben von ihm befruchteten Boben ihm als Eigenthum gibt. In welchem Lande ift ber Bauer, Diefer geheiligte Arbeiter, Nährer ber Bölker, freier als bei uns? Der bewunderns werthe französische Bauer hat sich der Befreiung, welche ihm feine Rechte als Menich und Burger gurudgegeben, wurdig gezeigt. Nüchtern, ausdauernd, sparsam, treuer Hüter der bescheibenen stillen Tugenben, welche bie Stärke ber Nationen ausmachen, bewundernswerth auf dem Schlachtfelb, ift er wahrhaft die Nation selbst! Das Bürgerthum erganzt sich

täglich aus seinen Reihen und seine besten Eigenschaften sind jene, die es von diesem Ursprung bewahrt hat. Die langsam sich häusenden Ersparnisse sind die unerschöpfliche, sich stets erneuende Rücklage für den Reichthum Frankreichs. Dieser mächtige, lebenskräftige Stamm ist der fruchtbare Boden, aus dem fortwährend die großen Geister, dieser Ruhm des Baterlandes, hervorgehen." Zum Schlusse versichert Tirard, die Republik werde in Frieden und mit Ruhm ihren Beg gehen. Seine Lobreden auf den Bauer und Bürger versrathen übrigens gar sehr die Sorge um die künstigen Wahlen.

Im Spiegelfaal (wo Bilhelm I. zum beutschen Raifer ausgerufen wurde) bes Schloffes fand barauf die Borftellung ber Behörden ftatt, wobei ber Genatsprafibent Le Roger anhub: "Es scheint manchmal, als wenn das Andenken des Berfes von 1789 verduntelt fei. Die Revolution wird getadelt, die Beschichte sucht fie zu erniedrigen; die Politif bezweifelt ihre Lehren; eine vergefliche Jugend flagt, durch Die letten Budungen - benen fein Reich entgeht - biefes Umschwunges in ihrer Rube gestort zu werden; ein gewiffer Schwachmuth tritt bei ber Beurtheilung ber helbenhaften Beit zu Tage." Le Roper flagt nun, daß Biele ungedulbig feien, weil die Früchte ber Revolution noch nicht alle gereift feien. Es fei eben die nothige politische Erziehung feit einem Sahrhundert oft geftort worden. Er verfichert, die Republif fei eine Allen offene Regierung, warnt vor bem Cafarismus und mahnt bringend gur Ginigfeit, indem er ben Befreier bes Landes (Thiers) anruft. Man fieht, Le Roper ift ein Sobergebilbeter, welchem die Stromung nicht entgeben fonnte, bie fich unter ben erften Beiftern Frankreichs gegen bie Revolution und ihre Grundfage bemerklich macht. Er fteht über Tirarb, ber als einfacher (früherer) Raufmann nur bas alte Regifter ber Bourgeoifie zu ziehen vermag.

Meline, Präsident des Abgeordnetenhauses, besitt ebenfalls höhere Bildung. Er preist die Bolkssouveranität, dieß

Rauberwort der Revolution, verbirgt aber ebenfalls feine Beforgniffe nicht: "Gewiß, Niemand getraut fich offen bie Brincipien ber Revolution zu befämpfen, welche unfere fociale Ordnung regeln, und in diefer hinficht erklärt fich faft ein Beder ftolg als Sohn von 1789. Wer wurde auch heute es magen, die Gleichheit ber Burger in ber Befteuerung, Bulaffung Aller zu ben Memtern, Bleichheit ber Rechtspflege, Freiheit der Arbeit und felbft die Culturfreiheit in Frage gu ftellen! Der Widerftand wird eigentlich nur auf Einem Buntte fortgefest, der freilich die Grundlage ber politifden Freiheit bildet. Nämlich bezüglich bes Rechts bes Bolfes, nicht blog feine Regierung zu mahlen, fonbern auch berfelben ben ju bleiben, indem das Bolf durch feine Bertreter Die Landes-Ungelegenheiten überwachen und leiten lagt. Sierin aber besteht hauptfächlich bas Wert ber Revolution felbft und die Bürgichaft für basselbe. Diefe große Reform war auch jo fehr im Rechte ber Bolfer begrundet, bag fie heute faft von allen Staaten Europas angenommen ift; überall ift bie Landesvertretung die Grundlage der öffentlichen Ginrichtungen. Es ift gewiffermaßen ein Sohn, daß fie nur bei uns bestritten wird und alle Gegner ber Republit ihre Angriffe gegen fie vereinigen. Dem Rechte des Bolfes, fich felbit ju regieren, ftellen fie fortwährend die Bortheile der perfonlichen Regierung gegenüber, fei diefelbe Monarchie, Raiferreich ober Confulat. Es ift traurig und beschämend, daß wir heute, ein Jahrhundert nach unserer großen Revolution, noch ber gleichen erleben."

Meline sucht darauf zu erklären, man muffe der Freiheit würdig, zu derfelben erzogen sein, um sie genießen zu können. Dieß schwächt aber keineswegs sein Geständniß ab, daß Frankreich der Früchte der Nevolution überdrüffig geworden ist und sich nach einer besseren Staatsordnung sehnt. Der Parlamentarismus, wie ihn die Nevolution erfunden, hat schnell abgehaust. Seit den hundert Jahren seiner Einführung hat er nur von 1815 bis 1830, dann in anderer

Form bis 1848 bestanden. Geit 1872 ift er wiederum eingeführt, hat aber seither schon mehrsache Wandlungen durchgemacht. Erft äußerte fich diefer Barlamentarismus mehrere Jahre hindurch als Diftatur des herrn Thiers, in ben bie furglichtigen Conservativen ihr Bertrauen gesetht hatten und bon bem fie verdientermaßen verrathen wurden. Mac Mahon wurde gefturzt, als er das Gegenftud versuchte und trot einer republifanischen Rammer confervativ regieren wollte. Dann folgte die Diftatur Bambetta's; und jest fehnt fich bas Bolf wiederum nach einem wirflichen herricher, läuft daher, in Ermangelung eines Beffern, bem wegen schwerer Pflichtverletung abgesetten General Boulanger nach. Wirt lich, die politische Erziehung der Frangosen hat seit der Revolution wenig Fortschritte gemacht. Die meifte Befriedigung und Begeifterung hat immer noch das Raiferreich, in feinen beiben Auflagen, bei ihnen hervorgerufen, trot ber schließlichen Schicffalsschläge, welche baffelbe beibemal bem Lande Augezogen. Wenn etwas aus der Geschichte des letten Sahrhunderts gelernt werden fann, ift es unzweifelhaft, daß die Republit auf die Frangofen paßt, wie die Fauft auf bas Muge. Wir leben jest fogar unter einer umgefehrten Diftatur. Boulanger ift verbannt und wird nächstens zu irgend einer ichweren Strafe wegen hochverratherifchen Beginnens verurtheilt werben. Aber die gesammte Staatsmaschine wird burch ihn beherrscht, indem bei allen ihren Regungen und Bewegungen nur das Gine Biel, Boulanger nebft Unhang todt zu machen, maggebend ift. Boulanger ift ber Grundgebante aller Barteien, fo zwar, daß die Republifaner felbft ihre Rundgebungen und Thaten einfach als "antiboulangiftisch" bezeichnen. Sie haben feinen andern Musbrud mehr für die Bahrung ihrer Sache, für die Bertheidigung ihrer Grundfate!

Es klingt baher wie bitterer Hohn, wenn der Präfident der Republik, nach Le Roper und Méline, also anhebt: "Wit tiefer Rührung, das Herz voller Dankbarkeit gegen unsere Uhnen, sowie voller Hoffnung für die Zukunft begrüße ich,

als erfter Beamter ber Republik, in diesem von der alten Monarchie erbauten Balaft die Vertreter des frangofischen Bolfes, welches, im Bollbesit seiner felbft, Berr feines Geschides ift und im Bollglang seiner Rraft und Freiheit baftebt". Darauf folgen Lobpreifungen ber Republik und die gewiß fehr gewagte Berficherung: "Die Revolution bat die moberne Besellschaft auf unerschütterlichen Brundlagen erbaut; sie hat das demofratische Frankreich geschaffen, welches unentwegt an den Principien von 1789 festhält unter den verschiedenen Regierungen, die sich seit einem Sahrhundert abgelöst haben. Das eble französische Bolf hat mit der person: lichen Gewalt eines Mannes, unter welchem Rechte fie auch auftreten moge, für alle Zeiten gebrochen". (Sier fturmifder lang bauernder Beifall, bis Carnot endlich fortfahren konnte). "Es erkennt über sich keinen andern herrn als bas Gefet, bas seine Erwählten in voller Freiheit ihrer Entschliefungen berathen". Da ist es schwer, ernst zu bleiben, und diese Worte nicht als Spott auf die herrschenden Buftande aufzunehmen. Die Ruhörer aber, republikanische - bie Confervativen waren fern geblieben - Senatoren, Abgeordnete, Minifter, Beamten, brachen in helle Begeifterung aus. Sie glauben dem gesprochenen Worte, den gewohnten hochtrabenden Redensarten; in diesen besteht ja der ganze republikanische Barlamentarismus, biefe tollfte aller Selbsttäuschungen, von welchen die Geschichte weiß.

Bor den Festtagen hatte die republikanische Presse das Gerücht verbreitet, die Versailler Geistlichkeit habe an dem Festzug theilzunehmen verlangt, wie ja auch vor hundert Jahren die Geistlichkeit an der Eröffnung der Reichsstände theilgenommen habe. Die conservativen Blätter bestritten diese Angabe. Auf ihre Erkundigung aber erklärte ihnen der Bischof, daß natürlich schon wegen der dem Staatsoberhaupt schuldigen Ehrsurcht, und um nicht muthwillig Zwist zu stiften, eine Einsabung zur Betheiligung nicht abgelehnt werden dürse. Das war es, was man wissen wolke, und Bischof

und Beiftlichkeit wurden eingeladen. Aus Rudficht auf die Wahlen durfte ja bei folder Gelegenheit nicht der tiefe Begenfat hervortreten, welcher zwischen Republit und Rirche besteht. Der Bischof, Migr. Gour, erschien baber mit einigen Beiftlichen beim Empfang im Schloffe, wo er folgende Unfprache hielt: "Berr Brafident! Unfere Borfahren im Briefterstande waren vor hundert Jahren bei ber Eröffnung ber Reichsftande, wo fie bas Berlangen nach Berbefferungen theilten, welches bamals gang Franfreich beherrichte. Gie wurden fehr bald die Opfer biefes Strebens, aber felbft unter ber heftigften Berfolgung hörten die meiften von ihnen nicht auf, eine patriotische hingabe zu beweisen, die nur von ihrer Blaubenstreue erreicht wurde. Wir find nicht auf Grund beffelben Rechtes hier, und wir leiben noch an ben Schlagen, welche unfere Borfahren getroffen haben. Wir halten trogbem an der glorreichen Erbichaft fest, dieselben edeln Gefinnungen zu hegen. Im Ramen ber fo arbeitsamen, fo fehr auf Erfüllung feiner Bflichten eingeschränften Beiftlichfeit biefer Diocefe darf ich versichern, daß wir, in unserer Liebe und in unferen Gebeten, niemals die Kirche von Frankreich trennen. Wir erfüllen eine Pflicht, indem wir, mit der von unseren Brundfägen gebotenen Chrfurcht, ben Bertreter der nationalen Obergewalt begrüßen. Wir find glücklich, daß unfere Ehrfurcht, Berr Brafident, einem Manne gilt, welcher burch feinen würdigen Charafter und feine Saltung allen Barteien Achtung einflößt".

Herr Carnot dankte sehr verbindlich und die Minister bezeugten ebenfalls dem Herrn Bischof ihre Befriedigung ob seiner versöhnlichen Worte. Jeder muß übrigens zugestehen, daß Migr. Goux es verstanden hat, die Sache der Kirche zu wahren, ohne ein Wort zu sagen, das den Präsidenten und die Staatsbehörden hätte treffen können.

Am folgenden Tag fand die Eröffnung der Weltausstellung ftatt, bei der Herr Carnot unter Anderm sagte: "Frankreich verherrlichte gestern die Worgenröthe eines großen Sahr= hunderts, mit welcher eine neue Zeit in der Geschichte der Menschheit begann. Heute bewundern wir, in all seinem Glanz und seiner Herrlichseit, das Werf, welches dieses Jahrhundert der Arbeit und des Fortschrittes geschaffen. Unser theures Frankreich ist würdig, die Auserlesenen der Bölker anzulocken. Es kann mit Stolz die wirthschaftlicke Hundertjahrseier begehen. Es hat sich mit undezwingbarer Kraft aus den härtesten Prüfungen zu erheben gewußt. Ich wiederhole mit Stolz: Frankreich versolgt in Ruhe und Frieden sein Werf des Fortschrittes. Welch wunderbarer Ausschnung der menschlichen Thätigkeit, seit sie von den früheren Fesseln befreit ist! Die Einladung Frankreichs ist gehört worden; die Bölker haben aus freien Stücken an dieser Bekundung internationaler Bruderschaft mitgewirkt.

Der Bräfident der Republit betont bier Die freiwillige Theilnahme ber Bolfer an der Ausstellung, nachbem bie Regierungen bie amtliche Betheiligung abgelehnt hatten Mußer ber Schweig ift faum eine andere europäische Regierung vertreten. Aber in allen Lanbern, Deutschland, Schweden und die Türfei ausgenommen, haben fich Aussteller gujammen gefunden, um die Beltausftellung gu beschicken. Die ameritanischen und afritanischen Republiten find bafur um fo beffer vertreten, jo daß die Beltausftellung jum Geft ber Republifaner wird, bei dem die monarchischen Staaten nur die Bugabe bilben. Freilich, fie werden bafur die meiften auswärtigen Besucher ftellen. Die Brede, welche man fich vorgesett, werden also boch voll erreicht werden, besonders Da Diefen Sommer auch 59 internationale Congreffe aller Urt in Paris ftattfinden werben. Die Republifen, und por Allem Franfreich, werden fich ben Ausländern von ihrer glangenoften Seite zeigen, biefe alfo fich angezogen fublen. Die meiften werben ben Glang und Reichthum Frantreichs, feine hochentwickelte Runft und Gewerbthätigfeit, Die Sittigung feiner Bewohner, auf Rechnung ber Republit fegen. Die republifanische Sache wird voraussichtlich neue Anhanger

gewinnen, gang ben Bunfchen und Bestrebungen der fran-

Dieg um fo mehr, als bas gesammte europäische Burger= thum fein eigenes Bild in benjenigen erfennen muß, welche unter ber britten Republif alle Gewalt in Sanden haben. Tirard wie Carnot, überhaupt alle bei ber Centenarfeier auftretenben Rebner fteben gang auf bem engen Boden bes britten Standes, fie find Bourgeois im fchroffften Sinne bes Bortes. Sie tennen nur die Grundfate bes liberalen Defonomismus, obwohl Erfahrung und Biffenichaft benfelben ichon längft gründlich abgethan. Gie fennen nur Die Cache ber Bourgeoifie, beren 3meden Staatsgewalt und Beer dienen, und welche bes außeren Scheines halber die Beiftlichfeit noch bulbet. Dag Napoleon HI. schon ben vierten Stand gegen ben britten auszuspielen versuchte, und letterer ichon burch die Commune einen ichrecklichen Dentzettel erhalten, ift für die jest obenan Stehenden, für die gange Bourgeoifie Franfreichs fo gut wie nicht geschehen. Gie geht ihren gewohnten Weg weiter, und, Dant verschiedener Ilmftande, hat fie bisher Blud babei gehabt. Die Berrichaft der Bourgeoifie hat fich trot Allem unter ber dritten Republit befestigt und erweitert; fie hat fein Begengewicht mehr, fondern Alles, was ihr hatte widerstehen fonnen, ift in ihren Dienst getreten. Der Abel ift burch die politischen Berhaltniffe aus Staats = und Rriegebienft hinausgedrängt. Um nicht zu verarmen, verheiratet er fich mit reichen Bürgerlichen, geht baber mehr und mehr in bas Burgerthum auf, wenigstens foweit es auf politische und wirthschaftliche Berhaltniffe antommt. Die Beiftlichfeit ift mehr von bem reichen Burgerthum, ale vom Staate felbit abhangig, barf fich baber nicht in Bolitif mischen, tann insbesondere die sociale Frage nicht in ber ernften Beife anfaffen, wie es bie beutsche Beiftlichfeit gethan. Das Beer fteht im Dienfte ber Bourgeoifie, ba biefe bie Staatsgewalt in Sanden hat, welche eifersüchtig wacht, daß die Soldaten feine Bolitif treiben. Das Beer

ist übrigens auch patriotisch genug, dieß nicht zu wollen, weil dadurch spanische Buftande herbeigeführt wurden. Die Landbevölferung ift burch Freitheilung bes Bobens und ben forgiam genährten Schreden vor den früheren Buftanden gang in ben Sanden ber Bourgeoisie. Den Arbeitern ber Städte hat man ebenfolchen Abscheu vor Runften und Acht lichem einzuflößen gewußt. Sie find gegen die Rirche verbett, weil diese die Sonntagsfeier gebietet, mas gegen die "Freiheit der Arbeit" ift, den Arbeiter verhindert, fo viel ju erwerben als er will. So steht gerade jest die Bourgeoisie Frankreichs in ihrer vollen Macht und Herrlichkeit da. Wie verführerisch wirft das Beispiel, daß hier Sachwalter und Ingenieure zweiter und felbst britter Ordnung, Merzte ohne Rrante, banterotte Rauf- und Beschäftsleute, furg, gewöhnliche Spiegburger, Schiffbruchige und Streber aller Art Bräsidenten der Republik, Minister, Gouverneure (ber Colonien) werben, überhaupt alle erften Stellen im Staate ohne Beiteres einnehmen tonnen, bann aber mit ben Berrichern und Miniftern (Botschaftern) ber anbern Staaten auf gleichen Fuße verkchren!

Die internationale Bourgeoisie wird jedenfalls eine Startung durch die französische Hundertjahrseier erlangen, wenn auch in Frankreich selbst die Herrschaft der Bourgeoisie damit ihren Gipselpunkt überschritten haben dürfte. Denn die von der Republik, d. h. der Bourgeoisie begangenen Fehler sangen an, sich zu rächen. Selbst das sonst so republikanisch gesinnte "Journal des Débats" ist darob beunruhigt, läutete daher die Hundertjahrseier also ein: "Die Partei, welche sich so laut als Erbe und Fortseher der französischen Revolution brüstet, hat nichts versäumt, um alle verständigen, ordnungsliebenden Einwohner von ihr und ihnen abzuwenden. Diese Partei hat schon zweimal die politische Freiheit in den Abgrund gebracht; sie ist eben daran, dieselbe zum dritten Rale zu vernichten. Sie hat mehrere Millionen Wähler gegen sich ausgebracht, indem sie die religiösen Ueberzeugungen der

Conservativen verlette, ihre Sache bedrohte, ihnen mit Erneuerung der Schreckensregierung von 1793 drohte. Dagegen hat sie der radikalen Demokratie Verheißungen gemacht, deren Erfüllung unmöglich ift, da der Versuch dazu das Dasein Frankreichs in Frage stellen würde. Die Partei hat eine politische Gegenströmung hervorgerusen, welche ungleich gefährlicher ist, als die andere Umkehr, die wir vor uns sehen".

Eine geiftige Wiebergeburt hat alfo, nach dem Zeugniffe bes Journals, allenthalben begonnen, und die Bewegung gegen die Republit ift zu einer Befahr für die Republit geworden. Das tann auch für das Ausland gewichtige Folgen haben. Um ihre Berrichaft zu behaupten, werden die Republifaner, beren Sochmuth durch die Beltausstellung ungemein gestiegen, vor feinem Mittel ber Gewalt zuruchschrecken. Richt umsonst verfünden sie so fleifig die Lehre, daß die Republit über bem allgemeinen Stimmrecht ftebe, Die Staatsgewalt alfo einschreiten muffe, wenn baffelbe fich, wie ein "betruntener Bafcha", Ausschreitungen zu Schulden fommen Bewaltige innere Rämpfe bleiben aber nie ohne laffe. Wirfung nach außen, umsoweniger als alle frangösischen Gewalthaber, feit Katharina von Medicis, dem Grundfat hulbigen, inneres Unwetter nach außen abzuleiten.

Auch hierüber liegen beachtenswerthe Kundgebungen vor. Die Botschafter verließen alle rechtzeitig Paris, um am 5. Mai der Feier nicht beiwohnen zu müssen. Alle Blätter vermerkten dieß sehr übel. In der "Nation" z. B. schrieb der Abgeordnete Drehsus: sortan brauche Frankreich auf Europa keine Kücksicht mehr zu nehmen. Und er fügt bei: "Bielleicht wird es im Frühjahr 1890 in Europa Rezierungen geben, welche bedauern, der friedlichen und arbeits samen französischen Republik eine Beleidigung zugefügt zu haben, welche das Frankreich der Revolution mit den Wassen in der Hand rächen wird".

Also eine Drohung in bester Form! Ueberhaupt ist die nationale Reizbarkeit sehr im Steigen; 1889 wird in Paris

mehr gegen Deutschland und Deutsche gehetzt als 1878, tropdem den Geschäftsleuten zahlreicher Besuch auch von dorther willfommen wäre. Den Franzosen ist ihr nach Millionen zählendes Heer, ihr verbessertes Gewehr in den Kopf gestiegen. Gar oft hört man von sonst kaltblütigen Leuten die Aeußerung: "Nach der Weltausstellung ist für nichts mehr gutzustehen". Natürlich ist damit noch nicht gleich der Weltfrieg gemeint; aber der innere Zusammenbruch zieht stets in fürzerer oder längerer Zeit den Ausbruch nach außen nach sich.

### LXX.

# Bur Gefchichte bes Illuminaten= Orbens.

In einem Privat-Archive fand ich unter den hinterlassenen Bapieren eines Haupt-Illuminaten ein Manuscript, zwei Listen der Mitglieder des Illuminaten Dredens enthaltend. Da diese Listen zur Beurtheilung mancher Bortommnisse am Schlusse des vorigen und Ansang des lausenden Jahrhunderts von Bedeutung sein dürften, so übergebe ich sie der Oeffentlichkeit und glaube nur einige kurze Bemerkungen voraussichicken zu sollen.

Die beiden Listen, wie sie unten abgedruckt erscheinen, sind vollständig wortgetreu mit dem Original übereinstimmend wiedergegeben, bis auf Einen Punkt. Die Liste nämlich, welche die Ordens Mitglieder nach deren Ordens Mamen alphabetisch aufzählt, enthält noch weitere 32 Ordensnamen, aber ohne jeden weiteren Zusat, d. h. ohne Angabe des Familien-Namens oder der socialen Stellung der Träger der

Ordens-Namen. Da die bloße Nennung dieser Ordens-Namen z. B. Archelaus, Adonis u. dergl. auch aus dem Grunde zweckloß schien, weil denselben in der Liste der Ordensmitglieder nach Familiennamen nichts correspondirt, so wurden sie unten ganz weggelassen.

Im Nebrigen correspondiren beide Listen in materieller Beziehung sast vollständig. Nur vier Namen (Appelles, Werter; Navius, Graf Kollobrat; Suetonius, Nibermayr, Pfarrer zu Willing; Timon, Michl, geistlicher) stehen bloß in der alphabetischen Liste der Ordensnamen, und zwei Namen (Kaltner, Ingen. Lieut:, Alucius; Steer, Schreiber, Valendinianus) bloß in der alphabetischen Liste der Familiennamen. Dafür ergänzen sich die Listen in anderen Punkten. Während z. B. die eine nur aufführt: "Moron, Stiftsbechant", sagt die andere: "Effner v., Stiftsbechant ad div. Virg. Moron".

Bas Ort und Beit ber Abfaffung ber Liften betrifft, fo fagen diefelben hierüber infoferne nichts, als fie ohne Datum verfeben find. Bleichwohl muß bestimmt als Ort der Abfaffung Münch en bezeichnet werden. In der einen Lifte fteht nämlich: "Sauer, Raufmannssohn allhier, Sabinus", in ber andern: "Sabinus, Sauer, Raufmanns= fohn von Munchen". Da nun nach den Ordensstatuten nur die Oberen die Mitglieder ber unteren Grade fannten, aber nicht umgefehrt (vergl. Ginige Driginalschriften bes Illuminatenordens, welche ben dem gewesenen Regierungs= rath Zwad, burch vorgenommene Hausvisitation zu Landshut den 11. und 12. Oftober 2c. 1786 vorgefunden worden. München 1787, Seite 19. Nr. 28), ba ferner München ber Sit des "Areopags" ber Illuminaten mar, fo burfte faum zu zweifeln fein, daß die Liften von einem Areopagiten berftammen, alfo officiellen Charafter haben.

Was die Zeit der Abfaffung der Liften betrifft, so ist sie in die ersten Anfänge des Alluminatismus zu verlegen, als der Orden noch nicht allzu verbreitet war. Dafür könnte schon sprechen, daß im Manuscript nach jedem Buchstaben des Alphabets meist großer Raum gelassen ist, um die Liste durch Sintragung der Namen Neuaufgenommener erganzen zn können. Sicher ist aber Folgendes.

In dem "Nachtrag von weiteren Originalschriften, welche die Alluminatensette überhaupt, sonderbar aber den Stifter derselben Adam Weishaupt, gewesenen Professor zu Ingolstadt betreffen, u. s. w. München 1787", sind Seite 187 ff. eine Reihe von Neuaufgenommenen erwähnt und zugleich das Jahr des Eintritts in das Novitiat angegeben. Da nun diese Angaben nicht über 1782 hinausgehen, sämmtliche seit diesem Jahre aber Ausgenommenen in den Listen nicht vorkommen, so ergibt sich, daß die Listen die Mitglieder enthalten, die schon vor 1782 dem Orden augehörten.

Dr. Max Lingg.

#### Lista

Der bekannten Gliedern des Illuminaten-Orbens in den Churpfalz Bajerisch und andern Staaten, und zwar Alphabetice und ihren Geschlechts-Rämmen.

Ambach v. Grienfelben Canon: zu Landshuth, Antonius liber. Au Baron, Major unter La Motte, Miltiades.

Armannsberg Bar; jun: Maxentius.

Arnhard, Stadt = Rath in München, Telephus.

Bauhof Jurift, und Bürthssohn aus bem Gichstättischen, Agathon.

Babelburg Hoffammer = Rath zu Neuburg, Anaxagoras.

Brade Reggs: Confiftorial, und Pollicey Rath zu Darmstatt, Bion.

Baader Brofessor, und Leib Medicus, Celsus

Beierhammer Rlofterrichter zu Dieffen, Confucius.

Bassus Baron von Sanberstorf, Hannibal.

Bufed Baron, Learchus.

Barbt von, Lanbichafts Rangler, Marcellus.

Boftel Kammergerichts Procurator zu Wetlar, Molay.

Baumgartten Graf, oberft, Pelasgus.

Bibinger Burth zu N: Philemon.

Bruninger Sofmeifter, Philastrius.

Berger v: Revisions Rath, Scipio. Buff Practicant, Minerval dirigens, Tell. Buecher Pfarrer zu Englbrechtsmünster, Ulrich von Hutten. Baumbach v: gewester Capitain in Hessischen Diensten, Zamolxis.

Colloredo Graf Hauptmann untern Leib=Regmt: Conon.
Costanza Marquis, gewester Hosffammer Rath, Diomedes.
Caulus, Rammerschreiber behm Baron Ehborf, Tigranes.
Cosandey, Prosess: in d. Mariansche Academie beh Herzog Max,
Xenophon, außgetretten.

N: aus Chiavenna in Graubinben, Archimedes.

Delling Canon: bei St. Andra ju Frenfing, Barisa.

Dorr, Comissair b. pfälgischen Porcellain fabrique, Demophilus.

Dufchel Repetitor zu Ingolftatt, Deucaleon.

Denede aus Bremen, Gelon.

Dofch, Stifts Pfarrer gu Straubing, Lucianus.

Dietfurth von, Rammergerichts Affeffor zu Beglar, Minos.

Duffrene Pflegs Commissarius zu Landau, Maevius.

Delling bon, jun: Stadtrath, Plinius minor.

Dorner Sccretair, Scaliger.

Diernit Baron, Major, Trasibulus.

Dillis, abbée, Timagoras.

Edertshausen, Chfit: geheimer Archivarius, Attilius regulus, ausgetretten.

Eval, Lieutenant, Armidorus, quaestor.

Eswege von Caffel, Cimon.

Chrmann, Medic: Doctor: zu Frankfurth, Hierophilus.

N: Eichstätter, Lucullus.

N: Canon: ju Gidftatt ben St. Balburg, Moyses.

Effner v: Stifts Dechant ad div: Virg: Moron, ausge= tretten.

N: Eichstätter, osiris.

Eder Bar: Reggs: Rath zu Amberg, Pericles.

N: Eichstätter, Sesostris.

Edel, Saladin.

N: Priester in Eichstätt, Tasso. Erdt Baron Hosrath, Theseus. Erbt Baron, oberft Lieut. untern Leib-Regmt: freymaurer.

Falgera Chfft: Sof Musicus, Attis.

du Foy, Raufmann zu Frankfurth, Aristippus.

Fraunberg Bar: Jurift, Adrianus.

Frey Raufmann zu Regensburg, Jason. quaestor.

Fronhofer Schul-Roctor in Munchen Raymundus Lullus.

Fischer, gewefter Stadtoberrichter zu Ingolftadt, Monippus.

Fraunhof Bar: Jurift, Manlius Torquatus.

Finner, ord: St: Benedict: Profess: Physices, Musonius.

Füll Baron, unter benen Bartichieren, Philoctetes.

Franz, Way: Hof: und Chryhrts: Secretarius zu Hanau, Propertius.

Faber, Lanbrichterssohn zu Schongau, Suidas.

Graffler, Reggs: Abvocat zu Neuburg, Anacreon.

Grünberger, Professor allhier, Archytas, ausgetretten.

Gropper Reggs: Abvocat zu Neuburg, Anacreon.

Graffler, Archivarius zu Innsbrud, Dionisius.

Gallmann, Lieutenant, Eugenius.

Groumann, Reggs: und Consistorial - Director zu Gieffen, Gratianus.

Berftner Stadtichreiber zu Gichftätt, Ottin.

Genicke Baron, im Hanoberischen begüttert, und vielfältig zu Frankfurth sich aufhaltend, Philo.

Gerharbinger, Canon: und Pfarrer zu N: Plato.

Gumppenberg Baron, Hoftammer=Rath, Proteus.

Beispitheim Sauptmann Polibius.

Gaza, oberft Lieut: Titus quintus flamin:

Hoheneichner, Hofrath zu Frenfing, Alcibiades.

Hampel jun: Chfft. Hof Musicus, Amphion.

Sutter, gewester Schull = Director, Apoleus.

Hetzler, Abbocat zu Frankfurth, Aristides.

N: Hofmeister ben bem Graf Arco zu Kölnbach, Caecilius antipater.

Hofmann, Rammerghris: Procurator zu Betlar, Cutworth.

Bermann, Beneficiat, Epictetus.

Hert, Kammerghris: Procurator zu Beglar, Gygos.

Birsch v. königl. preußischer Lieut., Gaston de foix.

Haeffelin, Pralat, und geistl. Raths vice-Prasident, Philo biblius.

Bohenabl, Rlofterrichter zu Steingaben, Pisistratus.

Sornstein Baron, Vespasianus.

herler, Pat: Placidus ord: S: Bened. im Aloster beil. Rreut Ju Donauwörth, Vincentius garaffa.

d'Hautel, Ingeneur Sauptmann Zoppirus.

Berte, Studiosus, Theopomus.

Jung, Reggs: Rath zu Straubing, Collumella.

N: aus Innsbrugg, Titus aemilius.

Rrenner, Professor zu Ingolftabt, Arminius.

Robenzel Grf : Domprobst zu Gichftätt, Arrian.

Ranzler Medicus allhier, Euriphon.

Raltner, Ingen: Lieut. Alucius.

Rüftner, Holzhändler zu Frankfurth, Avicenna.

Rern b: Lieut. Darius.

Rleer Raufmann allhier, Evander.

Rern Bar: gewester Landschafts vice Kanzler, Licurgus quaestor.

Rammerlohr Franz von, Lepidus.

Kolobrat Bar: Wienner, Numenius.

Knorr, gerichtschreiber zu Dachau, Plinius major.

Rern Baron Sen: ju Traunstein, Priamus.

Rapfinger, grf: Tattenbachischer Secretair, Thales Milesius.

Kingenhaimmer, Advocat zu Frankfurth Themistocles.

Ronigsfeld grf: Domberr ju Fregfing, Augustus.

Leonardi, Materialist zu Frankfurth, Anacarsis.

Lerchenfelb Bar: jun: Sohn bes oberft Silberkammerers, Cleomones.

Löwenthall v: Reggs: Kanzler zu Amberg, Ephorus.

L'erchenfelb grf: general: Lieut. und Capitaine d. Trabanten garde, Epaminondas.

Lorj in Stalien, Ludovicus bavarus.

Lepben Bar: Jurift, Mitridates.

Lodron Grf: Revisions Rath, Numa Pompillius graecus.

Lang, Beneficiat, Socrates.

Lang, kapitlischer Beamter im Gichftättischen, Tamorlan. Lotter in Augsburg, Amanophis.

Mäffenhaufen jun: Chfft. Hoffammer=Rath, Ajax.

Michlbauer geiftl. Rathe Secretair, Archilogus.

Michl Gilbert, bmaliger Pralat zu Steingaben, Antonius.

Manvilon, Hauptmann und Professor ben Gabeten Corps zu Cassel, Agesilaus.

Montalbano grf: tonigl: frangofifcher Hauptmann, Cassius.

Merz, Stadtapoteter allhier, Dioscorites.

Mirch, reformirter geiftl:, Epictet.

Mayer, Priefter, und Hofmeifter, Ganganelli.

Miland Bracticant, Herodianus.

Montgelas Bar: Sofrath, Musaeus.

Moser, Secret: beym Bergwerks Colleg: Plinius.

Michl Priefter und Hofmeifter benm Baron Belben zu Fresfing, Solon.

Meggenhofen Baron gewester Auditor untern Hegnenbergl Regmt: Sulla.

Merz, aus Naumburg, Thiberius Areopag.

Mader, Medicus, Aesculapius.

Remmer, Chfft : geheimer Rangellift, Tatius.

Nagel, Thomas Wentworth.

Ott, Pfleger zu Rottenburg, Dionisius halicar:

Ödel, Practicant, Hercules.

Ohlenschlager, Practicus und Mitglieb b. Frankfurther Loge, Miltiades.

Bappenheim Grf: Stadthalter zu Ingolftadt, Alexander.

Pernat v: Canon: ad div: Virg: allhier, Antistenes, ausgetretten.

Prenner Buchhändler zu Frankfurth, Arcateus.

Bfeft, Cicero.

Pirl bessauischer Hofrath, Carneades.

Peglioni v: general: Lieut. Demoratus.

Baur, Jur: Cand: Democritus.

Budinghamm Raftner zu Burglengenfelb, Lisander, quaestor.

Bettenkofen b: Hofrath, und geiftl. Rathe fiscal, Pylades.

Bettenkofen b: Hof= und geiftl. Rath, Orestes.

Prenfing Grf. in Moos, Hauptmann untern Leib=Regmt: Pelopitas.

Pace della, Lieut, untern Leib-Regmt: Petrejus.

N: Poftmeifter gn Memmingen, Possidonius.

Petronius graf, Taxifcher Hofrath, Perseus.

Pascha, Beinhändler Mitglied zu Frantfurth, Strabo.

Portia Graf, Hoffammer=Rath zu Mannheim, Xenocrates.

Rascho, oberft Lieut. unter Ball Dragoner, Achilles.

Renner, Profess: in d. allhiefig Herzog-Mazischen Academie, Anaximander ausgetretten.

Radl, Chfft. Rammerdiener und Burgpfleger ben Herzog=Max, Cadmus.

Riedl, Soffammer Rath jun: Euclydes.

Ruedorfer b. jüngfte Cohn bes lanbichaftl. Buchhalters, Livius.

Riedesel von, Rammerghris: Assessor zu Beplar, Ptolomaeus Lagus.

Rompert, Profeffors Cohn bon Marburg, Salomo.

Remm, Negotiant in Augsburg, Thycho Brake.

Robert, Profess: Jur: zu Marburg Thomas aquin.

Renner Abbée, Ananias.

Ceinsheim Graf, ober-Landes Reggs: vice-Praesident, Alfred.

Sauer, Kanzler zu St. Emeran, Attila.

Seeau Graf, Chifft. Music Intendant, Apollo.

Sagenhofen Bar: officier, Artaxerxes.

Schmöger Joh: Rep: Rentfammer Rath ju Amberg, Aeneas.

Schaben, Tagifcher Hofrath, Algarotti.

Sauer Alogs Raufmannsfohn allhier, Aquila.

Strommer Baron, Freifingicher Sof Cavalier junior Atticus.

Schmerber Kaufmann zu Frankfurth, Agathocles.

Speer geheimer Cabinets Kanzellist benm Bischof zu Regens= burg, Argus.

Savioli Graf, gewester Hof= und Comercien Rath, Brutus.

Schleitheim, Cyrus.

Sedlmayr Pfarrer ju Biberg, Caesar d'Avalos.

Stollberg regierenber Graf, Campanella.

Streitt Baron, Hauptmann unter ben Trabanten, Caesar.

Stigrod Lieut, unter Rambalbi, Cleomedes.

Schweißer Rathichreiber zu Frankfurth, Codrus.

Semmer, Profess: zu Ingolftabt, Fernand Cortez.

Sailer, jur: cand: Crates.

Schießl Bfiftermeifter, Demonax.

Spauer Graf Domberr zu Salzburg, Diogenes.

Schiefl Apotheker ehemahliger Lehrner ben bem Apoteka Merz allhier. Demosthenes.

Sutor Abbée, Erasmus Roterodamus.

Sonnenfels bon, in Bienn, Numa Pompillius romanus.

Socher Pfarrer zu Saching, Hermes.

Schneib von, Canon: ju Straubing, Horatius, quaestor.

Schraidt, hofghrts Abvocat und Syndicus d. Zeichnungs Academie zu Hanau, Justinianus.

Schröfenftein Baron zu Gichftatt, Mahomet.

Schafner Practicus ju Biburg, Marcellinus.

Schuch, Raufmann allhier, Nearchus.

Stich, Lieut. Orion.

Sauer. Kaufmanns Sobn allbier, Sabinus.

Steger, Jurift, Schafftersbury.

Seefelb Graf jun : Thelemac.

Send, gewest Lamberchischer Hofmeister, Theodor Neuhoff.

Seefeld Graf, Hoffammer=Praesident, Ulysses.

Steer, Schreiber, Valendinianus.

Spauer graf Major; Hector.

Schneid graf, Pfarrer, Castra Horatius.

Tauffird Graf Alois Major, Agesilaus.

Tropponegro, Chfft. Commercien=Rath, Corriolanus.

Trerel, Beltpriefter, und gewefter Schull-Director, Pythagoras.

Triva, Reggs: Rath, Polemon.

Tauffirch grf: Stanislaus, Pomponius.

Bollmaper, Chfft: geheimer Secretair, Arristippus.

Berger, Lieutenant, Agamemnon.

Berger Johann Rep: Amaseus.

Upschneiber , Chfft: hoffammer Rath , Hellanicus . ausgetretten.

Will, Professor in München, Agrippa.

Woschika, Rammerbiener, Astyages.

Winterhalter, Physicus zu Landsberg, Democedes.

Betiftein, Demetrius polyt:

N: Pfarrer zu Bindisch=Eschenbach in b. obern Pfalz, Demetrius Valerius.

Berner von, Revisions Rath, Menelaus.

Bibemann Baron, Landrichter zu Erbing, Pollio.

N: Wiener, Remus.

Bunterl, Physicus ju Juffen, Ruppescissa.

Beishaupt, Profess: Jur: zu Ingolftabt, Stifter ber Illu= minaten, Spartacus.

Beirbauer, Oratus.

3mad Reggs: Rath zu Landshuth, Cato.

Swad Practicant zu Aichach, Claudius Imperator.

Baupfer, Hoffriege Rathe Secretair, Pizarro, ausgetretten.

Binuter, Pipan.

#### Lista

Der bekannten Gliedern des Illuminaten-Orbens in ben Churspfalz Bajerisch = und andern Staaten, und zwar Alphabetice nach ihren Orbens-Nämmen.

Ajax, Softammer=Rath Maffenhaufer, jun:

Agrippa, Profess: Will.

Alcibiades, Socheneichner Sofrath zu Frenfing.

Alexander, Graf Pappenheim Stadthalter.

Alfred, Graf Seinsheim jun :

Anacreon, Graffler Regierungs Advocat zu Neuburg.

Arminius, Rrenner Profess: zu Ingolftabt.

Arrian, Graf Robenzel zu Gichftätt.

Attila, Sauer Rangler zu St: Emmeran.

Attis, Falgera Sof Musicus.

Archilogus, Mühlbauer geiftl. Raths Secretair.

Arristippus, Dufoy Raufmann zu Frankfurth.

Astiages, Woschitza Rammerbiener.

Achilles, Rasco Major unter Wall Dragoner.

Amphion, Rampel junior Hof Musicus.

Apollo, Graf Seeau Intendant.

Archytas, Profess: Grünberger, ausgetretten.

Artaxerxes, Bar: Sahenhofen officier. Arristippus, geheimer Secret: Bollmahr.

Anaximander, Profess: Renner, ausgetretten. Attilius regulus, von Edertshaufen, ausgetretten.

Agathon, Bauhof von Gichftatt.

Aeneas, Repom: von Schmöger Rentfammer Rath ju Amben

Antistenes, Canon: bon Bernat, ausgetretten.

Algarotti, von Schaben Tagifcher Sofrath.

Anacreon, bon Gropper gu Reuburg.

Aquila, Mogs Cauer Raufmannsfohn bon bier.

Agesilans, Graf Tauffirth Major.

Antonius, Gilbert Michl, Bralat bon Steingaben.

Antonius liber, Canon: Ambach bon Grienfelb gu Landebuth

Agamemnon, Lieut: von Berger.

Adrianus, Bar: Fraunberg Jurift. Appelles, Merter.

Atticus, Bar: Strommer jun: zu Frenfing. Apolejus, Hutter gewester Schul-Director.

Amasius, Nepom: von Berger.

Armidorus, Lieut. Evald, Quaestor.

Agesilaus, Mauvillon Hauptmann und Profess. behm Cadeten-Corps zu Caffel.

Agathocles, Schmerber Raufmann gu Frantfurth.

Avicenna, Küftner Holzhändler allda.

Arcadius, Prenner Buchhändler allbort.

Aristides, Hetzler Detor: und Advocat allbort.

Argus; Speer geheimer Kanzellift benm Fürft Bischof pu Regensburg.

Anaxagoras, von Babelburg Hoffammer Rath zu Neuburg. Archimedes, aus Chiavena in Graubinden.

Augustus, Graf Königsfeld Domherr ju Freyfing.

Ananias, Abbée Renner.

Aesculapius, Maber Medicus.

Amanophis, Lotter in Augsburg.

Brutus, Graf Savioli Hofrath.

Barisa, von Delling Canon: ju Frenfing.

Bion, Brade Reg: Consist: und Bollicey-Rath zu Darmftatt.

Cato, Bwad Reggs: Rath ju Landshuth.

Celsus, Profess : Baader.

Claudius Imper: Zwad zu Aichach.

Confucius, Beierhammer Rlofterrichter gu Dieffen.

Coriolanus, Tropponegro, Comer: Rath.

Cleomenes, Bar : Lerchenfelb jun :

Cassius, Graf Montalbano frangöfischer Sauptmann.

Cyrus, Schleitheim.

Conon, Graf Colloredo Sauptmann untern Leib-Regmt:

Cicero, Bfeft.

Cadmus, Rabl Rammerdiener und Bahnargt.

Caesar d'Avalos, Sedlmagr Pfarrer zu Kiberg.

Campanella, regierenber Braf von Stollberg.

Caecilius antipater, Sofmeifter benm Graf Arco ju Rolnbach.

Caesar, Bar: Streitt untern Trabanten.

Cleometes, Lieut, Stiggrob.

Columella, Jung Reggs: Rath zu Straubing.

Cimon, von Efcwege im Cafflifchen.

Carneades, Birl Deffauifcher Sofrath.

Codrus, Schweißer, Rathichreiber gu Frankfurth.

Cortez, Profess: Semmer zu Ingolftadt.

Crates, Geiler, Jur : Cand :

Cutworth, Hofmann Rammerghrts: Procurator ju Beglar.

Castra horatius, Graf Schneib Pfarrer.

Diomedes, Marquis Costanza,

Democedes, Winterhalter Medicus zu Landsberg.

Demoratus, von Peglioni general-Lieut.

Demonax, Schiefl Pfiftermeifter.

Dios Korides, Merz, Stadtapoteter zu München.

Democritus, Baur Jur: Cand:

Darius, von Rern Lieut.

Diogenes, Graf Spaur Domherr zu Salzburg.

Dionisius halicarnaseus, Ott Pfleger zu Rottenburg, Quaestor.

Demophilus, Dorr Commissair d. pfalgifchen Porcellain fabrique.

Deucaleon, Duschel Repetitor zu Ingolstatt.

Dionisius, Gaffler Archivarius zu Innsbrugg.

Demetrius, von Betftein.

Demostenes, Schiegl Apotefer.

Demetrius Valerius, Pfarrer ju Binbifch = Efchenbach in ber obern Pfalz.

Euclides, Michael Riedl Soffammer-Rath, Quaestor.

Epictet, Mirch reformirter geiftlicher.

Evander, Rleer Raufmann zu München.

Euriphon, Rangler Medicus zu München.

Epictetus, Sormann Beneficiat.

Eugenius, Lieut. Gallmann.

Ephorus, von Löwenthall Kangler zu Amberg, Quaestor.

Erasmus Roterodamus, Sutor Abbée,

Epaminondas, Graf Lerchenfelb, Capitaine.

Fabius, von Connenfels in Wienn.

Giges, Bert Rammergerichts Procurator ju Beglar.

Ganganelli, Priefter Mayr Sofmeifter.

Gaston de foix, von Hirsch Königl. Preußischer Lieut. Minerval.

Gratianus, Grollmann Reggs; und Consistor: Director ju Gießen.

Gelon, Denede aus Bremen.

Hellanicus, Soffammer=Rath UBichneiber, ausgetretten.

Hanibal, Bar : Bassus ju Canberstorf.

Hermes, Socher Pfarrer gu Saching.

Herodianus, Miland Practicus.

Horatius, von Schneib, Canon : ju Straubing, Quaestor.

Hierophylus, Ehrmann Medicus zu Frantfurth.

Hercules, Odel Pract. Illum: minor.

Hector, Graf Spaur Major.

Jason, Frey Raufmann zu Regensburg, quaestor.

Justinianus, Schraidt Hofghris Advocat, auch Secret: der Beichnungsacademie zu Hanau.

Livius, Ruedorfer jun: Landichaftl. adjunct.

Lucullus, Gichftätter.

Ludovicus bavarus, Lori in Stalien.

Lullus, Fronhofer,

Learchus bay: Bufed.

Lycurgus, bon Rern, Landichafts vice-Rangler, quaestor.

Lucianus, Dofch Stiftspfarrer zu Straubing.

Lisander, von Budingham zu Burglengenfeld, quaestor.

Lepidus, Franz von Kammerlohr.

Mahomet. Baron Schrödenftein zu Gichftatt.

Marius, Canon: und Beneficiat Bertel.

Menelaus, bon Werner Revisions Rath.

Minos, von Dietfurt Assessor ju Beglar.

Maevius, von Duffrene Bflegs Commissar: zu Landau.

Moyses, Canon: zu Gichstätt.

Museus, Bar: Montgelas, Hofrath, (von anderer Hand:) stads ministre ber außwärtigen geschäften in München.

Miltiades, Bar: Au Major unter Lamote.

Moron, Stifts Dechant, ausgetretten.

Marcellus, von Barbt Lanbichafts Rangier, ausgetretten.

Menippus, Fischer Stadtoberrichter zu Ingolftabt.

Marcellinus, Schafner Pract. ju Biburg.

Midridates, Bar : Lepben jun :

Manlius Torquatus Bar: Fraunhof Jurist.

Musonius Finner ord; S: Bened: Prof: Physices.

Maxentius, Baron Armannsberg jun: '

Miltiades, von Ohlenschlager Pract. Mitglied der Franksurter Loxe.

Molay, von Boftel, Rammerghris. Procurator.

Numa pompillius graecus, Graf Lodron Revisions Rath.

Numa pompillius romanus Sonnenfels Bienner.

Nearchus, Schuch Raufmann zu München.

Numenius, Baron Kollobrat,

Navius, Graf Kollobrat.

Osiris - Gichftätter.

Ottin, Gerftner Stabtichreiber zu Gichftatt.

Orestes, Sof= und geiftl. Rath von Bettentofen.

Orion, Lieut. Stich.

Oratus, Beirbauer.

Pericles, Baron Egder zu Amberg.

Philo, Baron Genide zu Frankfurth.

Philo biblius, Bralat Baffelin.

Pylades, hofrath und geiftl. Rath fiscal von Bettentofen.

Pythagoras, Tregel Beltpriefter, und Schull-Director. Pelopitas, Graf Prepfing im Moos, Hauptmann. Philoctetes, Baron Jul unter ben Sartichieren. Plato, Canon: und Pfarrer Gerharbinger. Pizzaro, Secret: Baupfer, ausgetretten. Proteus, Baron Sumppenberg von Eurasburg. Pelasgus, Graf Baumgartten, Dberft. Plinius major, Anorr ghrtichreiber zu Dachau. Polemon, Triva Reggs: Rath. Petrejus, Della pace, Lieut. unterm Leib-Regmt: Plinius, Secret: Mofer benm Bergwerts = Colleg : Pomponius, Stanislaus Graf von Tauffirch. Priamus, Baron Kern zu Traunstein, Sen: Possidonius, Poftmeifter ju Memmingen. Pisistratus, Sohenabl Rlofterrichter zu Steingaben. Polibius, von Beispitheim, Sauptmann. Plinius minor, von Delling Stabtrath. Philemon, Bibinger, Burth zu -. Perseus, Graf Petronius Taxischer Hofrath. Propertius, Franz Bachs - Hof = und Ehrghris: Secret: Hanau.

Philastrius, Bruninger Hofmeister.
Pollio, Baron Wibemann Landrichter zu Erding.
Ptolomaeus lagus, v. Riedesel Kammergerichts Assessor.
Pipan Zinnußer.
Pelopitas, Graf Prepsing Domberr.

Remus — Bienner. Rupescissa, Bünkerl Physikus zu Füffen.

Scipio, von Berger, Revisions Rath.
Solon, Michl Priester, und Hosmeister behm Bar: Welben.
Spartacus, Profess: Weißhaupt zu Ingolstadt.
Sulla, Baron Meggenhosen.
Sabinus, Sauer Kaufmannsschn von München.
Schafftesbury, Steger Jurist.
Sesostris, — Eichstätter.
Saladin, Edel.
Scaliger, Dorner Secret:



Suidas, Faber Lanbrichtersfohn zu Schongau. Suetonius, Nibermayr Pfarrer zu Billing. Socrates, Lang Beneficiat. Salomo, Norbert Professors Sohn von Marburg. Strabo, Pascha Beinhändler Mitglied zu Frankfurth. Tamerlan, Lang tapitlischer Beamter gu Gichftatt. Tasso, - Briefter in Gichftätt. Thales Milesius, Rapfinger. Tiberius, Merz aus Naumburg. Titus aemilius, — aus Innsbrugg. Titus quintus flam: Gaza oberft Lieut. Telephus, Arnhard Stadtrath zu München. Thelemac, Graf Seefeld jun: Theseus, Baron Erdt Hofrath. Timon, Dichl geiftlicher. Tell. Buff Pract: Minerval-dirrigens. Tybo Brake, Remm Negociant zu Augsburg. Tacius, Remmer geheimer Ranzellift. Thomas Wentworth, Nagl Beneficiat zu Merching. Tigranes, Caulus Rammerfcreiber benm Baron Etborf. Thrasibulus, Bar: Durnit Major. Thomas aquinas, Robert Profess: Jur: ju Marburg. Theodor Neuhoff, Send gewest Lamberchischer Sofmeifter, Themistocles, Ringenheimer, Advocat zu Frankfurth. Timagoras, abbée Dillis. Theopomus, Herte Studiosus.

Mysses, Graf Törring Seefelb, Hoftammer Praesident. Ulrich von Hutten, Buecher Pfarrer zu Englbrechtsmünster.

Vespasianus, Baron von Hornstein.

Vincentius garaffa, Pat: Placidus Herler o: S: B: im Aloster heil. Areuz zu Donauwörth.

Xenophon, Casandey, ausgetretten.

Xenocrates, Graf Portia Hoffammer Rath zu Mannheim.

Zoppirus, d'Hautel Ingen: Sauptmann.

Zamolxis, v. Baumbach gewefter Capitain in heffen-Cafflischen Dienften.

١

## Beitläufe.

Die "Bereinigten Chriften" in Bien und Defterreich überhaupt.

Um 12. Juni 1889.

Als sich die Kunde von dem schauerlichen Greignis in Weyerling verbreitete, da hat ein unabhängig liberales Blatt in Berlin unsere "hoffnungsarme Zeit" angeklagt: "Es geht eine trostlose Stimmung durch unsere Tage " Leider ist daz gegen nichts zu erinnern. Aber was Desterreich betrifft, so muß man, doch sagen, daß es dis auf die jüngste Zeit her dort noch trostloser ausgesehen hat, als seitdem. Das übelriechende Wort "Bersumpfung" schwebte nahezu schon in aller Mund, mit Ausnahme derer, die im Schilf sigen und sich ihre Pseisen schnitten. Setz rührt sich doch wieder etwas, um die stagnirenden Wasser in Bewegung zu bringen und es läßt sich frische Lust verspüren.

Die katholische Generalversammlung in Wien ist glänzend verlaufen, aber der Schrecken war dem Liberalismus schon vorher in die Glieder gesahren. Gerade vor einem Jahn, aus Anlaß der liberalen Niederlage bei den belgischen Stickwahlen, brach das Hauptorgan jener Richtung, die man in Desterreich noch immer als die "herrschende" betrachten mußte, in bittere Klagen aus. "Soweit man sehen kann, ist ein ähnliches betrübendes Schauspiel sast überall wahrzunehmen.

Man braucht nur die specifischen Merkmale des Kampses, den heutzutage der bedrängte Liberalismus in der Welt zu führen hat, je nach den nationalen und staatlichen Sigenthümlichkeiten von Fall zu Fall auszuscheiden, und man hat — das verwandte Bild vor Augen. Trennende Gegensähe überall, und überall ein hoffnungsloser Kampf gegen den gemeinsamen Widersacher. Es hat nicht den Anschein, als ob in nächster Zukunft die Bedrängniß des Liberalismus sich mindern sollte; die Zeichen sind trübe und verheißen wenig Gutes.") So humpelten die Himmelstürmer von vorgestern damals schon einher.

Es ift leicht zu errathen, wo bie Intereffen lagen, welche ber Abhaltung bes Katholifentages fo gewaltige Sinderniffe in ben Beg legten. Die romische Frage war nicht bloß ein willfommener Borwand, sondern es scheint sich auch vollfommen zu bestätigen, daß ber italienische Minister zweimal ben beutschen Reichstangler angegangen hat, seinen Ginflug in Wien gegen die Berufung bes Ratholifentages im Intereffe bes Dreibundes aufzubieten. Als auch diefes Mittel verfagte und die Berfammlung mit ihrem Urtheil über ben am beiligen Stuhl begangenen Raub nicht gurudhielt, ba übertam blinder Born bas liberale Lager mehr als je. "Die Aleritalen find beute in Defterreich machtiger als je feit breifig Sahren; fie bilben einen maßgebenben, ja oft enticheibenben Fattor ber Regierungspartei, fie brangen häufig genug bem Minifterium ihren Willen auf, fie influiren Die Regierungspolitif nicht blog burch die Bertretung, fondern auch durch den eifernen Ring, welcher die Majorität an fie feffelt: burch die fociale Stellung ihrer Mitglieber aber üben fie einen Ginfluß nach oben, der noch bedeutungsvoller ift, ale jener, welchen fie in ber officiellen Politit jum Musbrud zu bringen vermögen." 2)

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Breffe" vom 22. Juni 1888.

<sup>2)</sup> Biener "Reue Freie Preffe" bom 23. Dai. 1889.

Leider ist es thatsächlich noch keineswegs so weit. Die "geheime Nebenregierung", auf welche bie neueste Beschichte Desterreichs von allen Kennern bes Landes und der Leute zurudgeführt wirb, gebort einer gang anderen Richtung an, als die Celebritäten des Ratholifentags. Allerdings waren hohe Herren zahlreich bei der Versammlung erschienen, und zeichneten sich in ihren Wortführern burch Geift und Ent schiedenheit aus. Aber nicht nur hatte sich die officielle Belt ausnahmslos von dem feierlichen Bekenntniftage fernegehalten, sondern der unselige Streit der Nationalitäten, den ber Liberalismus als Hauptfunde an Desterreich auf seiner Rechnung hat, warf auch auf biefe Berfammlung seine schwarzen Schatten. Die Ungarn hatten fich "staatsrechtlich" bemonstrativ fernegehalten, und flavische Stimmen ließen sich von der Tribune nur vereinzelt boren. hatten sich zu den alten Bertheidigern der chriftlich-socialen Beltanschauung die Bertreter einer neuen focialen Boltsvartei gesellt, und badurch gewann ber zweite Wiener Ratholifentag gegenüber den früheren und anderen berartigen Bersammlungen feine eigenartige Bebeutung.

In der Bereinigung auf socialem Boden sind in diesen Schichten die politischen Vorurtheile allmählig in den Hintergrund getreten oder geschwunden. Die katholisch Conservativen hatten dem Zusammenschluß nichts zu opfern, die neuen Berbündeten aber mußten ihre liberale Vergangenheit und Gesolzschaft darangeben. Dafür sind sie entschädigt durch die enorme Zugkraft, welche die neue Bereinigung auf das Voll übt und bereits in überraschender Weise sich erwiesen hat. Der Liberalismus war starr vor Entsehen; selbst in Wien, das ihm mit Haut und Haar seit langen Jahren verschrieben schien, hat er bei Wahlen Niederlagen erlitten, die auch andere Leute als die Liberalen für unmöglich gehalten hätten. Das Wort von den "Vereinigten Christen" findet in den weitesten Kreisen Verständniß. Das Wort bedarf weiter keiner Erläuterung; es erklärt sich von selbst, hat auch zunächst keine

confessionell-religiöse Bedeutung. Jedermann weiß, daß damit der endliche Entschluß zum Widerstand gegen das Unheil gemeint ift, das der Bucher und die Gewalt der fremden jüdischen Rage und ihres Anhanges über Desterreich gebracht hat.

Der Antisemitismus gehört zu ben ernsten Beichen ber Beit. Er ift fo wenig eine öfterreichische Eigenthumlichkeit, daß er vielmehr noch vor gehn Jahren in Berlin weit mehr Larm machte, als in Wien. Und noch jest ift beffalls, wie in allen focialen Auffaffungen und im gangen Begriff bom Staat, der Unterschied zwischen den Reichen der Sobengollern und ber habsburger bemertbar. "Es muß gefagt fenn", fo wurde bamals ichon aus Berlin nach Wien geschrieben, "daß die Juden ihre erbittertsten Feinde im proteftantischen Lager haben, obichon fie boch in ber Culturfampf-Beriode burch ihre Schandpreffe fich fo fchwer an den Ratholifen vergingen." Dann fügt bas Wiener Organ bei : "In Berlin geht die Bewegung gegen die Berjonen, bei uns gegen Die Sache; in Berlin will man bie Juden austreiben, wir wollen die chriftlichen Principien in Staat und Gefellschaft wieder eingeführt miffen; fügen sich die Juden der Ordnung bes Saufes, das fie gaftfrei aufgenommen hat, gut, fo mogen fie ungeftort, unter Respettirung ihrer Religion und ihrer nationalen Eigenthumlichfeit, als Gafte unter uns wohnen und gebeihen. Fügen fie fich nicht, fo fteht ihrer Trennung von uns nichts im Bege." 1)

In Preußen ift das moderne Judenthum ein sociales und wirthschaftliches Uebel, wie überall; aber daß es den Staat beherrsche, das kann man nicht sagen. In Desterreich ist beides der Fall. Der Reichthum des alten Hochadels dießseits und jenseits der Leitha war dereinst sprüchwörtlich, aber niemals hat er auf die Politik einen Einfluß besessen, wie seit der liberalen Aera der einzige Rothschild. Wit dem Reichthum in unbeweglichem Vermögen läßt sich ein solcher

<sup>1)</sup> Biener "Baterland" vom 27. Rovember 1880.

Drud nicht ausüben, wie jest mit bem Papier- und Erebit ipstem, und Desterreich ift ja allzeit creditbedürftig gewejen. In Breugen mare es undenkbar geblieben, daß hunderte von driftlichen Bolfsichulen judischen Lehrern überantwortet wurden. wie burch bas liberale Schulgeset in Cisleithanien geschehen; und daß in Ungarn der unabanderliche Herr von Tifza nm ber subventionirte Geschäftsführer bes Jubenthums sei, bar man bereits öffentlich sagen. Wenn es so fortginge, dam ware die Zeit abzusehen, bis zu welcher die Staatsamter und andere einflufreichen Stellungen vorwiegend von Juden befest fenn murben. In Wien kommt schon ein Jude auf sieben Christen, und bei einer Bevölkerung von etwa 2 Millionen Juden gegen 30 Millionen Christen ist an der Wiener Sochschule bas Berhältniß zwischen Chriften und Juden wie 3 zu 2, an den Gymnasien zum Theil schon umgekehrt.

Den Ausbeutungsfünsten bes Judenthums auf dem wirth schaftlichen Gebiete mag allerdings eine gewisse Beichheit und Neigung zum Behenlaffen bei ben öfterreichischen Bolfstypen zu Statten gefommen feyn. Aber die Frechheit biefer Manipulationen, wie sie vor Gericht, in den Barlamenten, in der Breffe seit mehreren Jahren an den Tag gefommen sind. bei dem Groß- und Kleinhandel, wie bei der Großindustrie übersteigt boch alle Begriffe. Auch den großen Streif der Trammay-Bediensteten in Wien zu den letten Oftern und die begleitenden Stragenercesse hatte wieder die judische Christenschinderei verschuldet. Allmählich mußte ebenso auch bie ganze Bauerschaft einem neuen judischen Feudalismus verfallen. In Galizien befinden sich bereits 80 Procent bes gesammten Grundbesites in ben Sanden ber Juden; in Böhmen hat das haus Rothschild mehr als 60 der ältesten Abelsfamilien ausgekauft, und nennt einen achtmal größeren Grundbesit als die kaiferliche Familie sein eigen. In Ungarn gehört das halbe Comitat Neutra einem Berrn Bopper, der damit zugleich Patronatsherr von 54 chriftlichen Kirchen und Pfarreien geworden ift; überhaupt ift in Ungarn bereits

ein volles Biertel ber Bahlftimmen des Großgrundbesitzes in jüdischer Gewalt.

Schon bor dreißig Jahren hat im englischen Barlament or. Roebud gejagt: bas lebel, an bem Defterreich leibe, fei die "judische Läusefrantheit". Defterreich hatte eben damals burch die zwieschlächtige Salbheit seiner Politif im Rrimfrieg es mit allen Mächten verdorben, und fo den Grund zu den Schicffalsichlägen gelegt, die alsbald nachfolgten und im Drient heute noch drohen. Der Finangminifter von Brud hat unter judischem Ginfluß diese Politit geleitet; er enbete burch Selbstmord. Aber erft in ber "liberalen Mera" er= reichte das Unwesen seinen Sobepunkt. Die Corruption berichlang ben letten Reft von Scham; man braucht nur ben Ramen "Graf Beuft" ju nennen. Unter der Regierung biefes Mannes mar es wieder einer ber höchften Burbentrager, ber fich vom Judenfrevel migbrauchen ließ, und den bann bas erdrudende Bewußtfenn zum Gelbstmord trieb: ber damalige öfterreichische Befandte in Berlin und bann R. R. Botschafter in Paris, Graf Wimpffen. Der Brief aus Paris vom Beihnachtsabend 1882, mit dem sich der Unglückliche von seinem Berführer, bem befannten "Türfen-Sirich", verabichiebete, ift vor Rurgem, unferes Wiffens zum erften Dale, veröffent= licht worden; 1) er gewährt einen erschütternden Gindrud.

Es war Ende der Sechsziger Jahre, und es handelte sich um die Unterbringung der Papiere der von Baron Hirsch gegründeten Gesellschaft zur Erbauung der türkischen Sisenbahnen, der sogenannten "Türkenloose", im Gesammtbetrage von 1500 Mill. Frs. Die Wiener Börse war für das Geschäft ausersehen, weil demselben überall sonst ernste Bedenken entgegenstanden. In Wien gelang es vor Allem, den Reichs-

<sup>1)</sup> Bon Bogelfang: "Wonatschrift für driftliche Socialresorm". Bien, 1889. III. Heft. S. 160 ff. — Die Beröffentlichung wurde durch das Gerücht veranlaßt, daß Baron hirsch einen Sit im öfterreichischen — Herrenhaus erhalten solle.

fanzler Grafen Beuft burch Baarbezahlung einer Million Frcs. von feinen Bedenken zu befreien. "Mich haben Sie getäuscht und burch Ihr Gelb gefangen": schreibt Gwi Wimpffen, und er nennt eine Reihe anderer in- und ausländischen Staatsmanner mit Namen, die ebenso zu "Baterlandsverräthern" gemacht worden seien; insbesondere seien bamals "die österreichisch-ungarischen Botschaften in Constantinopel und Paris lediglich die Agenturen des Baron Hirsch gewesen". Und nichteinmal soviel erwirkten alle diese bestochenen Excellenzen, daß das dringende österreichische Intereffe beim Bau und Betrieb ber Bahnen wahrgenommen werden mußte: anstatt im Anschluß an die bestehenden österreichischen Bahnen zu bauen, begann ber Baron ben Bau von der Meerestufte aus, bei Salonichi, und verschaffte jo absichtlich den Engländern den Borfprung.

Wit Bulfe ber entsprechenden Braktik wurde Desterreich mit ben Türkenloofen überschwemmt. Um die "öffentliche Reinung" für den Schwindel zu gewinnen, zahlte die Anglo-Bank allein für Reklameartikel und als Schweigegelber größere und geringere Summen von 32,000 fl. abwärts an nicht weniger als 73 österreichische Blätter, die "officiösen" nicht ausgeschlossen. 1) Die Bapiere wurden zum vollen Rem werth (400 Frcs.) eingeführt; seit 1872 tragen sie feine Zinsen, und auch die gezogenen Treffer werden nur mit 48 Procent bes Gewinns bezahlt. Der öfterreichische Berluft, beziehungsweise ber von Baron Hirsch eingesäckelte Gewinn, berechnet sich auf mehrere hundert Millionen. Der unglud liche Graf Wimpffen schließt seinen Sterbebrief: "Ich sterbe, um meinem Gewiffen Genuge zu thun, und ber Botichafter Desterreich-Ungarns wird sich auf offener Straße tödten, un vor der ganzen Welt seine Schuld zu bekennen. Ehre gebietet und was das Gewiffen forbert, blieb Ihnen

<sup>1)</sup> S. die Abhandlung über die Corruption in ber öfterreichischen Breffe Berliner "Germania" bom 15. August 1875.

zwar von jeher fremd, vielleicht weil Sie Ihren Talmud wie "Tartüffe" commentirten. Aber auch den grundsahlosesten der modernen Geldfürsten wird die Nemesis erreichen. Binnen Kurzem wird nichts mehr von den 200 Millionen, welche Sie aus dem türkischen Bahngeschäft herausgepreßt haben, Ihnen gehören und Sie werden Ihren Richter sinden, wie Ihr Freund und Genosse Bontouz." Darin irrte sich der Graf: Bontouz war nicht Jude, und wurde darum von den Juden ruinirt; untereinander beißt sich die Rage nicht.

An feinem Staat und Reich ber Belt hat fich bas Judenthum fo ungescheut verfündigt wie an Defterreich; bennoch fteht ber Liberalismus im Großen und Bangen in allen feinen Schattirungen für basfelbe ein. Rur einige hervorragende Namen haben das politische Bornrtheil hinter fich geworfen und die Partei ber "Bereinigten Chriften" bilden helfen; aber fie haben das Burgerthum fofort in Maffe nach fich gezogen. Das haben die Gemeindewahlen bes britten Bahlforpers in Bien, welcher mehr als brei Biertheile aller politisch Bahlberechtigten ber Sauptftadt um= faßt, am 18. Marz b. 38. zu allgemeiner leberraschung bewiesen. Trog ber ungunftigften Berhältniffe, unter welchen Die neue Bartei ben Rampf gegen Die erbgefeffenen Wegner aufnahm, war ber Sieg ein glangenber auf ber gangen Linie, nicht weniger durch die ftarken Minoritäten in ein paar von ben Juden überflutheten Bezirfen, als durch die überwältigenden Mehrheiten der Erwählten. Im liberalen Lager war der Eindruck ein um fo niederschlagenderer, als man fich fagen mußte, daß ein folcher Ausfall ber Gemeindewahlen in Wien trube Ausfichten für tommende Reichstags- und Landtagsmahlen eröffne. Um fo mehr mag über, ben bedeutsamen Borgang hier ein ausführlicher und augenscheinlich fachfundiger Bericht aus einem außerösterreichischen nichtfatholischen Organe folgen:

"Die judenliberale Partei hat bisher in Wien fast aus= schließlich geherrscht, und alle Wittel, welche im politischen Streite von Berth find, ftanben ihr in faft unbegrenzter Menge ju Gebote. Sie berfügt über Unsummen Gelbes, und geubte Babltechnifer verfichern, bag für diese Bablen feitens biefer Bartei minbeftens eine Biertel Million Mart verausgabt wurde. Sie befitt eine außerorbentlich verbreitete und reich ausgestattet Breffe, beren fpegififch jubifder Beift freilich jeben Richtfemiten allmählich anwidert, die aber über bas, was man journaliftische Mache nennt, in hobem Dage verfügt. Sie führte jenen großen wirthschaftlichen Ginfluß, ber bem in wenigen Sanden ber einigten Großcapitale namentlich in Bien in fo hohem Dafe innewohnt, in ber ihr eigenen terroristischen Beise für ihn Randibaten in's Feld, und jeder Bähler, der durch Kredit, Arbeit ober fonft ein Abhängigfeitsverhältniß mit ihr in Beziehung fteht, mußte fich zur politischen Gefolgschaft ber Liberalen bequemen. Die Regierungsorgane endlich, bie, aus ber liberalen Schule hervorgegangen, namentlich in ben leitenben Spharen ftreng auf bas liberale Programm fcmoren, thaten ihr Möglichstes im Interesse eines gunftigen Bablausganges für die Liberalen, und die offiziöfen Blätter gingen in der Sete gegen die Chriftlich = Confervativen viel weiter, als felbst die faktiösen Judenblätter. Ja die geheime Rebenregierung foll burch ihren Ginfluß die Raffen gemiffer dem Rabinet Taaffe nahestehenden Geld-Inftitute im letten Augenblicke für bie Liberaken geöffnet, und auch sonft mit eifriger Barteinahme für bieselben nicht gegeizt haben."

"All dies ging der christlich=conservativen Partei ab, und auf ihrer Seite kämpste Richts als treue Ueberzeugung und das ernste Gesühl, daß es sich in diesem hestigen Ringen um die politische Macht, zugleich um die höchsten Güter des christlichen Bolkes, um den Glauben und die Sitten der Bäter, um die wahre christliche Freiheit, um die Erhaltung des christlichen Staates und der christlichen Dynastie handle. Während die Judenliberalen durch die ihnen zur Verfügung gestellten Geldmittel die Wahlcorruption schwunghaft betrieben, sehlte es den Christlich=Socialen an dem nöthigen Briesporto für die Wahlaussendungen. Um so höher ist der Sieg anzuschlagen, bei dem es sich nicht etwa nur um lotale Interessen handelte, sondern der nach der offen ausgesprochenen Ansicht beider

tämpsenden Theile darüber entscheiden sollte, ob Wien weitershin verjudet und liberal bleiben, oder christlich conservativ werden sollte. Und der Ausgang dieser Wahlen ist zugleich ein Gradmesser sür die im nächsten Jahre stattsindenden Landstagswahlen und wahrscheinlich auch sür die im Jahre 1891 stattsindenden Reichsrathswahlen. Was es sür das ganze Reich bedeutet, wenn die Reichshauptstadt in so energischer Weise, wie dies seht in Wien geschehen ist, eine populäre politische Bewegung inscenirt, braucht nicht näher ausgesührt zu werden. Wehr oder weniger empfangen ja doch die Provinzstädte die politische Parole von der Hauptstadt, und die christlichsconservative Bewegung, die jeht in Wien alle Dämme der scheindar so sest gegründeten liberalen Macht einreißt, wird außer Wien bald eifrige Nachgänger sinden."

Das preußische Blatt macht zu ber Erscheinung ber "Bereinigten Chriften" in Bien die Bemerfung, daß bieß bas allein richtige und wirffame "Cartell" ware. Der Bergleich liegt nabe. Die Biener Bereinigung ift nicht auf ben Namen und Ruf eines gewaltigen Minifters gu feinen Zweden zusammengefettet, sondern durch den Drang und die Roth ber Beit zusammengewachsen. Gie bilbet allerdings eine gemischte Gesellschaft, aber bie verschiebenen Elemente haben zunächst gelernt, sich zu vertragen, selbst mehr als einzelne Fraftionen der Reichsrathsmajorität. Berrichen ja fogar bezüglich der Schulgesetreform unter den Ratholiten zweierlei Meinungen. Bahrend die Ginen emport find über die ber confessionellen Schule ausweichenden Borlagen bes Cultusminifters, meinen Andere, man follte benfelben lieber beim Wort nehmen, daß "er auf adminiftrativem Bege zu jedem Entgegenkommen bereit fei".2) Die "Bereinigten Chriften" find im hauptziel einig, und bas Gine haben fie jebenfalls für fich, daß fie burch elementare Bewalt für das gemein= fame Biel zusammengetrieben find. Auch barüber enthält obiger Bericht die überzeugenbfte Darftellung:

1) Berliner "Rreuggeitung" bom 21. Darg 1889.

<sup>2)</sup> Mus Bien in ber Berliner "Germania" bom 15. Dai 1889.

"Bas die Gründe bes fo rafch und intenfit eingetretenen Umschwunges betrifft, fo liegen fie für ben objektiven Beob achter ziemlich offen zu Tage. Bor Allem fommt hierbei bie wirthichaftliche Roth in Betracht, welche ben einft fo blübenden Biener Mittel= und Rleingewerbestand furchtbar niederbrudt. Sat die großcapitaliftische Broduktionsweise und die außeror: bentliche Förberung, die sie staatlicherseits fand, mehr oba weniger überall, aber insbesonbere in Defterreich biefes Refultat gezeitigt, so tamen bort noch zahlreiche andere Erscheinungen bingu, welche die gewerbliche Rrife ftart zuspitten. Die geschäftliche Moral, bie vorbem hochgehalten warb, und bie einen Concurs als etwas Unerhörtes und Entehrenbes erfcheinen ließ, verschwand allmählich ganglich, als das aus Galizien und Ungarn eingewanderte judische Element sich zahlreicher Handels= und einiger Industriezweige fast ausschließlich bemächtigte, und das sogenannte Rragerthum, b. i. die fraubulofe Baarenverschleppung, zu einem sehr einträglichen und Dazu fam noch bie meift auch straflosen Erwerbe machte. ftandalofe Diffwirthschaft, welche die liberale Bartei in Staat, Land und Gemeinde, wo immer sie am Ruber war, einführte und welche burch eine ungerechte Steuervertheilung, Die bos große mobile Capital fast unbesteuert ließ, mabrend sie bie großen Laften auf die Schultern bes Immobiliarbefites und bes mittleren und fleineren Sandwertes abwälzte, ben Rudgang des Mittelstandes beschleunigte. Aber auch andere als materielle Gründe wirkten fehr mächtig auf die Umftimmung ber öffentlichen Meinung. Die jubenliberale Bartei, insbesondere die liberale Judenpresse, hatten aus der Berhöhnung und Berabwürdigung bes Chriftenthums, wie jeder positiven Religion einen spstematischen Sport gemacht, und nur allzulange batte bie große Masse ber Bevölkerung diesem Treiben apathisch gugesehen, wenn fie fich auch nicht birekt baran betheiligte. Die traurigen Erfahrungen, welche bas Bolf mit bem Jubenliberalismus auf politischem und wirthschaftlichem Bebiete gemacht hatte, öffneten ihm auch in religiöser Sinsicht die Augen, und an Stelle ber früheren Gleichgiltigkeit in firchlichen Dingen trat eine Renaiffance bes religiöfen Gefühls, welche fich in bem Maße steigerte, als die Judenpresse burch die unfläthigften An-

j

griffe , Berhöhnungen und Entstellungen bes Chriftenthums basfelbe bei ben Daffen zu biscrebitiren trachtete. Bor Allem wurde aber die antiliberale Bewegung burch bas Uebermaß bon Anmagung und Borbringlichfeit geforbert, welche bas in Bien lawinenartig angeschwollene jubifche Element auf Schritt und Tritt bewies. Leute, bie bor wenigen Jahren aus Ungarn, Galigien oder Rumanien ganglich mittellos nach Bien gefommen und ben ihnen eigenen, nicht blos außeren, fonbern auch inneren Schmut, ben erfteren nothburftig, ben zweiten gar nicht, abgelegt hatten, gerirten fich, sowie ihnen einige gunftigen Gifchjuge auf ber Borfe ober in fonft einer Gpefulation gelungen waren, als bie Berren ber Stadt und machten fich im focialen Leben ber Sauptstadt in einer auffälligen, aber fehr unangenehmen Beife bemertbar. Ueberall brangte fich bas judifche Element ein, befette, fowie es nur im Mindeften Buß gefaßt hatte, fofort bas gange Terrain und verbrangte in ber ihm eigenen rudfichtslofen Beife bie driftlichen Concurrenten. Richt nur die Breffe ward gang von ben Juden beschlagnahmt und in ihr bie wiberwärtigften Geiten bes femitifchen Charafters zur bochften Bluthe entfaltet, auch in gablreiche wiffenschaftliche Berufe fand bas Jubenthum Gingang und bethatigte auch in diefen feine rudfichtstofe Erwerbsgier, indem es durch eine unerhörte Schmuteoncurreng bas Anfeben ber betreffenben Stanbe empfindlich ichabigte und bem honetten Chriften die Erifteng nabegu unmöglich machte. Go ift die Abvotatie fast ganglich verjudet, und ein driftlicher anftandiger Radwuchs für biefelbe exiftirt nicht. Auch ber arztliche Beruf ward jum größten Theile von ben Juben beschlagnahmt, und bier jenes efelhafte und entfittlichenbe Unnoncenwesen eingeführt, bas wohl in feiner anderen Ctabt Europa's feines Gleichen findet. Dag auch die Borfe ausschließlich in ihren Sanden war, verfteht fich von felbit."

"Die Erbitterung ber einheimischen christlichen Bevöllerung über bieses unverschämte Austreten der ihr stets unsympathischen Race steigerte sich von Tag zu Tage und sand in der antissemitischen Bewegung, welche über eine Anzahl politischer Bereine in Wien verfügt, ihren contreten, politischen Ausstruck. Die österreichischen Liberalen, welche, soweit sie nicht direkt

Juben find, theils aus Brunden ihrer manchesterlich licherzeugung, theils aus materieller Abhängigfeit, bem 3000000 naheftehen, warfen fich jum Champion ber Juben if in leifteten bemfelben wirtliche moralifche Frohndienfte, wie beim driftlichen Bolte nur um fo berhafter machte. Es be mit immer größerer Entschiedenheit auch bas religiofe Mount in Bewegung, und ploglich ftanden die "Bereinigten Choffet ben gleichfalls vereinigten Juben und Jubenfnechten gegenibe. Diefer Umftand aber gab bei ben beurigen Bablen ben 216 fchlag. Die Abneigung gegen die judische Rage bat eine folder Intenfität gewonnen, daß fie als einigendes Band alle Con tirungen ber großen driftlich = confervativen Bartei umfangt, und alle in ben einzelnen Fraktionen etwa borhandenen Differenm gurudbrangt. Die Soffnung, ber fich bie Liberaten und Juben bei ber heutigen Lage ber Dinge noch hingeben, und die barin gipfelt, daß die Bewegung ihren Sohepuntt erreicht habe, und nunmehr niedergeben burfte, tann ichon beute als eine trugerifde bezeichnet werben. Denn mahrend ber Antisemitismus anfang. lich nur in ben unteren Bolfsichichten gewurzelt hat, bringt er heute in die focial boberen Schichten ein, und findet in benfelben feine begeiftertften und opferwilligften Unbanger. Die Intelligeng, Die ihm etwa gefehlt haben mochte, ale er nur eine fleine, ichwache Bartei hinter fich hatte, wird fich ber Bewegung in bem Dage anschließen, als biefelbe an Ginflus und Bedeutung gewinnt. Die firchlichen Kreife, Die fich bisht einer felbft nicht immer wohlwollenden Rentralität gegenüber bit neuen Bewegung befleiffigt hatten, 1) fchließen fich berfelben mehr und mehr an, und fpeziell der jungere Rterus fteht im erften

<sup>1)</sup> Dasselbe Organ läßt sich über den liberalen Eiser gegen die im Buge befindliche Einführung der strengern Ordensregel in den österreichischen Benediktiner=Rlöstern unter Anderm schreiben"Ueber die projektirte Resorm freuen sich alle Ernstgesinnten; die "Neue freie Presse" und andere Judenblätter jammern, weil sie in den Klöstern viele Abonnenten haben; in manchen Klöstern werden gar keine katholischen und christlichen Blätter gehalten, sondern nur liberale Judenblätter." Berliner "Kreuszeitung" vom 2. April 1889.

Treffen. Auch die Regierung wird sich endlich gezwungen sehen, ber neuen Situation gegenüber klare Stellung zu nehmen und sich darüber zu entscheiden, ob sie einen christlich conservativen monarchischen Staat oder ein mehr und mehr sich zersehendes, seine innere Krast einbüßendes Phantomgebilde will, in welchem der absterbende Liberalismus von der Socialdemokratie und dem Anarchismus abgelöst wird. Hat ja die Wiener Juden-presse unter dem Eindrucke der neuesten Wahlniederlage ganz offen für ein inniges Bündniß des Liberalismus mit der Socialdemokratie sich begeistert, nur um durch dasselbe der christlichsconservativen Bewegung Herr zu werden."

Das gange öffentliche Leben in Defterreich verspricht fich, aus bem beillofen Bewirre ber politischen Barteiungen beraus, in zwei große Strömungen gu theilen und somit gu flaren: Die fociale Strömung ber "Bereinigten Chriften" und bie antisociale ber Liberalen ale Leibgarbe bes Judenthums und unter beffen Commando. Benn bie erftere Richtung als "Antisemitismus" bezeichnet wird, fo ift bamit bas Eine, aber nicht Alles gejagt. Er bilbet nur ben Ausgangepuntt; er ift jogujagen bas entschiedene Rein, mit bem aber auch ichon bie Rothwendigfeit gegeben ift, aus einem unerträglichen jocialen Buftande beraus bie Berftellung ber befferen focialen Ordnung anzuftreben. Im jubischen Lager hat man bie Reben ber Bring Liechtenftein, Graf Blome, Dr. Lueger beim Ratholifentag fehr wohl verftanden. Das Sauptorgan bei allen feinen Buthausbruchen fommt boch nicht barauf, gu fagen: Depp, Depp fei bie gange Bolitit biefer Leute, fonbern bie Unflage lautet: fie wollen "bie Beifter fur bie Rudfehr gur ftanbifchen Glieberung gewinnen".1)

Unwillfürlich hat auch die Regierung die tiefere sociale Unschauung verrathen. Nachdem das Judenthum durch die Märzwahlen und den Katholikentag so derb aus seinem Machtbewußtsehn ausgeschreckt worden war, richtete sich der erste Gedanke auf die Polizei. Einer langen Beschwerdeschrift an

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Breffe" bom 17. Dai 1889.

ben Wiener Gemeinderath wegen Verläumdung des Juder thums burch die antijemitische Presse folgte eine Interpellation im Reichsrath, wobei übrigens der betreffende liberale S frager bas Wort "Jude" ebensowenig in ben Mund nat, wie ben "Antisemitismus". Er sprach nur von einer . ftimmten Claffe von Staatsbürgern". Auch der Ministerpräfe bent hat in feiner Antwort bie Sache mit einer "franthaften Erscheinung in ber Gesellschaft" umschrieben. Er fagte: bet Rabinet stehe auf bem Boben ber Staatsgrundgesete, & halte an der Gleichberechtigung fest und bedauere die Beftrebungen, welche biefe Grundfate jum Rachtheile ber At gehörigen einer bestimmten Confession verleugnen wollen; aba es achte auch bas Recht ber freien Meinungsäußerung, um "eine gründliche Remedur für franthafte Erscheinungen im gesellschaftlichen Leben tonne nur von der Gesellschaft selbst ausgehen".

Die jübische Presse nahm diese Erklärung, wie eine versteckte Spike, sehr übel auf, dagegen brach sie in hellen Jubel auß, als ein paar Wochen nachher ein Mitglied des kaiserlichen Hauses bei der Eröffnung der Jahressitzung der Akademie der Wissenschaften die krankhaste Erscheinung auf der andern Seite fand. Der hohe Redner beklagte die zu Tage getretene Reaktion gegen Fortschritt und Aufklärung wodurch Wissen und Bildung gefährdet seien. Solche Songen hatten den Minister augenscheinlich nicht geplagt; aber es wäre ja zuviel verlangt von einer Akademie der Wissenschaften, daß auch sie Ohren haben sollte für die erschütternde Predigt aus der Kaisergruft bei den Kapuzinern in Wien.

Wir haben lange nicht Anlaß gehabt, die Oesterreicher um Etwas zu beneiden; jett beneiden wir sie um den richtigen Weg zur Socialresorm. Mögen auch die seit dem Gest vom 15. März 1883 über die corporative Organisation der Gewerbe erlausenen Maßregeln bei der Unlust der libenden Bureaukratie noch wenig Frucht getragen haben: es ist in mal der rechte und der für "Bereinigte Christen" geebnete Weg. Den Juden ist gerade eine solche Socialresorm Gift und Galle. Dießseits im Reich dagegen haben sie sich mit dem System eines ungeheuerlichen, aus öffentlichen Mitteln unterhaltenen Bersicherungswesens rasch ausgesöhnt. Sie haben den capitalistischen Dust eingesogen, und wenn die große Frage mit Geld abzumachen ist, kommen sie verhältnißmäßig am wohlseilsten dabei weg. Herr Bamberger ist daher einsam und verlassen geblieben. Merkwürdige Probe über das Exempel!

#### LXXII.

## Das theologische Doctorat in Defterreich.

"Non multa sed multum."

Die Anforderungen, welche in Desterreich an den Doctoranden der katholischen Theologie gestellt werden, sind keineswegs gering. Das Dekret der k. k. Hofkanzlei vom 7. Jänner 1809 geht nemlich von dem Principe aus, daß dieses Doctorat aus den gesammten theologischen Disciplinen zu erwerben ist, verfügt die Ablegung von vier strengen Prüfungen und zwar:

- 1) "aus der Kirchengeschichte und dem Rirchenrechte";
- 2) "aus bem ganzen biblischen Studium bes alten und neuen Bundes mit ben biblischen Sprachen";
  - 3) "aus ber Dogmatif";
  - 4) "aus der Moral und Baftoral=Theologie."
- "Dann wird gefordert, daß der Doctorand fich einer öffentlichen Bertheidigung von fünfzig aus den fämmtlichen theo= logischen Wissenschaften wohl gewählten, nüplichen Lehrsähen

unterziehe, auch vorher eine kleine Abhandlung über einen wichtigen Gegenstand ber theologischen Fächer verfertige und ber Censur unterlege."

Des Bergleiches wegen sehen wir auch die Bedingungen hieher, unter welchen laut Ministerial Erlaß vom 7. Ottober 1858 die evangelisch-theologische Fakultät in Wien das Doctorat verleiht. Nachdem der Doctorand seine "Zeugnisse über die zurückgelegten philosophischen Studien im engern Sinne" beisgebracht und "eine schriftliche oder gedruckte wissenschaftliche Probearbeit" vorgelegt, wird er zu den zwei Rigorosen zugeslassen, welche a) "aus der exegetischen Theologie alten und neuen Testaments, sowie aus der kirchenhistorischen und d) aus der systematischen und praktischen Theologie" abzulegen sind; auch ist "die Vorlegung einer wenigstens sechs Druckbogen umfassenden Schrift ersorderlich", welche später in Druck zu legen und vor den Prosessoren zu vertheidigen ist.

Im Anhange III ("De scientia sacra promovenda") ber Provincialspnobe von Wien 1858 heißt es ganz richtig: "Bei allen Anordnungen, welche sich im Leben bewähren sollen, muß man das Nütliche im Auge behalten; wer nach dem Unerreichsbaren strebt, bleibt unter dem Erreichbaren." Ist nun auch in neuerer Zeit die Disputation aus den 50 Thesen in Begsall gekommen, so kann man doch ganz kühn behaupten, daß die Anforderungen beim katholischen Doctorate wenigstens um die Hasperbeiten, ich will nicht sagen zu groß, sondern zu ausgedehnt sind, soll anders hier nicht in die Breite, sondern in die Tiese gearbeitet, nicht das multa sondern das multum angestrebt werden. Wir Katholisen Desterreichs machen unserm Bollsschulgesehe den begründeten Borwurf, daß in demselben zu vielerlei verlangt wird, verfallen aber hier— und das vielleicht noch in einem stärkeren Grade — demselben Fehler.

Schauen wir uns nun einmal die Sache etwas genauer an, 3. B. an den biblischen Fächern, welche in neuer und neuester Zeit so große Ausdehnung, Erweiterung und Wichtigkeit erlangt haben. Es wird beim Rigorosum die hebräische, chalbäische, sprische, arabische und selbstwerständlich auch die griechische Sprache verlangt, dazu kommt die Exegese, die Archäologie, die Einleitung in den alten und neuen Bund, und die Geschichte

von beiben: benn "aus dem ganzen biblischen Studium des alten und neuen Bundes mit den biblischen Sprachen" soll gesprüft werden! Soll bei allen diesen Gegenständen sich die Kenntniß auch nur dis zu den ersten Elementen erheben, welche Anstrengung, Mühe und Zeit ist dann nothwendig! — und doch ist hier solch ein primäres Wissen um so nuploser, als dasselbe mit absoluter Gewißheit dem Gesehe der menschlichen Bergeßlichteit anheimfallen muß und für die Wissenschaft — in deren Interesse doch das Doctorat bestehen soll — auch nicht das Geringste zu leisten vermag.

All die Fulle biefer biblifchen Begenftande bildet nun bas Materiale für ein einziges aus ben vier Rigorosen, für eine "ftrenge" Brufung, welche zwei Stunden in Anspruch nimmt; in beilaufig 30 Minuten foll eine ftrenge Brufung aus Sprifch, Chalbaifch und Arabisch vorgenommen werden! Da find wir freilich ber Anficht, daß hier die gewöhnlichen Prüfungen, benen fich die Theologen behufs Erlangung ber Absolutorien zu unter= ziehen haben, eigentlich gründlicher find und das um fo mehr, als bort Colloquien vorauszugehen pflegen, und nur eigentliche Fachleute die Examina vornehmen. Es ift doch jammerschade um all die Beit und all die Kraft, welche hier junge talentirte Männer opfern muffen, ohne irgend etwas Befentliches zu er= reichen, größtentheils nur um einer Formalität zu genügen! Bie viel beffer ift in Defterreich ein protestantischer Doctorand der Theologie daran; feine erfte und zweite schriftliche Arbeit führen ihn icon mehr auf ein specielles Bebiet, in dem er fich vertiefen will; die theoretische und praktische Theologie ift bort burchaus nicht von dem Umfange, wie bei der fatholischen Theologie; ftatt vier Rigorofen hat er beren zwei, bas biblifche Fach ift bafelbst die Sauptfache, und boch hat er es weder mit Sprifch, noch mit Chaldaifch und Arabifch bei ben Prufungen gu thun - und je concentrirter fich bas Studium herausstellt, befto größer ift ber wiffenschaftliche Erfolg und die Liebe gum weiteren Studium!

Was hier von bem biblischen Rigorosum gesagt wurde, das muß mutatis mutandis auch von den andern dreien gesagt werden. Auch schon der stücktigste Ueberblick muß es jedermann flar machen, welch' eine Fülle des Stoffes sich hier zusammendrängt, und wie ganz und gar unmöglich es ist, überall jene Tiese zu erreichen, welche eigentlich das Doctorat nach seiner ursprünglichen Idee zur Boraussehung hat. In der Praxisseilich muß es auf etwas Anderes hinauskommen und mit Recht hat einmal ein Prosessor der Theologie gesagt: "Die Rigorosen sind doch eine gründliche Wiederholung (!) der "Theologie"." Soll für einen Theologen das Doctorat nicht ein Mittel zur Erreichung einer Lehrkanzel sein, so kann man demselben nur empsehlen, sich auf ein Fach zu verlegen und diese allgemeinen Studien ruhen zu lassen. Ein sehr tüchtiger Doctorand sprach einmal zu dem Schreiber dieser Zeilen: "Ich werde meine Rigorosen möglichst schnell machen, denn ich sehe, es ist ja doch tein tieses Studium." Und er hatte Recht.

Die traurigen Folgen dieses Systemes treten boch klar hervor. Biele Doctoren der Theologie geben nach den Rigorosen ihre Studien völlig auf, sie sind eben in keinem Fache ganz zu Hause, haben zu keinem Fache eine besondere Liebe gewonnen, und das prekare Resultat so langer Anstrengungen enttäuscht sie; ist eine Lehrkanzel frei, so zeigt sich trot der bedeutenden Bahl der Doctoren ein eigenthümlicher Mangel an durchgebildeten Fachleuten, und daß unter solchen Umständen die theologisch literarische Thätigkeit in Desterreich auf keiner hohen Stuse steht, ist schon aus diesem Grunde — von anderen sehen wir heute ab — nur allzu erklärlich, ebenso auch, daß das Ansehen des Doctorates beständig im Sinken begriffen ist.

Das Doctorat, wie wir es hier kennen gekernt haben, entspricht auch sicher jener Ibee nicht, welche zur Einführung besselben den Anstoß gegeben, es entspricht der Aufgabe nicht, die demselben von Ansang an gesetzt worden ist. Die Aufgabe des Doctorates kann nämlich unmöglich darin gesucht und gesunden werden, daß Jemanden durch die Erlangung desselben ein Ehrentitel zuerkannt wird, mit welchem immerhin noch nach kanonischen und staatlichen Gesetzen ein oder das andere Recht verbunden ist, sondern nach der ganzen historischen Entwicklung handelt es sich hiebei um die Erreichung einer autorisirten Lehrsähigkeit und um dassenige, was derselben zur Grundlage dient, um die Wissenschaft. Da zur Ausübung der Seelsorge die Absolvirung der gewöhnlichen theologischen Studien voll-

fommen zureicht, so kann das theologische Doctorat nicht "die Aufgabe haben, eine bestimmte Berufsbildung zu geben, sondern es fällt demselben vielmehr die Pflege der (theologischen) Wissenschaft um ihrer selbst willen zu". Ueberdieß soll das theologische Doctorat den obersten officiellen Grad wissenschaftlicher Befähigung nachweisen, welcher über das gewesene Baccalaureat und das theilweise noch bestehende Licentiat hinausgeht. Auf diese wissenschaftliche Lehrsähigkeit weist schon die Ethmologie des Bortes Doctor hin und ebenso die Thatsache, daß noch gemache Beit hindurch, als die Lehrer der Rechte bereits doctores legum und decretorum hießen, die Lehrer der Theologie noch den Namen magistri sacrae paginae, theologiae führten.

Diese alte Auffassung des Wesens des Doctorates ist nun unseren österreichischen Berordnungen so ziemlich abhanden gestommen. Denn an den theologischen Anstalten der Diöcesansseminare und Klöster ist das Doctorat für das Magisterium theologise gar nicht verlangt, an den theologischen Fakultäten aber kommt mitunter noch ein Concurs vor, welcher einer Lehrbefähigungsprüfung gleichkommt und letzteren Charakter um so bestimmter an sich trägt, als er auch dann verlangt wird, wenn nur ein Competent sich gemeldet hat, und ganz und gar in jener Form, wie die Prüfung sür das theologische Lehramt an einer klösterlichen Hausanstalt.

Indeß sobald man auf die ursprüngliche Idee des Doctorates zurückgeht und den wissenschaftlichen Charafter desselben betont, ist nicht zu übersehen, welch eine Zahl und Ausdehnung nunmehr die theologischen Fächer genommen haben und immer mehr nehmen. An eine umfassende und wirklich durchdringende Bemeisterung all dieser Disciplinen kann nicht mehr gedacht werden, denn die Beschränktheit der menschlichen Natur auch in ihrer besten Beranlagung zieht hier völlig unübersteigliche Schranken. Wie in den Disciplinen der "Philosophie" die Pslege der Wissenschaft eine Auswahl ersordert, so ist es auch im gewissen Maße bei der Theologie der Fall. Wie also die Berordnung vom 24. X. 1867 den Doctoranden der Philosophie in der Wahl ihrer Fächer die möglichste Freiheit gessichert wissen wollte, da diese "Fakultät nicht die Aufgabe hat

eine bestimmte Berufsbildung zu geben, ihr vielmehr die Pstege ber wissenschaftlichen Bildung um ihrer selbst willen zufällt", so sollte auch für die Doctoranden der Theologie wenigstens eine Analogie, ein passendes Gruppensustem von theologischen Fächern bestehen.

Bereits bas Mittelalter gibt uns hier einen Bint. Die hiftorifche Entwicklung hat bort zu einem doppelten Doctorate geführt, nämlich in theologia und in jure canonico. Die Erweiterung ber theologischen Biffenschaft hatte nun confequent nicht zu einer Bermengung biefer beiben, fondern viel eber noch zu einer weiteren Theilung führen follen. Thatfachlich wurde in neuerer Zeit diefer Bedanke babin formulirt, daß man brei folder Gruppen proponirte: die biblifche, dogmatisch ethische und geschichtlich = rechtliche. Der doctoratus theologiae (im weiteren Sinne) wurde somit aus bem doctoratus in sacra scriptura, jenem in theologia (im engeren Ginne), endlich aus bem in jure canonico bestehen und Doctor der Theologie derjenige beigen, ber in einer biefer brei Gruppen feine Rigorofen abgelegt hat. Selbstverftändlich mußte eine folche Theilung nicht eingeführt werben, um bas Doctorat ju erleichtern, fonbern um es gu vertiefen, um wirfliche miffenschaftliche Erfolge zu erzielen, und um Fachleute im ftrengeren Sinne bes Bortes zu bilben, mohl aber burften bei Diefem Suftem brei Rigorofen genügen.

Als eine weitgedehnte und stattliche Gruppe von Disciplinen tritt uns zunächst das Bibelfach entgegen. Es handelt sich hier um die Einleitungswissenschaften, welche heutzutage von so großer Bedeutung und ganz besonderer Pflege würdig sind, dann um die Archäologie, die Geschichte des alten und neuen Bundes und die Exegese. Besondere Ausmertsamkeit ersordern die biblischen Sprachen, also zunächst das Griechische und Hebräische. Bei letzerer Sprache müßten die Anforderungen möglichst hoch gestellt und eine ganz eingehende, genaue Kenntnis verlangt werden. Geringere Ansorderungen wären in den "Dialetten" zu stellen, das Arabische vielleicht ganz wegzulassen. Die Protestanten legen auf das Bibelsach so großes Gewicht — dennoch werden die Dialette an der evangelisch-theologischen Sochschule

in Bien bei den Rigorosen nicht verlangt. Wir glauben kanm mit Unrecht. Wer des Hebräischen vollkommen mächtig ift, weiß von diesen Dialekten mehr als andere, die überall genippt und nirgends mit vollen Zügen getrunken haben.

Die dogmatisch-ethische Gruppe würde umfassen: thomistische Philosophie, Fundamental-Theologie, specielle Dogmatik, Moral und Liturgik, mit Berücksichtigung der Dogmengeschichte und der Geschichte der Philosophie. Nicht hieher würde gehören die praktische Seite der "Pastoral", wohl aber die Liturgik als historische und wissenschaftliche Darktellung der Liturgie.

Endlich bie geschichtlich = rechtliche Gruppe würde folgende Fächer in sich schließen: historische Propädeutit, Kirchengeschichte, Patrologie, Einleitung in das römische Recht, Geschichte des tanonischen Rechtes, allgemeines und specielles Kirchenrecht.

Der Stoff einer jeden Gruppe mußte nun auf die brei entsprechenden Rigorofen in einer paffenden Art und Beife bertheilt werden. Dabei mußte jedoch eine gang besondere Rücksicht auf die Examinatoren genommen werden. Jeder Examinator nämlich, ber nicht wirklich im engeren Sinne bes Bortes Kachmann in materia examinanda ift, muß als ein Unglüd betrachtet werben. Unmöglich nun fann bas theologische Doctorat, wie es gegenwärtig befteht, die fachmännische Durchbildung in allen Disciplinen vermitteln. Deghalb mußte jeder Brofeffor nur in jenen Gegenständen examiniren, die zu feiner Lehrfangel gehören, nur bier tann er tiefer eingehen und genauer beurtheilen. Die Bahl der Examinatoren würde alfo gewöhnlich zwei oder brei fein, und ber Stoff ber einzelnen Rigorofen mare fo gu bertheilen, daß jedesmal jeder diefer Eraminatoren in feinem Fache an die Reihe fame. Es ift diefe Einrichtung gang befonders wichtig und zu betonen, weil in berfelben die Garantie liegt, daß Oberflächlichkeit vermieden und in die Tiefe gear= beitet wird. Dabei bestünde noch immer, daß etwa zwei Affefforen, ber eine bon Seite bes Bifchofes, ber andere bon Seite der Fafultät anwesend maren, welche als Doctoren ber Theologie bei der Feftstellung bes Brufungerefultates mitzureden und mitzuftimmen berechtigt waren.

Eine ganz besondere Aufmerksamkeit verdient die Differstation, welche der Doctorand nach abgelegten Rigorosen vor-

gulegen bat. Schon die Auswahl bes Themas foll an ber Sand bes Behrers erfolgen, ber leichter beurtheilen fann, ob basfelbe nach Beit, Ort und Umftanden realifirbar fei und ob damit wiffenschaftlich etwas geleiftet werben fonne. Sanfig wird biefes Thema fich als eine Ginführung in bas engere literarische Arbeitsfeld erweisen und fo fur die Bufunft bon großer Tragmeite fein. Der Magftab, welcher an diefer Arbeit angulegen tame, tonnte mohl nur ber fein, daß diefelbe nach ihrer Rritit burch bas Professoren = Collegium und etwaiger Umarbeitung und Erganzung als brudreif erscheine. Benn bon ben Professoren ber Mittelschulen die Absaffung bon Brogrammen und bon ben protestantischen Doctoranden an der evangelisch-theologischen Sochschule in Wien in Drud zu legenbe Arbeiten gefordert werden, bann wird diese Anforderung bei tatholischen Doctoranden feine llebertreibung genannt werben fönnen.

An Einwendungen gegen den hier proponirten modus doctorandi wird es sicher nicht fehlen; besonders aber dürste darüber geklagt werden, daß hiemit die allgemeine theologische Bildung geopsert und einem einseitigen Specialistenthum Thür und Thor geöffnet werde. Man weist darauf hin, daß in der Heiltunde jeder Specialist ein gefährlicher Mann sei, wenn er nicht zugleich "Doctor der gesammten Heilfunde" ist.

Aber auch wir plaidiren nicht dafür, daß Theologen herangebildet werden, welche nur eine Gruppe der theologischen Fächer absolviren würden, wünschen aber zugleich, daß das Doctorat nicht bloß eine "tüchtige Wiederholung der theologischen Studien" sei. Niemand soll zur Ablegung der strengen Prüfungen zugelassen werden, der nicht die Beweise von einer tüchtigen allgemeinen theologischen Bildung in seiner Hand hat. Wit Recht verlangt die evangelischen Bildung in seiner Hand hat. Wit Recht verlangt die evangelischen Jeologische Fakultät in Wien unter andern, daß der Doctorand "Theologie mit vorzüglichem Ersolge studirt habe und sich darüber mit akademischen Zengnissen ausweise." Die Frage ließe sich immerhin auswersen, ob nicht alle Doctoranden der biblischen und historischen Gruppe zuerst einer Klausurarbeit aus der Dogmatik, und jene, die aus sehrerem Fache die strengen Prüfungen bestehen wollen, einer solchen aus der Exegese des neuen Bundes zu unter-

werfen wären, nur müßten dabei nicht Anforderungen gestellt werden, wie bei den Rigorosen selbst, und die Möglichkeit der Dispensation offen bleiben. Unter solchen Umständen, glauben wir, dürste für die allgemeine theologische Tüchtigkeit der Doctoren immerhin ausgiebig genug vorgesorgt sein.

Aber andererfeits brauchen wir ja gerabe die "Specialiften" am meiften. Unter bem Druck biefer Rothwendigfeit beichloß der Ratholifentag in Bien: "Der Ratholifentag fpricht ben Bunich aus, daß die Beranbildung junger Lehrfräfte, welche ftreng wiffenschaftliche Forschung mit driftlicher Gefinnung berbinden, unter Mitwirfung bes Epiffopates organifirt werde." Die neuefte fritische Wiener Ausgabe ber Berte ber hl. Bater ift febr zu begrugen, aber ift es nicht traurig, daß auch ein fo eminent theologisches Gebiet in Laienhande übergeben mußte! Den gablreichen protestantischen Bibelforschern - unter welchen fo viele Nichtprofefforen fich befinden - fteben auf tatholifcher Seite beren fo wenige gegenüber! Auf einen andern Difftand haben S. 130 ff. des Jahrganges 1888 (Bb. 101) biefe Blätter hingewiesen, wenn fie auf die große Bahl judifcher Geschichtschreiber aufmertfam machten und fchrieben: "Die Schlüffe, die fich baraus ergeben, liegen nabe: es ift befonders bie große Befahr, daß die driftliche Beschichtsauffaffung einen immer harteren Rampf zu befteben haben wird. Diefer Umftand follte befonbers die tatholifchen Belehrten, benen Gott Beit und Rraft verliehen, aneifern, mehr noch wie bisher der Aufforderung Leos XIII. zu entsprechen, und bie Beschichte, Die Lehrmeisterin ber Bolter, nicht ben Lehrern ber Synagoge und der Loge preiszugeben. Es ift gewiß von fatholischer Seite ichon Manches geschehen, aber im Berhaltniffe gu ben Arbeiten ber Proteftanten und Juden ift es noch wenig, fehr wenig." Der maren burchgebilbete Dogmatiter, Moraliften, Liturgiter und Canoniften bei ben höheren geiftlichen Aemtern in noch größerer Bahl nicht fehr zu wünschen? Dag bas theologische Doctorat, wie es gegenwärtig besteht, auf all biefen Bebieten wenig zu leiften vermag, liegt boch fonnentlar am Tage. Die armen Doctoranden ftubiren und ftubiren, aber bei ber riefigen Angahl von Fachern tommt am Ende boch tein Fachmann beraus. Gine Reform im angegebenen ober

ähnlichen Sinne mußte nun boch wenigstens einigermaßen bie Sache andern und ba und bort Früchte zeitigen.

Es lage gunachit icon in ber Natur ber Sache, bag jeber Doctorand fich jener Gruppe von theologischen Fachern guwenden würbe, für welche er am meiften Talent und Reigung fühlt. Er murbe somit mahrscheinlich ichon ein bedeutendes Quantum bon Renntniffen gleich im porhinein besiten und bei einem etwa breijährigen Studium tonnte er dasfelbe fo erweitern, daß erfreuliche Refultate um fo mahricheinlicher maren, als mit dem tieferen Gindringen die Liebe zu immer weiterer Fortbildung zu wachsen pflegt. Ein Greis von jungen Belchrten müßte fich faft nothwendiger Beife bilben, was für die Befetung theologischer Lehrstühle von der größten Tragweite und ben erfreulichften Folgen mare. Letterer Erfolg mußte mit um fo größerer Freude begrüßt werben, als bas Inftitut ber Privatbocenten bis gur Stunde an ben theologischen Sochschulen fo wenig ausgebilbet ift, und die bestehende Deethode ber Befetung biefer Rangeln immer mehr als prefar erfamt. ja von den andern Fakultäten als eigenthumlich und unebenbürtig angeschaut ober gar belächelt wirb.

Eine weitere Folge bürfte eine gesteigerte literarische Thätigkeit sein, welche den theologischen Zeitschriften, den Literaturblättern, Sammelwerken und auch dem eigentlichen Büchermarkte zu Gute käme. Der fernere Umstand, daß bei solcher Organisation die Zahl der Doctoren überhaupt aus leicht zu begreifenden Gründen sich steigern würde, könnte nur wohlthätig sür das allgemeine Bildungsniveau des Klerus und sein Ansehen nach außen sein, ganz abgesehen davon, daß die Liebe zum Studium und der Eiser für die heilige Bissenschaft auf das innere Leben der Geistlichkeit stets mit den wohlthätigsten Folgen wie unzertrennlich verbunden ist.

Wir glauben nicht, daß dieses Alles wie über Nacht sich günstig wenden würde, zweiseln aber auch nicht, daß schließlich solche erfreuliche Folgen mehr oder weniger unausbleiblich wären und schließlich selbst auf unsere theologischen Hochschulen zurückwirken würden. Deßhalb betrachten wir auch die Resorm unseres theologischen Doctorats als ein Problem, das der Erwägung aller aufrichtigen und denkenden Natholiken im hoben Grade werth ist. Möchten boch die berusenen Vertreter der katholischen Wissenschaft, sei es auf einem Katholikentage, sei es in einer Conserenz ad doc, diese Sache ins Auge fassen und jene Schritte unternehmen, welche uns dem Ziele näher bringen: Vertiefung des theologischen Doctorates und Zurücksührung desselben zu seiner ursprünglichen Idee und Bedeutung.

### LXXIII.

#### Gefchichte bes Bisthums Bamberg.

Johann Looshorn hat in der "Geschichte des Bisthums Bamberg") ein Werk von bewundernswerthem Fleiße geschaffen. Die Archive hat er emsig durchforscht und die gedruckten Quellen hat er mit kritischem Berständnisse benutt. Der zweite Band zerfällt in zwei Theile, von denen der erste ausschließlich der Darstellung des Lebens und der Wirksamkeit des hl. Bischoss Otto, des bedeutendsten Mannes in der Reihe des Bamberger Epistopats, gewidmet ist. Wit Liebe und Begeisterung ist der Bersassen, gewidmet ist. Wit Liebe und Begeisterung ist der Bersassen den Spuren des Lebens des Heiligen gesolgt, um in der Duellenkritit den geschichtlichen Kern sestzustellen und die Sage auszuscheiden, welche sich immer frühzeitig an die wundersdare Thätigkeit der Heiligen anzuschließen pflegt. Sodann behandelt er die Abstanmung Otto's und zeichnet seinen Bilbungssang, seine Thätigkeit in der kaiserlichen Kanzlei dis zur Ers

<sup>1)</sup> II. Bd.: Das Bisthum Bamberg von 1102—1303. München, Bipperers Buchhandlung 1888.

nennung jum Bischofe burch Raifer Beinrich IV. Die naben Begiehungen gu biefem unglüdlichen Fürften hatten bie Stellung bes neuernannten Bifchofs zu einer fehr fcwierigen gestaltet. Sabre lang fonnte er die bischöfliche Beihe nicht empfangen und als er um Bfingften 1106 nach Rom fam, fand er fo viele Schwierigfeiten, bag er fich entichlog, auf bas Bisthum gu refigniren. Schon hatte er Rom berlaffen, als ihn in Sutri bie Boten bes Papftes trafen, um ihn gurudgurufen. Um 13. Mai 1106 erhielt er zu Anagni die bijchöfliche Beibe. Und alsbald trat ber große Mann feinen Rudweg in fein Bisthum an, beffen Bierde und Stolg er wurde. Seine Thatigfeit mar eine umfaffende, um Geelforge und Jugendunterricht ben Beburfniffen feiner Beit angupaffen. Dagu mar nothwendig, bag nicht blog die bestehenben Seelforgestellen gesichert, fondern neue gegründet und burch Stiftungen für bie Bufunft ficher geftellt murben. Bablreich find biefe Stiftungen, welche fich an ben Ramen bes fl. Otto fnüpfen.

Bon größter Bichtigfeit waren im gangen Mittelalter für Geelforge und Jugendunterricht die Rlofter. Otto beschenfte bestehende Rlöfter mit neuen Besitzungen, um fie fester ju fundiren. Dagu grundete er neue Rlofter und zwar nicht blog im Umfange bes Bisthums, fonbern auch außerhalb bes Bereiches besfelben; fo vier Rlofter im Bisthum Burgburg, ferner im Bisthum Regensburg bie berühmt geworbenen Rlöfter Brufening (Briefling), Ensborf, Mallersborf u. f. w., in ber Paffauer Diocefe Alberspach, Ofterhofen, Bleint; in Rarnthen amifchen Billach und Tarvis bas fcon gelegene Alofter Arnoldifein Intereffant ift die Beranlaffung gu einzelnen Rloftergrundungen, 3. B. bei Brufening. Raifer Beinrich V. hatte 1109 einen Reichstag in Regensburg gehalten, welchen auch Bifchof Otto befuchte. Die Stadt mar fo fehr bon Fremden überfüllt, bak Dtto feine Berberge fand. Er jog fich mit feinem Gefolge in eine Ebene gurud und ließ zwischen zwei Rugbaumen Die Belte aufschlagen. Da wo er gezwungen übernachtet hatte, ftiftete er das Rlofter. Dit ben Rlöftern waren im früheren Mittels alter immer Fremdenherbergen verbunden. Später unterhielten Die Rlöfter meiftens auch Kranken= und Armenhaufer. Ausbriidlich wird dieg im Leben bes fl. Otto erwähnt bei ber Berbindung des St. Egidienhospitals mit dem Kloster St. chaelsberg bei Bamberg. Die vom Bischof Otto dem Klos. zur Unterhaltung des Spitals gespendete Dotation betrug jährslich 20 Talente. Das Spital hatte von Ansang an den doppelten Bweck, theils als Fremdenherberge, theils als Armenhaus zu dienen.

Bezeichnend für den außerordentlichen Seelsorgseiser des heiligen Bischofs ist die Thatsache, daß er seine Fürsorge nicht auf seinen Bischofsprengel beschränkte, sondern seinen Blick auch auf fremde Bedürsnisse richtete. Die slavische Bedülkerung in Pommern war damals noch heidnisch. Zweimal verließ Bischof Otto Bamberg, um Missionsreisen nach Pommern zu unterenehmen. Seine Bemühungen waren don so großem Erfolge begleitet, daß der Heilige mit Recht den ehrenden Titel eines Apostels der Pommern erhielt.

Im heftigen Inveftiturftreite ftand Bifchof Otto mehr auf Seite bes Raifers, benütte aber feine Befchaftstenntnig und feinen perfonlichen Ginfluß zu einer vermittelnden Thatigfeit, welche im Wormfer Concordat mit ichließlichem Erfolge gefront wurde. Im Laufe bes Streites war Bifchof Otto von feinem Metropoliten, bem Erzbischofe von Maing suspendirt worden, weil er ben Borladungen bes papftlichen Legaten zu ben Spnoben bon Roln und Friglar nicht gefolgt war. Rurg bor ben Wormfer Friedensverhandlungen wollte ber papftliche Legat gegen Bifchof Otto neuerdings borgeben. Erzbischof Abalbert von Mainz hatte volle Mühe, ben Legaten zu beschwichtigen. Mls aber bas Friedenswert von Worms glüdlich ju Stande gefommen war, rühmten beibe Barteien Otto's Berhalten. Der Raifer fprach ihm feinen Dank für die ununterbrochene Treue aus, die papftlichen Legaten hoben feine Bemühungen, die Freiheit der Kirche zu schügen, rühmend hervor. Es war barum fein Bufall, daß ber Raifer unmittelbar nach dem Wormfer Friedensschluffe einen Fürstentag nach Bamberg anberaumte, welchem auch bie papftlichen Legaten beiwohnten. In Bamberg erhielt das von Bifchof Otto jo wirtsam geforberte Friedens= wert feine Bollendung.

Bon allen Seiten hochverehrt ftarb Bijchof Otto 30. Juni 1139. Genau 50 Jahre später erfolgte feine heiligsprechung (1189). Die Erhebung seines Leibes fand in feierlichster Beise am 30. September 1189 statt.

Looshorn hat bas Birten bes hl. Bischofs mit besonberer Sorgfalt behandelt und hat die Charakterzeichnungen ber Biographen Otto's zu einem lebhaften und lieblichen Lebensbilde gestaltet, welches jeder Leser mit Freude und Genugthuung betrachten wird.

Der Rachfolger bes bl. Otto wurde in Anwendung der Bestimmungen bes Bormfer Concordates zum erften Dale burch Bahl bes Domkapitels bestimmt. Die Bahl fiel auf Dombetan Egilbert, welcher gang in bie Fußstapfen feines Borgangers trat, aber nur wenige Sahre regierte (1139-1146). Gin anberer Geift maltete in Otto's zweitem Rachfolger Cberharb (1146-70).Eberhard war mehr ein ftaatsfluger Regent, welcher bie weltliche Berrichaft bes Bisthums Bamberg wesentlich hob und fie zu jener Bebeutung brachte, welche Bamberg bis zum Schlusse bes 18. Jahrhunderts befaß. Mächtigen Ginfluß gewann bas Bisthum Bamberg, als Raifer Friedrich Barbaroffa am 12. März 1152 bas bisher reichsunmittelbare Klofter Nieberaltach bem Bifchof Eberhard verlieh. Das Bisthum Bamberg gewann baburch bie Bogtei über bie Ministerialen und Börigen, sowie über die Rlofterguter. Der Bischof von Bamberg erhielt bas Recht, ben Abt zu inveftiren, und die bisherige Leiftung bes Klofters an den Fistus ging an bas Bisthum über. Daburch gewann Bamberg wichtige Rechte an ben Besitzungen auf ben beiben Donauufern an der bedeutenden Strede bon Regensburg bis Bilshofen. Da das Bisthum Bamberg neben feinem umfangreichen Gebiete in Franken auch in Defterreich und besonders in Rarnthen (Billach, Tarvis, Bolfsberg im Lavantthale 2c.) große Befitungen befaß, fo zählte es zu ben begütertsten geiftlichen Fürftenthumern. Um 13. Juli 1147 feierte Bifchof Cberhard Die Beiligsprechung bes Begründers des Bisthums, bes Raifers Beinrich, und erhob unter großer Festlichkeit ben hl. Leib. In bem schweren Rampfe zwischen Raifer Friedrich Barbaroffa mb Bapft Alexander III. war Bifchof Eberhard auf faiferlicher Seite.

Eberhards Nachfolger Bifchof Hermann (1170—1177) wählte gleichfalls die kaiferliche Bartei und betheiligte fich sogar

bei dem Reichstage in Regensburg 1174 an der Absetzung des Erzbischofs Abalbert von Salzburg. In Regensburg wurde zwischen dem Kaiser und Bischof Hermann der wichtige Berstrag abgeschlossen über die Rachfolge der Söhne des Kaisers in den Bamberger Lehen, welche der kinderlose Graf Gebhard von Sulzbach innehatte.

Mit Bifchof Otto II. 1177-1196 fam ein Sprögling bes mächtigen Beschlechtes ber Brafen von Undeche auf ben Stuhl bon Bamberg. Diefem Gefchlecht gehörten unter ben Nachfolgern Otto's auch Bischof Edbert (1203-1237) und Bifchof Poppo (1237-1242) an. Unter ben Anbechfern gelangte bas Bisthum zu feinem größten Blange, um bann alsbald in ben Wirren, welche ber Untergang bes ftaufischen Raiferhauses über Deutschland brachte, ber größten Roth anheimzufallen. Bifchof Beinrich, Boppos Rachfolger, gerieth in folche Gelbnoth, bag er ben Bapft bitten mußte, ihm die Berwaltung bes Bisthums Chiemfee zu geftatten (1247), "weil er faft aller Guter beraubt fei". Trot bes reichen Erbes bes letten Grafen bon Andechs und Bergogs von Meran tam Bifchof Beinrich aus ben Bedrangniffen niemals binaus. Erft unter feinen Rach= folgern Bifchof Berthold (von Leiningen) 1257-85, Arnold (Graf von Solms) 1286-1295 und Lupold 1297-1303 murben die außeren Berhaltniffe bes Bisthums wieder mehr geordnet.

Bon großer politischer Bebeutung wurde die Belehnung des Herzogs Ludwig II. von Bayern mit dem freigewordenen Truchsessenate der Bamberger Kirche durch Bischof Berthold am 19. Juni 1269. Der Bischof übertrug dem Herzoge dieses Amt mit allen Ehren, Bürden und Rechten, wie Kaiser Friederich II. sie beseissen, nebst allen Lehen, die zum Amte gehörten (Burg Hohenstein, Bogtei über Güter und Leute der Städte Hersbruck, Bilseck, Auerbach, Belden u. s. w.). Dazu sügte der Bischof am solgenden Tage noch die Belehnung des Herzogs mit Amberg, mit der Bogtei Kittenau und einigen anderen Lehen. Mit dem Tode des Bischofs Lupold († 1303) schließt der II. Bd. der Looshornschen Bisthumsgeschichte von Bamberg. Dem Bande sind zwei sehr genaue Personens und Ortsregister beigegeben, was die Benühung des Wertes erleichtert. Die

einzelnen Seiten haben exakte und zutreffende Inhaltsbezeich= nungen, so daß sich ber Leser rasch orientiren kann.

Looshorn behandelt nicht bloß in quellenmößiger Darstellung und in der Schilderung des Lebens und Birkens der einzelnen Bischöße die äußere Bisthumsgeschichte, er bietet auch in chronologischer Form die innere Entwicklung und äußere Gestaltung des Domkapitels und der Collegiatstifte, der Orden und Klöster, vieler Pfarreien und Benesizien, Spitäler, Congregationen und Bruderschaften. Der Bersasser gibt dis in die Einzelheiten einen genauen Inhalt der Urkunden nebst den jeweiligen Zeugen, so daß das Werk auch für die oberfränkische Lokalgeschichte, für die Geschichte der Bambergischen Ministerialenzgeschlechter, der Städte und Märkte als grundlegend zu betrachten ist. Die Urkunden bieten eine reiche Fundgrube sür die Culturgeschichte, und dabei ist in der Darstellung selbst auch die wirthschaftliche Gestaltung, Handel und Verkehr, das Münzewesen nicht ganz ausgeschlossen.

Honge er den Lohn dafür nicht bloß in der eigenen Befriedigung über ein gutes Wert suchen müssen, sondern auch durch beffern Absah, als bisher, in die Lage geseth werden, die umfassendangelegte Geschichte des Bisthums Bamberg ohne materielle Einbuße sortseten und zu einem glücklichen Ende führen zu können.

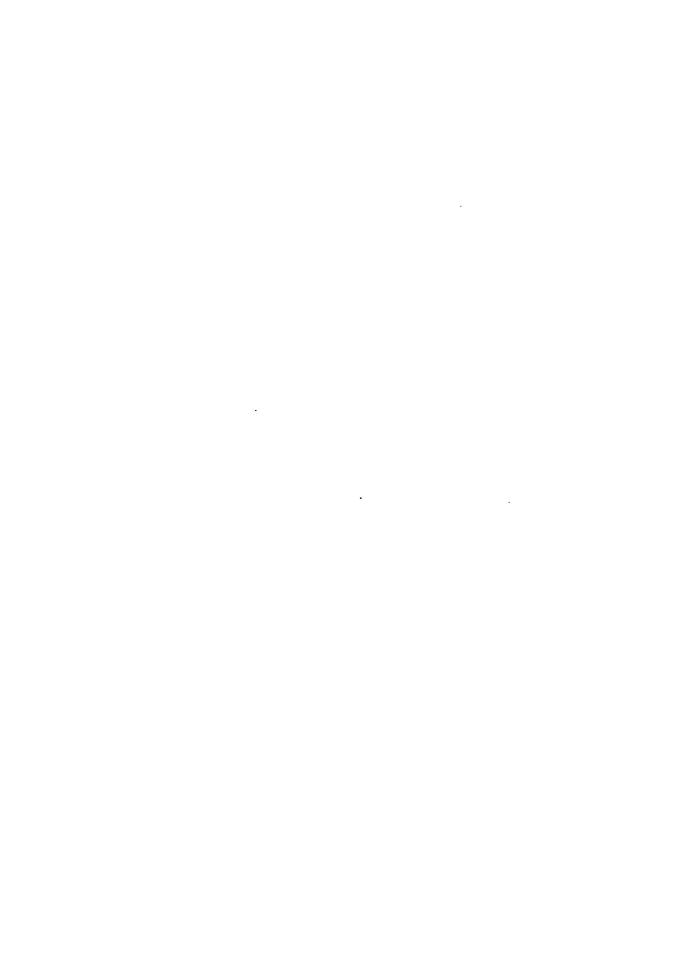





4103

# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

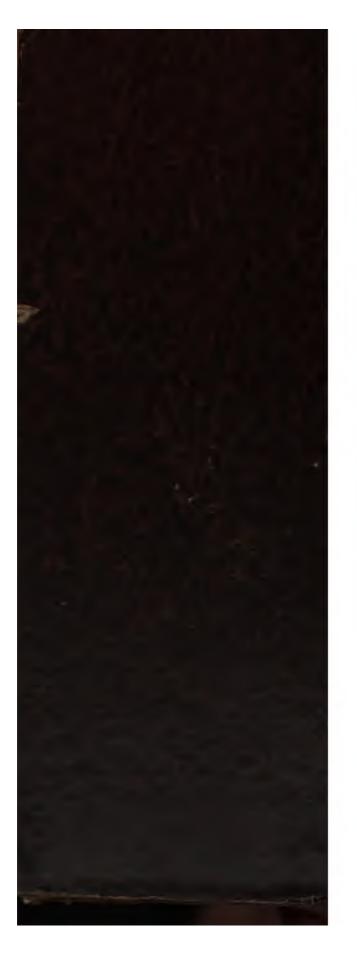